

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

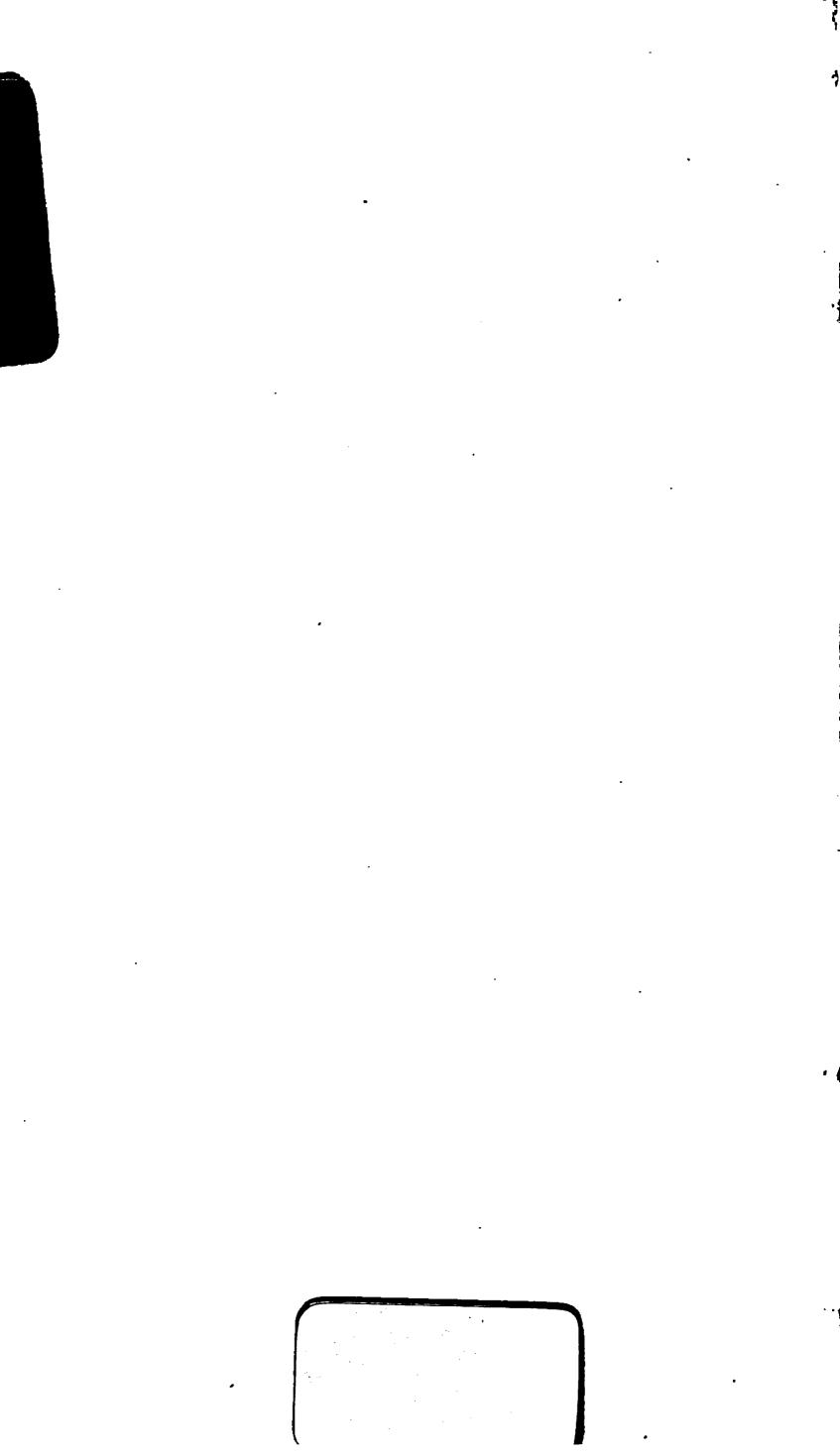

GDC Meyer von Knora:

· ·



## Pandbuch der Geschichte

der

# Schweizerischen Eidsgenossenschaft.

Bo n

Ludwig Mener von Knonau, Ratbiberrn in Bürich.

Bweyter Banb.

Zürich, bey Orell, Füßli und Compagnie. 1829.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

440947B
ASTOR, LENOX AND
T.LUEN, FOUNDATIONS
B
1948
L

Gleich wie in dem erften Bande, fo war auch in dem bier erscheinenden zwenten die Bereinigung der möglichsten Rurze mit möglichster Wollstandigkeit die beständige Absicht des Werfassers, dem es daher leichter gewesen mare, seinen Stoff in einer doppelten Anzahl von Banden auszuführen. Manches, was jest nur angedeutet wird, hatte dann im Busammenhange dargestellt, mancher nur allgemein ausgesprochene Gedanke überzeugender entwickelt werden tons Allein so ware der Berfasser von seinem ersten nen. Plane abgewichen, und das Werk hatte aufgehört, das, was seine, nach dem Wunsche der Verlagsbuchhandlung gemablte, Aufschrift \*) verhieß, ein Handbuch zu senn. — Er gedachte, die Geschichte seit dem Jahre 1789 nur auf wenigen Bogen zu liefern; allein er mußte sich überzeus gen, daß er sich und demjenigen Publikum, welches den ersten Band mit einiger Aufmerksamkeit beehrt hatte, eine größere Ausführlichkeit schuldig sen, die den Ums fang des zwenten Bandes beträchtlich vermehrte.

Bennahe alle erübrigten Minuten sechs verstossener Jahre eines nicht sowohl mit wichtigen, als mannigsaltisgen Geschäften beladenen, dffentlichen und Privatlebens liegen in diesem Buche; und doch war es sehr selten dem Versasser gegönnt, auch nur zwen Stunden ungestört seis ner Arbeit zu weihen. Nur zu sehr sühlt er, wie unvolls

<sup>(\*)</sup> Der Verfasser hatte sein Buch "Berfuch einer neuen Bearbeitung der Geschichte u. s. .f. " genannt,

kommen dieselbe ist, daß sie vielleicht schon zuerst seine Rrafte überstieg, und daß sie, was ihm davon übrig ges blieben war, noch mehr erschöpft hat. Aber immer mehr bestärkte sich seine Ueberzeugung von der Heiligkeit der auf ihm liegenden Verpflichtungen. Er verbirgt es sich keineswegs, daß er nicht nur den benden außersten, son= dern sehr vielen Meinungen, die zwischen diesen steben, und außerdem noch, ganz abgesehen von der Politik, vie= len andern Ansichten mißfallen muß, weil er keinem abgeschlossenen Systeme angehört, sondern glaubt, daß die Ausführung der besten Grundsatze zu einer vermeintlichen höchsten Consequenz oft nur die Vorbereitung zu einem Umschwunge, wenn nicht ben dem gegenwartigen, doch ben einem folgenden Geschlechte sen. - Gang kennt er die Schwierigkeiten, die es vornahmlich in Republiken für einen Zeitgenoffen, und insbesondere fur einen im Dienste des Staates stehenden Mann hat, nach seiner Ueberzeus gung und treu, Begebenheiten von diefer Art zu schils dern, wahrend daß viele der Handelnden jest noch leben, und, in ausgebreiteter Wirksamkeit stehend, mit ihm in naher Berührung sich befinden, auch ein zahlreiches bedeutendes Publikum durch seine Aeußerungen betroffen wird. Allein seinem Ziele bereits sich nähernd, soll er nur darauf achten, wie er, zwar weit entfernt, sein Urtheil für daß einzig richtige anzusehen, vor dem Richterstuhle der Wahrheit auftrete, und wie ein entfernteres Publis tum und ein nachfolgendes Geschlecht, wenn seine Stimme bis zu diesen hinreichen sollte, ihn beurtheilen werden.

Des Unerfreulichen enthält dieser Band nur zu viel, und zwar um so viel mehr, da die sprechendsten Erfahrungen, wie gewöhnlich, nicht etwa an Nachkommen, sondern an den Zeitgenossen selbst verloren gingen, die nur den Leidenschaften und dem Schattenbilde eines augenblicklichen Gewinnes Raum gaben. — Gleich wie an dem franken Körper und in der Zergliederung desselben der Arzt mehr lernen kann als an dem gesunden, ebenso belehrt sich die Staatskunst am meisten durch die Beobsachtung der Zerrüttungen und der Fehltritte der bürgerlischen Gesellschaft; und weil jeder Republikaner sich selbstals einen thätigen Theilnehmer an den Schicksalen des Staates ausehen soll, so mussen auch ben ihm diese Gesssungen walten; diese Krankheitszustände des Staates mussen seine Ausmerksamkeit vorzüglich anziehen.

So ist z. B. der Toggenburgerfrieg, traurigen Anges denkens, mit einiger Ausführlichkeit behandelt worden, weil er nicht nur über das Kriegswesen des Zeitalters, sondern über den Bolkscharakter, die Politik und die Lage der einzelnen Cantone, die gegenseitigen Berhaltnisse der Regierenden und Regierten die lehrreichsten Ausschlüsse gibt, u. dgl. m.

Reben den Zuricherischen Archiven und öffentlichen Sammlungen benutte der Berfasser die Forschungen und Arbeiten seiner Worganger, wovon viele nahmentlich ans geführt find. Ungeachtet ihm über den neuesten Zeitpunkt zusammenhangende Worarbeiten fehlten, leisteten ihm da= viele einzelne Abtheilungen derselben gegen über bald auf eigene Anschauung, bald auf sorgsältige Fors schungen gegrundeten Arbeiten geachteter Zeitgenoffen, und die große Zahl nicht unwichtiger Monographien wesentliche Dienste. Die durch die Anführung von Acs tenstuden sich .auszeichnenden Zeitschriften wurden sorg= Berschiedenes erzählt der Verfasser nach faltig benußt. eigener Unschauung und unmittelbarer Theilnahme, manches nach Correspondenz-Nachrichten, und noch weit mehr aus dem Munde vieler, größten Theils jest noch lebens der, angesehener Manner, die entweder selbst handels

ten, oder dem Geschehenen nahe standen, nicht etwa nur von einer, sondern von verschiedenen Unsichten, und er genoß daben der erfreulichen Wahrnehmung, sie meistens über die wichtigsten Thatsachen übereinstimmend zu sind den. Manche ansängliche Widersprüche verschwanden oder klarten sich in der Folge noch auf, wenn er, den seine Nachforschungen nothigten, die einzelnen Spuren zu verfolgen und die Angaben zu vergleichen, das Ersgebniß davon demjenigen, der sich entweder nicht mehr erinnert, oder an Umständen gezweiselt hatte, im Zussammenhange vorzulegen im Falle war. — Deffentlich sein diesen Männern der Dank des Versassers bezeugt!

Actenstücke, welche entweder der Geschichte selbst angehören, oder aber für die Beleuchtung der Thatsachen unentbehrlich schienen, sind so weit, als es der Plan des Werkes erlaubte, wörtlich, und wo Abkürzungen nöthig waren, so getreu als möglich beybehalten wors den. Sben dieß geschah mit vielen Aeußerungen der Regierungen, die sehr oft Erklärungen und Betrachtunz gen des Geschichtschreibers überslüssig machen, und die Systeme dieser Regierungen und die Lage der Sachen weit besser schildern. Sehr viele solche Stellen sind das her auch, ungeachtet einiger Dunkelheiten und des sehlers haften Styles, dennoch wörtlich beybehalten worden.

Weil der Abdruck meistens der Arbeit ziemlich bald nachs folgte, so gebricht es derselben hin und wieder an jener Aussgleichung, die nur da Statt sindet, wo der Versasser noch über sein ganzes Manuscript verfügen kann. Verschiedene Schriften, welche die dffentliche Ausmerksamkeit auf sich zogen, erschienen, als die Darstellung der in denselben behandelten Gegenstände schon abgedruckt war; so z. B. über Wasern, Sutern, u. A. m.; allein über diese wurde der Versasser sein Urtheil nicht gedndert, wohl aber Einis

hatten gewisse Erscheinungen der neuesten Tage auf Weußerungen über die einzelnen Cantone wirken können, die auf den letten Blattern enthalten sind, welche in jenen Tagen abgedruckt wurden. Auch dadurch wird es auf das neue bestätigt, wie schwer es sen, über die Gesenwart, deren wahre Gestalt oft nur weit später ers kannt werden kann, ein richtiges Urtheil zu fällen.

Ein bisweilen nicht ganz leserliches, von Berandes rungen und Berbesserungen durchkreuztes Manuscript trug zur Bermehrung der Drucksehler ben, wovon eine nicht unbedeutende Anzahl sich am Ende angezeigt sindet. Un einigen Orten sind dadurch größere Stellen ganz sehs lerhaft geworden, wie z. B. auf Seiten 556 des zweyten Bandes, ben deren Abdruck der gewöhnliche Corrector und der Berkasser abwesend waren.

Eine defentliche Aeußerung über den ersten Band nosthigt den Verfasser, es auszusprechen, daß mit Ausnahme solcher Thatsachen, die bennahe jedermann kennt, und wesniger anderer, von denen nur er selbst Zeuge war, nichts in diesem ganzen Werke aus dem bloßen Gedachtnisse hinzgeschrieben ist, sondern daß er es sich zur Pflicht machte, über jede Angabe die Quellen und Belege nachzusehen, und daß er, wie jeder nicht ganz flüchtige Geschichtsstorscher, tausende von Stunden um einzelner Umstände willen, wenn schon oft mit geringer Ausbeute, zuges bracht hat.

Sollte dieses Buch zu Befestigung jener Grundsäte, die nicht einen üppigen Genuß der Frenheit, sondern eis nen haushalterischen Gebrauch derselben herben führen, und zur Ermunterung des Studiums der Geschichte des Waterlandes noch etwas bentragen können, indeß eine umfassende, durch Geist und Wort den Leser gleich ans

ziehende Fortsetzung des großen eidsgenössischen Gesschichtswerks sortschreitend, den neuern Zeiten sich nahert, so wird der Verfasser sich für seine Bemühungen bestohnt finden.

Den schon ein Mahl gegen den Herrn Professör Escher ausgesprochenen Dank soll der Verfasser auch bier diesem Freunde für die Gefälligkeit wiederhohlen, mit welcher er das wenig anziehende Manuscript durchsah, ihn auf manche Bernachlässigung aufmerksam machte, ihm oft, wo er zu sehr nach Rurze gestrebt hatte, größere Deutlichkeit empfahl, und von Zeit zu Zeit ein: Differ et praesens in tempus omitte! aussprach, das meistens beachtet wurde, und nur wenige Mahle auf des Verfassers eigene Gefahr unbefolgt blieb. - Billig foll auch hier mit dem nahmlichen Danke eines andern Freundes gedacht werden, der als Censor die nahmlichen Unannehmlichkei= ten theilte, des Berrn Staatsrathes Hirzel, in deffen Pers son der Verfasser niemahls einen Censor, wohl aber meh= rere Mahle einen Rathgeber und Verbesserer fand; denn der nahmliche, sein Umt mit großer Liberalität ausübende Mann, der stillschweigend über dasjenige wegging, mas vielleicht nicht immer mit seinen Unsichten überein stimmte, hielt sein Urtheil nicht zurud, wenn er bisweilen eine Thatsache irrig bezeichnet glaubte, und wurde dadurch zu einem um so viel wichtigern Gewährsmanne, als nur wenige Eidsgenossen seit einer langen Reihe von Jahren den wichtigsten Verhandlungen so nahe gestanden sind. Moge er es verzeihen, daß diese Zeilen ohne seine Censur bier abgedruckt erscheinen!

### Die neuere Geschichte.

Bauernkrieg. Rappersweiler= oder Arter-Krieg. Bündniß von 1663. Das Umgreifen Ludwigs XIV. Defensional. Behauptung der Meutra-lität. Unruhen zu Basel, Genf. Neuenburgische Erbfolge. Toggenburger=Krieg. Bündniß von 1715. Friede, 1718.

Von der Unabhängigkeitserklärung machten die eidegenössischen Orte nicht auf die nähmliche Weise Gebrauch. Wiele waren da= bey gleichgültig und faben die erworbene Selbstständigkeit als etwas an, das man ichon lange befessen habe. Im Buftande aufge= reizter Leidenschaft berief man sich fogar auf die alten Werhältniffe zu Deutschland. Den Reichsadler auf den Münzen ließ man bey den nächsten Ausprägungen weg ; aber an vielen öffentlich ange= brachten Mappenschilden blieb er noch bis in die neuesten Zeiten stehen. Ginen größern Werth legten auf die außern Formen die= jenigen, welche die Anspruche ber Reichebehörden empfunden bate ten. So ließ Bafel die kaiserlichen Privilegien nicht mehr öffents lich verlefen und fchaffte die Benennung Reichsvogt ab, welche Burich bis auf die Staatsumwalzung für den Worsteher des Blutgerichtes beybehielt (\*). Von den Grafen zu Sulz, Landgrafen im Rleggau, taufte Burich, 1651, die Landeshoheit über die 4 Dörfer Maft, Weil, Süntwangen und Wasterkingen mit der Leibeigenschaft und Gefällen um 46,300 Gulden, und

<sup>(\*)</sup> Roch jest nennt man in vielen Gegenden der Schweiz die Landstraßen "Reichsstraßen", und die öffentlichen Raume das "Reich", 3. B. auf das Reich binaus bauen, etwas auf das Reich legen, u. s. f.

1655 kam der Graf Johann Ludwig selbst nach Zürich, um das alte Bürgerrecht zu beschwören.

In die Verhältnisse der Gidsgenossen zu Frankreich und ihren Rriegedienst brachten die zerrutteten Finanzen diefes Reiches und die Unruhen, welche durch das öffentliche Misvergnügen gegen den Cardinal Mazarini entstanden waren, viele Schwierigkeiten. gen ihrer Anhänglichkeit an die Sache des Hofes oder des Mi= nisters fah man die Schweizertruppen wie Feinde der Nation an. Als 9 Fahnen derselben 1650 wegen schlechter Berpflegung ei= genmächtig den Weg verließen, welcher ihnen war angewiesen worden, einen andern mählten, und hierauf von Französischen Befehlshabern ben der Clause unter Genf überfallen und entwaff= net wurden, die Genugthuung sich in die Lange zog, auch über= dieß große Schuld = und Soldforderungen unbezahlt waren, standen mehrere Orte auf dem Punkte, ihre Kriegevölker zuruck zu ziehen, bis durch eine Gesandtschaft nach Frankreich die baare Bezahlung einer Million Franken und die Busicherung der Tilgung von mehr als drey andern Millionen in fedys jährlichen Bahlungen bewirkt wurde; allein Bendes fand neue Bogerungen.

Jwischen Zürich und den V Orten waren 1651 die schon lange bestandenen Streitigkeiten wegen der kirchlichen Berhält=
nisse zu Utweisen und Lustorf auf einen solchen Grad der Erbit=
terung gestiegen, daß man bereits seine Religionsgenossen zu
getreuem Aussehen mahnte, die Angehörigen von der Lage der
Sachen benachrichtigte und sich zum Kriege rüstete, bis endlich
die Unpartepischen einen neuen Bergleich zu Stande brachten. —
Mit dem Herzoge Carl Emanuel II von Savoien erneuerten 1651
mittlerweise die V Orte und Freyburg ihr Bündniß. Sie ver=
heißen demselben in seinen Kriegen zum wenigsten 2000, höchstens
12,000 Mann für Sold unter eidzgenössischen Obersten und Haupt=
leuten; der Herzog ihnen 1000 Schüßen zu Fuß und 300 zu Pferd,
oder monathlich 8000 Kronen. Nach geschehener Ausserberung soll
der Gemahnte dem andern binnen Monathefrist zu Hüsse,
ungeachtet aller früherer Bündnisse; doch werden am Ende die

ältern Bünde wieder vorbehalten. Rein Ort soll die Stadt Genf annehmen (\*), so lange die Ansprüche des Herzogs nicht gütlich oder rechtlich ausgeführt sind. Man hielt dafür, Savoien habe durch diese Verbindung nicht nur neue Plane auf Genf, sondern auch auf die Waat auszuführen und seine Bundesgenossen von Spanien abzuziehen gehofft. Den katholischen Orten sollte das gegen dieses Bündniß Hülfe gegen die Reformirten verschaffen.

Der verwüstende Einfall eines starken Lothringischen Heers hausens in das obere Elsaß, welches durch den Westphälischen Frieden an Frankreich gekommen war, und die daben ersotzte Berletung der Mühlhausischen und Baselschen Grenze veranlaßten, 1652, Zürich und Bern, eine Besatung nach Mühlhausen zu senden, und durch die gemeinschaftliche Gesahr belehrt verstanzben sich die gesammten Eidsgenossen zu einem gemeinschaftlichen Desensional, durch welches sowohl Basel als die Grenzen von Solothurn besetzt und an seden Ort 500 Mann bestimmt wurden.

Nicht nur beklagte in den gemeinen Herrschaften sich das Bolt schon lange über Bedrückungen und Erpressungen mancher Landvögte und anderer Beamten, insbesondere aus den demotratischen Orten, sondern auch in dem unmittelbasen Gebiethe der herischenden Städte verbreitete sid, ein drückenderes Berwaltungs-Spstem, welches durch Anmagungen und Eigenmacht noch läftis Wirkliche Bedürfnisse und bas Bepfpiel größeren Staaten hatten die Einführung neuer Abgaben, die Ausdehnung oder strengere Ausübung vorbehaltener Rechte des Staates veranlaßt, und seit der Anerkennung der eidegenössischen Unabhan= gigkeit glaubten viele öffentliche Beamten, nun in einer höhern Stellung gegen die Untergebenen zu stehen. Häufig waren die Rlagen über harte Leibesstrafen, hohe, willkurliche Geldbuffen, hier und dort über wirkliche Fallstricke, welche begüterten Pers sonen von niederträchtigen Beamten gelegt wurden, über hochfahe rende Behandlung und den Mangel einer Abhülfe, wenn über Ungerschtigkeiten ben den oberften Worstehern und Behörden ge=

<sup>(°)</sup> Als Bundesgenoffe aufnehmen oder sich berfelben annehmen.

Klagt wurde. Schon droht einem aristokratisch verwalteten Staate Berderben, wenn seinen ersten Borstehern Kraft oder Wille, Unabhängigkeit oder ruhiges Bewußtseyn fehlt, um die Bersschuldungen der untern Beamten zu rügen. Zu diesem gesellte sich eine andere, eben so allgemeine Beschwerde über wucherische Behandlung ben Anleihungen und der Zahlung von Zinsen.

Bern; Luzern und Solothurn hatten fich endlich von dem Scha= den der Ausprägung schlechter Scheidemungen überzeugt; aber keine Fehler sind schwerer zu heben, als die der Staatsverwaltung, und oft muffen die, welche sie einsehen, für jene bufen, welche sie zuerst begingen. Bern feste, 1652, feine Scheidemunzen auf die Hälfte des Mennwerthes hinunter, und gestattete in seinem Mandate eine Frist von dren Tagen, um dieselben für schuldige Bahlungen ben ben öffentlichen Raffen an= zubringen; allein lautes Murren erhob sich über die Herabrufung. Aehnliches geschah an andern Orten. — Schon lange herrschte in vielen Gegenden eine allgemeine Gährung, welche durch Ehr= geig und die Begierde, gerruttete Bermogensumstände gu ver= besfern, genährt wurde. Un vielen Orten verglich das Wolk fei= nen Bustand mit demjenigen der fregen Länder, hoffte, diesen gleich werden zu können, glaubte, die Bortheile, welche die eids= genössischen Bündnisse den Regierungen gewähren, auch auf sich anwenden zu dürfen, und indeß man sich durch Meuerungen in feinen hergebrachten Rechten gefrankt fand, vergaß man den -fruhern, weit nachtheiligern Bustand unter den ehemahligen Zwing= berren.

Der erste Ausbruch erfolgte im Entlibuche, welches schon oft nach Unabhängigkeit gestrebt und noch 1631 wegen des Umsgeldes sich ausgelehnt hatte. Durch hartes Versahren einiger Landvögte war die Unzufriedenheit auß neue gereizt worden. Die über einen Verstorbenen ausgesprochene Gelostrase und die Herabsehung der Scheidemunzen brachten sie zum Ausbruche. Abgesehnete, welche sich ben dem Rathe zu Luzern bestagen wollten, verließen sogleich die Stadt, als man sie an eine Com-

miffion wies, und erbitterten das Bolt burd die Radpricht, man habe ihnen gedrohet, sie mit festen (schußfregen) Welschen Auf eine Borladung der Obrigkeit erschienen sie anzugreifen. nicht mehr, und forderten nun diefe auf, zu ihnen zu kommen. Luzernische Schuldbothen wurden gewaltthätig und höhnisch be= handelt. Berordnete Magistratspersonen, an ihrer Spipe ber Schultheiß, von Geistlichen begleitet, trafen zu Schüpfen ein. MUlein hier waren nicht nur die vierzig Geschwornen des Lan= des, welche den, außern Anstand beobachteten, sondern die ganze waffenfähige Bevölkerung, 1400 Mann fark, zog, mit Reulen versehen, heran, und vor derselben her gingen drey in alter Schweizertracht gekleidet, welche die ersten Gibegenoffen vom Grutli und dadurch zugleich die Ansprüche und das Biel der Bolksbewegung andeuteten. Unter lautem Gelärme murden die Beschwerden erneuert, nicht nur über Bedruckungen ber Land= vögte, das Berfahren der Umgeloner und der Schuldbothen ge= flagt, fondern man begehrte die Ginsicht des Pfandbriefes, durch welchen das Entlibuch unter Luzern gekommen fen, und forderte zwen Frenheitebriefe zurnick, die diesem Lande entzogen seyn soll= Den Stellvertretern der Obrigkeit fagte man, das Bolk habe sich mit Prügeln bewassnet, um sich derselben gegen jene schuffregen Welschen zu bedienen. Reine Berftandigung war möglich. Die Entlibucher verbothen den Ihrigen den Besuch des Jahrmarktes zu Luzern und stellten Wachen aus.

Als die Obrigkeit andere Angehörigen gegen die Ungehorsamen auffordern wollte, hielten auch diese Versammlungen und trugen ihre Klagen zusammen. Luzern schickte zuerst Rathsglieder in die Aemter; dann mahnte es die Eidsgenossen. Die Rathsbothen der VI katholischen Orte und der Abt von Muri trasen daselbst ein. Die Empörten (\*) hatten mittlerweile zu Schöß eine Landsgemeine gehalten, am Ende des Februars zu Wohlhausen einen Bund zusammen geschworen, und dieß der Obrigkeit angezeigt, mit der

<sup>. (\*)</sup> Alle Memter außer Wäggis und Dabsburg.

Aufforderung, alle Auffage (beschwerlichen Meuerungen) abzuthun. Sie beschloffen, diejenigen zu bestrafen, welche abfonderlich unterhandeln würden; forderten den fregen Sandel mit Salz und Pulver, die Aufhebung des Trattengeldes (des Ausfuhrzolles von Pferden und Hornvieh), daß es im Jagen und Fischen beym ältern Herkommen bleibe; daß keiner ein Mühlrecht von der Ob= rigfeit faufen, nicht diefe, fondern nur der Gigenthumer eines Baldes das Harzen erlauben könne; daß kleinere Streitigkeiten durch die nächsten Unterbeamten beseitigt, unbillig bezogene Buffengelder zurud gegeben werden follen, u. f. f. Geldwerth nicht wieder erhöhet wurde, wollen fie die Binfen mit Produtten, Schuldcapitalien mit abgeschätten Grundstücken be-Um Ende sprachen sie vom Nachlasse eines Drittheiles derfelben, und behaupteten, nur eine Tagreise weit zu Kriegsdien= sten verpflichtet zu seyn. Willisau forderte, den Schultheißen und andere Beamten aus feinen Burgern wählen, und die obrigkeitlichen Berordnungen vor ihrer Bollziehung prufen zu burfen; der Land= vogt follte in Luzern, nicht mehr in der Wogten felbst wohnen; dieß Alles mit der Erklärung, es foll den Rechten Luzerns nicht nachtheilig seyn.

Die Bothen der VI Orte traten mit den Unzufriedenen zu Wohlhausen, Werthenstein und Rusweil zusammen; allein diese wiesen die Anträge zurud, weil nicht alle Forderungen waren ber willigt worden, beschlossen, gegen die Stadt zu ziehen; und um dieß nicht kund werden zu lassen, erkühnten sie sich, die Schiedz bothen zu Werthenstein anzuhalten. Dennoch wurde ihr Anschlag verrathen, und eilends mahnte Luzern am 13 März die Sidsgez nossen. Die Länder warfen eine Besahung von 400 Mann in die bedrohete Stadt; Zürich sandte Getreide, zog einige hundert Mann zusammen und schiedte seine Bothen, welche auch einige Stunden lang von den Luzernerbauern angehalten wurden. Sozgleich berief Zürich auf den 18 eine Tagsahung nach Baden. — Erschrocken über diesen Zusammentritt wandte das Luzernervolk sich wieder an die Bothen der VI Orte, welche es vorher angehalten

hatte. Diefen galt die Gefahr des Baterlandes mehr, als bas Sefühl der erlittenen Beleidigung. Sie verschmähten die Aufforderung nicht, und der Rath von Luzern war um so viel biegsamer geworden, weil auch unter der Bürgerschaft eine große Gahrung Schon lange war sie unzufrieden über die Duldung herrschte. zahlreicher Anfäßen, und noch eifersüchtiger auf das allmählig ent= standene Patriciat. Jest beklagte sie sich laut, daß es um einen Bug ine Thurgan zu thun gewesen sey, daß man ein Bundniß mit Savoien geschlossen habe, ohne sie zu befragen, u. f. f. Um zu verhuthen, daß nicht die Bürger und die Bauern gemeinschaftliche Sache machen, ging der Rath bepden entgegen, und schon am 19 erfolgte ein Schiedspruch der sechsörtischen Bothen, welcher die Rechte der Obrigkeit und die Frenheiten des Landes bestätigte, die Rosten ausglich, Berbothe gegen den Bucher, Borfchriften für die Landvögte, Bestimmungen über die Chrschäße, Gerichtsge= buhren, u. a. enthielt, die Wahl des Schultheifen und anderer Beamten zu Willisau-dem dortigen Rathe einräumte. ward der Bund der Alemter ben Strafe aufgehoben, dem Bolke gebothen, fogleich die Waffen niederzulegen und nach Saufe gu fehren, worauf die Besatzung der Stadt des solgenden Tages entlassen werden soll.

Sogleich zeigte Luzern dieß der Tagsakung an, forderte se auf, Maßregeln für die Zukunft zu ergreifen, und schon am 22 März erließ die Tagsakung ein gedrucktes Mandat, in welchem gesagt wird, ein guter Theil der Unterthanen Luzerns habe sich wider göttliche und weltliche Rechte emport und erkühnt, auch Andere an sich zu ziehen, durch Auswiegler und ihres Gleichen bose Buben einige Aemter zum Ausstande gebracht. Nach eingezdogenen Berichten von dem, was der Stadt Luzern im Entlibuche und anderswo begegnet sey, habe man gefunden, daß die Behaupztungen von neuen Aussähen, entzogenen Frenheiten, u. s. f. aus bosem Willen, neben diesem aber auch aus einigen erheblichen und rechtmäßigen Ursachen hergestossen su ermahnen, sich bey Leibes z

und Lebensstrase der Zusammenrottungen zu enthalten, gefährliche Anschläge anzuzeigen, wosur Schutz und Schadloshaltung versprozien wird. Den Beschwerden soll auf geziemende Weise abgeholzsen werden. 2) Gegen Ungehorsame wolle man einander auf erhalztene Mahnung insgemein unersorscht und unerwartet (\*) zuziehen und daselbst verharren, bis die Unterthanen in die gebührenden Schranken gebracht sind. 3) Rebellen sollen künstighin aller Orzen verrusen und angehalten werden.

Schon während der Unterhandlungen im Luzernergebiethe hatte sich die Machricht von bedenklichen Gahrungen im Emmenthale und der umliegenden Landschaft durch die ganze Gidsgenoffen= schaft verbreitet. Bennahe gleichzeitig mit Luzern wandte auch Bern fich an feine Berbundeten. In der Rundmachung der Tagfatung wurde gleichwohl der Bernerischen Angelegenheiten nicht gedacht, doch aber verabredet, im erforderlichen Falle 12,000 Mann zu Fuß und 1000- zu Pferd, in dren Abtheilungen, aufzustellen. Burich, Glarus, Appenzell und die Stadt St. Gallen follten bey Lenzburg eine Stellung nehmen, Bern, Freyburg und Solo= thurn die Stadt Bern beden, die V Orte und der Abt von' St. Gallen die Reußpässe Bremgarten, Mellingen und Baden besetzen, Basel und Mühlhausen ben Marau, Schafhausen ben Brud weitern Ruf erwarten, die Mannschaft des Bischofs von Basel nach Olten ziehen; auch wurden Bunden und Ballis zu ge= treuem Aufsehen gemabnet. Man hielt sich für ftart genug, die Unterthanen aufzufordern, ihre Beschwerden einzugeben, beschloß, das Werhalten der Landvögte zu untersuchen, und sagte Diesen, sie sollten den Unterthanen lehren, nicht nur die Obrigkeit fürchten, sondern audy lieben.

Gegen die Erwartung der Tagsatzung hatten die Unruhen im Bernergebiethe eine größere Ausdehnung erhalten. Aussendlinge der empörten Luzernerbauern hatten viele angrenzende Gegenden

<sup>(\*)</sup> Ohne vorher gegangene Untersuchung und ohne auf sich warten zu lassen.

gewonnen. Im Emmenthale war der Rauptfit der Unzufrieden= heit, und die Gahrung hatte sich bennahe über die ganze Deutsche. Landschaft der Berner verbreitet. Manche höhern und niedern Beamten waren von dem erprobten alten Spfteme einer milben, freundlichen Behandlung des Bolkes abgewichen, und hatten sich über bestehende gute Berordnungen hinweg gesett. Landvöate fpradjen große, willfürliche Geloftrafen aus, und ließen fich dafür Schuldverschreibungen errichten. Die Sporteln wurden mehrt, an einigen Orten auch für die Landvögtinn bezogen. Dic Einführung des Erattengeldes und die Errichtung von Innungen auf der Landschaft vermehrten die Unzufriedenheit. — Die allge= meinen Rlagen der Lugernerbauern wurden nun auch im Bernge= biethe laut, Schuldbothen noch gewaltthätiger behandelt, einem folchen zu Langnau ein aus Beiden geflochtener Baum angelegt, und das Wolf schlug es aus, wider die Lugerner zu giehen, oder Bewaffneten ben Durchzug gegen sie zu gestatten. Bern fab sich genothigt, feine Bürger gu bewaffnen, Bulfe von Genf, Reuen= burg und Biel zu berufen und die Gidegenoffen zu mahnen.

Die Emmenthaler hatten zu Langnau eine Gemeine gehalten, obrigfeitliche Abgeordnete zurück gewiesen, und bennahe alle Deut= ichen Memter, das Hasli, das Sanenland und die größern Land= städte ausgenommen, in Bewegung gebracht. Bern war indeß fart befest und zu einer Unternehmung gegen die Ungehorsamen geneigt; allein die dafelbst eingetroffenen Bothen der evangelischen Orte thaten ihr Möglichstes, die Obern zur Schonung und das Wolk zum Gehorsame zu bewegen. — Beynahe durch die ganze Eidsgenoffenschaft mar die öffentliche Stimmung den bedroheten Dbrigkeiten ungunftig. Es bieß, man muffe zuerft untersuchen, wer Recht habe. Ungeachtet Bug Bewaffnete nach Luzern geschickt hatte, unterhandelte es dennoch absonderlich mit den Bauern. Auf der Landsgemeine zu Schwyz forderte man, die nach Luzern Biebenden sollen sich zwischen der Stadt und dem bewaffneten Landvolke aufstellen. Selbst in der Stadt Bürich sprach man so laut von Gewaltthätigkeiten der Landvögte in den unruhig gewordenen Gegenden, daß die Obrigkeit sich nicht getraute, jest schon ftar= tere Maßregeln zu ergreifen.

Bereits hatte das Landvolk von Bern und Solothurn sich Hülfe zugesagt, und das lettere auch die Landschaft Basel in Bewegung gesett. Eine Bernerische Abtheilung, welche Aarburg besetzen sollte, zersprengten die Solothurnischen Empörten, nahmen den Hauptmann gefangen und vereinigten sich mit den Aarburgern. Auf Berns Mahnung waren 400 Basser aus der Stadt und 100 Mühlhauser nach Aarau, Hülfe von Schafhausen nach Bruck gezeilt. Niemand unterstützte sie und zahlreich erhob sich nun das Landvolk unter lauten Klagen, daß man sie überfalle, indeß von Unterhandlungen gesprochen werde. Zu Aarau, entstand ein Tuz-mult, als die Bauern vor die Stadt rückten. Die Basser und Mühlhauser mußten die Stadt wieder verlassen und ben Aerliebach zwischen den drohenden Reihen des Solothurnischen und Bernerischen Ausstlandes durchziehen; doch gehorchten sie der Aussesserung nicht, ihre Lunten auszulöschen.

Das Bepfpiel der Luzerner hatte inzwischen die Emmenthaler herab gestimmt, und den Bemühungen der evangelischen Schied= bothen war es gelungen. Bern zur Nachgiebigkeit zu vermögen; doch follte daben das obrigkeitliche Ansehen soviel wie möglich gerettet werden. Bern bewilligte fregen Unfauf des Salzes, doch nur für eigenen Gebrauch; Ausfuhr der Pferde, des Born= , viehes und Getreides, mit Borbehalt von Berbothen ben Theu= rungen; Aufhebung des Trattengeldes; Ginziehung der Bunft= briefe, welche man für die Landschaft ertheilt hatte, weil durch dieselben die Arbeitelöhne sepen gesteigert worden; Erneuerung der Landessatzungen; Wiederüberlassung einiger Bermaltungen, welche den Landleuten waren entzogen worden; Berminderung der Gerichtsgebühren. Sinterlistige Anwerbungen sollen unver= bindlich seyn. Wer benm Schultheißen kein Gehör findet, mag sich an die Seimlicher wenden. Capitalien können mährend der nächsten seche Jahre nicht eingefordert werden, wenn sie Beborig versichert und richtig verzinset find; dagegen follen die

Binsen nicht mit fahrender Sabe bezahlt werden. Die Berab= setzung der Baten bleibt. Bablungen gegen Ginbeimische ge= schehen in dem Werthe, den die Geldforten 1613 hatten, die Sonnenkrone zu 35, die Silberkrone zu 28 Bagen. Darleben follen nur in baarem Gelde und ohne Abzug gemacht werden, u. s. f. Gine Amnestie war bengefügt; daben aber vorbehalten, daß das Wolf Gehorsam leiste. Größern Widerspruch fand die Forderung der Obrigkeit, daß die Anstifter ausgeliefert, die Rosten vergutet und fuffallige Abbitte gethan werden follte; doch bequemten die Abgeordneten des Emmenthales sich zu dem Lettern, welches ihnen am wenigsten zu kosten schien, und thaten in der Versammlung des großen Rathes den Fußfall. — Bald nachher bewirkten die Vermittler, doch nicht ohne große Un= strengungen, Dieselbe Uebereinkunft auch mit dem Margau. -Seinem Landvolke bewilligte Solothurn alle Forderungen und amnestirte.

Die Unruhen schienen gestillet; aber vom Entlibuche ber hatte fich über das Luzernergebieth der Geift der Unabhängigkeit Man wollte daselbst nicht gefehlt haben, wie der Ausspruch der Schiedrichter aus den VI katholischen Orten sich ausdrudte, und noch weniger die Vorwürfe des Mandates von Baden auf sich ruhen laffen, weil das Luzernervolk doch feine meisten Forderungen erhalten habe. In einer Unrichtigkeit beb der Besiegelung des Briefes für die Willisauer follten hinter= listige Absichten liegen. Die Aufhebung feines Bundes wollte das Landvolk vollends nicht zugeben, weil es diesen der Ent= scheidung der Schiedrichter nicht unterworfen habe. Es sandte an viele Nachbarn. Zuerst vereinigte sich mit dem Luzernischen das Solothurnische, ungeachtet der mit seinen herren getroffenen Uebereinkunft. Anfangs verfprachen ihnen die Emmenthaler und Nargauer mehr nicht, als keinem Kriegsvolke wider sie den Durchzug zu gestatten. Bon den Solothurnern, welche Lands= gemeinen zu Buchsiten und Olten gehalten hatten, ließ sich bey= nahe die ganze Baselsche Landschaft und mit ihr die Stadt

Lieftall vollends in Bewegung bringen. Auch diefe flagten über strenge Berwaltung, harte Leibesstrafen, über die Bentrage an die Unterhaltung der Besatzung der Stadt Bafel; daß der Land= mann das Salz theurer bezahlen muffe, als der Stadtburger, u. f. f. Gine allgemeine Wolksbewegung, welche auf das falsche Gerucht, von Bafel her nabern fich frembe Rrieger, entstanden war, hatte den Bolksführern die Stärke ihres Unhanges ge= zeigt; und an dem angeordneten Bettage fand die Säffte bes Boltes aus Beforgniß eines Ueberfalles unter den Waffen. verwarfen die Entlibucher den Schiedspruch, und die Berschie= denheit der Religion hinderte sie nicht, an die Geistlichkeit von Bern zu schreiben und dieselbe aufzufordern, ihr Benehmen in den öffentlichen Worträgen zu rechtfertigen; denn auch sie sepen durch alte Verkommnisse Verbürgerte der Stadt Luzern, und ebenso wohl in den Bundnissen begriffen, als die Einwohner derfelben. — Das Bernervolk beschwerte sich über Berzögerung ber Ausstellung einer Urfunde für das Bugestandene, erklärte den geleisteten Fußfall feiner Abgeordneten als abgedrungen, und im Emmenthale wie im Entlibuche bildeten sich leitende Ausschüsse. Miclaus Leuenberger (\*) von Schonholz aus der Gemeine Trach= felwald, und Christian Schybi von Escholzmatt waren ihre ein= flußreichsten Anführer, der erfte genbter und gewandter, der lette fühner und unternehmender. .

Beunruhigt und von seinem Bolke verlassen forderte Luzern die Jusammenberufung einer neuen Tagsatzung. Zürich, welzchem die Luzernerbauern ihren Bundesvertrag zugefandt hatten, erließ ein Abmahnungsschreiben an die Entlibucher. Nun erschienen vor dem Nathe desselben dren Abgeordnete, um sich zu rechtfertigen, und zweh Bernerische folgten ihnen nach. Später erfuhr man, daß diese Leute es versucht hatten, unter dem Zürizcherischen Landvolke sich Anhänger zu verschaffen. Um sich gezogen die Maßregeln der Tagsatzung in Bereitschaft zu setzen,

<sup>(\*)</sup> Somid soll sein wahrer Rahme gewesen sepn.

schworen am 13 April Abgeordnete ber vier Landschaften Bern, Luzern, Bafel und Solothurn, benen auch einige der frepen Memter sich bengesellten, zu Summiswald folgende Bundesartikel, beren Inhalt auf den Geist des Boltes berechnet mar, um dasselbe unter einfach und billig scheinenden Formen in die Unternehmung hinein zu ziehen: 1) Den alten Bund der ersten Gidegenossen zu halten, einander zu helfen, die Ungerechtigkeit abzuthun und die Gerechtigkeit Was den Herren gehört, foll ihnen, was den Bauern und Unterthanen, auch diesen gegeben werden. Daben wolle man einander schützen mit Leib, Gut und Blut. Dieg foll der Religion unnachtheilig fepn. 2) Man wolle einander helfen, alle Reuerungen abschaffen. Die Unterthanen jedes Ortes sollen mit ihrer Obrigfeit felbst unterhandeln und teine Gewalt ge= brauchen, bis die Bundesgenossen untersuchen, wer Recht habe. Ift diefes auf Seite ber Angehörigen, so wolle man ihnen hel= fen; wo nicht, sie abweisen. 3) Gegen fremde Bolfer (\*) wolle man fich mit aller Macht beyspringen. 4) Jeden, der um die= ses Handels willen eingezogen werden sollte, find die Berbun= deten verpflichtet, mit Leib, Gut und Leben zu erledigen. 5) Der Bund soll je zu zehen Jahren wieder beschworen und dannzumahl denjenigen Recht verschafft werden, welche von ihrer Obrigfeit beschwert würden. 6) Wer gegen diesen Bund spricht oder handelt, foll als ein Meineidiger bestraft; 7) nur gemein= schaftlich Friede gemacht werden. — Unter den Theilnehmern des Bundes werden neben den andern auch die Luzernerischen Herr= 1 schaften Sabsburg und Wäggis genannt; aus dem Kantone Bern Trachselwald, Brandis, Summiswald, Huttweil, Emmenthal, Signau, das Gericht Stäffisburg, Silterfingen, Sans Bubler au Sigrisweil fur sich und feine Rachkommen (\*\*), die Bogten Interlachen, Brienz, Fruttigen, die vier Landgerichte, die Grafichaft' Nydau, Buren, die Bogtepen Fraubrunnen, Mar-

<sup>(\*)</sup> Mle die, welche nicht zur Berbindung der Bauern gehörten.

<sup>(\*\*)</sup> Bahricheinlich ber einzige aus biefer Gemeine.

berg, Landshut, die Grafschaft Burgdorf (ausgenommen die Stadt und Amt), die Bogten Narburg, die Grafschaft Lenzburg und die Vogten Schenkenberg; aus dem Kantone Basel
die Stadt Liestall sammt den dazu gehörigen Dörfern, die Grafschaft Farenburg, die Vogten Waldenburg, Homburg und Ramsstein, die Stadt Olten und alle Aemter des Kantons Solothurn; endlich die frenen Aemter und die Vogtenen, welche unter den alten Orten stehen, obgleich nur aus den frenen Aemtern Absgeordnete zugegen waren. Leuenberger wurde zum Obmann der Bundegenossen gewählt, und öffentlich zeigte man dem Volke an, die Entlibucher werden weder Jinsen noch Zehnten bezahslen, bis ihnen Genugthuung sey verschafft worden. — Jur Bessiegelung des Vundesvertrages und anderer Aussertigungen bes dienten sich die Sauern des Siegels des Entlibuchs.

Doch waren viele, inebefondere unter den Begüterten, ben Obrigkeiten zugethan. Man nannte fie bie Linden (Weichen); die Gegenparten die Harten. Mehrern Getreuen der Obrigfeit wurden die Barte, sogar die Ohren abgeschnitten. In der Land= schaft Basel legte man einem solchen das abgeschnittene Ohr in die Sand, mit den Worten: Jest sep er ein Ohrenträger. nigen hielt man die Röpfe an Schleifsteine, welche in Bewegung geset wurden, so daß Haut und Haare weggingen, um sie, nach dem Ausdrucke des roben Uebermuthes, zu härten. Die heftigsten und zugleich die einträchtigsten waren die Entlibucher; allein als Bern seine Schlösser besetzte, wurde auch fein Bolk erbitterter. Mach sieben Tagen traten schon wieder Abgeordnete zu Suttweil Der Französische Gesandte, de la Barde, welcher Bern und Luzern seiner ganglichen Bereitwilligkeit versichert hatte, schrieb am 29 an die Bersammelten, nannte sie chers et bons amis, stellte ihnen zwar bas Benfpiel der innern Berruttung Frankreichs vor, marnte sie vor den Absidhten Defterreichs und ber Annäherung eines kaiserlichen Heeres, die nie erfolgte, sagte aber aud: Il faut qu'il soit pourvu, equitablement à vos griefs selon la justice, que vos superieurs vous doivent et que de

votre part vous observiez tout ce à quoi vous êtes obligés. In der nachherigen Untersuchung behaupteten Leuenberger und an= dere Anführer, der Secretair des Gefandten habe ihr Benehmen nicht mißbilligt und ihnen Hoffnung auf Unterstützung gemacht \*). In ihrer Antwort an den Gefandten vom 30 erklärten die Ausschüsse, sie wollen ihre Herren regieren lassen, wie ihre Altvordern, bathen um Berwendung ben dem Ronige, verhießen dage= gen ihren geringen Bensprung, und zeigten an, sie werden ihre Beschwerden nächstens dem Gefandten mittheilen. Leuenberger hatte die Obrigfeit zu Bern eingeladen, Mitglieder, die er nannte, welche ben Bauern gefällig fegen, nach huttweil zu fen= den, und fügte neue Forderungen ben: Abtretende Landvögte sollten je zu 10 Jahren vor die Landsgemeine zur Rechenschaft ge= stellt, Binsen und Behenten einsweilen nicht bezahlt, nachher auf die Hälfte vermindert werden, u. dgl. - Run entboth die Tag= satung durch den Untervogt zu Baden "ben Ghrsamen, Lieben, Besondern, deren Ausschüsse am 20/30 April zu Huttweil sich versammlen, ihren gunftigen, wohlgemeinten Willen und Gruß", mahnte sie von Chätlichkeiten ab, forderte sie unter sicherm Geleite ju und von dem Rechte auf, binnen Monathsfrist ihre Erklärung einzugeben, verfprach ihnen, wofern sie nicht vorher mit ihren.

<sup>(\*)</sup> In seiner damahligen Lage konnte Frankreich die Berrüttung der Eidegenossenschaft nicht wünschen. Aber der Gesandle
scheint in der Ungewisheit, ob die Bouern ihren Bund behaupten
würden, hereits ihre Zuneigung gesucht zu haben. Die Erneuerung des Bündnisses zwischen Frankreich und den Eidegenossen war
das Ziel seiner Politik, und weil die Obern zögerten, so mochte
ihm der Anlas willsommen senn, Einsluß auf das Volk zu erhalten.
Sehr leicht konnten unter solchen Umständen seine Angestellten in
ihren mündlichen Aeußerungen gegen die Bauern noch weiter geben.
Deutsich zeigt die Zuschrift dieser letzteren an la Barde, das die
Wünsche Frankreichs ihnen nicht unbekannt waren. Bald nachber
machte sa Barde sich kein Bedenken, Solothurn von den übrigen
Eidegenossen zu trennen.

Obrigkeiten sich vertragen, einen unpartepischen Richter. Luzerner erklärten schriftlich durch vier Abgeordnete, sie würden keinen andern Richter anerkennen, ale die III gander. Berner antworteten, fie konnen nicht nach Baben tommen, mur= den nur auf fregem Felde (in einer großen Bolksversammlung) un= terhandeln, und hoffen, sich mit ihren Herren zu vertragen, ob= gleich die Abgeordneten der Obrigfeit, welche nach Suttweil ge= tommen waren, teine Machgiebigkeit gefunden hatten und mit Un= maßung waren behandelt worden. Als Bern einige Kriegevor= rathe in seine Schlöffer bringen ließ, schrieen die Bauern überige= fährliche Anschläge. — Ohne auf die Abmahnung zu achten, beschworen 3000 Ausgeschossene aus allen empörten Landschaften den Bund am 4 May noch ein Mahl zu huttweil mit großer Deffentlichkeit. Auf zwey Spießen waren Granaten aufgesteckt und man rief aus: "Dieß ist der sufe Wein, den man uns wollte zu trinken geben!" Die Bauren hatten ein mit Granaten gefüll= tes Fäßchen, welches nach dem Schlosse Lenzburg bestimmt war, unter dieser Aufschrift in einem Schiffe entdedt, welches die Mare hinunter geführt wurde. Nun brach der Aufstand auch in den fregen Alemtern aus; zuerst zu Sitfirch, nachdem es zwischen den Unruhigen und den Anhängern der regierenden Orte bennahe zu Thätlichkeiten gekommen war. Er verbreitete sich über Sar= menftorf, Bilmergen, bann auch über andere Gemeinen, und Ab= geordnete der Tagfatung wurden beschimpft. Die Bauern unter= hielten eine genaue Berbindung, und Leuenberger genoß eines bennahe unbedingten Gehorfames der Menge. Bothen und Briefe wurden aufgefangen, Reifende angehalten und genöthigt, Paffe gegen hohe Webuhren zu nehmen.

Schon äußerte sich die unselige Folge innerer Entzwehungen: der Gedanke an Hülfe vom Auslande. Die Entlibucher sprachen von ihren alten Berhältnissen zu Oesterreich. Unter dem Bernerz volke soll die Rede davon gewesen sepn, das Waatland, welches der Obrigkeit treu geblieben war, Savoien anzutragen, um sich dafür dessen Unterstützung zu verschaffen. Die Obrigkeiten mußten

nunmehr einsehen, daß es wicht nur darum zu thun sey, alte Frepheiten herzustellen und Migbräuche abzuschaffen, sondern daß and das Gigenthum verlett werde, und die neuen Bunbesgenossen Befugnisse fordern, neben welchen die Obrigkeit fich nicht behaupten murde, und überdieß in stetem Rampfe mit der Bolks= gewalt liegen mußte. — 21m 8 May erließ die Tagfagung eine Rundmachung gegen "Aufrührer, Frevler, Treulofe, welche Gefandten und treue Unterthanen mißhandeln," erklärte, fie werde Gewalt gebrauchen, in Erwartung "alle Fürsten und Potentaten werden die Kriegsübung mit gunstigen Augen ans sehen und die Berirrten gum Gehorfam anweisen." sieht man hieraus, daß die Tagsatzung Zweifel gegen die Gesinnungen benachbarter Mächte hatte. Bafel bath auch um Sulfe; Solothurn wagte keinen Schritt; Freyburg zog 2000 Mann zusammen und entließ sie wieder. In Bunden und Wallis war ein großer Theil des Bolles den Bauern gewogen.

Von Zurich und den Ländern hing die Aufrechthaltung des Bundesspstemes ab. Der Aufstand des frepen Amtes machte die lettern für ihre eigenen Herrscherrechte besorgt. Bürich hatte feinem Bolke verheißen, gewaltsame Maßregeln nur zu ergreifen, wenn Gute fruchtlos bleibe. So war es ihm gelungen, basselbe im Gehorsame zu erhalten, und jest deffen sicher zu sepn. Nur im Wehnthale wurden zwey Ruhestörer aufgegriffen, indes auch in der Grafschaft Baden Bewegungen herrschten. — Glarus schiffte 450, Schafhausen 600 Mann, Innerehoben eine Coms pagnie, Außerrhoben und die Stadt St. Gallen, jedes zwey Fahnen. Zurich gab feinen Buzug brepfach burch bennahe 5000, von denen ein großer Theil aus angeworbenen Frepwilligen bestand. Thurgau, welches in diesem Orte von langem her einen Beschützer sah, blieb nicht nur ruhig, sondern schickte 900 Mann. Die wiederhohlten, entgegen tommenden Erbiethungen Berns hatten nur vermehrte Anmaßungen zur Folge. Leuens berger, welcher zahlreiche Scharen versammelte, und zu Ofters

mundingen, eine Stunde von der Hauptstadt, stand, drohte mit Abschneidung der Lebensmittel und einem allgemeinen Tumulte, Andere Ab= wenn nicht seinen Forderungen entsprochen werde. theilungen des Bernerischen Landvolkes schlossen Marau und Marburg ein, und hielten die Paffe ben Guminen und Windisch befest. Die Bothschaft, welche Bern den Aufbruch des eidege= nössischen Hulfsheeres verkündigen sollte, war von den Bauern Berlegenheit aufgefangen und erbrochen worden; groß die der Stadt. Vom 25 May an ward unterhandelt. Obrigkeit bewilligte eine Amnestie, die Bezahlung von 50,000 Pfund, doch nur als eine Unterstützung der Armuth, nicht als Entschädigung ober für die Kriegskosten. Sie gab zu, ein Amt möge über Angelegenheiten mit zwey bis brey benachbarten zu= fammen treten, verhieß bessere Ordnung im Schuldenwesen und in der öffentlichen Berwaltung; die Landvögte sollen die unrecht= mäßig bezogenen Strafgelder zurud geben; doch Alles nur unter der Bedingung, daß die Unterthanen Gehorsam leisten, die Waffen niederlegen, sich aller Thatlichkeiten enthalten, huldigen und ihren Bund\*) anfgeben. Der Bertrag, welcher auf dem Murifelde am 18/28 May geschlossen wurde, drudte sich über diese Bedingungen ausführlich, nur im Allgemeinen bingegen über jene Bewilligungen aus; allein in den Umgebungen der Stadt plunderten jest noch zügellose Haufen, und schon am 26 hatte Bern Zürich und die Gidegenossen gemahnt. Am' 30 erschienen die Waatlander und andere Getreue, an welche sich nun, nach Berns erneuerter Aufforderung, auch Freyburg anschloß, vor Marberg, ohne Widerstand zu finden. Noch an demselben Tage sprach Bern dem Rathe zu Luzern Muth ein, und fagte sich

1.

<sup>(\*)</sup> Hätte dieser sich behauptet, so wären die Obrigkeisen der Cantone dereinzelt in der großen Verbindung da gestanden, und ihre Macht würde sich in die Länge noch weniger behauptet haben, als diesenige des Reiches, der Fürsten und Derren gegen die Bünde der Eidsgenossen.

von dem Bertrage auf dem Murifelde los, weil das Emmenthal. und der Margau noch in den Waffen siehen. Am 31 May rudte das vereinigte eidsgenössische Heer, zwischen 8000 und 9000 Mann fart, von dem General Conrad Werdmuller befehligt, von Burich her über den Seitersberg zu Mellingen ein, wo die Freyämtische Besatzung bald entwaffnet wurde und ge= lobte, den Emporten keinen Benftand mehr zu leisten, doch ohne ihr Wort zu halten. Das Hülfsheer nahm eine Stellung vor der Stadt, indeß die Grafschaft Lenzburg und die frepen Memter zum Gehorsam aufgefordert wurden. Nach einigen kleinen Rauferepen kam es zu Unterhandlungen. Die Lenzburger = Bauern beriefen sich auf den zwischen der Stadt Bern und dem Land= volle auf dem Murifelde geschlossenen Vertrag und suchten, Zeit zu gewinnen. Die eidsgenössischen Befehlshaber und die Bernersche Besatzung in Lenzburg waren ohne sichere Kunde über die Lage der Bernetischen Angelegenheiten; und so gingen unter Demonstrationen und Busammenkunften die bepden folgenden Lage vorüber. — Die Stadt Luzern, gegen welche das dortige landvolk vorrückte, deckte General Zweper von Uri mit 4000 bis 5000 Mann aus den III Ländern, Bug und den welschen Vogteyen.

Die vorrudenden eidegenössischen Truppen beobachteten keine gute Mannszucht und veranlaßten viele Klagen. Mittlerweile hatten die Bauern eilends ihre Streitkräfte bey Mellingen versammelt. Leuenberger und Schpbi waren selbst eingetroffen; viele Tausende stark die Berner; zahlreich die Luzerner und Solothurner, ungeachtet diese lettern mit ihren Serren fich vers tragen hatten; auch 200 Basler. Sie führten zweh zu Sursee weggenommene Feldstücke mit sich. Als die eidsgenöffischen Befehlshaber ihren Antrag, Unterhandlungen im frepen Felde du eröffnen, zuruck gewiesen und Ausschuffe ins Lager berufen hatten, begannen sie den 3 Juni, das befestigte Lager der Ber= bundeten, doch meistens nur aus den Gehölzen und von Ferne du beschießen. Ein Thurgauer wurde getobtet, zwen Buricher verwundet. Den Werlust der Bauern erfuhr man nicht genau. Allein sie waren durch die Wirfung des groben Gefcutes und die Flamme des in Brand gerathenen Dorfes Wollens= weil erfchuttert. - Gin Bersuch auf Bofingen mar ihnen miß= lungen, und sie kannten die Gefahren, welche von Bern und Luzern her sie bedroheten, bester, als die von einander abge= fchnittenen eidsgenösischen Befehlshaber. In einem bemuthigen Briefe, mit der Erbiethung, Binfen und alle Berpflichtungen feinen gnädigen Derren zu leiften, wenn diese die alten Frep= beiten anerkennen, bath Leuenberger um Ginstellung der Feind= feligkeiten. Gine folche wurde bis auf ben folgenden Morgen bewilligt, mit der Aufforderung, daß ein zahlreicher Ausschuß sich alebann im Lager einfinde. Christian Schybi wollte die Macht zu einem Angriffe auf das Lager benuten; aber die un= einig und muthlos gewordenen Bauern wagten es nicht; und am Morgen des 4 Juni fanden sich 24 Ausgeschossene aus dem Gebiethe von Bern, 7 von Luzern, 2 von Basel und 10 von Solothurn ein; an ihrer Spite als Sprecher Thomas Peinli, Untervogt zu Aarburg. Die Berufung der Bauern auf das Stanger = Bertommniß widerlegte der Buricherische Burgermeister Wafer, und erklärte, fraft desfelben sepen die eidsgenössischen Stände verpflichtet, den Obrigkeiten Sulfe zu leisten. Antrag der Bauern, gehorsam zu senn, wenn der Bund der vier Landschaften und der Bertrag auf dem Murifelde bestätigt, gegenseitige Niederlegung der Waffen genehmigt, eine Busammen= kunft von zwen Abgeordneten aus jeder der vier Städte und zwen Bauern aus jeder Herrschaft (jedem Orte) angeordnet würde, verwarfen die eidsgenössischen Befehlshaber mit der Anzeige, die Bauern follen aus einander gehen und die Bundes= briefe ausliefern; die Entscheidung der Angelegenheiten sem dem Rechte vorbehalten, die Bestrafung der Rädelsführer den Obrig= keiten überlassen, und die Berbundeten merden die Gewalt bis nach Leistung der Huldigungen beybehalten; den Bertrag Murifelde werde man beobachten, wenn er billig sep.

Berner, Solothurner und Badler nahmen die Bedingungen an; die Luzerner entschuldigten sich durch den Mangel an Roll=macht, verhießen aber auch, die Wassen niederzulegen. Nun unterwarf sich der untere Aargau den Berbündeten, ungeachtet die Bauern an den meisten Pässen starke Verhaue angebracht hatten. Die Solothurner zogen nach Hause, und die Landsschaft Basel gehorchte, als die Bewassneten der Stadt gegen sie zogen.

Leuenberger, der sich bald Obmann, bald Oberft, bald Landes= hauptmann nannte, eilte in den obern Margau zurud. feine Genoffen suchten die Berträge vom Murifelde und von Mellingen gegen Bern zu behaupten, und die Schuld ber Er= öffnung der Feindseligkeiten auf die Stadt zu wälzen. berger erboth sich zwar zur Huldigung, führte aber jest noch die Sprache eines Befehlshabers, indem er verhieß, die Bider= fpanstigen zum Gehorfame zwingen zu helfen. Bey ben Un= sührern des eidsgenössischen Heeres beklagte er sich über das Borniden und das feindliche Verfahren des Bernerifchen. war die Verbindung zwischen diesem und dem eidegenössischen nicht geöffnet, und die Befehlshaber des lettern ertheilten noch am 7 Juni, aus dem Sauptquartiere Königsfelden, Leuenbergern eine einläßliche Antwort; doch mit der Aufforderung, sogleich Allein der General Sigmund die Bundesbriefe auszuliefern. von Erlach rudte an der Spite von 7000 Mann mit 16 Feld= studen langs der Mare vor. Schon hatten die Landgerichte gehuldigt, als er unversehens am 8 ben Langenthal auf ungefähr 2000 Empörte, meistens Emmenthaler, stieß. Er verfolgte sie auf ihrem Rudzuge bis Herzogenbuchsee. Mach einem hart=! nädigen Widerstande auf dem Kirchhofe, zwischen den Gebäuden des brennenden Dorfes und im Gehölze wurden sie geworfen, Biele getödtet oder gefangen, die Uebrigen zersprengt, und so. eine Unternehmung aufgelöst, deren Urheber weiter gehende Plane hatten, als sie dem Bolke zu eröffnen sich getrauten, ohne da= : bey die Fähigkeiten und Hülfsmittel zu besitzen, um die Menge

zu leiten, die leicht aufzuregen war, aber ohne Ginheit des Willens bald zuströmte, bald aus einander lief.

Mirgends war die Berlegenheit größer gewesen, als zu Luzern (\*). Die Bürger forderten Antheil an der Regierung. Wiele von ihnen waren mit ben Bauern einverstanden, und bey der zwehten Unnäherung dieser lettern bewilligte der Rath der Bürgerschaft schriftlich, der große Rath und ein neuer Schultheiß follten von ihr gewählt, Alemter, Wogtepen und Gesandt= schaften durch sie, doch nur aus Rathsgliedern, ernannt, drep Wogteren von Bürgern verwaltet werden. Die Resatzung aus den Ländern, deren volle Halfte aus Schwyzern bestand, war mehr ben Burgern, ale bem Rathe zugethan. -Die Bauern wurden an der Emme zurud geschlagen. Drohender war am 5 Juni ihr durch Sülfe aus den fregen Aemtern unter-Rütter Angriff bey der Gislikerbrude. Der Pulvervorrath des Obersten Zweper flog auf; man vermuthete, durch Berrath. Er hatte 7 Todte, viele Berwundete, und behauptete sich nur durch die eben anruckende, 719 Mann ftarke Sulfe des Abtes von St. Gallen. Biele Luzernerische Burger sollen blind ge= schoffen, und Wiele aus den Ländern ausgerufen haben, sie seven nicht da, um die Bauern todt zu schlagen, sondern nur um die Stadt zu beschüßen.

Einzig aus diesen besondern Werhältnissen lassen sich die merkwürdigen Bestimmungen des Schiedspruches erklären, den noch am 7 Juni die III Länder und Jug zwischen Luzern und seinen Unterthanen als Gegenpartenen zu Stanz ausfallten. Im Eingange wird von Irrungen und Gespänen gesprochen, welche im März auf die ausgegebenen Anlasbriese bender Par=

<sup>(\*)</sup> In Zürich schrieb es am 31 Map auf die Rachricht von deffen Ausbruche, "es wünsche ihm Ruhm und einen unsterblichen Rahmen; man soll der Welt zu erkennen geben, daß euer Volk unser Volk, unser Volk euer Volk heiße und sepe, und wir also mit ganz vereintem Gemüth und Herz mit der Hülfe und Bepstand Gottes den Zuskapfen unsver lieben Altsordern nachtreten," u. s. f.

tepen ausgesprochen wurden \*)4 1) Werden der Stadt ihre Rechtsamen, dem Lande seine guten Gebräuche, bepben ihre Dokumente bestätigt. 2) Wenn Luzern Briefe hat, welche dem Lande wären entzogen worden, so soll es dieselben zuruck geben; wo nicht, so ist das Land in diesem Gesuche abgewiesen. dem Ausspruche vom März hat es sein Berbleiben, und ebenso bey demjenigen, was die Herren der Stadt Luzern seither den Unterthanen nachgegeben. 4) Der Bund von Summiswald und Huttweil wird für nichtig, und wer dawider handelt, seiner Borrechte verlustig erklärt. Die frenen Alemter sind als Con= trahenten angeführt. 7) Die Unterthanen sollen abbitten, ihnen bagegen Berzeihung angebeihen. Doch mögen die Herren von Luzern 12 Rädelsführer bezeichnen, welche sich auf Gnade oder Ungnade vor denselben stellen sollen; dennoch behalten die Richter fich vor, mit kräftiger Fürbitte für sie einzukommen, daß ihnen an Leib und Leben verschont werde. 8) Die Kosten werden auf= gehoben; doch wird es den Aemtern vorbehalten, diese bey den Anstiftern zu suchen; ebenso der Stadt, wenn es sich finden sollte, daß die Landvögte gegen die Unterthanen unziemlich ver= 9) Die Unterthanen follen ihre Waffen nieder= fahren seven. legen und auch diejenigen beim berufen, welche außer dem Lande stehen. 10) Die Unterthanen sollen auf ewige Zeiten ihren Herren gehorsam senn und die Huldigung leisten, so oft dieß gefordert wird; auch die Herren das beobachten, mas die Aussprüche oder ihre eigenen Bewilligungen den Unterthanen ein= taumen. 12) Wenn kunftig einer der benden Theile diesem Recht= spruche nicht genug thate, sollen die IV Orte ihn dazu an= halten und denjenigen schützen, welcher ihn beobachtet. 13) Bern, Basel und Solothurn, die übrigen löblichen Orte und Juge= wandte, auch die lieben Freunde und Nachbarn (\*\*) von Wäggis,

<sup>(\*)</sup> Die nähmlichen Ausbrude, deren man fich ben Unterhand. lungen zwischen zwen unabhängigen Regierungen bediente.

<sup>(\*\*)</sup> Unterthanen der Stadt Luzern. — Wäggis hatte 76, Dabs. burg 65 Mann der Stadt Luzern zugesandt.

Habeburg und Merischwand sollen diesem Frieden auch einverleibt seyn.

Wenig befriedigt durch diesen Ausspruch berichtete Luzern nach Bern und Burich, ein Spruch fen ausgefällt worden, ohne deffen Inhalt zu erwähnen. Durch Zwevers Verwendung mach= ten Werdmüller und Erlach öffentlich befannt, weil der Stanzer-Schiedspruch die Feindseligkeiten des Luzernerischen Landvolkes gegen die Berbundeten nicht berühre, fo bitten sie nun die dortige Obrigkeit, dasselbe zur entwaffnen, huldigen zu lassen und die Rädelsführer zu strafen. Im Falle von Widersetlich= keiten biethen fie fo viel Gulfe an, als Luzern bedürfe. Sogleich rudte Zweger bis Surfee vor, und erschrocken ließen die um= liegenden Gegenden sich entwaffnen. In ähnlichem Ginverständs nisse schrieben Burich und Bern an den Rath von Luzern, er sen an dasjenige nicht gebunden, was er gezwungen den Bürgern zugestanden habe; sie seben bereit, seine wohlhergebrachten Rechte zu schützen, u. f. f. Die Burgerschaft gab hierauf das erhaltene Berkommnif wieder gurud und erhielt dagegen einige ftadtifche Bortheile. 70 Benfaßen wurde das Bürgerrrecht ertheilt, der General Bweper mit einer goldenen Rette und dem Bürgerrechte befchenft. -Ungebeugt blieb noch der Sinn der Entlibucher. Nur etwa ein Drittheil leistete die Huldigung. Benm Beimreiten wurde der Schultheiß von Luzern durch einen Schuß verwundet und einer feiner Begleiter durch einen andern getodtet. Busammengelaufene Rotten hinderten die Gefangennehmung der Thäter, bis die Obrigfeit 600 Mann einruden ließ. Mun entwich einer, und zwen Andere vertheidigten sich auf einem Dache mit Steinen, bis fie herunter geschossen wurden.

Entrustet über das Borgegangene und im Gefühle des Sieges hatten Erlach und die Berner gegen die Aufrührer mit Strenge gehandelt. Die eidsgenössischen Befehlshaber, deren Schonung und Vorsicht durch die Stimmung ihrer verschiedenen Obern, ihres Heeres, und durch die Ungewißheit, in welcher sie sich über die Lage der Sachen befänden, eben so sehr gerechtsertigt

werben, als hingegen das bereits entschiedene Rriegsglud ben Bernern ein rudfichtsloseres Werfahren erlaubte, migbilligten anfänglich die strengen Maßregeln; allein man kam bald überein, daß ber obere Margau dem Befinden feiner Berren überlassen werde, der untere hingegen der Uebereinkunft von Mellingen genießen und nicht entwaffnet werden follte. Reiner der Berhafteten zeigte einen ausgezeichneten Charafter; Die meiften suchten die Schuld auf Andere zu malzen. Rur in den Aus= fagen des Urs Lack von Bonnweil finden sich die Worte, man habe ihm gesagt, es treffe das Baterland an. wurden von den Richtern gefragt, ob sie die Runft verstehen, sich fest und gefroren zu machen. — Leuenberger wurde zu Bern enthauptet, fein Ropf mit dem Bundesbriefe auf den Galgen geheftet, der Leib geviertheilt, Schybi-zu Surfee hingerichtet. Gin Rriegsgericht verurtheilte zu Bofingen mehrere Anstifter des bewaffneten Widerstandes gegen das eidsgenössische Heer aus den Gebiethen von Luzern, Solothurn und dem untern Margau zum Tode, unter diefen den Untervogt Beltner von Buchsiten, ungeachtet der dringenden Fürsprache des Französischen Gesandten. Lange hatte Solothurn sich geweigert, feine Schuldigen auszuliefern. - Bu Mellingen beurtheilte ein anderes Kriegsgericht die Frenamtner, und nach Aufhebung des= jenigen zu Bofingen sprachen die einzelnen Orte noch viele Todes = , Berbannungs = und Gelostrafen über ihre Fehlbaren ans. Bu Bafel wurden Giner durch den Strang, Sechs durch das Schwert hingerichtet, die Stadt Liestall um Worrechte gestraft.

Ueber die Kriegskosten zersielen die Orte unter sich selbst. Von Solothurn forderten die übrigen einen Beytrag, weil es nichts für die Unterdrückung des Aufruhrs gethan, sein Bolk aber gegen die Miteidsgenossen die Waffen getragen habe. Es wandte sich an la Barde. Dieser schrieb im Nahmen seines Königes an die eidsgenössischen Anführer, welche ihm aber mannz lich antworteten, diese Sache berühre ihn nicht. Die Soloz

thurner mußten nun bezahlen. Der Gefandte lieferte zu biefem Zwede rudständige Jahrgelber, und Solothurn versprach ihm. dagegen die Erneuerung des Bundes mit Frankreich, obgleich Die Gidsgenoffen sich verheißen hatten, über diese Angelegenheit nur gemeinschaftlich zu handeln. Von der Solothurnischen Bahlung errang auch Bern einen Antheil. Den beharrlichen Forderungen Zürichs, welches sich auf seine ungewöhnlichen Unstrengungen stütte, gab Bern nach langem Biberspruche nach, und bewilligte ihm, im untern Aargau 24,000 Gulden zu er= Eben diese Summe bezahlten die fregen Memter (\*). Auch die Landschaft Luzern leistete ihren Obern Erfat an die Befoldung, welche fie den Rriegevölkern aus den gandern hatten geben muffen. Ueberhaupt findet man teine andere Unwendung des Stanzischen Schiedspruches, als daß die Werfasser desselben wirklich den 5 Juli eine Bitte für zwölf Angeschuldigte an den Rath zu Luzern gelangen ließen. — Ueber viele Theilnehmer, welche nach Deutschland flohen und ben dem unruhigen Herzoge von Lothringen Sulfe zu finden glaubten, fprach der Raifer die Reichsacht aus; det Französische Gefandte hingegen kam noch ben mehrern Orten mit Beschwerden über die Nichterfüllung der Berträge von Mellingen und dem Murifelde ein.

Wohldenkende eidsgenössische Vorsteher vernachlässigten die schreckenden Warnungen nicht. Man berathschlagte sich im Octo= ber 1653 und Juni 1654 zu Jug, machte auf den Jahrrech= nungen 1654 bis 1658 eine Verordnung für die Deutschen ge= meinen Herrschaften, in welcher vom Jorne und den Strafen Gottes wegen Ausschließung mancher ehrlicher Männer, welche keine schlechten Mittel zur Erlangung von Aemtern gebrauchen wollen, von Erwählung Unwürdiger und Untauglicher, von den Klagen der armen und bedrängten Unterthanen, an denen man

<sup>(\*)</sup> Im folgenden Jahre kamen die Eidsgenoffen überein, bie Gemahnten sollen ben Mahnenden in eigenen Koften Bulfe senden.

fich für bas ausgelegte Geld erhohlen wolle, gesprochen (\*) und beschlossen wird, die Verwendung von Geld, Speisen, Getranten, u. f. f. für die Erhaltung von Landvogtepen foll gang= lich verbothen seyn; die neuen Landvögte sollen durch einen Gid bekräftigen, daß sie keine solchen Mittel gebraucht haben; sie durfen sich neben den Strafgelbern keine Gefchenke geben laffen. Much fur die eidegenösischen Bothen auf die Jahrrechnung wurde eine Berordnung gemacht und überdieß festgefest, fremder herren Gefchäfte follen auf den Tagleiftungen bald beseitigt werden , damit ihre Gefandten nicht nothig haben, sich lange aufzuhalten. Beil die unabhängigen Landsgemeinen fich in der Bergebung der gemeinschaftlichen Landvogtepen wenig an diese Berordnungen kehrten, so riffen allmählig wieder mancherlen Unordnungen in der Berwaltung ein (\*\*). Beniger vergaßen bie herrschenden Städte der schreckenden Erfahrungen, und Bern insbesondere. vermehrte feine Bachfamkeit auf die Beamten.

Alle Eidsgenossen hätten sich aufs neue überzeugen sollen, daß nur Eintracht ben großen innern und äußern Gefahren sie retten könne. Einzelne hatten sich nach langjähriger Feindschaft während des Aufstandes rührende und ansprechende Zusscherungen gemacht. Man hatte gesehen, wie die Empörten von beyden Religionen sich leicht zu Bündnissen und ohne Schwierigkeiten zu einer Formel ihrer Beschwörung vereinigten, was hingegen den Regierenden seit mehrern Menschenaltern nicht beygebracht werden konnte, und daß das katholische Entlibuch Berns Geistlichkeit und ihre Kanzeln zur Fürsprache aufrief. So erneuerte sich noch ein Mahl der Wunsch, die Bünde der Eidsgenossen wieder zu bekräftigen. Die Evangelischen brachten ihn 1654 zur Sprache, und man unternahm es, die alten

<sup>(\*)</sup> Die Unordnungen und ihre Folgen werden ausführlich und in noch stärkern Ausdrücken geschildert.

<sup>(\*\*)</sup> Noch viele Jahre später erscheint die Reformation der gemeinen Herrschaften in den Abschieden.

Bundniffe in ein Saupt 2 Inftrument zusamme. zu faffen. gleich wie die Politik oft das Bedenkliche leicht behandelt, wenn man sich daran gewöhnt ift, eben so findet sie Schwierigkeiten, wenn etwas Ungewohntes ins Leben gerufen werben foll. Zwar hatten die ältern Eidsgenossen sich mehr als Ein Mahl wegen der ungleichen Berpflichtungen, welche die alten Berträge den Ginzelnen auflegten, veruneinigt; aber in jenen Beiten erfesten. unbefangene Ginficht des jedesmahligen Bedürfnisses und ein Ichhafter Naterlandssinn leicht die Gebrechen des todten Buch= fabens der Bundniffe. Jest wollten die begunstigten Cantone die Vorrechte, welche ihnen die Bundnisse vor den jungern Gliedern einräumten, nicht aufgeben. Außerdem überfahen es die Ratho= lischen nicht, daß die engen Berbindungen unter sich und mit ausländischen Mächten einem allgemeinen engen Bunde ber Gibegenoffen würden weichen muffen; mancher Boltsführer beforgte, mit diesen zugleich seine ergiebigften Erwerbequellen einzubüßen, und so war auch dieß Mahl keine Bereinigung möglich.

Die Bollfrenheiten, welche die Desterreichischen Beherrscher den Eidsgenoffen, theils aus Furcht vor ihren Waffen, theils Durch das Bedürfniß ihrer Unterftugung geleitet, in dem Erb= vereine bewilligt hatten, waren in eben dem Maße, als die Rücksichten auf die einst gefürchteten Nachbarn durch die Schuld ihrer Uneinigkeit sich verminderten, vielfach gestört worden. endlich durch das Bedürfniß hervorgebrachten Busammenwirken der Gidegenossen gelang es, 1654, mit dem Erzherzoge Ferdinand Carl einen Bertrag zu schließen, welcher mit einigen Beschrän= kungen und dem Borbehalte, daß noch 10 Jahre lang die eingeführten Bolle bezahlt werden sollen, einen fregern Berkehr wieder herstellte. Bom Raiser Ferdinand erhielten sie statt der vormabligen Benennung "Ehrsame, unsere und des Reiches Liebe und Getreue", ben Titel : "Gestrenge, Beste, Ghr= fame, besonders Liebe". - 1654 bewilligten sie gemeinschaftlich dem Herzoge von Savoien den Durdpaß für 600 Deutsche Goldaten.

Fortbauernd richtete fich indes bie außere Politik ber bebben Religionstheile auf ganz verschiedene Seiten. Die Evangelischen ließen sich durch keine ängstlichen Beforgnisse abhalten, an frem= den Angelegenheiten Theil zu nehmen, wenn sie hoffen konnten, Gutes zu Stande zu bringen. Um zur Beendigung des blu= , tigen Krieges mitzuwirken, durch welchen England und Sol= land ihre Kräfte verzehrten, sandten sie 1653 den Stadtschreiber Stodar von Schafhausen. Die damahligen Behörden Englands, der Protector Cromwell, das Englische Bolk selbst bewiesen ihm Gben dief thaten die Diederlander, und ihre in Eng= Aditung. land gegenwärtigen Gefandten pflegten seines Rathes. machte diesem Abgeordneten einiger Glieder der Gidegenossenschaft größere Shrenbezeugungen, als dem Wenetianischen Residen= ten, und beym Friedensschlusse, im April 1654, nach Stockars Rudreise wurden die evangelischen Gibegenoffen in den Bertrag aufgenommen.

Mit der größten Angelegenheit verwandten sie sich im folgens den Jahre schriftlich und mündlich an dem Turinerhose für die grausam verfolgten Waldenser, steuerten ihnen 18,000 Gulden, sprachen am Ende von der Möglichkeit einer Hülfleistung, und neben der Verwendung Englands und Hollands war wesentslich auch der ihrigen ein am 18 August zu Pignerol geschlossener Duldungsvertrag benzumessen, als Mazarin, der Französische Staatsminister, der zuerst diese neue Verfolgung betrieben hatte, Savoiens Sache aufgab.

Mit dem Bischofe von Basel erneuerten die katholischen Orte am 16 September 1655 zu Luzern ihr Bündniß. Nicht nur versprach man sich thätliche Hülfe in Religions = und allen andern billigen Sachen wider alle Beleidiger und Ansprenger, sondern auch eine gleiche Theilung gemeinschaftlicher Eroberungen, ungeachtet an keine solche über angrenzende größere Staaten zu denken war, und der Bischof verpflichtete sich, jährlich unter den Orten abwechselnd einen verständigen geschickten Mann zum Mathe, von Hause zu bestellen, ihm 200 Pfund Stäbler \*) und die Reisekosten zu bezahlen \*\*). — Noch beunruhigender war für die Evangelischen die am 5 October von den kathozlischen Orten vorgenommene Erneuerung des Borromäischen Bundes.

Aus der nie versiegenden Quelle kirchlicher Reibungen in den gemeinen Setrschaften waren neue Beschwerden entstanden, die Ratholischen, ungehalten über den Borschub, den die Evan= gelischen den Waldensern geleistet hatten, mißtrauisch gegen die Befestigung der Städte Burich und Bern, die Berhältnisse der Reformirten zu England und Holland, die durch den Englischen Theologen Duräus jest auch in der Gidegenossenschaft betriebene Bereinigung der evangelischen Religionspartenen und die Er= scheinung eines Englischen Abgeordneten; ebenso die Reformirten gegen die engen Berbindungen der Gegenparten mit Spanien, Savoien, dem Papste, dem Bischofe von Basel, welche nicht nur ben eidegenössischen Bundniffen vorzugeben schienen, sondern die Evangelischen bedrohten und unruhig über die Weigerung der Ratholischen, diesen fremden Banden zu entsagen, um so viel mehr, da sie selbst von England her vor gefährlichen Anschlägen Hiezu kam noch in diesem Sommer die Untergewarnt waren. drudung der letten Ueberbleibsel des Protestantismus in Wallis. den eidsgenössischen Orten von benden Religionen Bwischen dauerten indeß mannigfaltige Berhältnisse des Berkehres fort. So hatte Bug fein Munzrecht auf eine gewisse Beit fur 600 Gulben an Burid, überlassen. Aber ein unvorhergesehenes Ereigniß brachte plötlich den lange zuruckgehaltenen Groll zum Ausbruche.

Am 23 und 24 September trafen 22 Personen männlichen und 14 weiblichen Geschlechtes von Art, dem größern Theile

<sup>(\*)</sup> Baglergelb.

<sup>(\*\*)</sup> Das, Bündnis wurde 1671, 1695, 1712 immer mabrend' gespannter Berhaltnisse ber einzelnen Contrabenten erneuert.

nach aus der Familie von Hospital, zu Zürsch ein. 1622 waren Sebastian von Hospital und noch zwey Andere gefangen gesetzt und bestraft worden, weil sie gesagt hatten, man follte die Bundner nicht fteden laffen; dort fen der Blaube Später wurden Andere in Untersuchung und zur Strafe Diejenigen, welche jest ihre Beimath verließen, hat= ten von Burich Bucher erhalten, dort einige Berbindungen ge= schlossen, nicht selten die Beobachtung firchlicher Gebräuche unterlassen, und eben waren Untersuchungen gegen sie eingeleitet, als sie, durch. Freunde gewarnt, die Flucht ergriffen, und ungeachtet ihrer Anzahl und der kleinen Kinder, welche sie mit sich führten, unbemerkt am 23 September Morgens um 4 Uhr zu Cappel ankamen. Sogleich ließ Schwyz sie als "faule, mein= eidige und landesflüchtige Leute" vorladen; Burich hingegen ge= wahrte ihnen Schut, Berpflegung und unterflütte ihre Bitte um Berabfolgung des zurudgelaffenen Bermogens, welches auf mehr als 15,000 Kronen geschätt wurde. Schwyz antwortete heftig, beschuldigte sie der Wiedertäuferen. Burich ließ sie nun über ihre religiöfen Ansichten prufen und erkannte in ihnen Ge= Viele Freunde und Verwandte der noffen feines Betenntnisses. Entflohenen waren fogleich verhaftet und im Sauptfleden gefangen geset worden. Bur nähmlichen Beit hatten die evangelischen Orte theils wegen der Waldenser, theils wegen ihrer eigenen Angelegenheiten zu Peterlingen mit den Refidenten von Eng= land und Holland eine Busammenkunft gehalten, sich auf alle Fälle dem Protector zu einer Unterstützung an Geld empfohlen, und seine Berwendung um Ginschließung in den nächsten Frieden zwischen Frankreich und Spanien nachgesucht, weil sie darin ein Schutmittel gegen das Borromäische Bundniß finden hofften. — An Schwyz ließen sie zuerst schriftlich, dann eine aus zehn Gliedern bestehende Gesandtschaft Für= bitten für die daselbst Werhafteten und die Forderung des frenen Buges (der fregen Auswanderung und Wegziehung des Ber= mögens) somohl für diese Unglücklichen, als für die Entflohenen,

mit Berufung auf ahnliches Berfahren von ihrer Seite, ge= Schwyz antwortete, die Angeschuldigten sepen ihm mit Giben verpflichtet, wiederhohlte die Anklage der Wiedertäuferen, und nichts besto weniger gaben Schwyz und Luzern ben Buris chern zu verstehen, diese Leute hätten von ihnen Anleitung er= Das Vermögen der Entflohenen wurde eingezogen, von den Gingekerkerten drey Männer und eine Frau hingerichtet, ein Mann und zwey Frauenspersonen in die Inquisition zu Mayland abgeliefert. Dem Balthafar Unna, welcher mehrere Mahle war gefoltert worden, gelang es, zu entrinnen und sich' auch nach Burich zu retten. - In dem Berfahren der Schwyzer glaubten die Evangelischen zu erkennen, was auch ihnen bevor stehen würde, wenn die Katholischen das Uebergewicht erhalten follten; diefe hingegen faben in dem Benehmen der Büri= cher ein stetes Streben, ihren Glauben auszudehnen. Schwyz grundete fein Berfahren auf eine fcon mabrend des Cappeler= Rrieges gemachte Berordnung, daß Abtrunnige von der katholi= schen Religion als Staatsverbrecher angesehen werden sollten. Bu Zürich und in den V Orten trug die Geiftlichkeit fehr viel ben, die Gemuther zu erhiten. Bende Refigionstheile hielten abfonderliche Bufammenkunfte. Durch neue Befestigungen gab die Stadt Baden das erste auffallende Zeichen mahrscheinlicher Im November versammelte sich daselbst eine Feindseligkeiten. von Zueich auf de la Barde's Munsch ausgeschriebene Tag= fakung; aber vergeblich empfahl er Berfohnung und Gintracht, indem er zu bedenken gab, daß unvermeidlicher Untergang die Folge eines innern Krieges fenn wurde; benn im Ernste wünschte Frankreich, welches jest ohnehin Schweizerischer Söldner bedurfte, die Beubehaltung des Friedens.

Bürich forderte, auf viele Bepspiele eines solchen Berfahrens von Seiten der Reformirten gestützt, nochmahls die Abfolgung der Güter, Schwyz die Auslieferung der Entstohenen. Nun rief jenes das eidsgenössische Recht an, und dieses verweigerte dasselbe mit Beziehung auf seine unbeschränkte Landeshoheit. Schon fprach der Schultheiß Fleckenstein von Luzern: "Der Landesfriede ift mit dem Schwerte gemacht worden und muß durch dasselbe geschirmt werden;" und der Züricherische General Werdmüller antwortete, " darauf habe man fchon lange gewartet." Roch ein Mahl forderten die Reformirten von den Katholischen die Aufgebung der Bündnisse mit Spanien und dem Bischofe von Basel, und die Beschwörung der nunmehr in ein Instrument zusammen getragenen eidegenössischen Bunde. Allein die Katholischen glaubten, in diesem letten Borschlage nur den Bwed zu entbeden, ihre Berbindung mit Spanien aufzulösen. Sie verwarfen denfelben, und fchon sannen die Reformirten auf die neue Beschwörung einer absonderlichen Berbindung, welche dieß Mahl durch das Bedenken der Glarner und Appenzeller Auf benden Seiten wünschten von langem gehindert wurde. her Biele, die Zwistigkeiten durch die Waffen zu erörtern; aber immer hatten es die größere Bahl und die Unpartenischen ge= Ueberdieß waren die Katholischen durch die Rücksicht hindert. auf ihre geringern Kräfte, die Reformirten durch den Mangel an Einverständniß zurud gehalten worden. Jest sprachen die lettern unter sich von Erreichung günstigerer Berhältnisse in den gemeinen Herrschaften. Basel, ben welchem Luzern, Uri, Unterwalden und Jug die Sache der Schwhzer, und nahment= lich die Hinrichtungen, zu rechtfertigen gesucht hatten, ermahnte Bürich, den Frieden nicht zu stören. Bern hingegen beschloß, Bürich benzustehen, wenn das eidegenössische Recht ausgeschlagen Nichts desto weniger berief es auf den 28 Deceme ber eine neue Tagfatung nach Baben. Aber schon hatten Zürich seine Grenzen bey Cappel mit 800 Mann, die Länder Brem= garten und Mellingen befest. Dringend ermahnten noch ein Mahl der Französische Gesandte und die Unpartepischen. Schwyx schlug das eidsgenössische Recht beharrlich aus, scheute sich nicht 3u erklären, es wurde den Raifer, von welchem es den Blut= bann erhalten - habe, zu Sulfe rufen, und feine Bothen ver-Nicht nur entfernten fich fogleich auch die Gefandten

von Zürich, sondern der große Rath beschloß in stürmischer Eile einmüthig den Krieg, zum Theil durch die Erwartung geleitet, desto weniger Widerstand zu sinden, weil der Winter den Anmarsch von Spanischer und welscher Hüsse über die Alpen erschweren würde. Eigenmächtig erklärte sein Manisest denselben im Nahmen der VI evangelischen Orte. Um in seine kriegerische Unternehmung eine größere Kraft zu legen, räumte es seinem Besehlshaber, Rudolf Werdmüller, ungewöhnliche Vollmachten ein. Aber der Mann, welcher unter Schwedens, Benedigs und Frankreichs Wassen sich einen kriegerischen Ruf erworben hatte und endlich auch dem Kaiser diente, bewährte denselben auf dem anders gezstalteten vaterländischen Kriegeschauplaße weder durch Plan, noch Ausführung (\*).

Am 7 Januar 1656 rudte Werdmuller mit der Sauptmacht der Buricher vor Rappersweil, deffen fruchtlofe Belagerung, welche die Streitkräfte der Buricher von den unmittelbaren Grenzen feiner Gegner und von dem Busammenwirken mit dem Berneri= schen Heere abhielt, bem ganzen Kriege den Mahmen des Rap= ' persweiler=Krieges gab. Schwpz hatte die Stadt bereits be= Die Bürger waren zum Widerstande entschlossen, und sett. bald trafen 200 Spanier ein. Ungeachtet der großen Kälte war mehrere Tage lang für die Verpflegung der Belagerer nicht geforgt, und diese plünderten ohne Kriegszucht die Umgebungen. Bur nähmlichen Beit nahmen die Buricher Raiferstuhl und Rheinau, wo anfänglicher Widerstand ebenfalls mit Plunderungen ver= golten wurde. Sie befesten, um mit Bern eine Berbindung zu erhalten, Klingnau, ließen das Thurgau sich huldigen, und nahmen den Landvogt mit feinen Oberbeamten gefangen.

<sup>(\*)</sup> Gerade als der Krieg, welchen Franfreich sehr ungerne sah, ausbrechen sollte, erhielt Werdmüller die Ernennung zur General-Lieutenants. Stelle, den St. Michaels. Orden und das mit Edelsteinen eingefaste Bildnif des Königs, von einem Briefe des Cardinals Mazarini begleitet.

Die V Orte besetzten nun auch Baben, und von allen Seiten ructe man an die Grenzen vor. Gine übel geleitete Unternehmung der Züricher auf das Schloß Pfäffikon mißglückte. Um 2/12 Januar waren die Zuricher, welche fich mit der größten Sorglosigkeit in ihrem Lager ben Oberweil den Fröhlichkeiten der Reujahrefeper überlassen hatten, in Gefahr, von der unbemerkt ichon gang nabe gekommenen Befagung gu Bremgarten überfallen zu werden, als biefe durch ein quer über den Weg laufendes Thier mit langen Ohren, vermuthlich einen Sasen, in panischen Schrecken gerieth und taub gegen die Ermahnungen ihres entschlossenern Anführers ben Reifaus nahm. Bu Rappers= weil vereitelte der tapfere Befehlshaber Wyget von Schwyz die Hoffnungen einer schnellen Eroberung; dagegen schlug, am 16, der Züricherische Hauptmann Friedrich Eblibach zu Wurmsbach einen auf den Ueberfall des Lagers wohl berechneten, aber übel ausgeführten doppelten Angriff der Einwohner des Gasters und Uhnach von der einen, und der Befagung zu Rapperemeil von der andern Seite her, ungeachtet er wenig unterstütt wurde, mit bedeutendem Berlufte der Angreifenden zurück. — 800 bis 900 Mann, welche Schafhausen den Zürichern, dech nur gur Bewachung ihrer Grenzen, zusandte, murden in die Berrschaft Schwierig war die Lage der Glarner; Bädensweil verlegt. Schwyzerische Rriegeleute unter Hauptmann Faßbind hatten zwen Häuser im Rußbuhel an der Grenze geplundert. Es kostete große Muhe, bepde Religionstheile zu vereinigen, und noch mehr, die Erhitten aus der weit überlegenern reformirten Bevolkerung von Erwiederung der Thätlichkeiten gegen die Schwyzer Mehr als Ein Mahl droheten die katholischen Orte, abzuhalten. das Glarnerland zu überfallen, und sehr unfreundlich benahmen sich auch die Züricher, weil die V Orte und das belagerte Rappersweil durch das Glarnerland Bufuhr erhielten.

Am 18 erfchien das fünförtische Manisest, welches die Schuld des Krieges auf den Abfall, die willfürliche Auslegung des Landesfriedens und die Mißdeutung der Berträge warf.

Nach der Mitte des Monaths machten die fünf jungern Orte den Antrag auf einer Tagfapung, über den Frieden zu unterhandeln, und alle Orte, außer Zürich und Schwyz, schickten Gefandte nach Solothurn. Bern hatte, fobald ihm Zurichs ' Kriegserklärung kund geworden war, fein Bolk aufgebothen, die Grenzen, auch diejenigen gegen Freyburg und Solothurn, befest, doch aber gesucht, wo möglich die Feindseligkeiten mit Mehr als 12,000 der Seinigen sollten Luzern zu vermeiden. in bem untern Margau sich versammeln, in der auf das Bedürf= niß gegrundeten Woraussetzung, Zurich werbe seine Kräfte mit ihnen vereinigen und gemeinfchaftlich zu wirken fuchen. Werdmüller beharrte auf der Belagerung Rappersweils. Am 22 ruckten die Berner, 8000 bis 9000 Mann stark, in die fregen Dottikon und Vilmergen wurden geplündert und Memter ein. geriethen in Brand. Richts desto weniger war die in einem feindlich gesinnten Lande unerläßliche Borsicht ganzlich vernach= lässigt, weil man den Frieden schon nahe glaubte. Eben so fehr hatte man vergessen, daß die Worgesetzten der Miligen immer die Vordersten, die Wachsamsten und Thätigsten sehn mussen, und daß der tüchtigste Rriegemann feine Spur des Feindes verachtet.

Die Anführer und Offiziere befanden sich größten Theils zu Lenzburg, und das Heer war ohne Wachsamkeit ben Vilmergen gelagert, als, unter der Anführung Christoph Pfyssers, am 23 zu Mittag nahe an 3000 Luzerner, von einigen Zugern und Unterwaldnern begleitet, und ungefähr 1700 Frenämtner, von Wolen her auf Nebenwegen durch das Gehölze sich näherten. Eine Bernerische Vorwache, welche davon Kunde gab, wurde von jungen Offizieren verlacht. Einen Brief, der dem Luzer= nischen Anführer in dem Augenblicke des Angrisses den Beschl brachte, keine Feindseligkeiten zu beginnen, weil man untershandle, schob dieser, den Inhalt vermuthend und den Erfolg voraus sehend, in die Tasche, mit der Neußerung: Jeht sehle ihm die Zeit, ihn zu lesen. Dennoch rettete die anfängliche Unentschlosseniet und das Zögern der Angreiser die Berner von

weit größerm Berberben. Mus einem Sohlwege, der fie decte, begannen jené nach 2 Uhr ihr Feuer auf die bloß stehenden, fich aufstellenden Berner. Nur zu zweymahligem Losfeuern mit zwen Studen waren die Ueberraschten mit Pulver und Rugeln Diese Bernachlässigung und die Abwesenheit der An= führer wecte den Berdacht einer Berratheren, und gerade jest machten die Luzerner, von ihren Geistlichen ermuthigt, einen ffürmischen Angriff: die wirksamste Bewegung der Milizen, wo Beit und Det einen solchen gestatten. Die Reiteren hielt gegen denfelben nicht Stand, und in einer Biertelstunde war auch das Fufvolt geworfen. Gine Bernerische Abtheilung, welche eben sich näherte, blieb unthätig; eine andere, welche am Beinberge aufgestellt war, hinderte den Untergang des Hecres; aber niemand leitete die jest noch überlegene Macht der Berner, welche den sich zerstreuenden Feind hatte umgehen können. nach dem Einbruche der Nacht kam den Siegern der Bortheil Bu Statten, von vorsichtigen Fuhrern geleitet zu fen, indem sie durch eine weiße Armbinde und ein Losungswort sich er= kannten. Die Fahne von Zofingen, welche um 9 Uhr zu Lenzburg ankam, decte ehrenvoll den Rückzug der Berner, welchem-die Flammen des von den Siegern angezündeten Dorfes Dintikon 10 Feldstüde, 2 Standarten, 9 Fahnen, 20 Wagen, die Kriegskasse mit bennahe 200,000 Gulden, die Feldkanzellen und viele Waffen wurden den Siegern zur Beute. Auf 273. Todte, 396 Berwundete und 66 Gefangene berechnete eine nicht unwahrscheinliche Angabe ben Berluft der Besiegten, indes eine sberflächlichere der Sieger von 1500 Umgekommenen sprach; diese büßten 189 ein. Schon am folgenden Tage forderte ein großer Theil des geschlagenen Heeres Rache; aber die Befehls= haber verweigerten diese, sep es aus Schrecken, ober aus Vorsicht. Bis am dritten Tage verweilten die Sieger auf der Gegend des Shlachtfeldes, und kehrten bann mit ihrer Beute zurud.

Ungeachtet der Gefahr, welche diefer Krieg die Genfer von Savoien ber befürchten ließ, hatten sie den Burichern

2500 Mann zur Hulfe gefandt, welche dem Heere vor Rappers= weil bengeordnet wurden und . gute Dienste leisteten. missungener Sturm kosiete ben Belagerern am 24 Januar 22 Tobte, 49 Berwundete und 4 Gefangene. Von Spanien hatten die V Orte nicht den erwarteten größern Benstand, doch aber 200 Reuter und 600 Mann Fugvolt erhalten. Unermudet fetten die unpartepischen Orte und der Französische Gesandte ihre Bersuche der Aussöhnung fort. Dasselbe that Savoien durch einen Gefandten und der Raifer felbst durch Schreiben indes die Kriegführenden sich gegenseitig auf mehrern Grenz= punkten durch Ginfälle und robe Plünderungen schädigten; nur benahmen fich die Berner und Lugerner, bey welchen der Rudblick auf Werföhnung und bleibende Nachbarschaft nicht aufgehört hatte, ben zwen folchen Anlägen mit Schonung und gaben fich ben gemachten Raub zurud. Un ben Bibeln und Erbauungs= büchern der Reformirten übten die Katholischen, an Bildern und Rirchenzierden bieser lettern die Resormirten während des Krieges oft ihren Religionshaß aus. Endlich wurde auf den 13 Hornung ein Waffenstillstand verabredet; aber noch immer dauerte vor Rappersweil die schlechte Mannszucht der Züricher fort, und am 11 machten die Länder, durch Welsche und Mann= schaft aus den fregen Memtern unterftust, 2700 Mann ftart, einen Ginfall in die Berggegend der Herrschaft Babensweil. Die Büricherischen Posten am Gfel (\*) und ben der Bellen mur= ben nach geringem Widerstande zurud gedrängt, die Kirche zu Hütten und 21 Säufer verbrannt, Grausamkeiten begangen und ein großer Raub weggeführt; allein als endlich die Büricher sich fammelten und vorrückten, verließen auch die Gingefallenen die verwüstete Gegend, und die Büricher afcherten einige Baufer der Mit Brand und Gewaltthätigkeiten erwiederte Schwyzer ein. nun auch die Zuricherische Besatzung in Cappel dieß an mehrern Ortschaften der Zugerischen Grenze, und die Juger selbst ver=

<sup>. (\*)</sup> Richt mit bem Egelberge zu verwechseln.

galten. dem Feinde durch eine neue Pländerung auf derjenigen von Wädensweil. Nicht weniger feindselig war nach dem Schlusse des Wassenstülltandes die Luzernische Besitznahme und Plünderung, des Dorfes Tschangnau, welches die Berner gegen einige Dörfer des Entlibuches vergalten.

Baden war von der fatholischen Besatzung geräumt, eine Tagfapung bafelbft zusammen getreten, und ber Baffenstillstand Am wenigsten waren Burich und Schwyz wurde verlängert. zum Frieden geneigt; allein Savoien fing an, eine drohende Sprache gegen die evangelischen Orte zu führen. Frankreich, mit welchem die Ratholischen schon im verflossenen Jahre den Bund erneuert hatten, begann eine ähnliche. Bern war keines seiner katholischen Nachbarn, nicht einmahl feiner eigenen Ange= hörigen sicher; Luzern ebenfalls nicht ohne Beforgnisse wegen der Seinigen; das Wolf der Länder größten Theils nach Hause gegangen und des Rrieges mude; alle Rriegführenden an Geld erschöpft. Die V Orte litten Mangel an Nahrungsmitteln, fühlten sich von der Spanischen Hulfe und den welschen Angehörigen (\*) belästigt, und der Einfall in die Herrschaft Babensweil hatte einen Theil des Zürichgebiethes in Schrecken gesett. Die Schied: manner von Bafel, Freyburg und Solothurn waren unermudet, bor allen der Bürgermeister Wettstein; Biele dagegen in den kriegführenden Orten, nahmentlich in Bürich, noch fo erbittert, daß die an die Tagfatung abgeordneten Gefandten schon deß: wegen zu Hause verdächtigt wurden. Dennoch ward am 7 März der Friede geschlossen, den man oft nur einen Präliminar=Bertrag oder bloßen Waffenstillstand nennt; allein er sprach die Beendi= gung des Krieges unzweydeutig aus, und enthielt Bestimmungen über die wichtigsten Angelegenheiten, obgleich er andere, nicht

<sup>(\*)</sup> Rur die Lauiser waren zu Sause geblieben, und ben ben nachfolgenden Friedenkunterhandlungen forderten die katholischen Orte zuerst, sie sollten ben andern Italianischen Landvogtepen ihre Kriegekoften tragen helfen.

weniger wesentliche Streitfragen einer fpatern Ausgleichung vor= 1) Ein ewiger Friede nach Laut der Bunde wied gebehielt. Alle Feindseligkeiten sind vergessen; das Benehmen schlossen. der gemeinschaftlichen Unterthanen, sepen es Handlungen ober Unterlassungen, wird amnestirt. Schmähungen sind ben Strafe 2) Rriegskosten können gegenseitig gefordert und verbothen. follen durch unpartepische Sage erörtert werden. Geistliche und weltliche Personen mögen auch ihre Klagen über Beschäbigungen führen; doch wird Alles von der Amnestie bedeckt. 3) Die Rriegsvolker werden entlassen, die angelegten Festungswerke ge= schleift, alle Besignehmungen zurud gegeben. Sierüber führen bie unpartepischen Orte die Aufsicht. Die Gefangenen werden gegen Bezahlung ber Nahrungskosten los gelassen; freper Ver= kehr wird hergestellt. 4) In Absicht auf das eidegenössische Recht wird erläutert, daß jeder Ort in seinem eigenen Gebiethe ben seiner Meligion, Landeshoheit und Gerichtsbarkeit unange= fochten bleibe (\*). Ueber Herrschaften, Grenzen, Lehenschaften, Bunn (\*\*), Beide, Fischerepen, Allmenden, Bolle, Geleit, Gericht, Frevel, Bußen, Forstrechte, Zäunungen, Jagd, u. dgl. follen gleiche Sage entweder aus den interessirten, oder, wenn man fich nicht darüber versiehen kann, aus den uninteressirten In denjenigen gemeinen Serr= Orten schleunig entscheiden. schaften, auf welche der Landesfriede sich erstreckt, soll jeder bey der fregen Uebung seiner Religion laut des Landesfriedens

<sup>(\*)</sup> Obgleich die einzelnen Orte ben ben Bundesverträgen ihre Selbstffändigkeit nie aufgegeben hatten, so war hingegen noch niemahls die gänzliche Unabhängigkeit berselben so bestimmt anerkannt worden.

<sup>(\*\*)</sup> Grundstüde, wo Gras und hen gewonnen (eingesammelt) wird, im Gegensat der Weide. Auch in der alten Benennung Ingmünner, für Einzieher gewisser Gerichts. Gebühren, wird geswinnen für einsammeln gebraucht; und das Französische regain (Grummet) heißt wörtlich: Wiedergewinn, nochmahliger Gewinn. —

und des Bertrages von 1632 bleiben. Streitigkeiten über die Frage, ab in gegebenen Fällen die gleichen Säte auftreten, sollen auch durch gleiche Säte entschieden werden. Bis zum Austrage der Sachen bleiben Executionen und alle Thätlichkeiten eingestellt. 5) In Absicht auf den freyen Zug soll es beym Herzkommen bleiben, und den Obrigkeiten, welche nicht durch Verträge gegen andere verpflichtet sind, wird vorbehalten, hierüber nach Belieben zu handeln. — Dieser Friede soll keinem Theile an seiner Religion, Rechten, Bündnissen u. s. f. nachtheilig seyn.

Burich und Bern ernannten zu Schiedrichtern den Burger- , meister Joh. Nudolf Wettstein von Basel, und weil der Bürgermeister Ziegler von Schashausen wegen seines hohen Alters die Aufforderung nicht annahm, den Landammann Johann Nech= steiner von Appenzell der äußern Rhoden. Die V Orte schlugen dem Rathe zu Frenburg zwen seiner Mitglieder vor, aus wel= den dieser den Rathsherren Simon Petermann Meyer ernannte, und wählten, zu biefem noch den Stadtschreiber Franz Safner Die unpartepischen Orte versprachen, ohne von Solothurn. Rudficht auf Religion dem Recht Begehrenden zu helfen und die Execution zu unterstüßen. Die Schiedrichter hielten mehrere Busammenkünfte zu Olten; bepde Theile forderten nicht nur ihre Kriegskosten, sondern sie brachten mannigfaltige Klagen über die Religionsverhältnisse in den gemeinen Herrschaften, u. a. m. Man suchte zu seiner Rechtfertigung und zur zur Sprache. Unterflützung seiner Behauptungen viele Bepspiele der ältern

Selbst der Ausdruck Wunne - oder Wonnemonath könnte, übereinstimmend mit den wenig dichterischen altbeutschen Benennungen
ber übrigen Monathe, ursprünglich nur benjenigen bezeichnet haben,
in welchem die ersten Erzeugnisse des Jahres gewonnen wurden,
aus dessen eigenthümlicher Anmuth der herrschende Sprachgebrauch
bervor ging. — Die Lateinischen Schenkungsbriese und andere Documente drücken das Deutsche "mit Wunn und Weid" durch:
cum pratis et pascuis aus.

Die Schiedrichter, welche in den damahligen Geschichte hervor. Staatsschriften gewöhnlich " die Herren Sage" genannt werden, machten verschiedene Borschläge, wie man sich wegen ber ge= meinen Herrschaften durch Theilung, Austauschung oder Aus-Fauf einverstehen, oder endlich daselbst eine doppelte Regierung von beyden Religionen einführen könnte. Am 30-Januar 1657 stellten die Schiedrichter von jedem Religionstheile über die Kriegsfosten und andere Forderungen besondere Urtheile aus, welche größten Theils ben Rechtsfäßen ihrer Parten nachgebildet waren; allein da man fich nicht über einen Obmann einverstehen konnte, blieben, ungeachtet vieler spätern Unterhandlungen, die streitigen Gegenstände unentschieden. Beyde Theile waren erschöpft; die Beschädigungen blieben unvergütet, und eine größere Erbitte= rung, als die vorherige, erfüllte die Gemuther. Dief waren die Früchte des Rrieges.

Weil die Befestigung der Stadt Baden auch in der Folge fortgesett wurde, verboth Zürich, 1659, seinen Angehörigen den Besuch der dortigen Bäder und man war so sehr gegen einander gespannt, daß zur nähmlichen Zeit der Kurfürst von Mainz nicht nur dem Abte von St. Gallen, sondern auch dem Bischose von Constanz seine Hülfe gegen die resormirten Eidsgenossen anboth.

Einige Jahre lang beschäftigte eine Streitigkeit der Urner und Schwyzer die übrigen Orte und die Tagsatzung. Die Berner hatten vor dem Treffen ben Bilmergen, indeß die Um= gegenden geplündert wurden, eine Schupwache in das Schloß Hilfikon gelegt, welches dem Obersten Bweger zugehörte. dem Ginfalle in die Herrschaft Babensweil warfen die Schwyzer ihm vor, durch feine Schuld habe man fich zurud ziehen muffen, obgleich er behauptete, der lette gewesen zu fenn, welcher das Büricherische Gebieth verlassen habe. Uri und Schwyz stritten mit einander über das Richteramt. Moch einige Jahre später verbreitete ein Conventual von Ginsiedeln bas Gerücht, 3weger habe von den Zürichern 1400 Ducaten in einem Capaunen er= halten, und nichts desto weniger fah das Bolf der Reformirten

zwehern als einen seiner größten Gegner an. Eben so oft hatte er den geschmeidigen, als den gewandten Staatsmann durch= bliden lassen, und vielleicht eben deswegen, ungeachtet vorzüg= licher Eigenschaften, es mit den Meisten verdorben. Endlich entschlief auch diese Fehde.

Schon vor den innern Unruhen und auch nach denselben fühlte ein großer Then des eidsgenössischen Landes die Nach= theile einer allgemeinen Wohlfeilheit, welche oft dem Drucke schwerer Theurungen nachfolgt. 1654 galt der Mütt Kernen (\*) zu Schafhausen 20 Baten. Nach dem Kriege waren die Klagen über das Sinken des Werthes der Grundstücke, das Unvermögen, Zinsen und Zahlungen zu leisten, allgemein. 1660 und 1661 wanderten viele Zausende nach Würtemberg, in die Pfalz und andere Gegenden aus. — Um diese Zeit und ebenso zu Anfang der Funfziger = Jahre äußerten sich öfters Erderschütterungen.

Die evangelischen Orte, welche theils damahls, theils in der Folge von Hessen, Würtemberg, Rurbrandenburg und vielen andern Deutschen Fürsten zu Gevatter gebethen wurden, (\*\*) bewilligten 1656 Rursachsen und Kurpfalz Leibwachen, Zürich und Bern 1658 Benedig ein Regiment von 1200 Mann. — 1656 forderte die Oesterreichisch = Tyrolische Regierung die Wieder= einlösung des Dorses Ramsen, dessen Gerichtsbarkeit die Züriche= rische Municipalstadt Stein schon 1539 angekauft hatte, und 1659 ersolgte wirklich eine gewaltsame Besitnahme; doch be= haupteten bevde Mahle Züricherische Abgeordnete zu Innsbruck das hergebrachte Verhältnis.

Weit voraus war der Eidsgenossen wichtigste Angelegenheit die Bundeserneuerung mit Frankreich. Das Ansuchen der Hochburgundischen Stände, mit ihnen in ein Bündniß zu treten, wollten 1651 und 1652 die Eidsgenossen nicht bewilli=

<sup>(4)</sup> Rach dortigem Mase ungefähr 110 bis 115 Pfund.

<sup>(\*\*)</sup> Gegen Burich that 1652 bieg auch ber tatholische Graf

gen, und die oft wiederhohlte Aufforderung derfelben, kein soldies mit Frankreich einzugehen, bis die Neutralität der bey= den Burgundischen Landschaften von dieser Krone wurde anerkannt senn, verschaffte dem zunehmenden Ginflusse Frankreichs nur ein schwaches, bald besiegtes Gegengewicht. Im Februar 1654 nahm Lugern, im December Freyburg den Bund an. - Der Reihe nach folgten im Februar und Mätz 1655 katho= lisch Glarus, Uri, Jug, Schwyz, Midwalden, Appenzell der innern Rhoden, Obwalden. So vereitelten Mißtrauen und Zwietracht die 1651 und 1652 gefaßten Beschlusse, nicht anders als gemeinschaftlich in dieser Sache zu handeln, und gaben die Ginzelnen dem mächtigen Nachbar in die Sande. Langsamer folgten im April der noch auf den Raiser hinblickende Abt von St. Gallen und 'endlich Wallis. Durch diese Tren= nung, die Erinnerung an die Gefahren des letten innern Krieges und durch Beeinträchtigungen ihres Handels in Frankreich un= ruhig geworden, kamen nun auch die Evangelischen den Gin= ladungen Frankreichs entgegen. Nachdem sie vergeblich es ver= sucht hatten, die Beschirmung des neu eroberten Elsages und andere lästige Verpflichtungen aus dem Bunde wegzulaffen, gingen sie im Juni 1658 in die Berbindung ein, und nun ge= nehmigte der König dieselbe im Juli. Die Katholischen bewillig= ten, 1657, ein neues Regiment, die Reformirten, 1659, 8 Com= pagnien, nachdem sie die Busicherung gleicher Behandlung und Beförderung, wie die Katholischen, die frepe Religions = Uebung und das Versprechen erhalten hatten, niemahls gegen ihre Glaus bensgenossen in Frankreich dienen zu mussen. Noch war man über Berschiedenes nicht ganz einverstanden, und die Geburt eines Dauphins erregte 1661 bey dem Könige den Bunsch, auch diefen in das Bundnig einzuschliefen. Die Unterhandlungen wurden fortgesett. Bulett von Allen trat Zurich, wo es Wielen fcmer fiel, um ungewisser Wortheile willen den lange befolgten Barnungen feiner Reformatoren ungetreu zu werden, der neuen Berbindung ben, und am 24 September 1663 unterzeichneten

die sämmtlichen Contrahenten zu Solothurn das nunmehr auch auf die neuen Eroberungen Frankreichs ausgedehnte Schutbundniß.

Buerft wird der ältern Bertrage erwähnt. Neben dem Titel eines Königes von Frankreich und Navarra gibt sich Ludwig XIV "Herzog zu Manland, Graf zu Alfti, den bedeutungevollen Die Gidegenoffen nennen sich "Burger= herr zu Genua." meister, Schultheiß, Landammann, Rathe, Burger und Land= leute der Stadte, gander und Herrschaften des alten Bundes Dber = Deutscher Lande sammt Bundeverwandten, Freunden und Mitbürgern." Nahmentlich werden die XIII Orte, der Abt und die Stadt St. Gallen, die III grauen Bünde, die Repub= lif Ballis, die Städte Mühlhausen und Biel angeführt. König spricht von Freundschaft und Wohlgewogenheit gegen seine fürgeliebten großen Freunde, Gids = und Bundeverwandten (alliés et confédérés), die Eidsgenossen von beständiger Reigung, Respect und Willfährigkeit gegen das konigliche Saus. Alle frühern Verhandlungen des Königes und der Gidegenoffen werden bekräftigt; ebenso der ewige Friede mit Franz I mit Worbehalt der in diefem Bertrage enthaltenen Erläuterungen. mimmt sich zu Bundegenossen an zum Schirme seiner Personen, Chren, Lande und Unterthanen, welche man zu dieser Beit besitt. Der Bund dauert bis acht Jahre nach dem Tode des Königes und des Dauphins. S. 2. Bährend diefer Beit wird kein Theil und kein einzelner Ort sich diesem Bunde entziehen; man entsagt andern Capitulationen, welche dieß veranlagen könnten, es wäre benn aus rechtmäßigen Urfachen fraft des ewigen Friedens. S. 3. Wenn mahrend der Dauer diefes Bundniffes der Konig von irgend jemand angegriffen wird, so mag er zum Schupe seiner Lande so viel Fußvolk, als er will, doch nicht minder als 6000, und nicht mehr als 16,000 Mann, in der Eidsge= nossenschaft mit Bewilligung der Herren Gidegenossen und anders mat anwerben. Denfelben wird der König nahmhafte, tapfere, redliche und fromme Hauptleute geben aus allen Orten, ewigen Bundegenossen und Jugemandten nach des Königs Willen und

in seinen Rosten. Diese bewilligte Mannschaft soll man nicht aufhalten, sondern nach zehn Tagen ziehen lassen. S. 4. Haupt= leute und Rriegsleute bleiben im Dienste, so lange der Rrieg dauert, und werden vom Könige befoldet. Würden dannzumahl die Gidsgenossen selbst feindlich angegriffen und sie könnten zum eigenen Schutze diese Mannschaft nicht vermissen, so mögen sie, doch ohne Arglist zu gebrauchen, den Aufbruch zurück halten oder die Weggezogenen heimberufen. J. 5. Sobald die Eidsge= noffen des Rrieges entladen sind, laffen sie auf Begehren des Königes diefelben ihm wieder zuziehen. S. 6. Bieht der König selbst zu Felde, so hindern die Gidsgenossen ihn nicht, so viel Mannschaft als er will, doch nicht weniger als 6000, jedoch unter eidsgenössischen Hauptleuten, anzuwerben. . S. 7. Der König wird mahrend des Krieges das Kriegevolk ohne Bewilli= gung der Obersten und Hauptleute nicht trennen. Im Frieden mag es vertheilt, auf dem Meere soll es nicht gebraucht werden. S. 8. Jeder Knecht erhält monathlich (zwölf Monathe auf ein Jahr gerechnet ) 4 72 Rh. Gulden. Für jeden Aufbruch werden wenigstens drep Monathe, der erfte noch in der Beimath, bezahlt. S. 9. Der Sold wird zu Anfang des Monathes entrichtet. `Die Hauptleute, Lieutenants und Fähnriche werden besoldet, wie unter den vorhergehenden Königen. S. 10. Der Schlacht= fold wird versprochen, wie in den frühern Bundes : Berträgen, und wird noch vor der Ruckfehr neben dem Monathsolde bezahlt. S. 11 verheißt den Eidsgenossen die 200 Lanzen und die 12 Stude Gefchut, wie in den altern Bundniffen. S. 13. Ebenfo die 25,000 Kronen vierteljährlich während des Krieges, zahlbar zu Lion, und 2000 statt der Lanzen, wenn diese nicht ge= J. 13. Rein Theil foll in Kriegszeiten ohne fordert werden. Vorwissen des andern Stillstände oder Frieden machen. Jeder foll den andern in diese Werträge einschließen. Mürde aber der eingeschlossene dieß nicht annehmen wollen, so mag der andere für sich felbst unterhandeln. S. 14. Man soll gegenseitig die Unterthanen des andern Theiles nicht in seinen Schut, Land-

oder Burgrecht aufnehmen, Feinden, Gegnern oder Berbannten keinen Paf ober Aufenthalt gestatten. Man halt sich die Strafen offen, um feinen Landen und Freunden Bepftand leiften zu können. J. 15. Die alten Jahrgelder von 2000 und 1000 Franken werden den Orten wieder zugesagt. J. 16 verspricht überdieß den Bundesgenoffen und Bugewandten den halben Theil Der' Pensionen des ewigen Friedens. S. 17. Wenn im Kriege der Einkauf des Salzes den Eidsgenossen versagt würde, wird der König ihnen benselben, und ebenso ben Ankauf des Getreides um denselben Preis gestatten, wie feinen Unterthanen, und mit dem Bolle es halten, wie von Alters her. J. 18. Wenn jemand aus der Gidegenossenschaft eine Anfprache gegen ben Rönig zu haben glaubt, foll er diese seinen Herren und Obern anzeigen. Benn sie die Ansprache gutheißen, mag sich der Ansprecher an die Anwälde des Koniges in der Gidsgenossenschaft wenden, oder in derer Abwesenheit die Angelegenheit durch die Obern des Ansprechers dem Könige empfohlen werden. Entspricht der Ronig bem Unfprecher zur Befriedigung der Gibegenoffen, fo soll auch er geschweigt seyn (ruhig bleiben). Wurde dem Ans sprecher nicht nach Billigkeit Austrag gethan, so mögen die Gids= genossen auf dessen Ansuchen den König schriftlich vor die Richter und den Obmann fordern laffen. Würde der König sich faumen, so mögen die eidsgenössischen Richter und der Obmann auf das Anrufen des Klagenden ihr Urtheil geben und der König foll Ebenso verhält es sich bezahlen, was ausgesprochen wird. mit den Forderungen der Unterthanen des Königes., J. 19. Die bephseitigen Unterthanen belangen sich für ihre Forderungen vor dem Richter des Wohnsitzes des Angesprochenen. In diesem Falle wird beförderliches und kurzes Recht gehalten. §. 20. Eidsgenössische Raufleute sollen in Absicht auf Bolle und Anderes in Frankreich gehalten werden, wie von Alters her. Pilger und Bothen und Andere follen in bepben Ländern mit Leib und Gut fren, sicher und unersucht wandeln und handeln, doch ohne Betrug und Lift zu gebrauchen. J. 21. Wenn der König bie

vormahligen Besitzungen Franz I ohne den Benstand der Gids= genossen wieder an sich zu bringen vermag, so sollen diese ihm J. 22. Den Inhabern der Herr= diefelben beschützen helfen. schaften, welche Franz I 1521 besaß, werden die Gidsgenossen allen Benftand zur Beschützung derselben abschlagen. 'König behält sich vor den Papst, den heiligen apostolischen Stuhl, das h. Römische Reich, die Könige aus Schweden, Portugal, Dänemark, Polen, die Herrschaft Benedig und ben Herzog von Savoien; die Eidsgenossen den heiligen Bater Papst, den h. apostolischen Stuhl, das h. Collegium, das h. Römische Reich, ihre geschwornen Bunde, Frenheiten, n. f. f., das Haus Desterreich und Burgund, alle ältern Briefe und Siegel, Bundniffe, Landsfrieden, Bundesvermandte, u. f. f., Florenz und das Saus Medicis. J. 24. Würde aber einer diefer Worbehaltenen einen der Contrabenten angreifen, fo foll man sich ohne Ausnahme gegen denfelben bepfteben. S. 25. Beil diefes Bündniß das attefte ift, foll es allen feit 1521 geschloffenen vorgehen.

Am Schlusse wird gesagt, ben- dem ewigen Frieden wolle man gänzlich verbleiben und denselben befräftigt haben. Den ' Bugewandten, welche diese Bereinigung noch nicht angenommen haben, wird der Zutritt vorbehalten. — Durch Bepbriefe ver= pflichtete sich der König, in innern Rriegen der Gidegenoffen keinem Theile benzustehen, sondern sich auf Bermittelung zu beschränken, und allen Gidegenossen wurden die kaufmännischen Worrechte und Bollfrenheiten zugestanden, welche fie im Glfaß unter Desterreichs Herrschaft genossen hatten. Ueber den S. 14 fagt der Benbrief, man foll den Durchmarsch vorher anzeigen, damit für Mahrung und Verpflegung gesorgt werden könne. Frankreich dachte daben an die Berbindungen der Gibegenoffen mit Genf, Mühlhausen und Strafburg; allein der Worbehalt war nicht weniger wichtig für die Gidegenossen, wenn der König, feine Plane auf Mayland u. a. m. ausführen follte.

Im Octsber verreisten 35 Gefandte\*), von mehr als 200 andern Personen begleitet, nach Frankreich. Aller Orten wurden sie mit Chrenbezeugungen empfangen; aber bis an ihre Tafeln drängte fich die neugierige Menge. Ihr Ginzug zu Paris am 9 November geschah unter Loebrennung des Geschützes. Bincennes wohnten sie der Heerschau über 7000 Schweizer ben. Am Tage der königkichen Audienz empfing sie unten an der Treppe des Louvre der Herzog von Enghien, Sohn des Prinzen von Conde, neben einigen Marschällen und Generalen: 18 wurde der Bund in der Hauptkirche beschmoren. Auch dieß Mahl fand sich der König auf eine Biertelstunde ben dem Gastmable im erzbischöflichen Pallaste ein und trank auf das Wohlbefinden der Gefandten und der Cantone. Unsehnlich beschenkt kehrten sie nach Hause; aber die Bezahlung der versprochenen Rudstände erfolgte nur theilweise, und die Unterhandlung über die Vorrechte der Kaufleute wurde in die Länge gezogen.

Als 1664 der Raiser Leopold eine Aufforderung zur Hülfe gegen die Türken an die Eidsgenossen erließ, wurden 1000 Centner Pulver als freywilliger Beytrag mit Borbehalt der Unabhängigkeit bewilligt, wovon aber nur die Hälfte abgeliesert wurde, weil inzwischen der Friede erfolgte. Doch hatte die Besorgniß, die Türken möchten in Deutschland vordringen, den Beschluß herz vor gebracht, 6000 Mann bereit zu halten. Zwey Jahre später sah man die Eidsgenossen noch ein Mahl in Deutschen Angezlegenheiten auftreten und in Gemeinschaft mit Frankreich eine Streitigkeit zwischen Kurmainz und Kurpfalz über das Wildsfangsrecht vermitteln.

Immer erneuerten sich Sorgen und Streitigkeiten über das Richliche. Den schon wieder hart verfolgten Waldensern rettezten 1663 und 1664 die Evangelischen durch schriftliche und mündliche Fürsprache die wesentlichen Bestimmungen des Verz

<sup>(\*)</sup> Rothweil ward von Luzern vertreten. — Strafburg hatte umfonft gefucht, in bas Bündnis aufgenommen zu werden.

trages von Pignerol, und für die Reformirten der Landschaft Ger, welchen 22 Kirchen waren entzogen worden, erhielten sie von Frankreich die Bewilligung, 2 neue zu Sergy und Ferney zu erbauen.

Als 1663 ein unhäuslicher Mann zu Frauenfeld, Cappeler, zur fatholischen Religion überging, und Burich, voll Beforgniff, seine Rinder mochten ebenfalls zum Uebertritte ge= zwungen werden, die heimliche Entfernung derfelben veranstal= tete, konnte nur eine schwere, den Theilnehmern an dieser Dag= regel aufgelegte Geldstrafe die katholischen Orte beruhigen und größere Entzwenungen hindern. Folgenreicher war 1664 der Um Pfingstfeste der Reformirten führte Wigoldinger = Handel. ein Luzernischer Werber 43 zu Conftang für ben Spanischen Dienst gedungene Rekruten auf einem ungewöhnlichen Wege durch das Thurgau. Berauscht verübte diefer Schwarm mehrere Unfugen, und Ginige drangen benm Borubergeben larmend mit gezogenen Degen in die reformirte Rirche von Lippersweil. Sogleich verbreitete fich die Sage, fremdes Rriegsvolk fen ein= gebrochen. Gine entflohene Beibeperson schrie in die Rirche von Bigoldingen , " in Lippersweil werde gemordet." Die Sturmglocke wurde angezogen, und bewaffnet, wie jeder es in der Gile vermochte, rannten die Wigoldinger nach dem gefährdeten Orte hin. Sie trafen auf die Rekruten, und 5 derfelben wur= den erschlagen, andere gefangen genommen, indeß die übrigen fich zerstreuten. Sowie Burich zu entschuldigen suchte, ebenso erblickten die V Orte nur absichtliche Mordlust und Aufruhr. Ihre Erbitterung vermehrte sich dadurch, daß zahlreich herben . eilende Scharen nicht nur des Thurgauischen, sondern auch des benachbarten Züricherischen Wolfes zuerst das Landgericht, dann die Bothen der Orte felbst in der Ausfällung des Urtheiles störten. Das in Brand gerathene Feuerzeichen auf dem Schnabel= berge am Albis versammelte die bewaffneten Scharen Burichs und der V Orte an den Grenzen; doch wollte kein Theil den Angriff beginnen. Bereits hatten die V Orte die frepen Aemter

und die Grafschaft Baden besetht; doch vermochten es die Unparztepischen auch dies Mahl, die Bewassneten aus dem Felde zu führen (\*); und am 5 September sprach endlich die Mehrheit der im Thurgau regierenden Orte das Urtheil über die angerschuldigten Wigoldinger aus. Zwey wurden enthauptet, zwey zum Pranger und die Gemeine selbst zur Bezahlung großer Kosten verurtheilt. Zürsch überließ man die Beurtheilung seiner Fehlbaren.

So ging die Gefahr eines neuen innern Krieges glücklicher Weise vorüber. Gleichwohl hatte Zürich den Seneralstaaten, Kurpfalz, Hessen = Cassel und Würtemberg bereits ausführliche Nachricht von dem Worgegangenen gegeben, und auf mögliche Fälle sich ihre Hülfe ausgebethen; denn es walteten noch manche Stoffe der Zwietracht, vor allem aus wegen der harten politisschen und kirchlichen Bedrückungen, welche die Toggenburger von dem Abte zu St. Gallen ersuhren.

- Reformirte Prediger geriethen in Anklage, weil sie in ihren Catechisationen den Sat ausgeführt hatten, der Mensch sep nicht fähig, die Gebothe Gottes vollkommen zu halten. शा 1663 zu Lichtensteig der von seiner Gemeine geschätte Pfarrer Jeremias Braun, ein Basler, in einer Paffions = Predigt im Geifte seines Zeitalters die Worte gebrauchte, Jesus habe zum Zwecke der Erlösung in Gethsemane - Höllenangst ausgestanden, wurde ihm dieß als Getteslästerung ansgedeutet. Es bedurfte bringens der Fürbitten und der Berwendung der benachbarten evangeli= schen Orte, um es dahin zu bringen, daß das Landgericht, vor welches der Fürst ihn hatte stellen laffen, den Angeschuldigten nne zur Berbannung und zur Wegführung durch den Landges richtsdiener verurtheilte. — Einige Zeit nachher entzwepten die Orte sich darüber, daß nicht nur im Toggenburg, sondern auch in den gemeinen Herrschaften gefordert wurde, der St. Galliche

<sup>(\*)</sup> Diese Bermittelungen verschafften ber Stadt St. Gallen ben beständigen Butvitt zu ben eibsgenössischen Tagleistungen.

Official sollte idse Wisitation auch bep den evangelischen Prezdigern vornehmen, diese das Ave Maria, welches seit der Mitte des Jahrhunderts ben den Katholischen war eingeführt worden, auch von der Kanzel hersagen', und die Evangelischen sich die Hebammentause gefalten lassen, welche diese hingegen eine Weiberztause nannten, u. f. f. — Am Ende der Sechziger = Jahre war Wern mit Solothurn wegen des Bucheggberges, mit Freyburg theils wegen Schwarzenburg, theils wegen der Grenzen zwischen Murten und Erlach in Uneinigkeiten verwickelt.

Ueber die Gerichtsbarkeit zu Conrfinge entstand zwischen Genf und Savoien, 1667, eine Streitigkeit, von welcher der Herzog den Anlaß hernahm, die alten Ansprüche auf Genf zu erneuern, bis endlich im folgenden Jahre durch die Bemühungen der evangelischen Orte und des Französischen Ge andten die Sache so bengelegt wurde, daß Genf die Landeshoheit Savoiens zu Coursinge zugab, dieses aber die erneuerten Ansprüche ruhen ließ. Ueber die Erhöhung des Badischen Bolles zu Weißweil brachten auf Basels Anregung die Eidsgenossen ihre Beschwerden an den Reichstag und den Kaiser selbst, bis 1669 diese Neuezungen größten Theils wieder abgeschafft wurden.

Gegen Verträge und Herkommen und durch eigennütige Hauptleute unterstütt, hatte Frankreich seit 1666 Schweizerische Freycompagnien angeworben, in welchen die Gemeinen einen geringern Sold als bisher erhielten. Die Abdankung von 10 Garde = Compagnien wurde, 1668, durch den schlauen Peter Stuppa zur Errichtung von eben so viel andern benutt. Nur Wenige von diefen neuen Reisläufern ließen sich durch die Berbothe ihrer Obern abschrecken, weil die bisherigen fahrungen gezeigt hatten, daß die gedroheten Strafen mei= stens ohne Bollziehung blieben. Bergeblich klagten die Gidsge= nossen über Kränkungen ihrer Bollfrepheiten in Frankreich und Bu wenig achteten sie auf die über unberichtigte Zahlungen. Warnungen vor einem Angriffe Frankreichs auf Sochburgund. Die Anhänger und geheimen Soldner Ludwigs XIV verdächtig=

ten diejenigen, welche ihre Mitburger auf die drohende Gefahr aufmerksam zu machen suchten und schilderten sie als Miethlinge Spaniens, welche ungegrundetes Miftrauen zu erregen suchten. Unversehens ruckten im Januar 1668 die Franzosen in die un= bewachte Landschaft ein und bemächtigten sich derselben ohne Diese Ueberraschung weckte die Sorglosen aus Schwierigkeit. ihrem Schlummer, und ein wieder aufwachender Gemeinsinn erzeugte und belebte mehrere Jahre hindurch vaterlandische Entschluffe. Schnell versammelten sich die eidegenössischen Bothen auf einem Man hemmte den Buzug der Refruten, be-Tage zu Baden. fahl den Anführern der Schweizerischen Kriegsvölker ben Leibes= und Lebensstrafe, aus der übermältigten befreundeten Landschaft sich zurück zu ziehen, und nicht angriffsweise gegen das Reich zu dienen. Der Französische Resident, Moulier, suchte dagegen zu beweisen, diese Besignahme von Hochburgund fen der Gidege= nossenschaft sehr zuträglich. Seine Drohungen, man werde die aus der Buruchaltung der Refruten entstehenden Rosten bezah= len muffen (\*), wirkten, soweit fie die Capitulation betrafen, nicht aber auf die Maßregeln gegen die Frey = Compagnien. Allein als er aus dem Bundesvertrage die Befugniß der Eids= genoffen, mit andern Mächten Berbindungen einzugehen, beftreiten wollte, widersprach man mit Rachdruck, verhieß fich, gemeinschaftlich zu handeln, Geheimniffe zu bewahren, und be= schloß, Gefandte, welche die Verschwiegenheit nicht beobachten würben, von der Sagfagung wegzuschicken, damit fie zu Saufe Wiederhohlt unterfagte man Conversationen, bestraft werden. Gastessen, Hofmachen, Ohrentragen und Dienstnachlaufen benm Französischen Residenten, und sprach dieses Berboth auch gegen die Hauptleute aus. Der Landvogt zu Baden', welcher aus Auftrag der Tagfagung dem Residenten eine eingesandte Note

<sup>(\*)</sup> Eine seiner Roten wollten Burich, Luzern, Schwyz und Unterwalden ihm uneröffnet zurud fiellen.

١

zurudgeben follte, hing, ba er teinen Butritt erhielt, biefelbe an das Treppenseil. Alls Moulier den Widerstand durch die anmaßende Erklärung, er vertheile jährlich 300,000 Franken an Jahrgeldern und Bescherungen, nieder zu schlagen glaubte, antwortete die Tagfatung, man lege einen größern Werth auf die Erfüllung der Bundesverpflichtungen , als auf den Betrag der geringen, ohnehin schuldigen Bahlungen, und klagte über die Berletung der Bollfrenheiten. Die Anführer ber eibege= nössischen Kriegevölker hatten das Schreiben, durch welches sie waren nach Hause berufen worden, unter dem Vorwande zue ruck geschickt, es sep ihnen zwey Monathe zu spät zugestellt worden; und der Resident wollte sie dadurch entschuldigen, daß fle geglaubt hatten, sich nicht zu vergeben, wenn sie den Befehlen des Königes gehorchen. Obgleich der Friede von 1656 Die Unabhängigkeit der einzelnen Orte unbedingter als je an= erkannt hatte, empfand man nunmehr das Bedürfniß gemein= schaftlicher Magregeln, beschloß, wenn ein Ort die Seinigen nicht ftrafe, fo fen ein ganzer Stand (die ganze Gidegenoffenschaft) dieß zu thun befugt, damit man von andern Ständen (frem= ben Mächten) feinen Berweis erwarten muffe, und verordnete, wenn kunftighin der Oberst ein solches Schreiben nicht öffnen wolle, so soll dies der alteste Hauptmann thun. Die meisten Fehlbaren wurden indeg von ihren Obern mit Rachsicht bestraft.

Mis im März der Kaiser verlangt hatte, die Eidsgenossen sollten kraft des Erbvereines seine vordern Lande zwar nicht allein, doch aber gemeinschaftlich mit ihm beschützen, erbothen sich Zürich, Bern und die katholischen Orte, die Waldstädte, Constanz und Bregenz zu beschirmen; dagegen ließen die katholischen Bothen hossen, ihre Obern werden sich auch zur thätlichen Beschirmung des Waatlandes und zur erforderlichen Verwendung sür Genf verstehen. Obgleich Ludwig XIV, durch die Tripel=Allianz zwischen Holland, England und Schweden am 2 May 1668 zum Nachner=Frieden genöthigt, Hochburgund wieder hatte abtreten müssen, wosür er aber die Eroberungen in

den Miederlanden behielt, ließen die Gidegenossen sich nicht so= gleich wieder einschläfern, als ob jede Befahr vorüber mare, sondern die begonnene Bervollkommnung des Defensionals wurde weiter ausgeführt. Der einfache Auszug ward auf 13,400 Mann und 16 Feldstücke festgeset, auch ein zweyter und dritter an= geordnet; Berns Contingent auf 2000, diejenigen von Bafel und Schafhausen auf 400, Abt von St. Gallen auf 1000, Lauis (\*) auf 400, Thurgau auf 600 erhöhet, Freyburg auf 800, Solothurn auf 600, Mendrys und Maynthal auf 100 herab gefest, auch Baden und Rheinthal jedes auf 200 Mann Die Contingente wurden in zwen Heere abge= tarirt worden. theilt, wovon das eine Anführer von Zurich und Luzern, das andere von Bern und Uri erhalten sollte. Jeder bedrohete Grenzort war bevollmächtigt, den nächstgelegenen für das ein= fache, doppelte oder drepfache Contingent zu mahnen, und so einer den andern. - Man überzeugte fich von dem dringenden Bedurfniffe eines gewissen Grades von Ginheit und Beweglichkeit. Dem Rriegsrathe, in welchen jeder Canton und zugewandte Ort außer einem obern Offizier noch eine Civilperson zu er= nennen hatte, die unter gewissen Worbehalten an die Stelle ihrer Obrigkeit treten follte, gab man fehr ausgedehnte Boll= Ihm ward ein Directorium, eine allgemeine Correspondenz und die Befugnig zugestanden, den Feind aufzu= suchen, anzugreifen, auch in dessen eigenes Land zu verfolgen und den Frieden selbst, doch auf Ratification, zu schließen. Die Grenzorte waren angewiesen, sich mit Proviant zu verseben, und diesen im Rothfalle zu billigen Preisen zu überlassen. Ueber Kriegsbedürfnisse, die Gerichtsbarkeit, das Taktische waren divedmäßige Bestimmungen getroffen (\*\*).

So hatten die Anmaßungen Frankreichs dieses Aufraffen ber

<sup>(\*)</sup> Lauis, Luggarus und Mendrys wurde bewissigt, im Falle eines Auszuges statt ber Mannschaft 10,000 Kronen zu geben.

<sup>(\*\*)</sup> Die Busammensepung einer Compagnie ron 200 Mann

Eibsgenossen veranlaßt. Ungeachtet immer neue Mißhelligkeiten unter ihnen gahrten, überfahen die meiften es nur felten, bag Alles ihrem höchsten Staatsinteresse, der Behauptung der Reutralität, untergeordnet werden muffe. Gleichwohl brachten fene Uneinigkeiten und der Ginfluß, den Frankreich sich immer auf viele Volksführer und Tongeber zu verschaffen wußte, beständige Schwankungen in die Maßregeln. Als die Bestätigung ber gepflogenen Unterhandlungen erfolgen follte, machte Uri Schwie= rigkeiten über die Beschützung des Maatlandes, Schwyz über Die Erfüllung des Defensionals; boch schickte es 1674 fein Con= tingent nach Basel, indeß einige andere Orte zögerten. ग्राह 1669 Frangösische Reiter bas Gebieth von Bern verlegten, rieth man diesem Orte, sie vorzuladen, und im Falle des Ausbleibens in Contumaz zu verurtheilen. — Als in eben diesem Jahre die Ausbezahlung der Französischen Jahrgelder verzögert wurde, ließen Schwyz, Bug, Freyburg und Solothurn sich badurch verleiten, über ihre Theilnahme an jener gemeinschaftlichen Erklärung der Eidsgenossen in Absicht auf den Sinn des Bundnisses und die Befugniß, auch mit andern Mächten in Berträgen zu fteben, bem Französischen Residenten eine einseitige, entgegen kommende und für Frankreich befriedigende Anslegung zu geben. Weil die katholischen Orte die Beschützung der Waat und Genfs nicht auf sich nehmen wollten, so beschränkten nun die Reformirten fich gegen den Raiser auf den bloßen Inhalt des Erbvereines. Als Bern mit dem Bischofe von Basel, welcher es versucht hatte, zu Münster wieder Messe lesen zu lassen, aufs neue zer= fallen war, und die katholischen Orte jenen unterstützten, Leß auch Bern von Peter Stuppa durch die Versicherung, Ludwig XIV werde abmahnend auf den Bischof einwirken, sich verleiten, mit Abweichung von dem gemeinschaftlichen Beschlusse der Gids=

besieht aus 120 Musketenschüßen, 30 Fußknechten im Panzer, 30 bloßen Spießen und 20 Hellebarden. Auf 100 Mann soll jeder Ort, bessen Berhältnisse es gestatten, 3 Reuter geben.

genossen, Frankreich ein Regiment von 12 Compagnien unter einer ungünstigern Capitulation zu bewilligen, als der Bund sie zu fordern berechtigte. Solothurn, Basel, Appenzell und der Abt von St. Gallen überließen ebenfalls Compagnien an Frankreich. Obgleich die übrigen Orte-sich gegen dieses bundeswidrige Versfahren erklärten, liesen Kriegslustige dennoch dem Stuppa zu, so daß seine Capitulation bald 4 Regimenter umfaßte und er vorzugsweise eines derselben erhielt.

Bersichtig hatten Zürich und Bern ein Anfuchen des Markgrasen von Baden, das vormahlige Bündniß zu erneuern, abgeiehnt, und ebenso die gesammten Eidsgenossen die Einladung
der Tripel = Allianz. Durch den Holländischen Residenten, Malapert, ließen zwar einige evangelische Orte sich bewegen, ihre Angehörigen aus Französischen Kriegsdiensten zurück zu berusen,
als Ludwig XIV 1672 plöplich in Holland einstel, um sich an
diesem Freystaate dafür zu rächen, daß er durch Begründung
der Tripel = Allianz die Französischen Absichten auf die Spanischen Riederlande gestört hatte.

Allein der Befehl ward nur unvollkommen erfüllt., Als der Raifer und der große Kurfürst von Brandenbung, Friedrich Wilhelm, die Holländer unterstüßten, die Franzosen hingegen 1673 über den Rhein gingen und in die Westphälischen Besstungen des Kurfürsten eindrangen, machten der Brandenburglicher Abgeordnete, Graf Dohna, und Malapert die Sidsgenossen aufsmerksam auf die Gefahren, welche Frankreichs Vergrößerungsplane auch ihnen droheten, und forderten sie zu einer Verbinzdung mit den Allirten auf. Mit Klugheit wurde diese auch jest abgelehnt; aber überwiegend blieb der Einfluß Frankreichs vornehmlich in den katholischen Orten.

Nur zu häufig wurden Schweizer auf der schlüpfrigen Bahn des auswärtigen Dienstes, wo unbedingter Gehorsam für die Befehle dessenigen, dem man sich hingegeben hat, von Manchen als einzige Pflicht und höchstes Verdienst angesehen wird, den Verpstichtungen gegen das Vaterland ungetreu. Vor Andern

aus war Stuppa Frankreichs thätigstes Werkzeng. Das Berne= rische Regiment Erlach, welches sich geweigert hatte, im Elevischen über den Rhein zu gehen, ließ der Prinz von Conde umringen und bedrohen. Der größte Theil desfelben gehorchte. Peter Lochmann von Burich errichtete, ungehorsam gegen die Befehle feiner Obern, ein Reiter = Regiment und befehligte basfelbe gegen die Hollander. Dicht fo dachten der biedere Saupt= ' mann Niclaus Darelhofer von Bern, der feine Pife zerbrach, als er aufgefordert wurde, über den Mhein gn gehen, und, von meh= rern Söhnen begleitet, die Rriegsleute, welche ihm folgten, nach Hause führte, und Sauptmann Rahn von Zürich, welcher, die Drohungen Turenne's nicht achtend, auf ähnliche Beise sich be= Bern beschwerte sich über den Gebrauch seiner Rriegs= nahm. völker. Ludwig XIV mißbilligte nun das Worgegangene; aber die Pflichtverletzung war geschehen und gab ein Benspiel zu fünftigen Nachahmungen. Gleichwohl mußte der König felbst das Gefühl derjenigen ehren , denen Pflicht mehr galt , als Bedie= nungen und Sold. Ein Sohn Darelhofers erhielt in der Folge feine Compagnie und Rahn eine neue Unstellung.

Sechzig und neunzig Jahre früher waren die Französischen Gesandten nach Zürich und Bern gekommen, um vor den größen Räthen der einzelnen Städte das Bündniß zu beschwören. Ungeachtet der gegenwärtigen Spannungen fanden sich hingegen 1673 die eidsgenössischen Bothen mit Rücksicht auf ähnliche Schritte, welche 1641 und 1648 gethan worden waren, zu Solothurn ein, um den neuen Gesandten, St. Romain, zu bezwillkommen\*). Alls im August der König und die Königinn

<sup>(\*)</sup> Dieß führte den Gebrauch der sogeheißenen Legitimationen berbep. Die eidegenössischen Gesandten fanden nach der Ankunft eines Französischen Bothschaftere sich ben ihm zu Solothurn ein, um seine Beglaubigung anzunehmen, und empfingen daselbst die Dienstgelber. Bur Ehre der Sidegenossen hat dieser Gebrauch aufgehört.

nach Brebfach famen, ließen Bern, Lugeen, Bafel, Solothurn und Mühlhausen, jedes für sich allein, sie beglückwunschen, indeß die übrigen Orte niemanden abschickten. Die entgegen gefetten Auslegungen des Bundnisses erneuerten sich. Frankreich wollte aus dem S. 13 des ewigen Friedens, S. 2, 6, 7, 23 und 25 bes Bundnisses beweisen, den Gidegenossen ftebe kein Recht zu, neue Berbindungen einzugehen ober ben bereits bestehenden Bu= fäte benzufügen. Den Evangelischen machte es Borwürfe, daß sie ihre Angehörigen zurud berufen hatten, ungeachtet Holland in dem Bunde nicht vorbehalten, auch der König selbst zu Felde gezogen fen, u. f. f. Aus bem S. 4, 3 und 21 hingegen zeigten die Gidegenoffen, daß der Vertrag nur ein Schutbundniß sep. St. Romains (\*) Anmaßungen gingen so weit, daß er nicht nur die Wegweisung Malaperts, sondern sogar die Aufhebung der eingeführten sonntäglichen Kriegenbungen forderte; als die Eidsgenossen von der dem Bunde zuwider laufenden Behandlung und Verwendung ihrer Truppen und von Burudebernfung derfelben sprachen, murden der Gefandte und selbst die Briefe des Koniges verbindlicher. Man bestätigte im October das Defensional und beschloß, im Nothfalle außer demselben noch zwen Heere aufzustellen; doch bewilligten die Katholischen dem Könige neue Regimenter.

<sup>(\*)</sup> Seine, in der Helvetia, 1823, I. 61 ff. abgedruckte Denkschrift über die Schweiz dringt tief in die damahligen, innern Berhältnisse der Eidsgenossen. Sie enthüllt die geheimen Triedssedern eines selbstsüchtigen Verfahrens, welches sich mit Scheingründen umgibt, und zeigt, wie Einige ihre Stellung mißbrauchen können, um oft lange die große Mehrheit unbestochener Vaterlandssfreunde, die aber in die geheimen Getriebe der Politik nicht eingeweiht sind, irre zu leiten oder ihr die Waage zu halten. Man sieht, daß in einzelne Cantone die auf 20,000 Franken an Jahrselbern bezahlt wurden. St. R. selbst ist durchaus einseitig, mißbeutet jeden Widerstand gegen Frankreichs Absichten und entstellt meistens den Sinn der Bundesperträge.

1 1

Alls im März 1674 auf den Antrag der Eidegenoffen wegen der Meutralität der Frengrafschaft, des Elfaßes, Breisgaues und der IV Waldstädte unterhandelt werden sollte, fehlten dem Spanischen Gesandten die Bollmachten; diejenigen des kaiferlichen erklärte der Französische als unzureichend. Mittlerweile zogen Hulfspolfer aus einigen Orten in das aufs neue von Frankreich bedrohete Sochburgund, und einer Spanischen Berftarfung wurde ber Durchzug dahin gestattet. Selten schützen bloße Ginmen= dungen eine unbewachte, von feindlichen Seeren umringte Grenze. Wiederhohlt erfuhr die Bafelsche Beunruhigungen von Defter= reichischen, für die Beschützung des Bisthums oder Hochburgunds bestimmten Truppen, und unangefragt führte der Graf von Stahrenberg eine Abtheilung, welche er benm Ausflusse der Birs gelandet hatte, über Basels Gebieth; ganze Seere ließen sich hingegen in diefem, wie in andern Kriegen zurud halten, fo= oft fraftige Gegenvorstellungen durch Bewaffnete unterstüßt Plötlich bemächtigte sich im Frühling 1674 der König felbst der Frengrafschaft wieder, und ein Französisches Heer unter Turenne näherte sich Bafels Grenze. Run versammelte sich die Tagfatung zu Aarau, und zwen Monathe lang bewachten 1500 Eidsgenossen die Stadt Basel. Nach Mühlhausen sandten Zürich und Bern 200 Mann, und wiederhohlten im Winter Diese Be-Die Räumung des wachung gemeinschaftlich mit Schafhausen. durch die Franzosen besetzten Bisthumes erhielten 1675 die katholischen Orte sogleich dadurch, daß sie 700 Mann dem Bischofe Einige Mahle überließen während dieses Krieges zusandten. Burich und Bern der Stadt Strafburg mehrere 100 Mann, und in den Jahren 1676 und 1678 bewachten 4000 bis 5000 Gidegenoffen Bafel und feine Umgebungen. Auf die Anfrage Frankreiche, wie die Gidegenossen sich benehmen wurden, menn die Allirten einen Durchmarsch versuchen wollten, antwortete die Tagsakung im Februar 1677, man würde nichts unterlassen, um jeden solden Bersuch einer fremden Macht mit Nachdruck Den friegführenden Mächten wurden indeß gurud zu treiben.

Borftellungen gemacht, und bie entsprechenden Untworten bepber Theile zu derselben Befriedigung gegen einander ausgewechselt. Eine Unterhandlung über die Meutralität der IV Waldstädte, auch der Städte Bell, Constanz und Bregenz, zerschlug sich, weil Frankreich nur einwilligen wollte, wenn diese Plage von den Gidegenoffen allein wurden besetzt werden, der Raifer bin= gegen die Sälfte der Besahung zu geben forderte. Gine Grent= verlegung ben Riehen zum Behufe eines schnellen Angriffes auf Rheinfelden, der aber mißlang, entschuldigte der Marschall von Crequi dadurch, daß die gewöhnliche Strafe unbrauchbar und ber von ihm betretene Boden eine neue Besitzung Basels sey. Frankreich wußte endlich feine Gegner zu trennen und dadurch desto vortheilhaftere Friedensverträge zu erhalten. In den mit Spanien 1678 zu Nimwegen geschlossenen Frieden ward Hochburgund an Frankreich abgetreten , diefe Macht dadurch in noch größere unmittelbare Berührung mit der Gidegenoffenschaft gebracht und durch die Erwerbung der Stadt Freyburg im Breisgau, zu deren Ueberlassung an Ludwig XIV der Raiser in seinem Friedens= schlusse, 1679, sich bequemen mußte, bedrohete des Königs mach= fende Macht die Eidsgenoffen wieder von einer andern Seite her. In diesen Friedensverträgen waren die XIII Cantone (\*) ein= geschlossen, der Zugewandten hingegen wurde nicht gedacht.

Der nähmliche Bischof Conrad von Roggenbach, welcher mit Bern sich wegen des Münsterthales entzweyt hatte, erneuerte die schon 1663 dem Reichstage eingegebenen Ansprüche auf das Münster zu Basel 1670 und 1771 gegen diese Stadt selbst, und forderte auch den Kirchenschaß mit Gebäuden und Gefällen, welche dazu gezählt wurden. Die katholischen Orte untersschof die Vorstellungen gegen die Stadt. Gleichwie der Bisschof die Vorstellungen der evangelischen Orte nicht beantwortete, so beobachtete Basel das Stillschweigen gegen die Katholischen,

<sup>(\*)</sup> Um diese Beit begannen die Eidegenoffen selbst, fich häufiger dieser Benennung zu bedienen.

und bewirkte dadurch mehr, als vorher durch die Fortsehung des Briefwechsels, unterließ aber nicht, sich durch öffentliche Denkschriften zu rechtfertigen. Weil Frankreich sowohl als der Kaiser, auf deren Unterstühung der Bischof gehofft hatte, durch ihre größern politischen Zwecke abgehalten, keine Aufmerksamkeit auf diese Forderung richteten, blieb sie ohne Wirkung. Der Franzzösische Sesandte, Tamboneau, sagte bep diesem Anlasse, Frankseich sinde ben der Stadt mehr Beweise von Freundschaft, als vom Bisthume her. Allein nichts desso weniger war um diese Beit den Baslern die Zusuhr aus dem Elsas und selbst die Einsbringung ihrer Gefälle von dorther gehindert worden. Noch protestirte 1693 das Domcapitel zu wiederhohlten Mahlen, als verschiedene Kirchengüter gegen ewige Zinsen veräußert wurden.

Als 1676 die sämmtlichen regierenden Orte des Rheinthales mit dem Abte von St. Gallen einen Bergleich über die Grenzen ihrer hohen und der niedern Gerichtsbarkeit des Abtes im obern Rheinthale unterhandelt hatten, schlossen die V Orte plöstlich mit ihm eine andere Uebereinkunft, welche sie Communel nannten, durch welche der Abt die Hälfte der hohen, die regierenden Orte hingegen die Hälfte der niedern Gerichtsbarkeit erhalten sollten. Ungeachtet der Einwendungen, welche Zürich, Glarus, Appenzell und der größere Theil der Unterthanen selbst machten, nahmen die V Orte in Gegenwart des Abtes ben der Einsehung eines neuen Landvogtes die Huldigung auf dieses Berhältniß ein. Allein die drey übrigen Orte behielten sich ihre Rechte vor, und es dauerte die in die Neunziger Jahre, ehe man sich für die Weiederherstellung der alten Verhältnisse vereinigte.

Mitten in diesen Zwistigkeiten ersuhr auch der Berein, den die Eidsgenossen gegen die vom Auslande her drohenden Gefahzen unter sich geschlossen hatten, eine tief eingreisende Störung. Durch gehässige Mißdeutungen, vornehmlich durch Berdächtigung der Bestimmungen über das Justiz-Wesen, sogar durch herumgebothene falsche Abschriften, u. dgl. hatte Wolfgang Dietrich Schorno von Schwyz, gewesener Landvogt im Toggenburg, bep

seinen Landsleuten ein allgemeines Mißtrauen gegen bas Defensional und den Verdacht erregt, man suche durch aristokratische Einrichtungen die Bolksfrepheit zu unterdrücken. Ungeachtet die dren übrigen Waldstätte und Jug. öffentlich bekannt machten, jedem Orte fen die Gerichtsbarkeit über die Seinigen vorbehalten, beschränkte sich dennoch die Schwyzerische Landsgemeine 1677. auf die allgemeinen Bundes = Berpflichtungen , fagte fich von dem Defensional ganglich los, und die Beforderer desfelben wurden Bergeblich erinnerten die übrigen Orte, daß die neuere Krieges schnelle und zuvorkommende Maßregeln fordere; Schwyz und katholisch Glarus, über welches sich die Gährung auch verbreitet hatte, blieben von den eidsgenössi= schen Berathungen über die Grenzbewachung weg; doch trenn= ten die übrigen Orte sich um so viel weniger, weil neben Basel auch Solothurns Grenze mehrere Mahle von den fremden Heeren bedroht war. Auf der Tagsatzung übten ihre Bothen eine Sand= lung gemeinschaftlicher höherer Gerichtsbarkeit aus, welche noch weiter ging, als diejenige von 1668. Sie erklärten den Schorno und noch zwen seiner Gehülfen, Heller und Frischherz, als Störer der öffentlichen Ruhe, verbannten sie aus allen ihren Gebiethen und setzen auf Schorno 100 Ducaten. Von Schwyz her wurde auch die Zugerische Gemeine Menzingen aufgeregt. Schon hatte Bug die Gidsgenossen gemahnet, als das feste Anschließen der Baarer an die Stadt die Unruhigen nachzugeben nöthigte. Allein im folgenden Jahre stimmten Demagogen in Uri und Obwalden die veränderliche Menge so, daß die Landsgemeinen vom Defen= sional zurück traten und beschlossen, keinem Orte zuzuziehen, bis er wirklich angegriffen fen. Um diejenigen Magistratspersonen, welche das Defensional unterstütt hatten, vor Gewaltthätigkeiten du sichern, mußten die dem Instrumente bengedrückten Siegel dieser Orte abgelöst und ihnen zugeschickt werden.

Bu Genf verzehrte den 18 Januar 1670 eine um Mitter= nacht ausgebrochene Feuersbrunst die auf der Rhonebrucke er= bauten Häuser, und 120 umgekommene Menschen büßten das in

frühern Jahrhunderten nicht feltene Wagniß der Auswahl einer fo gefährlichen Baustätte. 1672 und in den folgenden Jahren entstanden neue Mißhelligkeiten mit dem Berzoge von Savoien, weil dieser zu Bellerive einige Festungswerke angelegk hatte, und 1679 wurde die Stadt plötlich in ein gefährliches Berhältniß gegen Ludwig XIV verfest. Bisher hatte ein Genfte die Französischen Angelegenheiten daselbst beforgt; allein der immer auf neue Machtäußerungen bedachte König schickte einen Residenten, Chauvigny, dahin. Diefer dehnte die Ausübung des katholischen Gottesdienstes in seiner Rapelle so aus, daß mehrere Geiftliche und viele Ginwohner der Umgegend sich ben demfelben einfanden. Gin solcher Busammenfluß verursachte einen Tumult der daburch erbitterten Wolksmenge. Der Magistrat that fein Möglichstes, Gewalthätigkeiten zu verhuthen, und die Geiftlichkeit war klug genng, ihn zu unterfüßen. Zwey blinde Pistolenschusse in der Mähe der Mohnung, des Residenten erklärte dieser als eine gegen ihn gerichtete Beleidigung. Die Thäter wurden eingezogen. Nach Paris eilte ein Abgeordneter. Die evangelischen Orte wand= ten sich an den Gesandten zu Solothurn. Der König willigte in die Loslassung der Berhafteten ein; aber im folgenden Jahre verurfachten die Deffentlichkeit, welche der Resident seinem Got= tesdienste gab, und die große Bahl der herben gekommenen Per= fonen eine neue Bolksbewegung, die aber keine Folgen hatte. Die Sendung des Syndics Trembley an den König hatte die Wirkung, daß Chauvigny abgerufen und ein anderer Resident, du Pre, bestellt murbe.

Noch während des Arieges verbreitete sich das Gerücht, Frank= reich werde die Schanze ben Groß Düningen zu einer Grenz= festung ausdehnen, und bald begannen die Anstalten zu diesem Baue. Der Französische Bothschafter, Gravelle, an den die Eidsgenossen von der Jahrrechnung zu Baden 1679 ihre Bor= stellungen gelangen ließen, schilderte die Sache als eine noth= wendige Sicherung der oft von dieser Seite her beunruhigten Grenze Frankreichs, und stellte als erste Bedingung der Unter=

taffung biefer Arbeiten auf, daß feinem Könige burch einen Bertrag für die Balbstädte ganzliche Sicherheit gegeben werden Dem Abel Socin von Bafel, welchen die Gidegenoffen an den König fandten, antwortete dieser, die Festung diene nicht nur zum Schupe feines Landes, fondern auch zum Beften der Basler und der Gidsgenoffenschaft; er habe befohlen, dieselbe in einer größern Entfernung anzulegen, als man zuerft die Absicht Die Bestellung eines zwepten eidsgenössischen gehabt habe. Schreibens an den König lehnte der Gefandte ab, weil er einige Ausdrücke zu bedenklich finde., und bezog fich auf die den Gides genoffen nicht weniger nabe Befestigung der Stadt Conftang. Durch die fortdauernden Ansprüche des Bischofes und noch mehr durch Frankreichs Nähe geschreckt, wollte Basel nicht felbst hervor treten, der größte Theil der eidsgenössischen Orte hingegen Die neue Gefährdung mehr wie eine Sache ber Grengstadt, als aber wie diejenige der ganzen Eidsgenoffenschaft betrachten. So wurde der Bau fortgefest, die innere Festung schon 1680 größten Theils vollendet, und eine Inschrift über dem Thore gegen die Schweiz nannte Hiningen: sociis tutelam, hostibus Eine 1681 angelegte Brude über ben Rhein und terrorem. eine Berschanzung vor berfelben gaben neue Beforgniffe, 1684 durch Anlegung eines Hornwerkes vermehrt wurden, welches sich bis auf den Baselschen Theil der Schusterinfel erftredte. Rräftiger waren die Gegenvorstellungen der Gidegenossen, als 1687 die Festung Landstron erweitert werden follte. Roch lange dauerten die Arbeiten ben Huningen fort, indeß im Laufe des 1688 Jahres wieder ausgebrochenen Krieges gegen alle größern Mächte Europa's mehr als 20,000 Schweizer ihr Leben für Frankreichs Wergrößerung wagten, und erst 1692 wurden die Rlug mählte Frankreich für den Bau Außenwerke vollendet. der Festung den Beitpunkt, wo es alle seine Feinde gedemuthigt hatte und ein allgemeiner Friede ihm Alles zu erlauben schien; aber es würde fie fchwerlich durchgeführt haben, wenn in dem nachherigen Kriege die Eiesgenoffen so viel Kraft gehabt hatten. um die Aufhebung dieses Unternehmens zur Bedingung ihrer Hülfe-zu machen. Kraft des Ryswiker-Friedens mußten die Brücke, die Werke auf der Deutschen Seite und im Rheine wieder gesschleift werden.

Ungestraft bemächtigte sich Ludwig XIV, 1681, mitten im-Frieden der Reichsstadt Strafburg, deren Thore ihm Furcht und Untreue öffneten. Auf einer eilends nach Baden berufenen Tag= leistung verhießen sich die Gidsgenossen, jedem Orte Hülfe zu leisten, welchem eine Gefahr broben murbe. An den König, welcher in's Elfaß gekommen war, schickten sie eine zahlteiche - Gefandtschaft, die zu Ensisheim Audienz erhielt \*) und ihre Aufwartung wiederhohlte, als derfelbe auch Suningen besuchte. Gefchenke an Geld, welche sie erhielten, überließen mehrere Glies der derfelben den Armen, z. B. der Bürgermeister Krug, und der Stadtschreiber Sarder von Bafel. Die Nachgiebigkeit, mit welcher diese Gesandtschaft in dem Besuche bey dem Bruder des Königs gin weniger ehrenvolles Ceremoniel, als das vormahlige annahm, verbunden mit dem Falle der Stadt Strafburg, ver= urfachte ben dem Schweizerischen Bolke großes Mißtrauen und Als der König im Juni 1683 wieder im Unzufriedenheit. Elsaße eintraf, bewillkommten ihn im Nahmen der Gidsgenossen= schaft zu Colmar nur drey Abgeordnete von Basel, welche nichts desto weniger vom Könige eine verbindliche Antwort erhielten.

<sup>(\*)</sup> Die gefällige Aufnahme und die mündlichen Freundschaftsversicherungen des Königs, welcher allen Gesandten die Hand reichte,
seine Absicht, die Verträge zu halten, aussprach, und bepfügte,
je näher er den Schweizerischen Grenzen komme, desto mehr werde
er den Ahlaß haben, ihnen Beweise seiner Freundschaft zu erkennen zu geben, bezeichnet der Fortseser von Bullingers Chronik
am Rande mit den Worten: Fistula dulce canit (lieblich klingt die Lockpfeise). — Die Neußerung des eidsgenössischen Wortsührers, man habe immer die Psichten gegen Frankreich wahrgenommen, faste
der König in der Antwort genau auf und bezeugte seine Freude
über die Bereitwisigkeit der Schweizer, ihre Psichten zu erfüllen.

Ben seiner Ankunft in der Frengrafschaft war das Bernerische Bolk so mißtrauisch, daß die Regierung einige Kriegerüstungen zu machen veranlaßt wurde.

Richt ohne Widerspruch der reformirten Glarner legten 4675 die Katholischen ein Kapuziner=Rioster zu Räfels an. Uneinigkeiten der Glarner beschäftigten die Gidegenoffen von 4680 bis 1687 auf vielen allgemeinen und besondern Tagfagungen. Ein 1623 über den Antheil beyder Meligionspartepen an der Regierung und noch andere Gegenstände geschlossener Bestrag hatte Mehreres unerörtert gelaffen, das ben freundschaftlicher Stimmung unbedeutend, ben feindseliger ein Stoff endlofer Strettigleiten sehn konnte. In Wergleichung ihrer Lage mit Appenzell überließen die Katholischen sich der Hoffnung, sich zu eines unabhängigen Sälfte des Landes mit eigener Regierung erheben Die Reformirten hingegen erblickten in ihnen nicht zu können. viel mehr, als den achten Theil der Einwohnerschaft, der gleichen wehl in den oberften gandesamtern die Hälfte, in andern den: dritten oder vierten Theil der Stellvertretung ausübe. Dadurdi daß die Ratholischen in dem letten Aheinthaler : Geschäfte Ach! als unabhängig an die katholischen Orte, und wegen des Defensionals an Schwyz angeschlossen und gemeinschaftlich mit Diesem-Orte Gaster und Upnach von der Theilnahme an der Grenze. bewachung abgehalten hatten, waren die reformirten Einwohner in hohem Grade gegen jene erbittert. Die katholischen hingegen beklagten fich, daß sie ben gemeinschaftlichen Berathungen von diesen überstimmt seben. Gine Reihe von Streitfragen bildete fich. Lange wollten die Katholischen sie durch die Mehrheit der Orte, die Reformirten nur durch gleiche Sage erörtern laffen. vorgeschlagene Landestheilung, durch welche die reformirten Glate net den Ratholischen Bilten und Nieder = Urnen durch Austauf überlassen, und dagegen nur die Besitzungen dieser testern zu Mitlodi und im Linththale exhalten follten, verwarfen fie beharre lich, weil 1063 Menschen 93 andern hatten ihre Besitungen überlaffen muffen, und man überdieß die Möglichkeit bezweifelte

daß je eine billige Kauffumme geleistet werden könnte. 1682 gingen die gegenseitigen Drohungen so weit, daß Zürich und die katholischen Orte sich zum Kriege rüsteten und Schwyz einen. Sommandanten nach Rappersweil schieste. Lange weigerten sich die Reformirten, die 1623 geschlossene Uebereinkunft weiter auseschren zu lassen. Nachdrücklicher mahnten selbst die Gesandten von Oesterreich und Frankreich zur Aussöhnung; und als endlich 1684: alle Orte außer Schwyz den Entwurf eines Vergleiches genehmigten, schlugen nun die katholischen Glarner ihre Zustimmung ab, bis zuset 1687 eine allgemeine Uebereinkunft zu Stande kam.

In den V Orten wurden zwey Gerüchte über die Zürichersallgemein verbreitet. Sie sollten nähmlich durch Berwendung einiger 100,000 Guiden sich heimlich eine Gleichheit der Rechtemit den sämmtlichen katholischen Orten über das Thurgau, Rheinsthat und Sarganserland verschafft und mit einer ähnlichen Summe: die Türken und den Anführer der Ungarischen Insurgenten gegen den Kaiser unterstützt haben. Durch die erste dieser Berstämdungen war das Bolk der Länder so sehr gegen einige seiner verstorbenen und noch sehenden Borsteher aufgebracht, daß Zürich, nach der Einladung der Zuger, sich 1683 gegen diese zu Handen der übrigen Orte ausführlich rechtsertigte. Auch über die zwehte Zusage glaubte Zürich, sowohl durch den Druck, als durch Zussschen sund höhere und niedere Behörden eine Widerlegung bestantt machen zu müssen.

Beschwerden über angesehene Beamte wegen schlechter Berzwaltung eigennütziger Hingebung an das Ausland, u. dgl. bezunruhigten 1683 und 1684 Graubunden. Das zu Davos aufzgestellte Strafgericht belegte einige sehlbar Erfundene mit mäßigen Strafen, stellte den Resselbrief wieder her, schloß alle, welche fremden Fürsten und Herren auf irgend eine Weise verpflichtet sehen, von öffentlichen Anstellungen aus; allein man konnte sich über die Verhältnisse des Bischoses, der sich auf seine Immuniztäten bezog, nicht verstehen. Die Katholischen trennten sich

darüber von den Reformirten, und auf einem neuen Bundestage zu Jlanz wurden die zu Davos gefaßten kräftigen Beschlüsse bis auf Weniges zurück genommen. Die Entlassung des Land= vogtes Reding im Toggenburg erbitterte den Rath zu Schwyz so sehr gegen das Stift St. Gallen, daß dadurch ein Bersuch der Orte Schwyz und Glarus veranlaßt wurde, die seit mehr als 200 Jahren nie geforderte Huldigung oder Beschwörung des Landrechtes im Toggenburg 1685' einzunehmen, der aber auf den Widerspruch des Abtes zu St. Gallen und die Vorstellungen der übrigen Orte wieder aufgegeben wurde.

Ueber die Gerichtsbarkeit wegen Anwendung des Räherrechtes auf ein Grundftud trennten die Stadt Bug und die Gemeine Baar sich so fehr, daß die Bothen der VII übrigen alten Orte sich als Bermittler zu Bug einfanden. Kaum hatte Baar sich endlich bequemt, den Ort der Busammenkunft, den es nicht für unpartehisch gehalten hatte, anzunehmen, als zu Bug ein Boltstumult entstand; denn obgleich man übereingekommen war, keine fremden Benftande zuzulaffen, hatten die Baarer ben Landschreiber Victor Schorno von Schwyz zu sich berufen und dieß die Bürger Die Unruhestifter wurden bestraft; von Bug aufgebracht. Bermittelungsversuchen setten hingegen die Bagrer sich beharrlich entgegen; doch vertrugen später die Partegen sich unter sich felbst , 1687. — Langwierige Grenzstreitigkeiten zwischen Bern und Wallis wurden durch eidegenössische Schiedrichter in Absicht auf die Umgebungen von St. Maurice ausgeglichen, wegen der Gemmi und des Sanetsches hingegen ohne eine durchgreifende Erörterung 1688 so ausgeglichen, daß man bestimmte, wie weit jeder Theil befugt seyn solle. Wachen auszustellen.

Fünf Fischer des Klosters Münsterlingen wurden 1680 aus der Stadt Constanz überrascht, gefangen dahin abgeführt, und auf 4 andere wurde geschossen. Nicht nur auf Fischerrechte, sondern auf die Gerichtsbarkeit bis an das Thurgauische User machte die Stadt Ansprüche. Der eidsgenössischen Aufforderung, ihre Rechtstitel vorzulegen, entsprach sie nicht. Eine Conferenz

auf der Insel Reichenau blieb nicht nur fruchtlos, sondern Be= waffnete aus Constanz hohlten 1683 ein Schiff, dessen Führer der Ausweichung der Zollstätte beschuldigt wurden, nahe vom Gestäde zurud, und man erlaubte sich noch andere Angriffe gegen bie eidsgenösfische Landeshoheit. Endlich ließen die regierenden Orte sowohl die Stadt Constanz, als die Theilnehmer an den Ge= waltthätigkeiten vorladen, und trugen dem Landvogte auf, wo= ferne die Vorgeforderten ausbleiben wurden, die Ginkunfte der Stadt und ihrer Burger in Beschlag zu nehmen. Run tam die ober = österreichische Regierung mit Borstellungen entgegen. Gine Conferenz zu Dehningen, 1684, befriedigte zwar die vorgegan= genen Rechtsverlegungen nicht; aber die regierenden Orte behaupteten ihre Landeshoheit bis auf die Mitte des Sees. — Dem Raiser, bis vor dessen Hauptstadt 1683 die Türken vorgedrungen , waren, bewilligten die Eidsgenossen 1000 Centner Pulver, an welche auch alle gemeinen Herrschaften bentragen mußten.

Die Verfolgungen der Reformirten, zu welchen Ludwig XIV sich durch die Jesusten und ihre Anhänger verleiten ließ, verans lasten schon in den Jahren 1683 und 1684 Wiele, sich nach der Schweiz zu flüchten. Durch die Sewaltthätigkeiten in der Lands schaft Ger und die Niederreißung der noch übrigen Kirchen wurzden auch die Genser beunruhigt, und in ihren mittelbaren Bersthungen angegriffen. Die Vorstellungen der evangelischen Eidszgenossen wurden nicht angehört; allein die unglücklichen Flüchtzlinge fanden nun bey ihren Fürbittern liebreiche Aufnahme und große Unterstützungen. Als der König 1685 das von seinem wohlswollenden Großvater, Heinrich IV, 1598 zu Nantes gegebene Edict der Religionsfreyheit gänzlich aufhob, ein würhender Fanatismus die empörendsten Grausamkeiten gegen die Bedrüngten schosmungslos ausübte (\*), daß man Frauenzimmer selbst durch Misstungslos ausübte (\*), daß man Frauenzimmer selbst durch Misst

<sup>(\*)</sup> Entkleidet stieß man Frauenzimmer auf die Straßen binaus; häufig gab man einzelnen Tage und Nächte lang einzelne Dragoner als Wache in das Zimmer, wo sie eingeschlossen waren, um sie zum Uebertritte zu nöthigen.

handlungen zur Abschwörung nöthigen wollte, und Biele den früher Entflohenen nachfolgten, wurden die Unterftugungen viele Jahre lang mit außerordentlichen Anstrengungen fortgesett, nicht nur Millionen an Steuern, Almosen und unmittelbaren Unterftugungen von den Obrigkeiten und Privaten, ungeachtet der oftern Theurungen, auf diese Gegenstände des Erbarmens ver= wandt, sondern man nahm mit der größten Singebung Rranke oder in andern bedauernswürdigen und elenden Umständen befind= liche Religionsgenossen in seine Wohnungen auf. Rohe Leiden= schaften und milde Menschenliebe standen in ihrer vollsten Ent= widelung einander gegenüber, und abgesehen von Dogmen zeigen diese und andere ähnliche Gewaltthaten, welche Folgen es für die Menschheit hat, ob ein Religions-System Beherrscher des Glaubens, oder aber nur Diener und Lehrer desfelben aufstelle, insbe= sondere wenn die Bolker dem Nachdenken entsagen und die Regen= ten das Ruder fremden Banden übergeben.

Mittelbar vermehrten diese Berfolgungen die schon vorhansbenen Gährungsstoffe unter den Sidsgenossen. Sifrige Ratholisten, welche den Zeitpunkt nahe glaubten, wo der Protestantismus ganz wurde unterdrückt werden können, versuchten Beeinträchtisqungen, vermehrten ihre Drohungen und dadurch das Mißtrauen der Reformirten, die es sich nun um so viel mehr zur Geswissenssache machten, ihre Glaubensbrüder zu unterstüßen, und hinwiederum beunruhigten die zahlreichen Ankömmlinge und ihre Betriebsamkeit die Ratholiken. — Weil der wahre Protestantismus keine Gewaltthaten ausübt, hingegen auch ein milder Katholicismus wus ist, so mussen die Protestanten mit Wort und Feder sich thätig vertheidigen, wenn sie nicht den offenen Borschritten und den geheimen Künsten eines Alleinherrschaft fordernden Systemes unsterliegen wollen. Damahls aber schweiste die Polemis beyder

<sup>(\*)</sup> Mit Rührung möchte man oft auf seine edelsten Bekenner bas: Sic vos non robis anwenden.

Meligionstheile in rohe Anzüglichkeiten aus. Das gemeine Wolf beschimpfte und schlug sich, und die Obeen wurden immer in neue Streitigkeiten verwickelt. Die heftigen Acufferungen eines Schaff= hausischen Bettagsmandates von 1686 vermehrten die Jahl der erhisten Standesgeschäfte.

Die auf Frankreichs Antrieb auch von Savoien gegen die Waldenfer erneuerten Verfolgungen veranlaßten 1686 die evange= lischen Orte, eine Bothschaft an den Herzog zu senden, welche Gine kosibare goldene Rette, aber keine Milderung bewirkte. welche der Züricherische Abgeordnete, Caspar von Muralt, erhielt, schenkte er ben Berfolgten. Die evangelischen Orte hemmte die Drohung des Königes von Frankreich, er wurde jede Unterftusung ber Thalleute als einen Friedensbruch ansehen und den Krieg erklären. Durch die vereinigte Uebermacht Französischer und Savois fcher Truppen wurden bie Ungludlichen nach bem tapfersten Bider-Wiele kamen durch die Waffen, viele in harten stande bezwungen. Unermüdet waren die reformirten Gidsgenoffen. Gefängniffen um. Ihren Bermendungen und benjenigen der von ihnen aufgeforderten Generalstaaten und des Rurffirsten von Brandenburg gelang es, ben fregen Abzug der Bedrängten aus Savoien zu erhalten. Wielfach wurden diefe unterstütt und empfohlen. Gleichwohl brachten die Unglücklichen, welche burch die Ungewißheit ihres Schickfales bennahe zur Werzweiflung gebracht waren, ihre Wohl= thater mehrere Mahle durch Widersetlichkeit ober durch gewagte Unternehmungen in Berlegenheit, Pfalz und Brandenburg, Burtemberg gewährten ben Bertriebenen Bohnfige. Allein als 1688 die Franzosen in Deutschland einfielen, flohen die in den bepben lettern Staaten Angestedelten wieder nach der Schweiz. Plöglich setten fie 1689'über den Genferfee und drangen mit einer alle Gefahren verachtenden Rühnheit wieder in ihre Thäler, Die Achtung, welche ein unbesiegter Muth einflößt, und bie wichtigen Dienste, welche fie dem Berzoge gegen Frankreich leis fteten, erwarben ihnen wieder feine Gunft und begründeten aufs neue bie not blubenben Baldenfergemeinen.

Bis in das ferne Schweden dehnten die evangelischen Orte ihre Auswerksamkeit auf die Glaubensgenossen aus, welche man daselbst nöthigen wollte, ihre Kinder nach der lutherischen Lehre tausen und erziehen zu lassen. Auf die Einladung des Kurfürsten von Brandenburg wandten sie sich 1688 an Carl XI, erinnerten ihn an dasjenige, was Schweden im Westphälischen Frieden sür die Resemirten gethan habe und vergaßen nicht, der Vortheile zu erwähnen, durch welche der Kunstsleiß die Duldung besohne.

Geruchte von Absichten Savoiens auf Genf bewogen 1686 Burich und Bern, Dieser Stadt eine Besatzung von 500 Mann anzubiethen; allein aus Beforgnif, ihre mächtigen Nachbarn noch mehr gegen sich zu reizen, verbathen die Genfer sich diese Sülfe. Schon 1682 hatte das Chorherrenstift zu Annech ben dem Parlamente zu Dijon einen vorübergehenden Beschlag auf Beben= fen und andere Gefälle der Genfer in der Landschaft Ger ausge= wirkt. Gine beharrliche Erneuerung besselben 1687 bewog Zurich und Bern, den Bürgermeister Seinrich Escher und jenen schon oben ehrenvoll bekannt gewordenen Riklaus Darelhofer, damah= ligen Benner, deffen vaterländischer Sinn dem Könige bereits befannt war, im September nach Paris zu fenden. Unerschütter= lich beharrten sie drey Monathe lang auf der Forderung des Ceremoniels, welches ihren Vorgangern 1634 war zugestanden Bor dem Könige erschienen sie nicht und unterhandelten worden. mit dem Minister Colbert in Privataudienzen. Goldene Retten mit dem angehängten Bildniffe des Koniges und bedeutende Geld= fummen, welche diefer ihnen vor der Abreife gufandte, wiefen fie ab, mit der Antwort: weil fie den Konig felbst nicht hatten feben können, ware es unschicklich, seine Medaille zu empfangen, und zwischen ihrer Aufnahme und dem kostbaren Geschenke sey ber Mit Auszeichnung und lautem Benfalle Unterschied zu groß. wurden sie zu Hause aufgenommen. Der Genfersche Syndic le Fort blieb'in Paris zurück, und der König hob endlich 1688 das Berfahren bes Parlaments von Dijon gegen die Genferschen Befigungen auf, fey es bag er fich durch die grundlichen Darftellungen der Abgeordneten überzeugte, welche zeigten, daß die Staatsverträge, durch welche Ger an Frankreich gekommen war, und der
Beybrief des Bündnisses von 1602 die Rechte der Genfer außer
Zweisel setzen, oder daß die Rücksicht auf den Krieg, welchen er
bald nachher wieder begann, ihn zu mildern Gesinnungen
stimmte. — Dem Versuche Frankreichs, Bern zu vermögen,
die Rekrutirung als eine Erwiederung dieses Entgegenkommens
frey zu geben, entsprach dasselbe nicht. Den Bund mit Wallis
hatten die katholischen Orte 1681, densenigen mit Savoien die V
Orte und Freyburg 1684 erneuert, und 1686 waren auch die übrigen katholischen Orte und der Abt von St. Gallen demselben
beygetreten. — Dem Könige von Spanien bewilligten 1684 seine
verbündeten Orte 2000 Mann und 1690 4000 für das Mayländische.

Die Ginschließung in den 1684 zwischen dem deutschen Reiche und Frankreich auf zwanzig Jahre geschlossenen Waffenstillstand nahmen die Eidsgenoffen an, weigerten sich aber, die Gewährlei= flung desselben zu übernehmen. Als im September 1688 Frank= reich unter nichtigen Vorwänden diesen Waffenstillstand brach und seine Truppen in Schwaben einfielen, erneuerten die Eldsgenoffen ihre Bemühungen; die Neutralität der IV Baldstädte der Stadt Constanz und eines Grenzstreifens (lisière) zu erhalten; doch machte Frankreich auch dieß Mahl allzu starke Forderungen, und der Raifer wollte nicht einwilligen. Jeder Canton und zugewandte Ort schickte 50 Mann zur Bewachung der Baselschen Grenze, mit dem Befehle, einem einrudenden Feinde, deffen Uebermacht nicht allzu groß sey, sich zu widersetzen, in letterm Falle aber sich gurud zu ziehen. Gin in Bereitschaft gehaltenes vermehrtes De= fensional und der Landsturm felbst sollten alsdann der gefährdeten Grenze zu Hulfe eilen. Als im December die Franzosen Balde= hut überraschten, brandschatten und über den Rhein auf die eidsgenöffischen Posten schoffen, rudte die Grenzbesatung von Bafel = Aeugst her in den untern Theil des Frickthales ein. österreichischer Antrag, diese Landschaft den Gidsgenossen auf

funfzig Jahre zu verkaufen ober zu verpfänden, kam nicht zur Ausführung, weil die Stadt Rheinfelden nicht zugleich überlaffen werden follte und später der Raiser selbst nicht mehr zur Abtretung geneigt war. Gine Tagsatzung folgte auf die andere. Doch blieb Schwyz so zurud, daß 1689 von der Lagsatung beschlossen wurde, dieser Ort sollte nicht mehr eingeladen werden, wenn er länger ausbleiben würde. — Durch unausgesetet Borstellungen brachten es die Gidsgenossen dahin, daß eine Französische Befestigung zu Grenzach wieder geschleift und 1691 der Plan, Hunin= gen bis an die Grenzen von Bafel auszudehnen, aufgegeben wurde. Auf ähnliche Weise benahm man sich gegen Desterreich, als auch zu Aeugst beunruhigende Arbeiten unternommen wurden. Je nachdem eine der kriegführenden Mächte einen Ginfall der ans bern fürchtete, brang sie auf die Bewachung der eibegenössischen Grenze. Gine Beit lang trug 1690 Frankreich gur Befoldung einer Grenzbesatung von 3000 Mann ben; doch behielt Burich fich vor, die Seinigen felbst zu bezahlen.

Indeß die Desterreichischen Erbvereinsgelder von vielen Jahren unbezahlt waren, lockten neue Geldzufluffe Frankreichs Schweizer von allen Orten her unter seine Fahnen. Bereinigt forderten 1689 die Allierten die Gidsgenossen auf, sich von Frankreich loszu= fagen; allein diese bezogen fich auf ihre Berpflichtungen, und ebenso beantworketen die Ratholischen Drohworte des spanischen Ginem Bersuche, die Neutralität des Herzogthums Gesandten. Savoien auszuwieken, kam 1690 die Eroberung dieser Landschaft Gemeinschaftlich handelte man in durch die Franzosen' zuvor. den Bermendungen für die Sicherheit der Stadt Genf und des Bisthums Bafel. Genf und Mühlhausen erhielten bey der Unna= herung fremder Seere Befatungen von den reformirten Orten, und in den ersten Jahren des Krieges wurde die gemeinschaftliche Grenzbewachung von Basel mehrere Mahle wiederhohlt. Raifer ward 1691 ein eidsgenössisches Regiment von 2000 Mann unter dem Zuricherischen Oberft Burkli zur Beschützung der nahe gelegenen Border = Desterreichischen Lande bewilligt, nach Con=

stanz, Billingen und in die vier Waldstädte verlegt. Dem Hollandischen Gesandten, Walkenier, welcher, an die Eidsgesnossen beglaubigt, sich von 1690 bis 1704 meistens zu Jürich aufhielt, bewilligte Zürich 1693 ein Bataillon von 800 Mann; doch nur um Vertheidigungsweise gebraucht zu werden, und ohne förmliche Anerkennung wurden noch mehrere, aus Schweizern und Graubündnern bestehende Regimenter in Hollandischen Sold genommen.

Von Deutschland und Mayland her wurde die Jufuhr gefperrt, gegen Bunden fo strenge, daß dadurch Bewegungen gegen die Frangofisch = Gefinnten entstanden. Ungeachtet die Getreide= zufuhr aus Schwaben nur beschränkt mar, nahmen Mangel und Theurung von 1690 an in der Gidsgenossenschaft zu und vermehr= ten die Bahl derjenigen, welche Sold und Nahrung in Frankreich Man wandte fich an die Gesandten der kriegführenden Der Raiserliche und der Spanische rechtfertigten die Mächte. Sperrung durch den Schaben, welchen die Schweizerischen Miethe truppen, in Frankreichs Solde, den Allierten zufügten. Mehrere Cantone flagten beg den andern über die Störungen bes Sandels Die Mehrheit der Orte war geneigt, ihre und der Zufuhr. Truppen in Frankreich nur auf die Bertheidigung zu beschrän= Dagegen wollten Uri, Schwyd, Ridwalben, katholisch Glarus, Jug, Freyburg und Solothurn sich keinen Ginschrän= Ludwig XIV gestattete einige Aussuhr fungen unterwerfen. Mun glaubte fein Bothschafter Amelot, den vom Elfaß her. Gidsgenoffen fagen zu durfen, ihre Ahnherren wurden die Bufuhr aus Deutschland selbst geöffnet haben, und stellte ihnen vor, früher habe man die Berpflichtungen des Erbvereines nur auf Hochburgund und Vorder = Desterreich, nicht aber auf das ganze Reich bezogen.

Unerbittlich rief Zurich Offiziere aus Frankreich zuruck und bestrafte sie. Auch in einigen innern Cantonen war das Bolk nicht für Frankreich gestimmt; 1693 überließ Zurich dem Herzogevon Würtemberg für die Festung Hohentwiel, welche von den

Franzofen bedrohet war, 100 Centner-Pulver, und 1696 erhielt der Rurfürst von Brandenburg von den evangelischen Standen eine Leibwache. Die letten Jahre des Krieges waren weniger bedrobend für die eidegenösische Grenze. Auf die Friedeneverhandlungen zu Ryswif wunschte Bern einen eidegenössischen Abgeordneten zu fenden, und wurde von Bafel unterftügt; allein die katholischen Orte waren dazu nicht geneigt. Man besorgte die Nun fand auch Burich Bedenkliche Mißbilligung Frankreichs. keiten , und die Sendung unterblieb. Gemeinschaftlich empfahl man dagegen den contrabirenden Mächten die Aufnahme der zugewand= ten Orte in die Friedensverträge. Ansdrücklich wurden in den Myswickerfrieden 1697 Cantone und Jugemandte aufgenommen, und der Bergicht Frankreichs auf seine Besitzungen und Befesti= gungen am rechten Rheinufer war auch für die Gidegenoffen wichtig. Bon einem Bersuche, ben sie nach bem Friedensschlusse. machten, die Schleifung ber Festung Buningen von dem Ronige gu erbalten, ließen fie fcon burch bie Bedenflichkeiten bes Gefandten fich abhalten.

Die Anzeige, welche Wilhelm III von seiner Thronbesteigung in England gemacht hatte, beantworteten nur die reformirten Orte beglückwünschend. Mit Thomas Core, seinem außerordentlichen Gesandten (envoyé extraordinaire), welcher 1689 eintraf, um eine Werbung von 8000 Mann zu unterhandeln, traten Zürich, Bern (\*), Schassausen, die resormirten Glarner, Appenzeller und die Stadt St. Gallen über einen Schirmvertrag, doch ohne Nachtheil des Bundes mit Frankreich und des Erbvereines, sur die Ueberlassung von 4000 Mann in Unterhandlung ein. Die Vereinigung (so nannte man den Vertrag) sollte zum Schirme des Königes, seiner Semahlinn, der drep Reiche England, Schott= land, Irland und der eidsgenössischen Contrahenten dienen. Ein größerer Sold, als der Französsische, und günstige Bedingungen

<sup>(\*)</sup> Bafel murde durch die Rabe Frankreichs von der Theilnahme abgeschredt.

für die Hauptleute wurden zugestanden. Der König foffte 500,000 Franken zu Bürich, eben so viel zu Bern hinterlegen, und diese Summe in den folgenden Jahren verdoppeln, fich in drohenden Gefahren bey den Alliirten fraftig für die Contrahenten verwenden, die Ginkhließung der Gidegenoffen und Jugewandten in den Frieden bewirken, vier und zwanzig. Studenten aus den VI Orten unterhalten; zwey Schiedrichter und ein Obmann follten Streitigs keiten entscheiden, u. f. f. Schon waren die Orte unter fich über die Anspruche auf die hinterlegten Gelder, die Offizierestellen, u. a. m. uneinig geworden, als die Unterhandlungen, denen auch Frankreich aus allen Rräften entgegenwirkte, sich zerschlugen; der König Wilhelm wollte sich den fregen Gebrauch dieser Mieth= teuppen vorbehalten, welche man nur zum Schutze der Brittischen Infeln bestimmt glaubte, und man vernahm, daß sie nach Sa= voien gehen follten, wo man die unmittelbare Berührung mit Frankreich vorher sah. Auch wollte der König nur eine bedingte Gerichtsbarkeit, beschränkte Bollbefrepungen, u. dgl. zügeben.

Die Nähe des Kriegsschauplages und Hüningens brobende Festungewerke hinderten zu Basel die Herrschsucht und den Parteyn geist nicht, die innere Ruhe tief zu erschüttern. Früher ober fpater muffen Republiken fcwer dafür bufen, wenn die Serre schenden es dahin bringen, daß es nur von ihnen abhängt, ob fieflug und gerecht senn wollen; denn nur zu oft wird fortschreitende Anmaßung mit Regentenklugheit verwechselt. Wenn in Schweis zerischen Republiken ein großer Rath. gleichgültig oder stumm ist, so wird der kleine nachlässig, oder er verirrt sich über seine Schon von langem her hatte diefer zu Bafel gesetzge= berische Gewalt ausgeübt und sogar in die Berfassung eingegriffen. Ungesehene Nahmen, wirkliche Werdienste und außerordentliche Fälle begründen gewöhnlich die ersten Abweichungen, auf welche nachher fortschreitende Mißbräuche sich stüpen. 1662 wählte der Rath zuwider dem Gefete, welches verboth, daß Schwieger= pater und Tochtermann zugleich Rathsglieder sepn follen, den:

Krug, Gibam des Burgermeisters Bettstein, jum Rathsheren und grundete diefen Beschluß auf die Berdienste beyder Manner. In Bahlfachen und über andere Gegenstände fuhr der Rath fort, die Berfassung zu umgehen, versammelte selten oder nur der Form wegen den großen Rath, und man ging darauf aus, neben Familiengliedern und folden Perfonen, deren mon ficher war, nur unbedeutende oder birch ganz untergeordnete Stellen abhängige Perfonen, 3. B. Standesweibel, in denselben wählen zu laffen. Gleichwohl finden fich von Beit zu Beit Ber= ordnungen, welche zeigen, daß man eifersuchtig gegen bie Be=' schränkung der Gewalt auf Wenige war. 1667 wurde be= fchloffen, die Gefandtschaften sollten umgewechselt werben, bamit Mehrere von den Berhandlungen Wiffenschaft erhalten. wurde wiederhohlt verordnet, die Gesandtschaften sollten wenig= ftens unter feche Gliebern umwechseln, u. bgl. m.

Schon hatte zu Bern, Luzern, Freyburg und an andern Orten eine gewisse Anzahl von Familien zuerst durch Berzdienste und Ansehen, dann durch gegenseitige Unterstützung sich in den Besit der Regierungsstellen erhoben und endlich diesenigen, welche eine Zeit lang den Zutritt nicht mehr hatten erhalten könznen, von der Wahlfähigkeit ausgeschlossen, indeß sie aus sich selbst ein Patriciat bildeten. Zu Freydurg, wo in frühern Zeiten die Glieder des großen Rathes in gleicher Zahl aus den Stadtz vierteln oder Bannern waren gewählt worden, hatten im Lause der Zeit die einen Geschlechter die andern bey den Wahlen zu überzgehen gewußt, sich selbst den Nahmen der Heimlichen bevgelegt und erst noch 1684 die bisher nur zufällig beseitigten Mitbürger durch ein Statut von dem Zutritte zu diesem heimlichen Bürgerz rechte ganz auszuschließen gewußt.

Auch in Basel erhielten allmählig verschiedene Familien, unter welchen einige von Handwerkern waren, einen überwiegenden Einfluß, während daß andere, vorher nicht weniger angesehene Nahmen, wie dieß aller Orten zu geschehen pflegt, von der polistischen Bühne verschwanden. Eine neue Wahlordnung, welche.

der Rath 1688 machte, um den auffallenden Unpronungen Schranken zu fegen, legte eine Art von öffentlicher Beichte ab, fprach von "Jagdhunden, Läufern und Läuferinnen", fügte bin= zu, bald könne niemand ohne Baghaftigkeit fein Wotum frey geben und kein ehrlicher Mann wegen feiner Tugend und Meriten eine Beforderung hoffen, u. f. f. - Immer größer wurden die Rlagen über Unmaßungen, große Bestechlichkeit ben ben Wahlen und in andern Berhandlungen, über den Umlauf geringhaltiger ' fremder Scheidemungen, über schlechte Berwaltung des öffentli= chen und des Kirchengutes. Die Geistlichkeit nahm an vielen von Diefen Klagen, insbesondere an den lettern, Antheil. Die Theu= rung und der Berdacht, einige angesehene Manner hatten sich gewinnen laffen, den Befestigungen zu Süningen nicht fraftig ente. gegen zu wirken, vermehrten bie Unzufriedenheit, welche bemm-Chrgeize und ökonomischer Zerruttung die gewöhnliche Unter-Autung fand.

Immer ist es gefährlich, einer stärkern Behörde lange. zu ver= hehlen, was man endlich ihr eröffnen muß; benn die zurudges drängte Kraft äußert sich desto stärker, als die Austrengung größer ift, durch welche sie den Zwang überwinden muß. Am 48 No= vember 1690 nöthigten die neuen Plane für die Befestigung von Buningen den Rath, für diefen Gegenstand den großen Rath wieder einmahl zu versammeln. Dieser rügte nun auch bie einges schlichenen Unordnungen und forderte die Herstellung feiner Rechte. Die unzufriedenen Mitglieder hielten absonderliche Berfammlungen und wurden von einem großen Theile der Bürgerschaft und der Theils aus Ueberzeugung, theils aus Geistlichkeit ermuntert. Furcht tam die Mehrheit des kleinen Rathes ihnen entgegen. Eine Commission aus sieben Gliedern des kleinen und achtzehn des großen Rathes erhielt den Auftrag, die Berbesserung vorzube= rathen, und schon am 23 December wurde beschloffen, hochste Gewalt beruhe auf dem großen Rathe (der Berfammlung der Glieder des kleinen und großen Rathes), wenn dieser ordent= lich berufen sep. Den Ansprüchen des großen Rathes auf die.

Theilnahme an allen Wahlen widersetzte sich hingegen det kleine. Er bath fich Repräfentanten von Zurich, Bern, Luzern und Go-400 Mann Landmiliz, die man in die Stadt lothurn aus. zog, und 6000 Franzosen, welche damals zu Huningen einruckten, vermehrten das Mißtrauen der Bürgerschaft. Indeß im Januas 1691 die Commission des großen Rathes den Rath zu schrecken fuchte und Heimlicher ernannt wurden, welche alle Uebertretungen des Angeordneten dem großen Rathe eröffnen follten, begann nun die Geiftlichkeit, Beforgniffe zu faffen, und ermahnte die Unzufriedenen, von Reuerungen abzustehen. Sobald die Repräsentanten eingetroffen waren, bezeigten einige Rathsglieder sich wieder tropiger. Die Bürger ernannten Ausschüffe, und diese verlang= ten, die große Commission sollte ihnen ihre Borschläge mittheilen, Bald fing nun der große ehe sie dem Rathe vorgelegt würden. Rath an, die Unsprüche der Bürger noch mehr zu fürchten, als diejenigen des Rathes, und von allen Seiten war man nur auf die Vermehrung der Rechte seiner Behörde ober Classe bedacht. Um 25 Januar rief ber Rath die Burgerschaft auf den Bunften zusammen, um sie zur Bewachung ber Stadt aufzufordern. derhohlt beschloß der große Rath, die Bürgerausschüsse sollten sich nicht mehr versammeln und Doctor Petri, welchen diese zu ihrem General = Procurator gewählt hatten, seine Stelle nieder= Am 20 Februar mußte der Stadtschreiber Sarder, dem legen. man vorwarf, er übe einen ungemessenen Ginfiuß auf Wahlen und andere Verhandlungen aus, von seinem Amte abtreten. Die bloße Bewerbung um die erledigte Stadtschreiberstelle kostete dem Doctor Petri das Vertrauen der Bürger. Sie wollten ihn nicht mehr als ihren Vorsteher ansehen und wählten den 25 Februar Johannes Fatio, M. D. zu ihrem Syndicus. Die eidegenössi= ichen Repräsentanten, welche zuerst nur Rathgeber über die Berhältniffe zu den benachbarten Mächten fenn wollten, fingen nun an, ihre Bermittelung zur Erreichung des innern Friedens anzu= Oft gaben die Ausschüsse Begehren ein, und durch die Gifersucht des großen Rathes auf die Bürgerschaft gewann der

1

Jeber Theil berief sich auf alte Rechte, nicht nur auf faiserliche, sondern fogar auf solche, die man einst vom Bischofe erhalten hatte, der große Rath und die Bürger vornehmlich auf die Veränderungen vom Jahre 1529. Der fleine und große Rath kamen überein, die gesetgebende Gewalt und die größern Staats= angelegenheiten follten dem großen Rathe vorbehalten fenn, und von den Werhandlungen über die lettern auch ber Burgerschaft Rachricht gegeben werden. Die Reprasentanten und die zu Baden versammelte Tagsatzung ermahnten zur Eintracht, und schon fprach Diefe von Unterftugung des Rathes. Als am 27 Februar die Bürger Mann fur Mann auf den Bunften aufgefordert wurden, sich über die Ermahnung der Tagfagung zu erklaren, stimmten nur die erfte Bunft (zum Schluffel) und neun und drepfig andere Burger für bieselbe und im Sinne bes Rathes. Nicht nur hieff man diese nun die Räudigen (Rrätigen), fondern sie wurden von den Berfammlungen der Burger ausgeschloffen.

Man hatte gehofft, neue Forderungen und perfonliche Angriffe ju hindern; aber am 24 März schlossen bie Burger die Stadt= thore und umringten das Rathbaus, wo der große Rath verfam= melt war. Diejenigen, welche heraus gehen wollten, fließ man gurud; neunzehn Glieder des kleinen und zehen des großen Rathes mußten entlaffen werben. Der Meifter Ruprecht wurde als mein= eidig erklärt, ins Haus gebannt und um 5000 Thaler gestraft. — Schon lange hatte man niber einen Weiberrath geklagt, dem die nähmlichen Borwürfe gemacht wurden, welche ben Stadtschreiber getroffen hatten. Die Gattinn des Cherftzunftmeifters Burthard, ein febr fcones Weib, wurde um 6000 Thaler geftraft, einem Berweise ber Rirchenvorsteher unterworfen und auf vier Jahre ins Saus gebannt. Der große Rath beschloß, kunftig follen neue Burger nur von ihm angenommen werden und ben Berathschlagungen über Französische Angelegenheiten diejenigen ab= treten, deren Sohne, Brüder, Schwiegersöhne oder Schwäger Compagnien in Frankreich haben. Um 3 April trafen der Bür= germeister Escher von Burich und Schultheiß Dürler von Lugern

Tagfakung ein. Der große Rath nahm ihre als Gesandte der Mediation an; die Ausschüsse hingegen lehnten diese ab, obgleich die Geistlichkeit ihnen die Annahme empfahl. Die Ausschüsse erklärten, fie haben nur mit Sunden und Laftern zu tampfen, und bedürfen daher keiner Bermittelung. Um 13 April mußte der große Rath noch neun Entlassungen bewilligen, und am 30 wurde die immer verzögerte Besetzung der Stellen jener Entlaffe= nen durch eine neue Belagerung des Rathhauses erzwungen. 1 May bewilligte der große Rath, daß für dieß Mahl auch die Meister und Sechser (Großräthe) von den Junftbrudern gewählt Ohne auf die Abmahnungen der eidegenöffis werden möchten. schen Abgeordneten zu achten, wurde am 2 May auch die Bahl der Oberstzunftmeister von der Bürgerschaft durch eine Art von Aushungerung des großen Rathes, doch nur unter einer Protestation desfelben, ertrost. Sechs Mahl mußte der Beschluß geändert werden, bis er den Burgern gefiel. Um folgenden Tage verreisten die eidsgenössischen Abgeordneten, indeß sie den Buri= derischen Rathesubstitut Holzhalb als Beobachter zuruck ließen und sogleich wurden zwey Rathsglieder von vorgerücktem Alter, der Drenzehnerherr Basli mit 865 von 1133, der Meister Stehe= lin mit 757 von 1078 zu Oberstzunftmeistern gewählt. noch bestellte der große Rath das erledigte Bürgermeisteramt gegen das Herkommen mit keinem berfelben, sondern (einige Dachrichten sagen einmuthig) mit dem Rathsherrn Lukas Burkhard.

In gemeineidsgenössischem Nahmen ermahnte der Vorort Züzeich die Räthe und die Bürger, selbst eine Vermittelung nachzussuchen, mit der Anzeige, sonst werde eine außerordentliche Tagslahung zusammen treten, und auf Mittel zur Herstellung der Ruhe denken. Die ersten entsprachen; die letztern dankten zwar, antworteten aber, sie sehen sich keiner Uneinigkeit mit der gesunden und rechtmäßigen Obrigkeit bewußt, und hoffen, nach der Verzbulltändigung der Räthe durch ehrliche und vaterländische Glieder sich über das Wenige, noch nicht Ausgetragene bald zu verstehen. Seine erneuerte stärkere Aufforderung beantwortete der große Rath

am 16 May noch ein Mahl bejahend. Aber an demselben Abende beschloß eine neue Sitzung von nicht mehr als 72 Gliedern auf das Zudringen der Bürger, den Borort zu bitten, die Tagssatzung zu verschieben, weil die Bürger ihre Angelegenheiten in den Schooß der Räthe zu legen gedenken, u. s. f.

Sochst wohlthätig ift es, wenn tugendhafte, ihr Baterland aufrichtig liebende Borfteher des Bundesstaates ohne Gifersucht und im Ginverständnisse die Staatsgeschäfte zu beforbern suchen; aber gefährlich fann es werden, wenn über dem Bestreben folcher einflufreichen Borfteber, sich gegenfeitig emporzuheben und zu behaupten, die gerechten Anspruche der Staaten felbst vergeffen Nicht nur waren die zurudkehrenden Abgeordneten mit. Unwillen über die flürmischen Auftritte erfüllt, fondern auch per= fonlich beleidigt, und unaufhörlich wirften die Entlassenen, unter welchen sich Männer befanden, die ben den Gidegenossen in Anfeben standen, nach allen Seiten bin. Bu Elgg hielten die nordöstlichen Stände und Bugewandten, zu Luzern die V Orte Berathungen, und ebenfo traten die westlichen Cantone zusammen. An den meisten Orten war man überzeugt, daß zu Basel in den Bablen, in der Bermaltung und im Justigwesen viele Urfachen au Beschwerden gegeben worden sepen; aber man mißbilligte das gewaltsame Berfahren der Burger, befürchtete größere Folgen und das Aufwachen abnlicher Gedanken in feinen eigenen Mauern; und schon maren mehrere Stände, unter diesen Bern, bereit, dem Rathe bewaffnete Hülfe zu senden. — Noch immer markteten die Rathe und die Burger gegen einander. Rur mit Mehrheit. gab der große Rath die Erflärung, er bestätige die bisherigen Beschlüsse, und als er forderte, die Bürger sollten auch ihm den jährlichen Huldigungseid leiften, wollten diese bennahe einstimmig nur wie bisher dem Rathe schwören. Gine nachdruckliche Auffor= derung ber versammelten Tagfagung bewog in den erften Tagen des Juli die Rathe, die Universität und die Mehrheit der Burger felbft, die Mediation nachzusuchen. Die Rathe bathen sich den Bürgermeifter Efcher von Burich, den Oberst Frisching von

Bern, den Schultheiß Dürler von Luzern und den Mathsherrn von Staffis (Mollondin) von Solothurn, und auf einen neuen Antrag von Luzern die Landammänner Lussi von Unterwalden, Zweisel von Glarus, den Bürgermeister Holländer von Schafhausfen und den Landeshofmeister des Abtes von St. Gallen, Fidel im Thurm, als Mediatoren und, wenn die Bermittelung nicht gelingen sollte, als Säte (Schiedrichter) aus.

Die Burger erklarten fich gegen die Aufftellung ber Gape, bestätigten bie Ausschuffe, protestirten gegen die Person bes Bürgermeisters Hollander, welcher zu Baden gefagt hatte, man follte den Rebellen die Köpfe vor die Füße legen; allein schon am 16 traf dieser zu Basel ein. Die Berschiebung des Schwörtages beunruhigte die Bürger, beren Beforgniffe fich täglich vermehrten. Als der Rath theils auf blogen Berdacht', theils auf unerhebliche Grunde geftühte Untlagen mit geringer Aufmertfamteit behandelte, brad, am 22 ein tobender Aufstand aus, der den Gegnern der Berbesserungen die ftarksten Grunde zu Unklagen gegen die Reuerer verschaffte und diese als Aufrührer darftellte. Große Gewalt= thätigkeiten wurden begangen, Leute mißhandelt und verhaftet, Haufer erbrochen und geplündert. Auf einige 100,000 Gulben flieg der Schaben. Fatio und Andere ertheilten Befehle, ließen die Gefangenen fich vorführen. Die Migvergnügten hofften, einen Bergleich zu erzwingen und die Mediation unterbleiben zu machen. Wirklich bewilligte am 23 der große Rath bennahe alle Forde= rungen und zugleich eine Amnestie. Die Burger suchten die Ent= laffenen zu Mondenftein und Riehen auf, wo fie Bufammenfünfte hielten; allein sie entflohen. Man leistete ben Bürgereid; aber am 29 trafen die Mediatoren ein. Gie wollten die Ueberein= tunft nicht anerkennen, sprachen von Aufrichtung bes Unsehens der Obrigfeit, Herstellung der Entlassenen. Sobald sie erklärten, fe werden nichts gegen biejenigen vornehmen, welche gegenwärtig in Aemtern fieben, mar der große Rath beruhigt; die Burger bin= gegen forderten die Bekräftigung des Bugestandenen. Abstimmungen, durch welche man eine Anerkennung ber Gibe

hervor zu bringen hoffte, brachten ben gewünschten Erfolg nicht hervor. Die dren Bunfte der fleinen Stadt, welche nur zu den Stellen des großen, nicht aber des fleinen Rathes den Butritt hatten, und benen die Burger der größern Stadt feine neuen Rechte einzuräumen gedachten, nahmen in der Mitte des Augusts Die Mediation an, und eine neue Abstimmung der Burgerschaft gab am 21 August eine Mehrheit für dieselbe. Die Erklärung der -Wermittler, welche die meisten Werbesserungen billigten (\*), doch aber darauf antrugen, daß die Wahlen der Oberftzunftmeister und Sechser den Burgern wieder entzogen werden sollten, nahm der große Rath an, und den Burgern wurde dief nur angezeigt. Am 2 September mählte der große Rath den Oberstzunftmeister Burthard und den Rathsheren Balthafar Burthard als Uebergäh= lige wieder an ihre Stellen; fünfzehn andere Entlassene erhielten die Anwartschaft auf die nächsten erledigten Stellen; neun wurden wahlfähig erklärt und zehn noch auf zwen Jahre suspendirt, alle Berfammlungen der Ausschüsse verbothen, und am 9 September verreisten die Mediatoren.

Nun forderten die Burger die Vergütung ihrer Rosten; viele klagten über Kornwucher. Ein Pacistkationseid, zu dessen Auf=
nahme der Rath nach dem Ansuchen der Ausschüsse sich endlich bequemte, wurde unter entgegengesetzen Einstüssen nur von dem geringern Theile aller Parteyen geleistet. Durch mancherley Mittel hatten die Widersacher der Veränderungen ihren Anhang unter der Bürgerschaft wieder zu verstärken gewußt. Heftige Lär=
mer verwandelten sich jest in Gegner der gewesenen Anführer der Volksbewegung. Bürger von Klein=Basel machten einen Anschlag auf Fatio. Man klagte auf ihn beym Rathe, er habe seine Besugnisse überschritten. Durch zusammengelausene Leute wurde er am 21 auf dem Rathhause selbst angehalten, gefangen gesett und durch die Anhänger der Entlassenen bewacht. Ein

<sup>(\*)</sup> Gine solche forderte, daß auch die Saupter, gleich andern Besigern, von ihren Grundstuden den Zehenten bezahlen.

Berfuch feiner Partey, ihn mit berraffneter Sand zu befregen, war bald unterdrückt. Neue Graminatoren wurden gewählt, Fatio mit Leidenschaft verhort und gefoltert (\*), Conrad Moses, fein Schwager, und Johannes Müller, der bennahe gezwungene Anführer des Saufens, welcher den Fatio hatte befreyen wollen, ein Mann, den auch mehrere Mediatoren wegen seiner Recht= lichkeit achteten, ebenfalls eingezogen; und schon am 27, an einem Sonntage, verurtheilte der große Rath mit Uebergehung der gewöhnlichen Formen alle drey jum Schwerte, fen es, daß man Bewegungen, oder nachdruckliche Derwendungen befürchtete. nächsten Morgen erfolgte die Hinrichtung. Mehrere Tage lang blieben die Thore verschlossen; die Stadtwache wurde vermehrt, Galeeren = , Berbannungs = , Frenheit = , Geld = und andere Stra= fen wurden zahlreich ausgesprochen, Ginige des Bürgerrechtes verlustig: erklärt, Andere zu öffentlicher Abbitte verurtheilt, u. f. f. Auch die Weiber wurden nicht vergeffen und erhielten einen Bermeis. Um 14 October verbrannte der Scharfrichter öffentlich die Prototolle der Ausschüffe. Die meiften Glieder derfelben, welche in die Rathe waren gewählt worden, wurden wieder ver= abschiedet (\*\*), und nur Giner der Entlassenen blieb ausgeschlossen. Petri ward, ungeachtet der Berwendungen der evangelischen Orte, des kaiserlichen Ministers und des Hollandischen Residen= ten, in Contumaz zum Tode verurtheilt. Er rachte fich durch feine leibenschaftliche, aber viele Merkwürdigkeiten enthaltende Schmähschrift "Basel Babel", welche das Rathebuch ein ver= fluchtes Tractätlein u. s. f. nennt. Micht eher als am 21 Marz 1692 machte der große' Rath das Berkommniß bender Rathe be-

<sup>(\*)</sup> Quassationes sind nicht Berquetschung, wie Dche VII; 279 glaubt, sondern die marternden Erschütterungen des Folterfeiles.

<sup>(\*\*)</sup> Das Erkenntniß gegen den abwesenden Johannes Debary, der den Ausschüffen Geld vorgestredt hatte, drudte sich aus: "Meine gnädigen Herren behalten sich gegen ihn das obrigkeitliche Resentiment vor."

kannt, und befeitigte durch Stillschweigen die der Burgerschaft ertheilten Wahlrechte, u. &. m. Gleichwohl faßte der kleine Rath am 18 Juni 1692 Beschlüsse, durch welche er eine Bestäti= gung der so geheißenen burgerlichen Punkte aussprach; dagegen verfuchte er es noch ein Mahl, den großen Rath in jene frühere Unthätigkeit zurnick zu segen. Es follte die sogeheißene Ginfüh= rung des kleinen Rathes vorgehen; und bereits hatte diefer be= schlossen, diese in seinem Kreise zu beendigen. Man unterhandelte mit den versammelten Gliedern des großen Rathes, glaubte, diese fo ermuden und nach Sause gehen machen zu können; allein sie hielten fest, beriefen sich auf die lestjährigen Beschlusse; und nun entschied die Mehrheit des kleinen Rathes: "In Gottes Rahmen soll man hinauf geben und mit den großen Rathen nieder= So endigte sich das Einundneunziger = Wefen.

Wenn man mit gerechtem Unwillen gegen die Wuth des Pöbels und die Leidenschaft der Demagogen erfüllt ist, welche so oft das Bessere durch Unbiegsamkeit und Ungestüm im Keime erstiden, so wird er durch den Abschen über die stolzen Unmaßungen und die Rache der Oligarchie gemildert. Nicht lange nachher machte der Züricherische Oberstpfarrer Klingler in einer herausgegebenen Nach= richt die bepläusige Bemerkung, "zu Basel habe eine landesverzberbliche Verwirrung und ein Ausstand der Untern wider die Obern sich ereignet, nur weil man die von Gott empfangene obrigkeitzliche Autorität so hoch gespannen, und weil etliche Wenige allein regieren und das gemeine Gut unter sich allein zertheilen wollten."

An diesen Unruhen nahm die Landschaft Basel nicht nur keisnen Antheil, sondern sie entsprach mit Bereitwilligkeit der Aufforsberung des Rathes zu dessen Unterstützung, sep es, daß man sich der Folgen des Aufstandes von 1653 noch lebhaft erinnerte, oder daß man besorgte, durch das Uebergewicht der Bürgerklasse über die Angesehenen in der städtischen Regierung mehr zu verlieren, als zu gewinnen. Genug, das Landvolk scheint die eingeschlichen Mißbräuche nicht unmittelbar empfunden zu haben; und spehald dieß nicht geschah, konnte es über die höhere Verwaltung des

Staates desto gleichgliltiger seyn, weil es sich in jedem Falle von derselben ausgeschlossen sah. — 1698 wurden die Wahlen der Meister und Sechser den Zünften ganz entzogen, und der große Rath eignete sich diejenige der Oberstzunftmeister zu. Der Anstrag des geheimen Rathes führte als Grund an, sie seven durch Gewalt abgedrungen worden.

1692 brachte die Ausschreibung einer Steuer alle Glaffen der Gin= wohner des Cantone Luzern in Bewegung ; doch wußte die Obrigkeit, durch ein festes Benehmen alle Widersprüche aus eigener Kraft zu Weit frühere Anstrengungen des Arter = und Bauern= Rrieges, andere Bewaffnungen, Bauten, ein Berluft im Galzhan= bel und das Bedürfniß, die Religion vor drohenden Gefahren gu schützen , wurden als Grunde angegeben. Mur unter der Bedingung , daß die Dauer der Auflage bestimmt und ihr Betrag nicht erhöhet werden follte, gab die in St. Peter versammelte Burgerschaft ihre Bustimmung. Lauter sprachen die Landbewohner, ermuntert durch die Angehörigen der benachbarten Cantone, welche besorgten, nach dem Benfpiele von Luzern möchten auch ihre Obern ähnliche Steuern wieder einfordern, und die Bewohner der fregen Lander warnten nedend, die Ropfe nicht an die Halfter zu hängen. Bolf war sogar über die Unlegung von Getreidevorräthen miß= trauisch, weil es glaubte, der Bauer werde nun seine Borrathe nicht mehr zu höhern Preisen abseten können; man folle, hieß es, die Jahrgelder für die angeführten 3mede verwenden. Um= fonst rief man die Dorfsvorsteher in die Stadt und bewirthete sie. Bergeblich erließ man ein Mandat. Glücklicher war eine Abordnung in alle Landesgegenden. Zuerst stimmte Willisau ben, und die übrigen folgten dessen Bepspiele. Länger widersprach die Geiftlichkeit; dem Fürsten sey diese nichts schuidig, sagten die Jesuiten; die andern Ordens = Beiftlichen, man habe fruher nichts bezahlt, und der Papst habe ähnliche Forderungen miß= billigt; nach einem folchen Benspiele wurden die Reformirten die in ihren Cantonen liegenden Güter der Rlöfter allmählig gang an sichen, und die vorgebliche Gefahr der Kirche sey ungegründet.

Der Nuntius forderte, man musse die Bewilligung von Rom erwarten. Fest blieb der Rath. Der Leutpriester mußte wegen einer heftigen Predigt abbitten; den Chorherren schickte man ihren Brief zurück, und begann die Beziehung der Steuer mit Berus fung auf hundertjährige Benspiele. Nun traf eine Bulle von Rom ein, des Inhaltes, man sollte sich mit dem Nuntius ein= verstehen. Dieß geschah; und die Geistlichen bezahlten, wie die Weltlichen, den vierzigsten Pfenning von dem Ertrage ihrer Grundstücke drey Jahre lang. Man schätzte damahls ihre Besitzungen auf sechs Millionen Gulben.

Aehnlich dem Zwifte, in welchen fich Davos und die übri= gen Hochgerichte des X Gerichtenbundes vor einem halben Jahr= hunderte verwickelt hatten, entzwehte während der Reunziger=Jahre eine Streitigkeit ben Gotteshausbund. Bon langem her hatte der Bürgermeister zu Chur das Amt eines Worstehers des Bundes, der Stadtschreiber dasjenige eines Bundesschreibers ausgeübt. Dieses alte Herkommen hatte den Gang der vaterländischen Ge= schäfte nicht gehindert; aber es miffiel ber Gifersucht der dem Auslande hingegebenen Parteyen. Die Stadt Chur war damahls Spanisch gefinnet; in allen übrigen Sochgerichten bis auf eines herrschte hingegen die Französische Parten. Sie erhoben Klagenüber eigenmächtiges Verfahren und Migbrauch der Amtsgewalt, schlossen endlich die Stadt Chur vom Bunde aus, wählten ihr Haupt, Friedrich von Salis = Soglio, zum Bundesprässdenten und andere Beamte. Ungeachtet ihres Widerspruches übten die bepden andern Bunde auf die Klage der Stadt bas Richteramt zwischen den Streitenden aus und entschieden zum Bortheile der Stadt. Gestütt auf das Verfahren, welches bey der Streitigkeit des X Gerichtenbundes war beobachtet worden, verwarfen die Sochge= richte den Richter. Mehrere Jahre lang dauerte die Uneinigkeit, bis endlich 1700 burch Bermittler von Burich und Bern der Streit so bengelegt wurde, daß jährlich benm Schlusse des Bun= destages die Bothen aus den fünfzehn Gliedern des Rathes zu Chur zwen auswählen, das Loos aus diefen einen Prafidenten

bezeichnen, hierauf durch die Mehrheit der Stimmen ein Bundesschreiber und ein Bundesweibel aus den Bürgern von Chur gewählt, dieß aber der Stadt fein Borrecht geben, auch diese Be= amten zu Handen des Bundes beeidigt werden sollen. Bey ihrem Abschiede sprachen die Gefandten von Burich und Bern gegen die Graubundner einfache, aber große Wahrheiten aus, die allen Gidsgenoffen, und zuerst ihren Borftebern, immer gegenwärtig fenn follten: Bergeffet nicht, wie viel Blut euere theure Frenheit gekoftet hat, damit dieß edle Kleinod nicht den Nachkömmlingen durch Eigennuß, Uneinigkeit, Chrsucht, Parteylichkeit, u. s. f. entzogen werde. Erspiegelt euch an den traurigen Benspielen der Städte Rom, Athen, Sparta, ja aller fregen Stände voriger Zeiten. Mit was Grundsagen der Bau eines fregen Standes aufgeführt wird, mit denselben wird er auch erhalten. Alte Einfalt, einge= zogene Sparfamkeit, mahre Treue, brüderliches Wohlverständniß und Bewahrung der Grundgesetze haben die Frenheit immerdar aufrecht erhalten; aber innerliche Bertrennung, Gifersucht, Chr= geis, Pracht, Hochmuth und Berschwendung sie oft niederge= flürzt. Fremden Herren anhangen, u. dgl. haben das gesegnete Rhätien zum Schauplaße eines landesverderblichen Krieges gemacht, u. s. f.

Die Hindernisse, welche Bernerische Beamten 1693 bem Durchmarsche Freyburgischer Mannschaft entgegen setzen, hatten die Folge, daß Freyburg einige Bernerische Angehörige anhielt, und Bern dieß auf ähnliche Weise erwiedern ließ. Schon gedachte Freyburg, mit 400 Mann die Seinigen wieder in Freyheit zu setzen, als die noch stärkere Rüstung Berns diese Unternehmung zurück hielt. Die drohenden Feindseligkeiten wurden durch die Dazwischenkunft der Eidsgenossen zurückgehalten, und eine Tagsanng stellte den Frieden wieder her.

Zwischen Zürich und den V Orten erneuerten sich die alten Erbitterungen, 1692 und 1693 wegen der Ansprüche der lettern auf den Abzug von dem Bermögen verstorbener reformirter Pfarrer im Thurgan, 1694, als die Katholischen zu Wengi den Resor-

mirten den Jugang in den Kirchthurm für den Gebrauch der Glocken zum Gottesdienste verschlossen und diese gewaltsam das Gitter des Chores und die Thüre des Thurmes öffneten; und in eben diesem Jahre wegen Versetzung einer Canzel in der Kirche zu Hüttweilen.

Moch, drohender war 1695 der Wartauer = Handel. In der großen Sargansischen Gemeine Wartau mar feit 1578 die fathos Als 1694 sich wieder vier lische Religion gänzlich erloschen. katholische Hausväter in berselben befanden, zeigte der Landvogt Reding zu Sargans der Gemeine an, er werde daselbst die Messe wieder halten lassen, führte personlich und in zahlreicher Begleitung den katholischen Gottesdienst am 4 November ein, und ließ ihn an den folgenden Sonntagen durch zwen Capuziner fortsetzen. Burid und reformirt Glarus protestirten dagegen, beriefen sich auf den Vertrag von 1632 und den Frieden von 1656. Orte hingegen behaupteten, diese Berträge beziehen sich nur auf die Ginführung des reformirten Gottesdienstes und beschränken Diejenige des katholischen nicht. Sie selbst bezogen sich auf den Landesfrieden von 1531 und spätere Berhandlungen ber Zag= fagungen. Auf einer Conferent zu Bug im May 1695 migbil= ligten zwar die katholischen Orte das vorschnelle Berfahren des Landvogtes, doch ohne ihre Forderung aufzugeben. Tagfakung riefen Bürich und die reformirten Glarner das eidege= nössische Recht an; die V Orte hingegen erklärten, sie sehen den Gegenstand als bereits erörtert an. Gine neue, von Bern ausge= schriebene Tagsatzung hatte keinen besfern Erfolg. Schon bes wachte man von bepben Seiten die Grenzen, ruftete fich zum Rriege, und felbst in der Graffchaft Baden veranstalteten die katholischen Beamten Buruftungen, als ploglich ein unerwartetes Greignif, welches gefährlich hatte werden konnen, burch feine Entwidelung die aufgeregten Gemuther herab stimmte. 22 August zu Uhnach ein unglückliches Weib nach dem Urtheile des Landgerichtes als Bere enthauptet und verbrannt wurde, bemerkte man zu Eschenbach ploplich nach ber Züricherischen

Grenze hin eine fich hoch erhebende Staubwolke. Sogleich war man von einem Ginfalle der Buricher überzeugt; die Sturmglode wurde angezogen; die Ginwohner der Landschaft Unnach eilten bewaffnet dem vermeinten Feinde entgegen. Fünfzehn Büriches rische Angehörige wurden gefangen gefest, einige aus ihnen ver= wundet, und nun naherte fich eine große Schafherde. Die Bere mußte das Blendwerk hervor gebracht haben. Die Berhafteten wurden fogleich losgelassen und bewirthet; ihre Rudfehr verschaffte einigen Unachern, welche bereits in der Gegend von Bald waren angehalten worden, die Frepheit, und entwaffnete die fich ruftenden benachbarten Büricher und Glarner. Durch die Bemühungen der unpartepischen Orte und die Ginwirtung des Frangösischen Ge= fandten Amelot verglich man sich endlich so, daß der katholische Gottesdienst zu Wartau, wo zwey katholische Familien wieder jur reformirten Religion gurud gefehrt und die übrigen weggezo= gen waren, mit Borbehalt der Rechte eines jeden Theiles auf= gehoben und eine allgemeine Amnestie bekannt gemacht wurde. Doch erhielten die verwundeten Buricher eine Entschädigung.

Wegen einer Druckschrift (\*), in welcher der später im Toggenburgerkeiege noch bekannter gewordene Badische Untervogt Beat Anton Schnorff 1698 ben Behandlung der Gleichheit der Stimmen in Religionssachen, welche der Landessriede festgesetzt hatte,
sich Anzüglichkeiten erlaubte und zu beweisen suchte, sie betreffen keineswegs die Katholischen, sondern nur die Resormirten, u. s. f.
mußte er den Gesandten der evangelischen Orte eine Abbitte machen,
und das Buch wurde eingezogen.

Berträge zwischen dem Abte zu St. Gallen und der Stadt von 1549 und 1650 gestatteten den Prozessionen den Weg durch die Stadt. Doch sollten sie Fahnen und Kreuze entweder vor den Thoren zurück lassen oder niederschlagen. Am Kreuzersin= dungsseste 1697 ging eine Prozession aus dem Kloster durch die

<sup>(\*)</sup> Clavis themilogica sive brevis et accurata librorum I. U. anatomia cum regulis circa eorundem antilogias.

Stadt nach St. Fiden hinaus, und ein Ordensgeistlicher trug ein silbernes Kreuz emporgehalten vor der Brust. Die Stadt machte Gegenvorstellungen bey den Beamten des Abtes, der eben abmesend war; allein die Prozession kehrte auf die nahmliche Weise zurud, indeß die Bürger ihr zuriefen, man follte das Kreuz herab Als am nächsten Sonntage einige Kreuze von den Prozessionen, welche von außenher nach dem Kloster zogen, wieder emporgehalten getragen wurden, gegenseitige Erklärungen erfolg= ten und das Bolt sich erhipte, warfen endlich die Burger, indeß der Rath sich berathschlagte, das Klosterthor zu, und pflanzten vier Kanonen vor demselben auf. Als die Prozessionen und die bewaffneten äbtischen Unterthanen durch das hintere Klosterthor entlassen murden, führte auch die Stadt die Ranonen wieder weg. Mach wenigen Tagen trafen Gesandte von Burich und ben äußern Rhoden ein; aber man näherte sich nicht. Am nächsten Sonntage blieben die Thore der Stadt bis auf Eines geschlossen. Bürger und 100 Appenzeller, welche man geworben hatte, hielten Wache. 200 Mann hatte der Abt in das Klosier gezogen; 3000 andere waren um die Stadt her verlegt und 20 Rauonen auf dem Damme zu Rorschach in Bereitschaft. Die Bothen der Schirms orte versammelten sich. Der Abt klagte, man habe die Waffen gegen Leute ergriffen, welche Rosenkranze trugen, auf die Da= ther des Klosters geschossen, seine reformirten Unterthanen aufge= wiegelt, u. s. f. Die Stadt wollte nur zu eigenem Schupe sich bewaffnet haben, und behauptete, von außenher fen auf eine ihrer Rirchen, und zu St. Fiben auf einen vorübergehenden Bürger geschossen worden. Sie stütte sich auf den Sat, in zweifelhaf= ten Fällen set die Vermuthung für den Landesherren; denn ber Zwist war in ihrem Bezirke entstanden. — Biele Beschädigungen trafen die Grundstücke der Burger. Drepzehn Tage lang blieb der Jugang von beyden Seiten verrammelt, bis endlich die schirmortischen Bothen den Frieden so herstellten, daß zuerst die Stadt und unmittelbar nach derselben der Abt die Werschanzungen fcleifen und die Bewaffneten entlaffen mußten. Megen der Ceres

monien verordneten die Schiedrichter: Bey den Thoren der Stadt sollten die Kreuze von den Stangen herunter genommen, von dem Priester vermittelst einer seidenen Halsschnur und eines seidenen Bandes so besestigt werden, daß sie von der Brust hinweg weder ausgestreckt, noch erhöhet werden können. Noch dauerte der Streit über die Frage fort, wer Genugthuung zu fordern habe. Im Ansange des Jahres 1698 verboth der Abt die Abführung von Holz nach der Stadt aus ihren eigenen Waldungen; doch bewirkten die Schirmorte endlich im September eine Ueberein= kunft, und die Stadt bezahlte dem Abt 3800 Gulden. (Kreuzstrieg).

Die Abten St. Gallen hatte es vorgezogen, von der Unab= hängigkeit, welche der Bestphälische Friede den Gidegenossen zu= sicherte, nur einen bedingten Gebrauch zu machen; den verbun= deten Orten hingegen gebrach es an Umficht und Gintracht, um diesem Mitstande die Anschließung an ihr mahres System zur Pflicht zu machen. Zwar unterließ die Abten, wie seit langer Beit, Die Besuchung der Reiche = und Rreistage, weil mit der= felben die Entrichtung von Anlagen verbunden gewesen mare. Allein sie fuhr fort, sich fur die Regalien, den Blutbann, u. A. m. vom Raifer belehnen zu laffen, und dafür den Lehenseid Dadurch sicherte sie sich die Mittel zu, in jedem zu leisten. Falle den Raifer und das Reich in die Angelegenheiten der Gids= genoffenschaft hinein zu ziehen und biefe zu gefährben (\*). dem Kriege von 1656 ermahnte der Raifer die Orte Bürich und Bern, die Rechte und Freyheiten des Abtes als eines unabhängi= gen Fürsten unangetastet zu lassen. Gleichwohl mar nach der Expeuerung des Bundes mit Frankreich 1663 die Abten mehr als kein anderer eidsgenöffischer Ort dieser Macht ergeben; und der gewandte Landeshofmeister Fidel vom Thurm, der länger als ein halbes Jahrhundert die Politik des Stiftes lenkte (\*\*), und auf die

<sup>(\*)</sup> Auch die Abten Pfeffere fuhr fort, sich ihre Frenheiten vom Raifer bestätigen zu laffen.

<sup>(\*\*)</sup> Rod 1710 fdrieb Abt Leobegar als memento in sein diarium: "man soll sich nicht thurnen lassen."

Gidegenoffen felbst einen großen Ginfluß ausnbte, stand in der engsten Berbindung mit der Frangosischen Gesandtschaft. 1670 hielt das Stift 16 Compagnieen in Frankreichs Dienste. Allein als alle drey Reichscollegien den Abt Gallus feiner Für= stenwürde zu entseten droheten, und die St. Gallische Herrschaft Ebringen in Schwaben von den Reichstruppen geplunderf murde, zog der Abt 1677 seine Mannschaft zurud. So sehr anderten sich die Verhältnisse, daß 1684 Frankreich der Abten die Bundes= gelder nicht mehr ausbezahlte, und der Bothschafter den Abt Gallus aufforderte, den vom Thurm nicht mehr auf die Tagfagun= gen zu fenden. Nachdem Colestin Sfondrati, der ohnehin durch seine Schriften gegen die Frenheiten der gallikanischen Rirche dem Franzosischen Sofe mißfiel, zum Abte war gewählt worden, stieg die Erbitterung fo hoch, daß 1689 der Französische Bothschafter sich weigerte, eine eidsgenössische Abordnung anzunehmen, weil Fidel ein Mitglied derfelben mar.

Sehr thätig waren Sfondrati und sein Landeshofmeister in der innern Politik. Ohne den Wartauer = Sandel ware ein Bund= niß zwischen der Abten und dem Stande Bern, welches von dem Capitel bereits genehmigt wurde, wahrscheinlich zu Stande ge= Desto mehr etmahnten sie nun die katholischen Orte, kommen. sich durch Waffenübungen und Sammlung von Borrathen in eine bessere kriegerische Berfassung zu seten, und bereits wurden auf der Tagsatung zu Luzern im December. 1695 Operations = Plane auf mögliche Fälle entworfen. In den V Orten unterblieben die Burüftungen, weil die Geiftlichkeit nicht das meifte dazu bentragen Colestin hörte nicht auf, seinen Plan zu betreiben. wollte. Eine ungewöhnliche Erscheinung war die Erhebung dieses Abtes zur Cardinals = Würde; allein aus Schonung für die Abten ent= sagte er derselben schon am 10 Januar 1696, und ging nach Rom. Seine weit aussehenden Absichten hatte er mit einem so gefälli= gen äußern Benehmen verbunden, daß 50 angesehene St. Galler ihn bey seiner Abreise eine Strecke Weges zu Pferde begleiteten. Ein entschiedenes Bestreben, den unabhängigen Fürsten öffentlich

darzustellen, zeigte sein Nachfolger, Leobegar Bürgisser von Luzzern, schon dadurch, daß er sich weder von dem papstlichen Legazten, noch von dem Bischofe zu Constanz, sondern von dem Weihzbischofe zu Eichstädt einsegnen ließ und die hergebrachten Geschenke an die Abgeordneten der IV Schirmorte verminderte. Erfolglos blieben die Versuche des Französischen Bothschafters, durch Auszeichnungen und Geld diesen neuen Fürsten und seinen Lanzdeshosmeister von Oesterreich abzuziehen, obgleich dieser letztere sich selbst nicht vergaß; benn bennahe alle einträglichen Stellen des Landes waren von Gliedern seiner Familie besetzt. Die Weizgerung der Stadt Weil, dem neuen Fürsten zu huldigen, bis die päpstliche Bestätigung und die kaiserliche Belehnung würden erfolgt seyn, ließen er und die Schirmorte hingehen, und sie erfolgte nicht eher als 1699.

Beit öfter als das von Frankeich eingeschlossene Mühlhausen fand sich Genf, gerade um feines berühmten Dahmens willen, in schwierige Lagen versett. Raum hatte ber Magistrat am Ende des Jahres 1690 vernommen, ein Englischer Resident, Herward, fen dahin bestimmt, als ex, besorgt über den Gindruck, den diefe Erscheinung auf das Französische Cabinet machen werde, eilends an Zürich und Bern Abgeordnete fandte, um ihren Rath einzu= Aber mittlerweile erfolgte die befürchtete Behuthsam ward dem Gingetroffenen angezeigt, man erwarte den Rath der Verbundeten; aber empfindlich barüber verreiste Herward sogleich. Mit Entschuldigungen wandten sich die Genfer Reine falschen Begriffe von beleidigter Moan seinen König. narchenehre leiteten Wilhelm III. Er war billig und menschlich genug, um weder Empfindlichkeit gegen die Stadt zu außern, noch darauf zu bestehen, daß diese durch Erfüllung seiner Forde= rungen fich der ftolzen Barte Ludwigs XIV blog ftelle.

Während daß Savoien von Frankreich besetzt gehalten wurde, war Genf ganz von dieser Macht umgeben. Als 1695 die Nachz richt von der Eroberung der Festung Namur durch die Allieten daselbst eintraf, gaben einige Engländer und Deutsche, Leuten,

7

welche eben mit ber Bubereitung bes Banfes beschäftigt waren, Geld, um die Feuer recht groß zu machen, und festen dieß an den folgenden Tagen fort. Obgleich der Magistrat einige Theilnehmer verhaften ließ und den Fremden die Abbrennung eines zubereiteten Feuerwerkes verboth, vergrößerte bennoch der Frangofische Rest= bent von Iberville das Worgegangene ben feinem Sofe. gleich wurde die Bufuhr nach Genf gesperrt. - Auch über die Rapelle des Residenten erhoben sich Migverständnisse. des von den Frangosen befetten Savoiens ließ in dem Bezirke von St. Wictor und Chapitre einen Befehl bekannt machen, daß man sich an den katholischen Fepertagen der Arbeit enthalte. Ein Worstellungeschreiben des Rathes zu Genf fam uneröffnet an den Residenten zurud. Die evangelischen Orte fandten zu wiederhohlten Mahlen Abgeordnete an den Gefandten gu Solothurn und nach Genf felbst. Der Magistrat erließ Ermahnungen an die Burgerschaft, und die Geiftlichfeit unterftuste biefelben. Auf die Erweiterung der Gesandtschafts = Rapelle verzichtete der König bald; aber er beharrte auf einer Genugthuung wegen der Feuer, und weil man Wachen ben der Wohnung des Residenten ausgestellt hatte, als das Bolf der benachbarten fatholischen Gegenden sich zahlreich ben seiner Kapelle einfand. Im März 1696 gingen vier Genfersche Abgeordnete, denen von dem Gesandten gu Golo= thurn war empfohlen worden, weder über den Empfang, noch über das Ceremoniel Schwierigkeiten zu machen, nach Paris, und erhielten von dem Könige sowohl die Herstellung der Bufuhr, als die Aufhebung des Mandates. Nichts defts weniger geschaf noch ein Bersuch, die katholische Religion in einem Grenzdorfe auszuüben, bis der König deffen Aufhebung geboth. — Rach dem Frieden besuchte der Herzog die zuruckgestellten Lande, und die Benfer erwiesen ihm große Chrenbezeugungen, als er in ihre Mabe tam; bod erfuhren fie ichon 1699 neue Bennenhigungen. Bunadift an ber Arve : Brude hatte die Savoische Bollwache einen Bagen angehalten, welcher Getreide nach der Stadt abführen follte. Die Genfersche machte benfelben wieder frep. Sogleich

hemmten die Savoischen Behörden die Ausfuhr des Getreides, sprachen die fogeheißene Queue d'Arve fenseits der Brude an, und forderten Genugthuung wegen der Befrepung des Wagens. berief sich auf seine Rechte und bas alte Berkommen. Gleichwohl forderte Savoien die Aufzeichnung der Ginwohner von St. Bictor und Chapitre, die Wegweifung Frangofischer Flüchtlinge aus demfelben und legte neue Bolle an. Gegenfeitig erbitterte man fich noch mehr. Genfersche Angehörige und ber Oberbeamte von St. Bictor und Chapitre selbst wurden in Savoische Gefangniffe gelegt. Die Borstellungen der Cantone Burich und Bern und eine Genfersche Gesandtschaft, welche nach Turin ging, erhielten einige Erleichterungen und die Freplassung der Gefangenen. Gine ganzliche Berständigung erfolgte im nächsten Jahre, als ein Savoischer Abgeordneter felbst nach Genf fam und sich von dem Rechte der Stadt überzeugte.

Sowohl während bes Rrieges, als nach dem Friedensschlusse fahen sich die Gidegenossen in schwierige Berhältnisse sowohl mit Gegen den Bertehe dem Raiser, als mit Frankreich verwickelt. nach diesem Reiche waren in Deutschland strenge Magregeln getroffen worden. Die Sperrung, die vermehrten Bolle, die Forberung von Beugnissen waren den Schweizern sehr beschwerlich, Mehrere Mahle bezog man sich gegen die ausschreibenden Fürsten des Schwäbischen Kreises und die Besterreichische Regierung auf den Erbverein, den Baslerfrieden von 1499 und den Bertrag von Die meifte Sulfe verschaffte die Herstellung des Friedens; allein am 1 November 1698 kündigte der Kaiser den fammtlichen Orten die Anlegung neuer Bolle an, die zwar nur von vorüberge= hender Dauer, keine Aufhebung der Berträge fenn follten. Als Grund davon wurden die großen Roften des Arieges und die Nothwendigkeit einer neuen Ausrustung der Rheinplätze angeführt, welche man eine Vormauer der Gidsgenossen nannte. Durch den Dienst ihrer Miethtruppen in Plagen, welche 1663 (\*). noch nicht zu

<sup>(\*)</sup> Als das leste Bündnif geschloffen wurde.

Frankreich gehörten, und im Felde felbft fegen bie Baffen ber Allirten gehemmt worden. Bahlreich waren die Gegenvorstellun= Die Gidegenossen brachten in Erinne= , gen und Unterhandlungen. rung, die in ihren Landen verfertigten Waaren feven noch durch den Bertrag von 1561 zollfren gewesen; die durchgebenden nach demjenigen von 1587 nur dem halben Bolle unterworfen worden, und schon habe man 1654 Bieles nachgegeben. Im Februar 1700 wurden endlich die neuen Bolle eingeführt. Man fuchte nun durch andere Wege die Desterreichischen Bollstätten zu vermeiden, sprach von Aufhebung alles Perkehres mit Deutschland und schickte im Movember eine Gefandtschaft nach Wien, deren Bemuhungen die Rudficht auf den Ausbruch des Spanischen Successions = Rrieges unterstütte. Am 18 Januar 1701 hob der Raiser die neuen Bölle auf, in der Erwartung, daß die Gidsgenoffen den Erbs verein und die alten Berträge beobachten und mit dem Saufe Bourbon in feine nähere Berbindung treten werben. Un die Rosten der Sendung hatten ein Theil der innern Orte und der Abt von St. Gallen nichts bengetragen.

Schafhausen hatte seinen Bürger, den Gberhard im Thurn, Herrschaftsheren des zunächst bey der Stadt im Rellenburgischen kiegenden Dotfes Bufingen wegen Geifteszerrüttungen anhalten und in das Hospital beingen lassen. Er bekannte sich zur katho= lischen Religion, lästerte die reformirte, und nun forderte die Desterreichische Regierung gebietherisch die Freplassung ihres Ba= Es kam so weit, daß Schafhausisches Eigenthum im Nel= kenburgifchen verkauft, die Aufhebung angesehener Burger gedrohet, die Einlösung des Fledens Thäingen und mehrerer Dorf= schaften gefordert wurde, welche 1651 an Schafhausen waren verpfändet worden. Die Stadt berief sich auf Berträge und darauf, daß im Thuen ihr Unterthan fen. Endlich verstand sich, 1700, Schafhausen zur Lostassung besselben. Die drudenden Desterreichischen Maßregeln hörten auf; aber weder die Berwen= dung der Gidsgenoffen , noch eine Sendung des Burgermeisters Sollander nach Wien konnten die Ginziehung ber Pfandschaft bin=

dern; doch blieb die Stadt im Besite ber Gerichtsbarkeit, und 1723 gelang es ihr wieder, auch die Landeshoheit anzukaufen.

Im Jahr 1699 forderte die Desterreichische Regierung zu Stodach, die Stadt Stein sollte ihre Rehzäune von 12 auf 3 1/2 Fuß herunter Als Stein fich weigerte, wurde durch 150 Mann eine Strecke von 3000 bis 4000 Fuß abgebrannt. Noch andere Beschwerden und Gegenklagen gingen aus diefent Anstoffe hervor. Defterreich beschuldigte Zürich der Beschränkung der Katholischen zu Ramfen. Schon hatte der Raiser die Wiederlösung des Raufes dieser Ortschaft erklärt, Zurich sie verweigert und sich zu thätlichen Hinderung einer Desterreichischen Huldigung angeschickt, die Bermendung der Gidsgenossen, sogar diejenige von Frankreich und England, nachgefucht, bis endlich nach einer fruchtlosen Sen. dung an den Kaiser ein zwepter Abgeordneter, der Oberstwacht= meister Werdmuller, der sich auch an den Spanischen Gefandten und an die geistlichen Umgebungen des Raifers wandte, auswirkte, daß eine Untersuchung am Orte selbst vorgehen sollte. Dieß geschah 1703. Die Aussicht auf die Entwickelung des Streites über die Spanische Erbfolge stimmte auch hier den Dester= reichischen Hof zur Billigkeit, und die alten Werhältnisse wurden wieder anerkannt.

Jener Herzog von Longueville, Fürst zu Meuenburg, wels der beh den Westphälischen Friedensverhandlungen die eidsgenössischen Angelegenheiten und den Bürgermeister Wettstein kräftig unterstützt hatte, war 1663 gestorben, und hatte zwen Söhne, den schwachen Johann Ludwig Carl, welcher seither unter dem Nahmen eines Abbe von Orleans bekannt war, und Carl, Grasen von St. Paul, und eine Tochter, Maria, vermählt an Herzog Heinrich von Savoien=Nemours, nachgelassen. Der erste überzließ 1668 die Regierung dem Grasen von St. Paul, nahm sie aber wieder an sich, als dieser, 1672, kinderlos starb. Durch ein Testament setze er den Prinzen von Conti zu seinem Erben, auch sur Neuenburg und Ballengin, ein, und nach seinem Tode, 1694, trat dieser als Ansprecher auf; neben ihm die Schwesier

von ältern Werhältnissen her, der Markgraf von Baden = Durlach. Gegründet auf das alte Erbfolgerecht der weiblichen Linie erz kannten die Landstände die Herzoginn als ihre Fürstinn. Nun machte der Prinz von Conti seine Forderung ben dem Parlamente zu Paris anhängig. Dieses entschied, am 13 December 1698, zu seinem Bortheile, und Ludwig XIV erklärte sich für ihn. Der entscheidende Zeitpunkt war vorhanden, ob Neuenburg von Frankzreich ganz abhängig werden und dieser übermächtige Nachbar noch tieser in die eidsgenössischen Berhältnisse eingreisen sollte. Die Stände von Neuenburg riesen den Schutz der IV verburgrechzteten Orte an. Bern sprach sich sogleich für die Herzoginn aus. Luzern und Solothukn solgten diesem Bepspiele nach, indeß Freysburg sich noch nicht entscheiden wollte.

Auf die Bitte der Stadt Reuenburg legte Bern eine Besatung von 200 Mann dahin. Mit einem zahlreichen Gefolge und von vielen Schweizerischen Offizieren begleitet, traf am 30 Januar 1699 der Pring von Conti zu Reuenburg ein. Er ließ Geld auswerfen, wurde mit Ehrenbezeugungen empfangen; allein man verweigerte ihm die Wohnung im Schlosse. Der Französische Gefandte beschwerte sich über das Ginruden der Berner Meuenburg, und Französische Truppenabtheilungen näherten sich ber Bernerschen Grenze. Die IV Orte erneuerten ihre Confe-Mit kluger Mäßigung zog Bern seine Besatzung aus Meuenburg zurud, und die Stadt nahm 150 Mann Landmiliz Der Pring forderte, die IV. Orte follten einen Richter aufstellen, und drohte den Neuenburgern mit dem Ginruden Französischer Truppen. Allein Bern erklärte, man habe kein Recht, einen Richter über eine entschiedene Sache aufzusuchen, und zog sowohl im Waatlande, als in der Nähe der Hauptstadt mehrere 1000 Mann zusammen. Diesem der Bater würdigen Benehmen stimmte auch Luzern ben und versprach Bern Bulfe auf den Rothfall, und nun erklärte der Frangofische Ge= fandte, nach der Burudbiebung der Befagung aus Reuenburg habe Bern von Frankreich nichts zu besorgen. Um 23 März kam auch die Herzoginn nach Neuenburg und wurde als Landess fürstinn empfangen. Sie schenkte der Stadt eine Fahne und erließ dem Lande eine Abgabe.

König Wilhelm III von England, Prinz von Cranien, eröffnete nun auch die alten oberlehensherrlichen Unsprüche als Abkommling des Saufes Chalon, und Seitenverwandte unterflutten diejenigen der Herzoginn Maria. Die Reuenburgischen Stände und alle Gemeinen bestätigten nun noch ein Mahl die Rechte der Lettern. Der Frangofische Gefandte fam felbft nach Reuens burg und forderte einen Richter. Unzufriedene in kleiner Ans zahl, welche sich für den Prinzen hatten gewinnen laffen, zog der Magistrat zur Verantwortung. Noch erregte das Gefolge des Prinzen vor seiner Abreise einen unruhigen, doch unbedeutenden Auftritt zu Neuenburg. Ginen neuen Berfuch, die III Stände zusammen zu berufen, vereitelte Berns Entschlossenheit; boch stellte die Herzoginn vor ihrer Abreise aus Furdit vor dem Könige, auf deffen Begehren, die entlaffenen Beamten wieder her, und lange drang ber Ronig noch auf die Wiedereinsetzung bes Neuen= burgischen Predigers Girard, eines Mannes, der im siebenzigsten Altersjahre megen des Migbrauches der Kanzel für die Unspruche des Prinzen von Conti und anderer Unregelmäßigkeiten endlich war von seiner Stelle entlassen worden. — Die evangelischen Orte wurden in diefe neue Streitigkeit hinein gezogen. Unterhandlun= gen führten zu keinem Biele; der Konig drohte. Allein die Geifts lichfeit und die Landschaft Meuenburg gaben nicht nach; die Erbitterung des Königs fiel auf die Derzoginn gurud. Sie mußte den Gouverneur Montet entlassen, ernannte an seine Stelle den Franz von Molondin, und gleichwohl verwies die Ungnade bes Ronigs fie von Paris auf eines ihrer Guter.

Ein reichlicher Sold, große Geschenke und Jahrgelder und eine gänzliche Befrehung von Zöllen waren die Bedingungen, unter welchen die alten Schweizer Frankreiche Macht vergrößern halfen. Von Zeit zu Zeit wurden diese Begünstigungen eingeschränkt;

und während daß bie Preise aller Dinge stiegen, fant in Frant= reich der Werth des Schweizerblutes, weil man die Waare in Menge erhielt und die Mäckler, nur auf den Gewinn des Augen= blides bebacht, sich mit geringen Bortheilen begnügten, wo größere versagt wurden (\*). 3war hatte Burich 1690 Frankreich keine Werbung mehr gestattet; dennoch waren mahrend des Krieges nahe an 30,000 Schweizer unter Frankreichs Fahnen gestan= ben. Kaum war der Friede geschlossen, als das Französische Cabinet, ohne sich an die Kantone zu wenden, sich mit den bedeutendsten Schweizerischen Befehlshabern in Unterhandlungen über veränderte Capitulationen einließ, sowohl um sich eines Theiles der läftig gewordenen Mannschaft zu entladen, als um den Sold herab zu fegen. Stuppa's getadelte Capitulation von 1670 follte noch schlechtern Bedingungen weichen. Gerüchte davon kamen in die Seimath und mit ihnen Entlassene, die ohne Berpflegung sich nach Hause hatten betteln mussen. Im Februar 1698 antwortete ber Konig den katholischen Orten, die Schweizer mögen um den verminderten Sold dienen oder heimgehen. Michts. desto weniger scheute der neue Französische Bothschafter Puifieur sich nicht, in seiner Antrittsrebe mit den gewähltesten Ausdruden von den Thaten der eidsgenössischen Truppen mahrend bes letz= ten Krieges zu sprechen. Er verglich sie den Helden des Burgun= bischen Krieges; das Lob der erworbenen Lorbeeren muffe Frank= reich mit ihnen theilen; der König achte sie als seine vertrautesten Freunde und Bundesgenossen. Sehnlich wünsche er, ihre Treue zu belohnen, u. dgl. m. — So klangen seine Worte, und auf vier Sagfapungen beschäftigten sich bie Gibegenoffen mit der Sache; boch, aus Mangel an Bufammenstimmung, mit geringem Erfolge. Zuerst wurden sie hingehalten. Dem Könige, hieß

<sup>(\*)</sup> Schon sagt ber Englische Gefandte Stanian in seinem Etat de la Suisse, Amsterdam 1714. S. 149: On trouvera que, tout compté, il sort plus d'argent du pays, qu'il n'y en entre par les services étrangers.

es, habe die Beit gefehlt, die Kantone zu benachrichtigen. jenige, was er jest noch leifte, fen ein Beichen feines Wohl= Bald überzeugten sich die Gibsgenossen, der Grund wollens. des willfürlichen Berfahrens liege in der geringen Achtung der Befehlshaber für die heimathlichen Obern und die Rechte des Baterlandes, und in den einfeitigen Capitulationen. Man em= pfand die Rrankungen der Ehre und der Bertrage, und geboth den angesehensten Offizieren, auf der Tagleistung im September fich einzufinden. Bier Oberften und viele Andere erschienen perfönlich. General Stuppa, Frankreichs einflufreichster und ergebenster Diener (\*), entschuldigte sich wegen seines hohen Alters. Ein langes Berzeichniß von Abweichungen und Neues rungen wurde ihnen vorgehalten. Sie antworteten, das Meiste fet schon ben ihrem Eintritte in die Bebienungen angenommen Man wies sie ihren Obrigkeiten zu, befahl ihnen, bis zur Entscheidung im Lande zu bleiben, verabredete sich, die alte Capitulation festzuhalten, und sprach von Burudberufung der Truppen. In gefällige Ausbrucke und in eine Form gekleibet, Die entgegen kommend schien, entschied sich endlich der König: an dem Monathesolde von 16 Franken in Friedenszeiten könno nichts geandert werden; im Felde hingegen werde derjenige von 6 Reichsthalern zu 58 Gols benbehalten werden. Ueber die Herabsehung der Compagnien auf 100 Mann war nichts zu er= halten. Man nahm das Geschäft ad referendum (\*\*). Abweis chend waren die einkommenden Instructionen. Man verwahrte fich, das Worgegangene und die gegenwärtige Deferenz foll bem

<sup>(\*)</sup> Er hatte die katholische Religion angenommen, die Stelle eines General Lieutenants erhalten, und verwaltete während der Minderjährigkeit des Herzogs von Maine diesenige eines General-Obersten der Schweizer und Graubündner, mit solcher Eigenmacht, daß er Offiziersstellen ungestraft verkaufte. Starb 1701.

<sup>(\*\*)</sup> Fr. A. Balthafar fagt: Die Minister ließen den ersten Aufputsch (Aufwallung) vorüber geben.

Bunde, den Beybriefen und Verträgen nicht nachthellig seyn, und überließ sich der Hossnung, andern Mißbrauchen werde ein Ziel gesett werden. Die alten Verordnungen über die Werzbungen in den gemeinen Herrschaften wurden bestätigt, ein Regzlement und eine Eidesformel für die Obersten entworfen und beschlossen, diesenigen, welche nicht Feuer und Licht (einen Wohnsis) im Vaterlande haben, sollen ein Depositum von 8.00 Gulden zurück lassen. Die neue königliche Verordnung ward im folgenden Jahre von den meinen Orten angenommen.

Seit dem Bundesvertrage von 1663 waren, ungeachtet öfterer Rlagen, die Bollfrepheiten der Gidsgenoffen, ihr Handelsverkehr mit Frankreich, insbesondere das Vorrecht, daß fremde Waare, so bald sie Schweizerisches Gut geworden, diesem gleich zu achten fen, immer neuen Belästigungen unterworfen, und biefe der 'Reihe nach auf Wollen = , Seiden = und Baumwollenwaaren aus= gedehnt worden. Durch die Untersuchung wurden viele derselben Die Beugnisse, welche man forderte, verursachten große Bogerungen und Demmungen. Bahrend ber Meunziger= Jahre fam die Beschränkung der Deutschen Leinwand hinzu; auch der Gisendraht wurde beschwert. Fregburg und andere Flagten über Erhöhung der Brieftare. Die gewunschten Erleich= terungen verschaffte der Myswifer = Friede nicht. Die Sandlung treibenden Kantone gaben Denkschriften ein. Die Tagleistung von 1701 stellte dem Frangofischen Besandten vor, durch Be= schränkung der Bollfrepheit auf dasjenige, was im Lande selbst gewachsen oder verarbeitet sep., werde dieselbe zu nichte. Französischer Seite antwortete man, zur Zeit jener Begunfti= gungen fen die Schweizerische Ginfuhr nur gering gewesen, und die Befreyungen geben nichts anderes zu, als daß die eidege= nössische Ginfuhr nur die gewöhnlichen Abgaben bezahlen soll. Dennoch wurden zur nähmlichen Beit ben Buningen neue, be= schwerliche Bolle gefordert. Am 26 September 1701 versam= melten sich Zürich, Bern, Basel, Schafhausen und St. Gallen, bezogen sich gegen den Gesandten auf die SS 5 und 9 des

ewigen Friedens, welche keine Erhöhung des Bolles und keinen Unterschied zwischen einheimischen und fremden Waaren zugeben, und auf die vielen spätern Beseitigungen durch Bundnisse und Berträge, mit der Bemerkung, zur Beit des letten Bundesschlusses, der alle frühern Vorrechte bekräftige, seh der Schweiszerische Verkehr bereits so groß gewesen, als jest. Die übrigen Stände woren von dieser Jusammenkunft ausgeblieben; nur gas ben Luzern, Obwalden und Freyburg zustimmende Erklärungen.

Mitten unter den immer sich erneuernden Streitigkeiten und Biberfpruchen felbst über die einfachsten Gegenstände erfreut man sich, in der Beseitigung der Spaltungen über den Kalender, obgleich der Antrieb von außenher gegeben werden mußte, einen Sieg der besseren Ginsichten zu finden. Leichter ware es ge= wefen, bey der Ginführung des Gregorianischen Ralenders die Sache wie eine bloß astronomische und chronologische Berichti= gung zu behandeln, als nach dem sie ein Unterscheidungszeichen Mehrere Menschenalter der Religions = Parteyen geworden war. mußten vorüber gehen, ehe die aus der Berabfaumung des schicklichen Anlasses entstandene Spannung sich milderte. Ende des XVII Jahrhunderts hatten die evangelischen Reich6= stände der Verwirrung in der Zeitrechnung für Deutschland da= durch ein Ende gemacht, daß sie den verbesserten, auf aftronomifche Berechnungen gegrundeten Ralender annahmen, der den Gregorianischen an Genauigkeit übertraf, doch aber mit dem= felben so übereinstimmte, daß nur nach langen Zwischenräumen, 3. B. 1724 und 1744, wieder eine ungleiche Ofterfeper erfolgen konnte. Sie forderten die evangelischen Gidegenossen auf, ihrem Bepspiele nachzufolgen, und mit Weglassung der eilf ersten Tage des Januar 1701 entsprachen Burich, Bern, Basel, Schafhau= sen, Biel, Mühlhausen, Genf und Neuenburg. Schon hoffte man auf eine allgemeine Zustimmung; aber Borurtheile auf der einen, und Sohn auf der andern Seite, die fo manche Berbeffe= rung hindern oder erschweren, vereitelten die Annäherung. wollten nicht ben Kalender des Papftes; Biele nicht demjenigen

entsagen, in welchem der Beiland gelebt habe und gestorben fey. Man sprach von Festhalten an dem Thun der frommen Bäter, schalt auf die unzeitige Nachgiebigkeit des geistlichen Standes und auf die Reigung feiner jungern Glieber zu Reuerungen. Wiele in Glarus wollten es nicht verschulden, daß die Sonne zu einer andern Zeit als bisher durch die Felsenkluft ben Elm (\*) bliden follte. Im Bern = Gebiethe bedauerte man es, daß die Bären im Stadtgraben nun nicht mehr auf Weihnacht Jungs werfen follten. Manche Katholischen neckten ihre Nachbarn über den gezwungenen Schritt zu naher Rudkehr in den alten Glauben. Jest vergrößerte sich die Abneigung des Bolfes. Ber=eitelt wurde der Wersuch einiger bentenden Manner in Burich, bey diesem Anlasse die albernen Zeichen und andere Abgeschmackt= heiten aus dem Kalender zu verdrängen. Die reformirten Grau= bundner entschieden sich für den alten Ralender, eben so die Stadt St. Gallen; von dorther wurde auf das Appenzellerland und aus diefem auf Glarus gewirkt. Gifersuchtig und entruftet über die leichte Bustimmung ihrer Gefandten ben der Tagfagung, welche kaum einer Strafe entgingen, verwarf die Mehrheit der reformirten Landsgemeine zu Glarus die Berbefferung. äußern Rhoden von Appenzell wagte es niemand, für diese zu stimmen, und unter garm und Tumult wurden einige Beforderen derselben ihrer Rathostellen entsett. In den gemeinen Herr= Schaften bewirkte Zurich die Annahme; doch widersetzte sich im Mheinthale, aufgereizt von den Appenzellern, ein Theil des Wolfes (\*\*).

Bis weit in das zwehte Jahrzehend des XVIII Jahrhunderts

<sup>(\*)</sup> Das Martineloch, burd welches sie um Michaelis und im März die Rirche zu Elm bescheint.

<sup>(\*\*) 1724</sup> folgte St. Gallen dem Bepspiele der übrigen evangelischen Städte nach. In Bünden 1756 der resormirte Theil des Pusclav; 1783 das obere Engadin und Bregel; 1784 Chur und noch andere Gemeinen. Bep der Staatsumwälzung wurde der neue

erschütterten die Toggenburgischen Streifigkeiten unter allmählig fich verändernder Stellung der Kantone, welche in dieselben ver= wickelt waren, die innern Berhältnisse der Gidegenossen, indeß der wegen der Spanischen Erbfolge ausgebrochene Rrieg, beffen Schauplat, wie noch nie vorher, fich um die gesammten Grenzen der Gidsgenossenischaft verbreitete, ihrer äußern Politik manche schwere Aufgabe darboth. Doch muß vorher noch verschiedener anderer Angelegenheiten Erwähnung geschehen, welche theils auf einzelne Gegenden fich beschränkten, theils in fürzerer Beit vorüber gingen; allein jene beyden größern und mehrere diefer lettern Staatsangelegenheiten muffen nothwendig in ihrem wechselseitigen Busammenhange und mit steter Rudsicht auf die Beitfolge der Begebenheiten betrachtet werden, um sowohl die damahlige Lage des eidsgenössischen Staates, als die besondere Stellung und das Benehmen der Sandelnden richtig beurtheilen zu konnen. So wirkte die jedesmahlige Lage der Toggenburgischen Angelegenheiten auf das Benehmen einzelner Cantone in Beziehung auf die Grenzbesakungen, die fremden Mächte und die innern Berhältniffe felbft. Einen ähnli= chen Ginfluß hatte bas Glud der Baffen, je nachdem es sich auf Die Seite Frankreichs oder Desterreichs mandte, u. f. f.

Ohne die Bewilligung der regierenden Stände nachzusu= den, hatte der Abt zu Muri, Placidus von Zurlauben, am 20 December 1701 vom Kaiser Leopold die Fürsten = Würde für sich und seine Nachfolger erhalten. Die Abten, ihre Angehörigen und Besitzungen wurden in den "sonderbaren" Schutz des Kaisers genommen, und demjenigen, welcher den Abt in seinen Rechten, Würden und Gewohnheiten stören würde, eine Strase von 200 Mark löthigen Goldes ge=

Ralender auch ben ben reformirten Glarnern, Appenzellern und in ben übrigen Gemeinen Bündens eingeführt, und nach der Wiederhersiellung der Gruverainetät bepbehalten. Nur kehrten die drep Hochgerichte Shalfit, Davos und Süß zu dem alten zuruck, nahmen aber 1811 und 1812 den neuen wieder an.

drohet. Mur zu oft hatten die Gidegenossen die Erfahrung gemacht, baf Gunftlinge des Auslandes über dem Gonner das Baterland vergaßen, und daß schwächere Leute sich nicht felten verleiten ließen zu glauben, folde Auszeichnungen berechtigen Die vom Auslande Gehobenen zu größern Anspruden in der Beimath felbst. Die Bedenklichkeiten, welche auf der Badischen Tagfagung im Februar 1702 gegen diefe neue Erfcheinung erho= ben wurden, beantwortete der Abt mit der Entschuldigung, die Fürstenwürde sen ihm ungesucht angetragen worden; der Raiser handle aus Devotion gegen eine fromme Stiftung seiner Ahnen, u. f. f. Man empfahl dem Abte, ohne Ginwilligung der regierenden Stande in diesem Geschäfte feine weitern Schritte gu thun, und beschloß, ohne Bewilligung der Cantone follte keine folche Erhebung mehr Statt haben; allein am 26 Marz feste der kaiserliche Bothschafter, Graf von Trautmannsdorf, welcher zu Baben sich aufhielt, den Abt und sein Stift in die neue Burde Das kaiserliche Patent sagte neben Anderm, der Abt habe gu Friedens = und Kriegszeiten dem Reiche und dem Erzhause ersprießliche Dienste geleistet, und erbiethe sich, folche fortzu= fețen, u. f. f. Roch einige Mahle nahmen die Stände diesen Gegenstand ad reserendum. Dagegen kaufte das Kloster 1706 die reichsritterschaftliche Herrschaft Glatt in Schwaben, 1708 und 1715 noch andere ritterschaftliche und Desterreichische Lehen, um die Reid, sfürften = Burde geltend machen zu konnen.

Mit mehr Nachdruck und nicht ohne Wirkung benahm man sich 1706 gegen Anmaßungen des Bischofs von Como. Bon diesem bischöslichen Stuhle waren so wohl gegen Commissarien in den Bündnerischen, als gegen eidsgenössische Landvögte in den Ita= liämischen Herrschaften, ohne Unterschied der Religion, Ermah= nungen, und sogar Interdicte erlassen worden. Ein Monitorium, welches 1706 zu Lauis gegen den damahligen Züricherischen Land= vogt angeschlagen wurde, überzeugte die Cantone, daß solche Un= maßungen die Beamten in ihren Berrichtungen hemmen. Man wandte sich an den Nuntius. Luzern und Uri sorderten den Bischof auf, nicht aus eigener Gewalt zu handeln, sondern alls fällige Beschwerden den Cantonen mitzutheilen, welche ihm Recht halten werden. Das Monitorium wurde abgenommen und der Bischof blieb ruhig.

Die Runtiatur nahm gegen die katholischen Orte immer mehr eine gebietherische Stellung an. Der Muntius Caraccioli, welcher 1710 antam, ließ fieben Wochen vorüber geben, ebe er feine Beglaubigung übergab, und übte bennoch alle amtlichen Berrichtungen aus. Bergeblich erhoben fich gegen ihn die V Orte, ale er den Beichtiger bes Klosters Gnadenthal, Marianus Bucher, und eine Weibsperson aus Bremgarten, welche falfche -Bunber und Täufdhungen gewirkt hatten, aus dem Lande wegführen ließ. Doch behielten sie sich ihre Rechte vor. Mur selten glückten die Aufraffungen der Obrigkeit gegen die Anmaßungen der Hierarchie und ihre Unspruche auf Imunitaten; aber so bald sie einig und von ihrem Bolte unterflütt waren, unterlag der geiftliche Widerftand. So verpflichtete Luzern feine, Stifte, Rlöfter, Commenthurepen und felbst die Pfarrer, in gefährlichen und friegerischen Beiten einen Theil ihrer jährlichen Ginkunfte an Getreide fur die Bedürfnisse des Staates zu halten.

Als das seit sechzig Jahren zwischen Benedig und den Städten Zürich und Bern bestandene Bundniß 1676 zu Ende gehen sollte, hatte Benedig dasselbe 1675 aufgekündigt; doch aber den Bunsch bergefügt, das freundschaftliche Berhältniß fortzuseßen. Ein neuer Antrag, den Benedig 1679 machte, wurde nach einigen Unterhandlungen 1681 von dieser Republik selbst wieder aufgegeben. 1688 erhielt sie von dem Abte zu St. Gallen und den katholischen Orten außer Luzern 3000 Mann, welche in Morea gegen die Türken gebraucht wurden und bez trächtlich einbüßten. 1705 machte Benedig den Ständen Zürich und Bern durch den Residenten Bendramino Bianchi (\*) neue

<sup>(\*)</sup> Unter dem Nahmen Arminio Dannebuchi gab er eine Relazione del Paese de Suizzeri e Grigioni e loro aleati. Venezia

Gröffnungen. Auf die Stundlage der frühern Berträge wurden 4000 Mann in zwey Regimentern bewilligt, mit dem Borbe= halte, daß die Hauptleute regierungsfähige Bürger beyder Städte Um seinen Antragen desto mehr Benfall zu verschaffen, verhieß der Resident der nicht geringen Anzahl derjenigen, welche nach Anstellungen lustern waren, die Werbungen sollten bald Buriche zugängliche Seite glaubte er batin gu finden, wenn er sich auf die Wichtigkeit der Italianischen Seide fürfeine Fabrifen, und auf die Ansiedelung Züricherischer Raufleute im Benetianischen beziehe. Allein man erwiederte ihm, Italien bedürfe eben fo fehr der Ausfuhr, als Burich der Ginfuhr. Frankreich und Desterreich glaubten, in diesen Unterhandlungen einen Versuch der Venetianer zu erkennen, einige Sicherheits= maßregeln gegen die Unternehmungen der Rrieg führenden Mächte auf Benetianischem Gebiethe zu treffen. Der Französische Ge= fandte schilderte die Capitulation als ungunstig; allein seiner Gegenwirkungen ungeachtet wurde am 12 Januar 1706 wieder ein zwölfjähriges Bundniß, in Gegenwart vier Bernerischer Gefandten, zu Zurich beschworen. Doch weit größer waren Die Schwierigkeiten in Bunden, wo der Raifer einigen Artikeln, Frankreich bem ganzen Bertrage entgegen wirkte. Die Ginwendungen einiger Borsteher, welche republikanisch hätten genannt werden können, wenn diese Männer allen Berbindungen mit bem Auslande fich entgegen gesetht hatten, bezeichneten jest nur die Werkzeuge eines andern fremden Ginflusses. Endlich schloß auch dieses Land- ein Bundniß auf zwanzig Jahre mit Benedig, und

<sup>1708,</sup> und mit einigen Verbesserungen 1719, 8. heraus. Das Buch enthält eine kurze Geschichte ber Schweiz und eine geographischenklische Beschreibung ber einzelnen Cantone und zugewandten Orte; bepbe sind oberflächlich und einseitig, der Styl und die Darsstellung oft gesucht. Das Eis wird mit den härtesten Bergkrystallen verglichen, um den Schweizerischen Winser zu schildern; Unterwalden sen sep von Schwpz nur in der Religion verschieden, u. dgl. m.

am 17 December 1706 wurde dasselbe zu Chur besiegelt. Gleich= wohl kamen die gehofften Werbungen nicht zu Stande, weil der Kriegsschauplat in Italien sich mittlerweile zum Nachtheile der Französischen Waffen von der Venetianischen Grenze entfernt hatte. — Nach dem Ausbruche des Türkenkrieges erhielt Venedig 1716 drey Regimenter aus einigen Schweizerischen Cantonen und aus Bünden, welche in Dalmatien gebraucht, im solgenden Jahre durch einen großen Theil der verabschiedeten Schweizer, welche in Desterreichs Solde die Waldstädte bewacht hatten, verbstärkt, und nach dem Frieden 1719 wieder abgedankt wurden.

Uneinigkeiten zwischen den Bürgern zu Rappersweil und die Berusung der einen auf ihre Schirmherren hatten 1703 die Folge, daß ein anderer Theil derselben sich über die Rechte der IV Orte Uri, Schwyz, Unterwalden und Glarus wegwerfende Neußerunzgen erlaubte und von einer Landesherrlichkeit nichts wissen wollzten. Zu Brunnen und zu Rappersweil traten die Schirmherren zusammen, um die gegenseitigen Verhältnisse zu untersuchen, und das Volk von Glarus war so, entrüstet, daß eine Landsgemeine versammelt wurde. Ermahnungen wirkten wenig auf die Stadt; aber als Drohungen denselben nachfolgten, erkannte sie die Oberherrlichkeit der IV Orte an.

tleber Erhöhung der Zölle zu Steinach, Rorschach und Weil beschwerten sich die Appenzeller und bezeugten eidlich, jene sepen erhöhet worden. Dagegen bezog sich der Abt Leodegar von St. Gallen auf altes Herkommen. Die Appenzeller wandten sich an die Tagsahung, welche sich von 1702 an oft mit diesem Gezgenstande beschäftigte; allein der Abt wollte ihr Richteramt nicht anerkennen, und als man sich endlich dahin verstand, die Sache durch Schiedrichter zu entscheiden, zersielen 1708 auch diese unter sich.

Als 1702 der Zugerische Obervogt von Hünenberg von dem Vermögen eines dortigen Angehörigen, welcher nach der Stadt gezogen war, den Abzug sorderte, nahmen die dren äußern Gemeinden sich nicht nur desselben an, sondern sie wollten auch

nicht zugeben, daß diesenigen Orte, welche 1404 die Ruhe hers gestellt hatten, den Streit entscheiden sollten. Sie trennten sich von der Stadt, bestellten auf einer absönderlichen Landsgemeine die Aemter; allein die übrigen Orte gestatteten weder dem Gesfandten auf die welsche Tagleistung den Bepsit, noch dem Landsvogte, den diese drep Gemeinen nach Locarno gewählt hatten, den Antritt dieses Amtes. Endlich beseitigte ein eidsgenössischer Ausspruch diese Streitigkeit. (Surlimurlis Handel.) Auch diese Mahl entzog sich Schwyz der Theilnahme an den Beschlüssen der übrigen Stände und machte Borbehalte.

In der Gemeine Sagens, bey Ilanz, hatten die Reformirten keinen Antheil an der Rirche, zu deren Unterhaltung sie bep= tragen mußten, und 1700 wollten der Priester und die katholi= schen Einwohner ihnen nicht mehr gestatten, für die Besuchung der Kranken und die Taufe der Kinder Prediger in ihre Woh= Die Reformirten entließen katholische nungen kommen zu lassen. Bedienten und Tagelöhner, die katholischen trieben dagegen ihnen Schiedrichter versuchten umfonst zu Wieh aus den Alpen weg. Als die reformirten Schiedmanner, vereinigt mit versöhnen. den Ginwohnern, 1701 in einem Garten die Stelle, mo eine Rirche hingebaut werden sollte, abzusteden gedachten, wurden sie von den katholischen überfallen und acht aus ihnen schwer verwundet. Bewaffnet eilten 3000 Reformirte aus den umlie= genden Gegenden herbey; man drang in die Saufer des Priestere und einiger feiner Gehülfen und plünderte. Schon stanben in geringer Entfernung 2000 Katholische in den Waffen; doch lösten die Scharen sich wieder auf. Schiedrichter und der Bundestag felbst gaben den Reforinirten die Religionsübung in ihren Gemeinen fren; der Priefter murde als Anstifter der Un= ruhen an einen audern Ort verfest, und die Urheber des Tu= multes mußten 20,000 Gulden bezahlen. Es dauerte bis 1710, ehe der Widerstand aufgegeben wurde. 1742 verglich man sich endlich fo, daß den Reformirten die Erbauung einer eigenen Rirche bewilligt murbe.

Eine heftige Gahrung trennte 1706 die Ginwohner des Mi= forerthales über die Frage, ob der Gottesdienst durch Capuziner oder einheimische Weltpriester, welche man schwarze Priester nannte, besorgt- werden sollte. Der Streit beschäftigte die Bundestage und ging bis nach Rom. Gin Haupt ber Pretisti (Gonnet diefer lettern) ward auf der Strafe meuchelmörderischer Beife erschossen, und der Werdacht. fiel auf Ginige von der Gegen-Selbsthülfe war immer noch in Bunden partey (Frutisti). einheimisch. Un der Spipe von 150 Mann trieb der Landvogt, Franz Giovanelli, die Capuziner aus dem Lande, und die Angesehensten der Gegenparten wurden bestraft und verbannt, gleich viel, ob des Meuchelmordes schuldig, verdächtig oder nicht. Endlich stellten die Bundner, mit Borbehalt der Unabhängigkeit des Thales Mifor, die Ruhe wieder her, und die schwarzen Priester wurden beybehalten.

Zwischen den regierenden Orten des Thurgaues erneuerten sich die Religions = und staatsrechtlichen Streitigkeiten durch einen Bersuch des Constanzischen Domherren von Hallweil, Gerichts= herren zu Zihlschlacht, in diese ganz reformirte Gemeine katho= lische Bürger einzusinhren, mit der Forderung der halben Stimme, so daß, wenn auch nur Ein Bürger ihn unterstütze, dieß eine entscheidende Mehrheit sen; und ein anderer Versuch des Chorobernstifts zu Bischofzell, die Resormirten in der Gegend von Neukirch von dem hergebrachten Besuche der dortigen Kirche auszuschließen.

Als der 1705 gewählte Bischof zu Pruntrut, Conrad von Reinach, in demselben Jahre die Huldigung im Münsterthale einnahm, und der Bandelier (Bannerherr) des Thales, Nahmens Wisard, der Uebung gemäß das Burgerrecht mit Bern vorbehielt, entsetzte jener den letztern und belegte ihn mit einer Gelöstrase. Da die Vorstellungen einer Bernerschen Gesandtschaft bey dem Bischose kein Gehör fanden, verlegte Bern 1500 Mann an die Grenzen des Münsterthales, hielt 4000 andere in Bereitschaft, wies die angebothene Verwendung der katholischen

Dete zurud, meil es in dem Borgegangenen eine unzweiselhafte Berlegung feiner Rechte erkannte, ließ die Munfterthaler bas Bur= gerrecht wieder beschwören, und stellte den Bandelier in seiner Beamtung ber. Der Bischof, welcher umsonst auf die . Unter= stützung Frankreiche und der katholischen Orte gehofft hatte, schloß Bu Midau 1706 mit Bern einen Bergleich, in welchem alle Borrechte des Munsterthales und fein. Burgrecht mit Bern bestätigt, dagegen dem Bischofe seine Landesherrlichkeit vorbehalten, eine allgemeine Amnestie ausgesprochen, und, um den Chrenpunkt für den Bischof zu befriedigen, bestimmt wurde, der Bandelier soll in einer Bittschrift die Huld und Gnade des Bischofes nachsachen, dafür aber der Entsprechung des Fürsten versichert fenn. — In Rurgem entstanden neue Mifverständniffe wegen der Religion, wegen der Berhältnisse des Thales zum Deutschen Reiche, u. A. m. Buerft entschuldigten sich die bischöflichen Abgeordneten mit dem Beforgnisse, durch Nachgiebigkeit den papstlichen Bann auf sich Auf die katholischen Orte, als Bundesgenossen des zu ziehen. Bischofs, wirkte der Nuntius durch die Berheifung des göttlichen Segens und des apostolischen Benftandes, und schon beschäftigte fich Solothurn mit der Anlegung einer Befestigung ben Olten, um die Werbindung mit den V Orten zu sichern. Endlich ver= trug man sich, 1711, zu Aarberg so, daß, mit einigen Ausnah= men, über dem Felsen nur die reformirte, unter demfelben nur die katholische Religion ausgeübt werden sollte, u. f. f. Der § 7 enthielt die drohende Claufel: Wenn die Ginwohner des Münster= thales über ober unter dem Felsen in Religions = Sachen oder in ihren andern Frenheiten wider den klaren Buchstaben der Berträge bedrückt würden, und nach einer zwen = oder drenmahligen Auffor= derung Berns der Bischof keine Abhülse verschaffen würde, habe derfelbe 20,000 Thaler verwirkt, wofür die Landschaft über dem Felsen als Pfand dienen solle.

Am 16 Juni 1707 starb die alte Fürstinn von Reuenburg, Maria von Nemours, und mit ihr erlosch der Longuevillesche Stamm. Nicht nur zeigten sich als Ansprecher nochmahls der Prinz von Conti, auf verwandtschaftliche Verhältnisse in verschiedenen Graden mit den erloschenen Saufern Sochberg und Lon= gueville gestützt mehrere, meistens Frangosische Familien, auf Erbverträge mit den alten Grafen von Reuenburg die Babischen Markgrafen, auf angebliche ähnliche Rechtstitel Burtemberg, Mömpelgard und Fürstenberg, sondern auch noch andere, und unter diesen der Canton Uri, indem er sich auf die eidegenössische Besitnahme von 1512 berief, deren Rechten er nie entsagt habe. Allein schon nach dem Tode Wilhelms III hatte Friedrich I, Konig von Preußen, 1703, den Ständen angezeigt, daß er als Abkömmling der alten Oberlehensherren vom Haufe Chalon auf Die Erbschaft Ansprüche mache. Ginträchtig und mit kluger Befonnenheit benutten die Behörden des Landes diefe Erledigung des Fürstenstuhles, um die Bundniffe, Berträge, besondern Ge= rechtsamen, fürstlichen Privilegien zusammen zu tragen, und sich zu deren Behauptung zu verbinden. Dem Gerichtshofe der drey Stände, welcher außer bem Gubernator aus vier Staaterathen, vier Rastellanen und vier Ministralen (ministraux) (\*) bestand, legten die Bewerber ihre Ansprüche vor. Ludwig XIV ließ nicht nur demfelben die Ansprüche des Prinzen von Conti empfehlen, fondern dieß geschah unter gebietherischen Formen. AHe übrigen Bewerber, bis auf Preußen und den Prinzen von Carignan, traten allmählig zurück; und am 3 Movember 1707 entschieden die Richter .für den König von Preußen als rechtmäßigen Erben des Hauses Massau = Chalon = Dranien, und übertrugen ihm die Sou= veränität zu unveräußerlichem und untheilbarem Befige, boch mit Borbehalt aller Rechte, Berträge, Bundnisse, u. f. f. So übten die Neuenburger das schönste Recht aus, welches nicht= fregen Bolfern zu Theil werden kann, fich ben Berren felbst zu geben und durch bestimmte Bedingungen feiner Billfur Schranken zu setzen. Denn gleich den andern Bewerbern hatte auch der

<sup>(\*)</sup> Vier Burgermeister ber Stadt Reuenburg als Stellverfreter des dritten Standes der Grafschaft.

Preußische Bevollmächtigte, Graf von Metternich, jene Samms lung anerkannt und unterzeichnet; und um den Gidegenoffen einen Beweis seiner Achtung zu geben, hatte der Kronpring Friedrich Wilhelm sie am 23 November für seinen erstgebornen Sohn zu Gevatter gebethen. Sogleich nahm der Graf Metternich die Hul= bigungen ein, gegen welche nur zu Landeron einige Widerfet= lichkeiten-sich erhoben. Durch gefällige Formen und durch Milde hatte vielleicht Ludwig XIV eine gunstigere Stimmung für seinen Schütling, den Prinzen von Conti, hervor bringen konnen; aber nun erfuhr er zum zwehten Mahle bie Mirkungen seines zuruckschreckenden Systemes. Hoch beleidigte es seinen Stelz, daß eine kleine Landschaft nicht nur zu wiederhohlten Mahlen seinem Einflusse widerstreben, sondern daß vollends ein Fürst, gegen welchen er sich damahls' in offenem Kriege befand, den Worzug erhalten und sein Nachbar werden sollte. Handel und Berkehr wurden gegen Neuenburg gehemmt und Französische Truppen in der Rabe zusammen gezogen. Nicht nur rufteten sich die Reuenburger, sondern Bern, welches die Preufische Bewerbung unterstütt, den König Friedrich sogleich als Fürsten von Neuen= burg anerkannt und beglückwünscht hatte, schickte Sulfevolker ins Neuenburgische, nnd stellte an seinen Grenzen einige taufend Mann auf. Zu Berns Unterstützung hielt auch Zurich 6000 Diese Maßregeln beunruhigten die katho-Mann in Bereitschaft. lischen Orte, welche in dieser Entwickelung der Neuenburgischen Angelegenheiten eine Berstärkung der Reformirten erblickten, und in ihrem Mißtrauen von dem Französischen Bothschafter bestärkt Der kaiserliche erklärte bagegen, am 25 Januar 1708, fein Gebiether wurde dem Fürstenthume Neuenburg, fraft des Erb= \ vereines, Hulfe leisten, wenn basselbe von Frankreich sollte ange= Dieses feste Benehmen und die Last eines ungun= griffen werden. stigen Krieges nöthigten Ludwig XIV zu Rücksichten, welche ihm früher ungewohnt waren. Ein Vertrag sicherte am 2 May 1708 aufs neue die bereits 1702 zugestandene Reutralität der Reuenbur= gischen Grenze, und im Utrechter = Frieden erkannte Frankreich ben

König von Preußen als Fürsten von Neuenburg und Wallengin an. — Nachdem der Preußische Bevollmächtigte die erforderlichen Einrichtungen vollendet hatte, verließ er das Neuenburgische im Juni 1709, und fünf Jahre lang verwaltete der Staatsrath die Regierung so, daß monathlich der Vorsitz unter den Gliedern dessselben wechselte, bis vom Juni 1714 an der König wieder einen besondern Gubernatoren ernannte.

1

Bu Genf hatte 1539 die Bürgerversammlung, um feindselige Bersuche gegen die kaum errungene Frenheit desto kräftiger nieder= zuschlagen, beschlossen: Wer von Beränderung der Oberherrschaft vder der Regierung sprechen wurde, sollte die Todesstrafe verwirkt Doch wurden in der Folge zu verschiedenen Mahlen Ber= änderungen in den Wahlordnungen gemacht. Schon 1543 und 1568 waren die Gefete durchgesehen und verbeffert worden. rend des langen Friedens hatte sich, begünstigt durch die vortheilhafte Lage der Stadt, der Wohlstand vermehrt, und diefer ward in manchem Hause zum Reichthume vergrößert. Die Vornehmer= gewordenen fonderten sich von den übrigen Bürgern auch in ihren Bohnpläßen, indem sie meistens in der obern Stadt (cité), in der Rähe des Rathhauses, sich vereinigten, indes die andern die untere Schon dachten sich die angesehenern Fami= Stadt bewohnten. lien ein bestehendes Patriziat, und der Rahme Patrizier wurde in den Werhandlungen des Rathes gebraucht (\*). Go lange äußere

<sup>(\*)</sup> In den Régistres du Conseil de la République de Genève heißt es unterm 27 Januar 1690 aus Beranlassung der Berdächtigung des nachherigen Spudics Barth. Lect: Lesquels bruits tendent à le priver de l'honneur auquel il estimoit être en droit de prétendre par son âge, ses services et la samille patricienne dont il descend. — In den Jahren, welche dem Ausbruche der Untuhen vorher gehen, sinden sich viele Bepspiele von Begünstigungen in den Wahlen zu den Rathsstellen, u. dgl., und unterm 9 Januar 1697 sindet man sogar einen Beschuß, d'empêcher que l'on donne aussi sacilement le titre de madame aux Femmes de toutes conditions.

Gefahr zur Eintracht nöthigte, die Gesetze nicht eigenmächtig verletzt wurden und kein Uebermuth der Herrschenden die Zurückzgesetzen reizte, waren Empfindlichkeiten nur vorübergehend laut geworden. Aber indeß auch die Kürger in der Bildung vorschritzten, und sich mehr zu fühlen begannen, gab dagegen der Rath zu Beschwerden Anlaß. Die Bürger waren unzufrieden über einige neue Einrichtungen, über die Getreide Zommission, welche wöchentlich den Preis des Brotes bestimmte, über willkürliche und gesetwidrige Behandlung angeschuldigter Personen, über den Worzug, den begünftigte Leute in den Wahlen vor tüchtigern Männern erhielten, über die Rechtspsiege, u. A. m.

Im December 1706 sorderte die Bürgerschaft die Ginführung einer geheimen Abstimmung ben ben Wahlen, welche ihr zukamen, weil der Rath dieß auch ben ben seinigen gethan habe. Als dieser die Forderung abschlug, weil sie den Gesetzen zuwider fen, ent= gegneten die Bürger: "Durch die Erfüllung ihres Wunsches wurde die Mahlart des Rathes gerechtfertigt"; und laut mißbil= ligte man es, daß nun drey Trembley im Rathe fäßen; viele andere Dinge, welche man in ruhigen Zeiten wurde überfeben haben, waren jest anstößig geworden. Die Unzufriedenen hatten die Absicht, ben der allgemeinen Bersammlung (conseil général) für die Syndic = Wahl im Januar 1707 darauf anzutragen, daß jene geheime Abstimmung eingeführt, dem großen Rathe die Er= nennung seiner Glieder, welche bisher der kleine Rath gewählt hatte, eingeräumt, und die Herausgabe der Gesetze durch den Prud angeordnet werbe, Der Advocat Fatio hinderte diesen Versuch, indem er vorstellte, daß nichts vor die allgemeine Versammlung gebracht werden dürfe, was nicht vorher von dem Rathe fen behandelt worden, und daß die Versammlung selbst nicht zu solchen Berhandlungen bestimmt sey. — Nachdem ein mit vielen Unterschriften versehenes Ansuchen dem ersten Syndic war ein= gegeben worden, verboth der Rath solche Unterschriften, und als der Eingeber, de la Chena, sich weigerte, das Ansuchen zuruck zu nehmen, warf der erste Spnbic dasselbe ins Feuer.

hundert Bürgern, welche sich vor dem Rathhause versammelt hatten, sagte man, dieß sen aus Schonung geschehen, um in keine Untersuchung eintreten zu mussen. Der Rath zögerte, gab in Einigem nach, wollte aber nur mit Einschränkung eine allgemeine Versammlung bewilligen, weil er eine auffallende Hinneigung der Bürgerschaft zu demokratischen Ansprüchen wahrnahm. Bon Zürich und Bern bath er-sich Abgeordnete aus, welche bald eintrasen. Man bekämpfte sich in Flugschriften und Worten. Aussführlich wurden die Grundsäpe entwickelt, die hächste Gewalt gehe von der Gesammtheit aus, sie sen unversährbar, die Obrigskeit hingegen nur als Stellvertreter und Werkzeug des Volkes anzusehen. Die Magistraten sehen nur die Ersten unter Gleichen. Nichts desto weniger empfahlen die Anführer der Repräsentanten ihren Anhängern Mäßigung.

Die General = Bersammlung, welche seit mehrern Menfchen= altern nie zu folchen Zwecken mar zusammen berufen worden, wurde am 5 May gehalten; allein man trennte sich über die Fra= gen, ob die Gefandten von Zurich und Bern derfelben benmohnen können, und ob noch vor den Berhandlungen der Bürgereid geleistet werden musse, so daß die Bersammlung sich auflöste. — Bey einer folgenden, am 12 May, kamen wieder manche Forderungen zur Sprache, und es kostete Muhe, sie wieder aufzu= heben. Ungeachtet Biele von der Bolksparten zu derjenigen der Rathe übergegungen waren, wurde bennoch von bem großen Rathe beschlossen, der allgemeinen Berfammlung zur Annahme oder Berwerfung vorzuschlagen: einen Ausschuß für die Prü= fung der Gesete, eine periodische allgemeine Bersammlung, eine Beränderung der Bahlform (nicht eine geheime Abstimmung) zu verordnen, so daß zwen Schreiber aus dem großen Rathe und awen aus der Bürgerschaft ernannt werden follen, und festzusegen, daß hochstens drey Bruder, oder ein Bater und zwey Sohne, zugleich im großen Rathe siten können. In der Bersammlung pom 26 forderte die Wolksparten, daß über die einzelnen Artikel, der Rath hingegen, daß über alle zugleich abgestimmt werde.

Eine febr große Mehrheit entschied für bas Lettere. Biele Bur= ger hatten die Versammlung verlaffen, und 300 sich an einem ansdern Orte wieder versammelt. Die Unzufriedenen behaupteten, durch lange Reden und Berzögerungen habe man die Versammlung ermübet, und viele Stimmenden fepen eingeschüchtert worden. Eben als die Mifvergnügten fich endlich onschickten, aus einan= der zu geben, rudten bren Compagnien von der Stadtwache an. Rasch benahmen sich einige Offiziere, mit vieler Ueberlegung die übrigen. Man rief zu den Waffen; das Bolk eilte zusammen; doch besänftigte man sich wieder. Fatio war der erste, der nach Hause ging. Der Rath beschloß eine Amnestie, deren Beobach= tung die Gesandten empfahlen, indem sie gur Mäßigung ermahn= Dem Rathe sagte berjenige von Bern: " Selten achtet man auf unvermeidliche Fehler der Obrigkeit, welche man liebt, macht hingegen auch aus Tugenden schwarze Berbrechen, wenn man die Erinnert Euch, daß Furcht ein schwacher Personen felbst haßt. Baun für ein freges Bolk ift."

Am Tage der Abreise der Gesandten rudten 300 welsche Berner ein; denn schon vorher hatte der Rath sich eine Schukwache von seinen Verbündeten ausgebethen, weil, wie er sagte, die kriegführenden Heere seine Besorgnisse erregen; und 100 Züricher folgten senen nach. — Sogleich überließen die Heftigern von der Partey des Rathes sich größern Anmaßungen; ihre Gegner hingegen unterdrückten die Empfindlichkeit nicht, und Vorwürfe dauerten sort. Unbesonnene Reden wurden nachdrücklich bestraft. Die Sieger triumphirten ohne Rückhalt durch Lusibarkeiten und Gastgebothe; den unterliegenden wurde ein solches untersagt.

Das Gerücht, Fatio möchte ben der nächsten allgemeinen Versammlung zum General = Procurator gewählt werden, schreckte den Rath, ungeachtet noch fünf Jahre dazwischen lagen. Fatio kannte die Erbitterung gegen sich; dennoch verwarf er den Rath seiner Freunde, sich zu entfernen. Brochet, ein Mann, der schon schweren Anschuldigungen unterlegen war, trat nun mit der Anzeige auf, daß eine Verschwörung ausbrechen sollte, und bezeich:

nete als Häupter derselben zwey Bürger', le Maitre, mit welchem er in allgemein bekannter Feindschaft ftand, und Piaget. Der erfte wurde verhaftet; ber andere konnte fich verbergen. Fatio wurde als verdächtig eingezogen, obgleich Brochets Anklage ihn nicht berührte. An der Folter gestand le Maitre nichts An= beres ein, als einige Ausfälle über die eidsgenössische Befatung und die Worte: noch glimme das Feuer unter ber Afche. wurde gehangen, und ftarb, indem er Abbitten verschmähte, ruhig und standhaft (\*). Piaget ertrant, als er sich durch den Fluß retten wollte, weil die Thore befest und durch Glieber des großen Rathes bewacht waren. Unter Fatio's Papieren wurden vier Artikel von de la Chenas Hand gefunden, welche dieser der näch= sten allgemeinen Versammlung vorzutragen gedachte: 1) Daß in Bukunft der Rath ohne Worwissen des General = Rathes keine frem= den Truppen aufnehme. 2) Daß solche Truppen niemahls gegen Die Bürger gebraucht werben. 3) Daß der große Rath, welcher das Bolf vorstelle, einer alljährlichen Censur des General = Rathes unterworfen fenn solle. 4) Daß Fatio, der vom großen Rathe war ausgeschloffen worden, wieder Butritt in denselben erhalte.

Am 6 September wurde einmuthig beschlossen, Fatio sollte aus politischen Rücksichten (pour raisons d'état) im Gefängnisse hin= gerichtet werden; allein in einer zweyten Berathschlagung beschloss man, er sollte erschossen werden, weil dieß Schonung für seinen Bruder, den Rathsherren, und für die Familie seyn sollte. De la Chena wurde verbannt, Piaget im Bildnisse gehangen, noch Andere gestraft. Die eidsgenössische Besatung wurde entlassen,

<sup>(\*)</sup> Als er an der Tortur schwebte, soll einer der Syndics zu ihm gesagt haben: "Avoue ou n'avoue pas, tu n'en seras pas moins pendu." Der Auditeur, Marcus Conrad Tremblep, nacheberiger Syndic, welcher der Hinrichtung beywohnte, soll seine Berichtserstattung an den Rath mit folgenden Worten angehoben haben: "Magnisique Seigneurs! Je vous sélicite; vous avez assermit votre gouvernement pour une vingtaine de lustres." So spricht und so täuscht sich blinder Partengeist.

die Stadtwache aber vermehrt. Als 1712 die periodischen Befugnisse des General = Rathes ihren Anfang nehmen sollten, wurde
am 10 September derselbe zusammen berusen; und zu großem Bedauern der Minderheit hob eine überwiegende Zahl der Stimmenden
selbst wieder auf, was vor fünf Jahren war errungen worken. —
Bald nachher gab die Befestigung der Stadt den Anlaß zu
neuem Mißvergnügen. Sin großer Theil der Bürger war der
Unternehmung um so viel mehr abgeneigt, als auch zu Zürich und
Bern die Besorgniß herrschte, eine Festung möchte die Lüsternheit
mächtiger Nachbarn noch mehr reizen. Bon zwey vorgelegten
Planen wurde der kostbarere ausgewählt, dessen Ausschlichung
nicht nur neue Aussagen ersorderte, sondern die Stadt überdieß
noch in Schulden verwickelte, und weil der Magistrat auch hier
aus eigener Nacht handelte, ohne die Einwilligung der General=
Bersammlung einzuhohlen, so vermehrte sich die Erbitterung.

Auch in andern eidegenösischen Städten erregten verschiedene Mißbräuche, vornehmlich die Begunstigungen und der Familien= Einfluß auf die Wahlen, großen Unwillen. In Zeiten und an Orten, denen solche Migbrauche nicht aus Erfahrung bekannt find, kann man es unbegreiflich finden, daß wichtige Stellen nicht nur in der Werwaltung, sondern selbst im Lehrfache dem Loofe überlassen werden. Auch beweist die Unfähigkeit vieler durch dieses Mittel gemählter Leute, indes die Tauglichen lange, und oft ganglich zurud gefest bleiben, die Unzwedmäßigkeit der versuchten Aushülfe. Immer zeigt indeß die Geschichte, daß einer solchen Ginrichtung unerträgliche Mißbräuche vorher gegan= gen find. Auch hier straft die Eigenmacht nicht nur sich selbst, sondern sie wird nicht weniger der gemeinen Sache und den Un= schuldigen, die an den Migbräuchen keinen Antheil hatten, verderblich; der Unzufriedene hingegen will am Ende lieber vom Bufalle, als vom Uebermuthe beherrscht fepn, weil jener ihn doch begünstigen kann. So wurde 1689 zu Schafhausen, wo der Rath feine Befugniffe immer weiter ausgedebnt hatte, bie Gewalt desselben von den Bürgern beschränkt, und ben diesem Anlasse für die Wergebung vieler Stellen das Loos eingeführt. Zu Frey=
burg und Bern wurden ähnliche Kämpfe im Innern der Versamm=
lung der großen Räthe ausgesochten. Zuerst führte derjenige von,
Freyburg ein blindes Loos ein; 1710 auch der große Rath von
Bern für die Bestellung der Landvogteyen und anderer Beamtun=
gen. Zu Basel hatte ein vorherrschender Einfluß den Pslichteid
der Wähler zu verdrängen gewußt, damit die Bessern sich nicht
gegen Zumuthungen auf denselben berusen, und niemand über Sid=
bruch klagen könne. Nun wirkte 1718 die gereizte öffentliche
Meinung so auf den großen Rath, daß ein zwensaches Loos ein=
geführt wurde, welches nicht nur unter drey Candidaten oft den
untauglichsten wählte, sondern auch zwey Drittheile der Wäzler
ausschloß, in deren Zahl gerade die besten seyn konnten.

Bu Bürich dehnte fich 1713 die Unzufriedenheit über einen großen Theil der Burgerschaft aus, und veranlagte eine öffentliche Bewegung, welche, ohne ins Tumultuarische überzugeben, den Grundsat wieder feststellte, daß die hochste Gewalt der Bürger= schaft zustehe, außerdem aber auch die Beförderer der Mißbräuche schreckte, und einige wesentliche Berbefferungen hervor brachte. Schon lange beklagte man sich nicht nur über Zwang und Begün= fligung, sondern sogar über eine schändliche Berfäuflichkeit. ben den Wahlen, über Bestechungen ben Rechtshändeln, u. dgl. Daher die lebhafte Theilnahme, welche 1691 die Bewegungen zu Bafel nicht nur unter der Burgerschaft zu Zurich, fondern felbst ben einem Theile des Rathes erregte. Einige der ersten Magie stratspersonen waren vor dem Toggenburger=Kriege und mährend desselben der Gegenstand lauter Borwurfe geworden. In einer zahlreichen Bersammlung geistlicher und weltlicher Beamten sprach der rechtschaffene Bürgermeister Jakob Escher von dem eingerisse= nen Berderbniffe, der fehlerhaften Berwaltung, schlechten Beobach= tung des Gides, u. f. f.; und weil fich gerade damahle die Re= gierung mit einer. Werhefferung des Rirchen= und Unterrichts= wefens beschäftigte, so hielt auch die Geistlichkeit ihr einen beschä-Die schlechten Anordnungen während des menden Spiegel vor.

7)

Toggenburger = Rrieges vermehrten die Unzufriedenheit ; ein Rechte= handel zwischen zwey Handwerken regte nicht nur den Innunges geift auf, sondern veranlaßte auch neue Klagen über die Rechts= pflege, und lange ichon hatten die Burger gewünscht, die auf dem Rathhaufe eingeführten geheimen Bahlen , auch ben der Be= stellung ihrer Bunftmeister anzuwenden. Allein sie fanden kein Behör; denn ben den öffentlichen Bahlen und Abstimmungen kann der Mächtigere die Abhängigen und Schwächern zwingen. -Am Abende des 8 Septembers versammelten fich ungefähr 500 Burger auf dem Lindenhofe. Sie wählten aus jeder der drenzehn Bunfte einen Ausgeschoffenen. Diese erhielten, angeführt von dem als Schriftsteller bekannten Doctor J. Jak. Scheuchzer, von dem in der Rahe wohnenden Bürgermeister Escher das Bersprethen, er werde auf Morgen den großen Rath zusammen berufen, und nun löste die Berfammlung sich auf. Der große Rath beschloß, jede Bunft moge ihre Borschläge eingeben, und wählte eine Commission, um mit den Ausgeschossenen, welche von den Bunften verdoppelt wurden, zusammen zu treten. Die Lettern trugen 115 Beschwerden zusammen, welche sie in Forderungen, Bünsche, Bitten und Fragen einkleideten; und die Anführung der wefentlichsten unter denfelben wird theils die wirklichen oder scheinbaren Gebrechen des Staates, theils die mannigfaltigen Gesichtspunkte der Unzufriedenen bezeichnen.

Buerst die Forderungen: Die Verfassung soll durchgesehen, verbessert, und die Beschränkung der zusolge des geschwornen Brieses von 1393 der ganzen Gemeine zustehenden höchsten Geswalt abgeschafft werden, welche der große Rath als Anhang oder Erläuterung der Verfassung bewgesügt habe. Von Zeit zu Zeit soll die Verbesserung der Verfassung sich erneuern. Es soll erläustert werden, ob die Kausseute auf die Krämer = Zunft gehören, ob eine besondere Zunft sur sie gebildet, oder ob bestimmt werden solle, wie viele derselben aus seder Zunft in den kleinen und großen Rath gewählt werden können. Vändnisse, Kriegserkläsungen, Friedensschlüsse, Gesetzgebung, Veränderungen der

Berfassung follen der Bürgerschaft zustehen. Gin beutliches Stadt = und Erbrecht, bestimmte Berordnungen über die Jagd, Erläuterung der Frenheiten jeder Bunft, Aufstellung von Censoren (im Sinne der Romer), theils aus den Rathen, theils aus der Bürgerschaft; unpartepische Gerechtigkeit mit Abschaffung von Mieth und Gaben (Bestechungen) und unnöthiger dungs = Commissionen, Aufhebung des Practizirens ben Wahlen, des Laufens in die Säuser (ambicus), Bestrafung der Uebertre= tungen des Pensionen = Briefes, kluge Ginrichtung beimlicher Bahlen, Abanderung der Gidesformel ben den Bahlen, "ben mägsten und besten zu mählen" in "nut und gut" (\*), das Ballotiren für gewisse Stellen und Alemter. In den großen Rath follen taugliche Männer gewählt werden, welche das Kriegewefen, die Wiffenschaften, Kunste, Sandwerkssachen wohl versteben, ein ehrbares Leben führen, und einen besondern Gifer in Kriegs = und Friedenszeiten zeigen; das Alter von 30 Jahren für den Gin= tritt in den großen, von 40 in den fleinen Rath. - Die Bunft= meister sollen ale Suther der Frepheit angesehen werden. jedem Wappengeschlechte foll nur eine gewisse Bahl in ben kleinen und großen Rath gewählt werden; Fortsetzung der Revision des Rirchen = und Schulwesens, damit gelehrte und fromme Gottes= Lehrer, fromme, tapfere und tugendhafte Regenten, tugendhafte - Hausväter gebildet werden, damit unfre Gelehrsamkeit und Sitt= famkeit auch Fremde anlocken; bessere Berwaltung des offentlichen Gutes; Bermandlung der Post in ein Staats : Regal, und Gin= , ziehung der bereits vorgeschlagenen Gelder des Postsondes in den gemeinen Sedel; Berkauf der obrigkeitlichen Leben; beffere Gin= richtung des Münzwesens; beffere Berwaltung des Hofpitals; Berwendung der Bermächtnisse auf die Armen, und nicht zu

<sup>(\*)</sup> Sie fagten: Weil die Erfahrung zeige, daß man umsonst von den Wählern fordere, daß sie den Besten wahlen, so muffe man sie wenigstens verpflichten, einem Guten ihre Wahlstimme zu geben.

Nufnahme armer Kinder von Stadt und Land in das Waffenhaus; Befchränkung öffentlicher Mahlzeiten; Berminderung größerer Besoldungen. Die Rechnungen der Salzkammer, der Gesandtschaften, n. A. m. sollen durch den großen Rath geprüft wersden; eine Berordnung gegen den Luxus in Kleidern, u. dgl; Berbesserung des Kriegswesens und gute Offiziere; Errichtung einer Ingenieur= und Miniererschule, einer solchen für die Französische und Italiänische Sprache und für Leibesübungen; die Hintersaßen sollen nicht vermehrt, die Löhnung des Gesindes nicht erhöhet werden, u. s. f.

Alls Beschwerde wurde angeführt: Daß man im geoßen und kleinen Rathe oft Zeitungen, Briefe, u. dgl. lese, die Sigung verlasse und nachher ohne Kenntniß des Gegenstandes abstimme. Man fragte, ob nicht die Herren Bäupter zu verpflichten waren, sich kleiner Rebengeschäfte zu enthalten, und ihren hohen Ber= stand allein der Oberaufsicht über die Regierung, die Kirchen, Schulen und das ganze Bolf zu widmen; ob ein Raufmann neben feinen Privatgeschäften könne die Stelle eines Sampts des Staates bekleiden; ob nicht eine jährliche Censur aller Regierungsglieder ohne Gefahr des Werden = Laffens (Empfinden = Laffens) einzu= führen sen; vb nicht ben großen Verwandtschaftsausständen im fleinen Mathe Glieder des großen Rathes zugezogen werden konn= ten; ob es wohlgethan sen, daß die Wertheilung des Almosens nur den Pfarrern überlassen werde; ob nicht die Geistlichen des Benfițes im Chegericht enthoben, und die Chescheidungen er= schwert werden könnten; ob die Sohne derjenigen, welche in dem Dienste fremder Herren stehen, auch in den Staats-Gunzelegen follen zugelaffen werden. — Endlich bath man, die Landleute möchten von ihren Obervögten, Landvögten und Landschreibern liebreich, mild, und nicht höhnisch gehalten werden.

Am 4 October legten die Ausschüffe ihre Borschläge den Zünf= ten vor, und am 10 wurde die erste Zusammenkunft zwischen ihnen und der Regierungs=Commission auf dem Rathhause gehalten.

Die Raufleute, deren man ungefähr 40 gahlte, geriethen in Bewegung; sie behaupteten, noch viele andere Berufsarten gehoren mit der ihrigen in die nähmliche Classe. Wollte man sie von der Regierung ausschließen, fo muffe bieß auch gegen diejenigen geschehen, welche Landguter besitzen, u. f. f. Die Berhandluns gen dauerten fort. Der große Rath versuchte zu Ende Novem= bers, dieselben wieder ganz von sich abhängig zu machen, und die Sache durch eine Erklärung zu beendigen; allein die meiften Bunfte wollten fich mit einer folchen nicht befriedigen. In traulicher Sprache und ohne näher in die Sache einzutreten, empfahl Bern vermittelst einer Buschrift vom 1 December Ginigkeit; fprach von traurigen Bepfpielen bes Unterganges von Staaten durch Entzwehung; hoffte Berftellung der Gintracht durch freund= liche Mittel; "oder follte wohl von einem fo klugen und schönen Stande gesagt merben, daß er durch Berreifung des Bandes der Einigkeit wider feine eigenen Gingeweibe eifere?" aber in höchst allgemeinen Ausbrucken beantwortete Burichs großer Rath diese Buschrift, ließ aber die Ausschüsse wieder vorberufen. Am 13 December trug man eine neue, verbesserte Erklärung ben Bunften vor; allein nur vier nahmen fie an. Sogleich verfams melte fich der große Rath, und beschloß in einer Abendsigung, die Ausschüffe follen von, der Commission vorbeschieden werden, mit der Aufforderung, ihren Ginfluß zu verwenden, "und nicht die Sache den Zünften sinistre vorzutragen." Durch eine milde und gefällige Unrede mußte ber Burgermeifter Efcher ben wibrigen Gindruck diefes Beschlusses zu mildern, und die übrigen Bunfte stimmten audy zu.

Die Folgen dieser Unterhandlung bestanden darin, daß die Staatsverfassung in einer verständlichern Sprache abgesast, vers deutlicht, den Zünsten mitgetheilt, der ganzen Gemeine die Bessugniß, dieselbe abzuändern, zugestanden, und die Clausel, durch welche der große Rath dieses Recht sich selbst vorbehalten hatte, aufgehoben wurde. Der Antritt des drepsigsten Jahres ward für die Wählbarkeit in den großen, des ssechsunddrepsigsten sur den

kleinen Rath festgeset, die Wahlordnung verbessert, das Geben und Rehmen von Geschenken streng verbothen, u. s. f. Ueber Kriegserklärungen, Friedensschlüsse und Bundnisse/äußerte sich dergroße Rath, das von ihm Berathschlagte soll, so viel wie möglich, und die etwa geschwinden Fälle es zulassen", vor die Constassel und die Zünste gebracht und erst nachher nach theuern Pflichten darüber abgeschlossen werden. Am 17 December wurden die neuen Fundamental = Satzungen im Münster beschworen.

Eigenmadit der Stadtvorsteher und unordentliche Bermaltung; Uebel, welche schon so manchem gemeinen Wesen den Untergang gebracht haben, verwickelten das mit Bern verburgrechtete, und unter der Landeshoheit des Bifchofs von Basel stehende Reuenstadt in burgerliche Streitigkeiten und in die nahmlichen Gefahren. 1711 wurde ein Rathsherr entsest und verwiesen. Er starb bald Allein seine Anverwandten suchten und erhielten die nachher. Unterftupung des Fürsten. Das Urtheil wurde aufgehoben, und die Stadt verurtheilt; die Rosten zu bezahlen. Nun entzwepten Der eine Theil untersiüte den Rath, indef ein sich die Bürger. anderer sich an den Bisthof anschloß. Dieser ließ die Rosten durch Executionen einziehen, den Burgermeister Celier zum Tode verurtheilen, 1714, und, weil er entwichen war, vogelfren erfla-Einige Rathsglieder wurden der Chren entfest, mit Geld= strafen belegt, und bifchöfliche Commissarien nahmen die Schlussel der Kanzelen, u. Al. m. zu ihren Sanden. Gin Berkommnis, welches der Bischof befräftigt hatte, bestritt 1717 der Rath. wurde vom Bischofe fuspendirt, und bereits waren unter ben Die Bischöflich=Gesinnten Bürgern Thätlichkeiten ausgebrochen. weigerten fich eine Beit lang, das Bürgerrecht mit Bern anzu-Doch allmählig empfanden Alle, daß der Bischof an= fing, eine weit größere Gewalt sich zuzueignen, als vorher; die Partegen näherten fich einander, wandten fich an Bern, und Abgeordnete diefer Stadt fellten, vereinigt mit denjenigen des Bischofes, 1717, die lange gestörte Ruhe wieder her.

Seit dem Myswider = Frieden war die Aufmerksamkeit der

Europäischen Politik auf die Erledigung des Spanischen Thrones durch den bald zu erwartenden Tod des an Geist und Körper gleich schwachen Carls II, des letten Spröglinge ber Sabsbur gischen Linie in Spanien, gerichtet. Ludwig XIV hatte ben seiner Bermählung mit beffen ältefter Schwester allen Ansprüchen auf die Spanische Erbschaft ausbrudlich entsagt; die jungere mar an den Raifer Leopold I, vermählt, und diefer außerdem der nachfte Anverwandte aus dem Habsburgischen Mannestamme. übrigen Machte besto meniger durch bas Besorgniß zu schreden; die furchtbare Macht Carls V möchte sich noch ein Mahl in Ginem Herrscherhause vereinigen, suchte der Raifer die Erbfolge nicht für fich, sondern für seinen jungern Sohn Carl, indes der altere; nachheriger Raifer Joseph I, sich mit der Desterreichischen Monarchie befriedigen follte. Dagegen ließ sich Ludwig XIV burch feine Bergichtleistung nicht abhalten, die nahmlichen Ansprüche für set nen Entel, den Herzog Philipp von Anjou, des Dauphins jungern Sohn, zu machen. England hingegen suchte, um bie in der Folge leicht mögliche Bereinigung der größten Monarchien zu verhüthen, die Erbschaft dem Baperischen Rurprinzen Jofeph Ferdinand, dem Entel des Raifers Leopold von beffen Sochter, Maria, Antonia, Buzuwenden. Allein Diefer Pring farb 1699 im Rindesalter, und indef der willenlofe, durch entgegengefeste Ginflusse bearbeitete Carl II sich zuerst auf die Seite Desterreichs neigte, welches feit zwenhundert Jahren mit Spanien aufs engfte verbunden gewesen war, entwarfen Frankreich, England und Holland willkürliche Theilungen der in Giner Monarchie vereinigten Bolker-und der Erbschaft eines noch lebenden Roniges. Bur Gemährleistung des Theilungsvertrages lud Ludwig XIV, 1700, gleich andern Mächten, auch die Gidegenoffen ein. sie wollten darüber sich nicht erklären, und schon beunruhigte die Runde, daß zufolge dieser Theilung die Savoischen Staaten gegen Reapel vertauscht werden und in Französische Sande fallen follten, vor Andern aus Genf und Bern.

Ungeachtet des icheinbaren Ginverständniffes mit ben See

mächten(\*) seste Frankreich seine Bemühungen in Spanien fort, und Carl II ließ sich kurz vor seinem Tode durch den Rath des Papstes und die Eingebungen eines neuen Ministers, des Cardi= nals Puerto Carrero, bewegen, Philipp von Anjou zu seinem Erben einzusesen.

Ausführlich suchten die Gesandten des Raisers, Ludwigs XIV und Philipps V im Frühling 1701 die Anspruche ihrer Gebiether auf Re Spanische Erbschaft ben den Gidegenossen zu rechtfertigen Für Viele war es eine besondere Er= und diefe an fich zu ziehen. scheinung, den Spanischen Minister, Casati, der kurz vorher noch der Anerkennung des Theilungsvertrages entgegen wirkte, und deffen Ahnherren seit mehr als hundert Jahren als Spanische Gesandte in der Schweiz und in Bunden das Interesse Spaniens und Desterreichs gegen Frankreich verfochten hatten, nun mit Gin Mahl ganz im Sinne Ludwigs XIV handeln zu fehen. verfammelten sich die mit Spanien verbundenen katholischen Orte, und am 4 April trat eine allgemeine Tagsatzung zusammen, welche beschloß, die Anerkennung eines der bepben Thronbewerber gu verschieben, doch aber eine Begluckwunschung an Ludwig XIV wegen ber Erhebung feines Entels zu erlaffen, indem fie hoffte, dadurch Frankreich zu befriedigen, ohne durch eine ausdrückliche Anerkennung Philipps V den Kaiser zu beleidigen. folden Berhältnissen Republiken sich übereilen, oder sogar die einen Glieder des Bundesstaates den andern vorzukommen suchen, so find entweder unreine Staatsabsichten, oder noch oftere Bolks= vorsieher, welche auf ihre Privatvortheile bedacht sind, die Ursache davon. Damahls hatte man es zu bedauern, daß Schwyz und katholisch Glarus mit ihren Beglückwünschungen schon voran geeilt waren.

Der kaiserliche Gesandte, Graf Trautmannedorf, weigerte fich zuerst, seinen Vertrag, in welchem er dem Spanisch = Fran= zösischen Begehren widersprach, nach bisherigem Gebrauche schrift=

<sup>(\*)</sup> So nannte man England und Polland.

lich mitzutheilen. Er forderte eine Erörterung des getreuen Aufziehens, welches er durch thätliche Hülfe erklärte, und ein Regiment zum Schuße der Border=Desterreichischen Städte, drang darauf, daß die Schweizerischen Truppen in Frankreich nur dessen ältere Besthungen vertheidigen sollten, und protestirte gegen die Anerstennung des Grafen Casati als eines Spanischen Gesandten. Allein man fand einen Ausweg darin, daß man den Grasen Casati nur kraft der Bessaubigungen anhörte, welche er von dem versstorbenen Könige und nacher von der Zwischenregierung erhalten hatte. Einwendungen Freydurgs verzögerten die Absendung des Beglückwünschungsschreibens an den König von Frankreich; allein als dasselbe endlich abging, kam es zurud, weil sein Inhalt under friedigend gesunden wurde.

-Bald waren die Gidsgenoffen einverstanden, die Reutralität zu beobachten, und sie versuchten es auch, diejenige der IV Wald= städte und der übrigen Desterreichischen Grenze damit zu ver= Allein da Frankreich das Lettere als voreilig erklärte, und nach dem Ausbruche des Krieges als Gegensat die Reutralität des Sundgaues und Elsafes forderte, schlug der Raiser seine Bu= stimmung ab. Ohne Erfolg blieben auch die Versuche, die obern Herrschaften des Markgrafen von Baden = Durlach in die eidege= nöffische Reutralität einzuschließen. 1702 bewilligten Bern, Schwyz, Bug, Glarus, Basel, Freyburg, Schafhausen, Ap= penzell Außerrhoden, Biel, Abt und Stadt St. Gallen dem Raifer zwey Regimenter, jedes von 2400 Mann zur Befetung der IV Waldstädte. Sogleich forderte Ludwig XIV eine neue Werbung von 6000 Mann; erhielt aber nur Ein neues Regiment von den katholischen Orten und Biel Als einige katholische Orte Philipp V beglückwunschten, erklärte sich Freyburg, nur dann baran Theil zu nehmen, wenn man auch ben Defterreichischen Thronbewerber als Carln III beglückwunsche. Philipp bezahlte dren Jahrgelder, erhielt dafür zwen Regimenter und die Erneue= rung des Capitulats. Aufgebracht kundigte der Desterreichische Sof durch den Grafen von Trautmannedorf am 13 September ben

Erbverein auf, und zeigte an, nach zehen Tagen werden eidse genössische Waaren als Contrebande behandelt werden. Allein als nun der Französische Bothschafter auf ein Bundnist antrug, in welchem nach Auffündigung des Erbvereines Desterreich von den Gidsgenossen nicht mehr vorbehalten werden sollte, legte sich der Born des Grasen, der jest nur noch eine schiedrichterliche Erörzterung des getreuen Aufsehens nachsuchte. Man versprach ihm die buchstäbliche Erfüllung des Erbvereines und die Beabachtung der Neutralität, ohne von einem Schiedrichter hören zu wollen.

Defterreicher betraten ben Baster = Boben, um auf Frangolische Reisende zu lauern. Die Franzosen bedienten sich der Schuster= Insel für ihre Berschanzungen, und der Französische Bothschafter wollte dief mit den Rechten der Landgrafschaft über das Elsaß entschuldigen. Jest empfanden die Gidegenossen wieder die Wichtigkeit ihres Defensionals; nur Schwyz versagte die Theilnahme. Auf der Tagfagung am Ende Septembers verhieß man, fich gegenfeitig ben den Bunden zu schirmen, Sulfe nach Bafel zu fenden, die Passe ben Meugst und an der Birs zu bewachen, und mahnte die Bundner und Wallifer. Bern hielt feine Grenze gegen das Frickthal stark besetzt. Als im October die Franzosen über den Rhein gingen und ben Friedlingen die Desterreicher schlu= gen, beklagte man zwar das Ausbleiben mehrerer Orte von ben Tagfahungen; die übrigen fandten 1000 Mann nach Bafel. Rachdem aber Desterreich und Frankreich verfichert hatten, den eidsgenössischen Boden nicht zu betreten, und die Reutralität der Grenze von Basel bis Bregenz zugestanden, wurden sie zu Ende Navembers wieder zurud gezogen (\*). - Die Gefandten Frank= reichs und Desterreichs führten nicht nur gegen die Gidsgenoffen bisweilen eine anmaßende Sprache, sondern sie schonten einander felbft nicht. Als Pupsieux am 31 Januar 1703 erklätte, wenn die Eidsgenossen sich vom Raiser wie Untergebene behandeln

<sup>(\*)</sup> Doch rühmten die Beimkehrenden die Gastfreundschaft ber Baster.

lassen, so werde der König sie nicht als Berbundete betrachten tönnen, sagte Trautmannsdorf: "Raum thut ein solcher Sor"bonischer Pupsieur das Maul auf . . . . so verspürt man ihn "schon von- Weitem, gleichwie in Frankreich die armseligen "Bauern mit ihren Holzschuhen."

Als im May 1703 die Franzosen sich in Schwaben mit dem Baperichen Seere vereinigten, forderten fie, gestütt auf das Bundniff, den Durchpaf durch die Schweiz und die Besegung eines Plages am Bodensee. Nachdrudlich widersprachen die Reformirten, weniger die Katholischen. Man gab zu, daß Fran= zösische Abtheilungen von zwanzig Mann durchziehen mögen, und besetzte die Rheingrenze. Burich und Bern legten eine Befatung nach Lindau, welche bis im Dezember 1704 baselbst blieb; dagegen schlug man die Aufforderung des Raifers und der Seemachte, Truppen zur Beschirmung des Reiches aufzu= stellen, ab; und gleichwohl klagte Frankreich über Nichterfüllung des ewigen Friedens und des Bundniffes, gab aber feine For= derungen auf, weil die Frangofischen Seere von Italien und Deutschland her sich im Tyrol zu vereinigen hofften, bis der Aufftand der tapfern Tyroler die übermuthigen Bedrucker aus dem Lande heraus falug. Ben biefer Grenzbefegung bediente man sich wieder des Bolkes der gemeinen Serrschaften, und both auch acht Thurgauer = Compagnien auf.

Der Vorschlag, einen evangelischen Residenten zu Paris anstustellen, blieb ein bloßes ad reserendum. Auf den Tagsatzungen klagte man über Sperrung der Jusufr, über Hemmungen des kaufmännischen Verkehrs, schlechte Titulaturen von kaiserlichen Behörden, mehr als Ein Mahl über das Ausbleiben des Desterzreichischen, und Verminderung des Französischen Soldes.

Als die Franzosen, mißtrauisch gegen den Herzog von Savoien, und um sich in Italien den Rucken sicher zu stellen, eine Abtheilung seiner Truppen entwaffneten, machte dieser die möglich= sten Anstrengungen, verhieß den Waldensern beständige Religiones Frenheit, wenn sie kräftig gegen die Franzosen streiten würden,

brachte seine Rlagen über Bergewaltigung, gleich wie an andere Mächte, so auch an die Gidsgenossen. Indeß die übrigen Orte, auf welche der Marquis von Pupsieur einwirkte, zogerten, ent= sprach Bern bem Ansuchen des Herzoges von Savoien, seinen Galeeren in dem Safen von Morfee Schut zu gewähren, nicht aber bemjenigen für die Beschirmung des Chablais und die Ue= berlaffung von Truppen. Richt im Geifte jener Staatsklugheit, welche, um keine Blößen zu geben, lieber in allgemeine Ausbrude fich verbirgt, fonbern unumwunden ließen Bern und Frey= burg dem Französischen Befehlshaber in Savoien erklären: Nachdem ihre ruhmwurdigen Worfahren die Frenheit erkämpft haben, sen es ihre vorzugliche Staatsmarime gewesen, viele un= abhängige Nachbarn zu haben, und nicht zuzugeben, bag bie angrangenden gander, welche ihre Bormauern fegen, in die Gewalt eines Ginzigen tommen. — Als Bern, Freyburg und Burid, welches fich mit den beyden erstern vereinigt hatte, an den Mar= quis von Pupsieur Vorstellungen für die Behauptung der Reu= tralität Savoiens machten, begehrte diefer eine Tagfagung auf den 17 Februar 1704 zu sich nach Solothurn, um derfelben seine Cröffnungen zu machen, hatte aber schon im Januar den katholi= schen Borort Lugern aufgefordert, jenen bren Orten entgegen zu wirken, deren Antrage er verwegen und gefährlich nannte. Der Savoische Abgeordnete, Melarede, sagte dagegen den Gidege= nossen, Frankreich suche die Schweiz in seinem Nege zu fangen; es halte Bundnisse und Berträge nur so lange, als sie seinem Wortheile angemessen bleiben; die Berbindung mit Savoien fep älter, als diejenige mit Frankreich, u. f. f. Pupsieur bewirthete die Gefandten kostbar, bezahlte- ihnen die Reise, welches aber Bürich und Bern ausschlugen, both die Meutralität von Chablais und Faucigny an, welche die Gidsgenoffen auf Roften bes Konigs besetzen sollten, mit dem Worbehalte, daß diesem, nicht aber dem Herzoge von Savoien der Durchzug gestattet werbe. forderte er eine neue Werbung.

Die Eidsgenossen beharrten auf der Neutralität Savoiens.

Auf eine Antwort binnen vierzehn Sagen brangen Bern und Freyburg. Als der Bothschafter in seiner Note vom 28 Februar den Ausbruck gebrauchte, man achte die Gnade, welche ber Konig in dem Mentralitäte = Geschäfte gezeigt habe, für nichte, ließ ihm die Tagfatung (\*) durch den Burgermeister Beinrich Efcher von Burich antworten: Sie kenne nur brey Arten von Gnaben: die Begnadigung eines Miffethaters, große Gutthaten oder Geschenke, und die Schonung einer großen Macht gegen eine kleinere; keine finde auf die Gidegenossen Anwendung, und er fet beauftragt anzuzeigen, daß im Falle eines Angriffes, den man zwar nicht erwarte, sie sich als ehrliebende Leute finden laffen wurden, bereit, ihren letten Blutetropfen zu verwenden, um ihre Frenheit nicht benachtheiligen zu lassen. Pupsieur ent= schuldigte seinen Ausdruck als eine Uebereilung, wozu er keinen Auftrag gehabt habe, both auch die Meutralität von Montme= lian an, wenn es nähmlich werbe erobert fenn. Alls bagegen die Gidsgenossen auf der Neutralität von gang Savoien beharrs ten, und bem Herzoge zwar nicht die 12,000 Mann, welche er von den Ratholischen, und die 4000, die er von den Reformirten gefordert hatte, doch aber eine Werbung bewilligten, beschränkte sich Pupsieur auf die Bersicherung, der König werde Savoien nicht mit seiner Krone vereinigen. - Im May hatte die Tag= fatung in den Abschied genommen, daß man sich nicht einschliessen laffen, und Gewalt burch Gewalt zurud treiben wolle.

Allein die große Niederlage der Franzosen bey Hochstädt, 1704, und die Räumung Schwabens veränderten plöhlich die Lage der Eidsgenossenschaft. Die Deutschen Zölle wurden so gesteizgert, daß das Faß Salz von 9 Gulden auf 19 zu stehen kam. Der Französische Bothschafter trug Burgundisches Salz, das Pfund zu einem Sou, an. Die Resormirten, welche lieber zu=

<sup>(\*)</sup> Weniger als früher und später war man gerade bamahls burch innere Zwietracht getrennt, und Alle achteten ben Greisen, ber an ihrer Spipe ftanb.

erst ben dem Kreis=Convente zu Eflingen eine Erleichterung nachsuchen wollten, erreichten ihren 3wed nicht. — Das Kriegs= glück der Verbundeten stimmte Ludwig XIV so herab, daß er 1705 die Friedensvermittelung der Eidsgenossen suchte. Der Nuntius unterstützte dieses Begehren, und Luzern trug auf die Erfüllung desselben an. Die Reformirten, welche sich ben den protestan= tischen Allieten verwenden sollten, waren dazu nicht geneigt; und als man sich über den Entwurf eines Schreibens berath= schlagte, gab die Desterreichische Gesandtschaft ihre Protestation ein. Dennoch sesten die katholischen Orte ihre Versuche sort, die aber fruchtlos blieben.

Die Erneuerung des Maylandischen Capitulats betrieb 1705, von der Muntiatur unterstütt, der Spanische Gesandte Beretti Landi, indeß Raiser Joseph I demselben entgegen wirkte, und die Mach langer Uneinigkeit reformirten Orte davon abmahnten. trennten sich die katholischen Orte. Bu Luzern, in dessen Rathe zuerst die Stimmen gleich gewesen waren, siegte endlich die von Spanien gewonnene Partey. Dieser Canton nahm das Capitulat an, und nur Uri, Unterwalden und Bug folgten feinem Bepfpiele. Allein kaum mar dasselbe am 12 August 1706 zu Luzern feperlich erneuert, ihre Gesandtschaften mit goldenen Retten beschenkt wor= den, und zwey Regimenter in Spanischen Sold getreten, als der Entsat von Turin und, die Niederlage der Franzosen diese zwang, Italien zu räumen und Mayland dem kaiserlichen Scepter unterwarf. Sogleich wurde daselbst aller Berkehr mit den Capi= tulirenden und mit den Italianischen Wogtepen verbothen, und die Lettern buften durch die Abschneidung der Bufuhr und des Gr= werbes eine Zeit lang hart für die Uebereilung eines Theiles ihrer Dagegen machte Savoiens Räumung den Unterhandlungen über deffen Neutralität ein Ende.

Geheime ausländische Ränke wirkten so, daß 1706 nahe beb Rolle zwen Französische Couriere ermordet, ihre Briefschaften, indeß die Effecten unberührt blieben, weggenommen, im Sommer sogar Französische Gelder öffentlich aus einem Schiffe geraubt wurden. Der Wenner von Lutry büßte im folgenden Jahre mit feinem Kopfe dafür. Allein die veranlaßte Erbitterung war so groß, daß Französische Schiffe auf ein Bernerisches schossen, Leute verwundeten oder wegnahmen; und füt die Ermordung eines nach Turin reisenden Freyburgers durch Französische Soldaten erhielt man keine Genugthuung.

Gin Theil der Reformirten war den Allieten febr zugethan. 1707 hielt Bern 6000 Mann zur Beschützung der Balbstädte in Bereitschaft. Beym Ausbruche des Krieges hatte Frankreich den Bundnern, um fie gang fur fich zu gewinnen, den Bezirk von Gravedona angebothen, durch welchen Beltlin, Cleven und Mifor in Berbindung wären gebracht worden. Dagegen forderte De= sterreich den Durchpaß nach Mapland und ließ dafür andere Bor= theile hoffen; doch ließen die Bundner fich von keiner Seite über= reden; allein in der Folge stieg allmählig Westerreichs Ginfluß, und als auch in Italien das Waffenglud sich auf die Seite der MUirten neigte, brachten es ihre Gefandten dahin, daß Bunden 1707 gegen Berheißung von Bollfrepheiten, Bezahlung von Ruckständen und Ginräumung anderer Wortheile von Mayland den Miederlandi= ichen Sülfstruppen den Durchpaß nach Italien gestattete. XIV empfand dieß so febr, daß er, ungeachtet feiner damable bedrang= ten Lage, funfzehn Bundnerfchen Compagnien den Abschied gab.

Gewaltsamer, als hieß während der letten Kriege nie gesschehen war, und mit einer Rudsichtslosigkeit, welche nur aus dem Gefühle der damahligen Ueberlegenheit der allirten Wassen hervor gehen konnte, verlette der kaiserliche General Mercy in der Nacht des 20 Augusts 1709 die eidsgenössische Neutralität. Mit 2000 Kurassiren und 400 Husaren rückte er unversehens von Rheinfelden her oberhalb Aeugst ins Baslergebieth ein, nahm seinen Weg durch die Ergolz, ben Prattelen und Muttenz vorsüber, durch die Birs, den Birsit und das Holen, und drang ben Hägenheim in das Elsaß, indeß der Rath von Basel, dem er seine Unternehmung erst in der Stunde der Ausführung angezeigt hatte, sich berathschlagte. Mit einer andern Abtheilung, welche

über den Rhein gegangen war, vereinigte er sich; allein statt, wie man gehofft hatte, das Französische Heer im untern Elfaß, dem die Allirten gegenüber fianden, in Berwirrung za bringen, wurde die eingedrungene Heerschar schon am 26 August bety Rummerebeim durch ben Frangofischen: General du Bourg gang= lich geschlagen und aufgelöst. Mercy und ein Theil der Flücht= linge retteten sich durch den Kanton Basel nach Rheinfelden; von der Stadt und einigen befesten Paffen wies man fie gurud auf Die Straffe, und nach Widerspenstigen wurde geschossen. Basel hatte Milizen zusammen gezogen und eilends die Tagfahung General Mercy nahm nun die Sache auf sich. benachrichtigt. Der Graf Trautmannsdorf suchte die Schuld auf England und Holland zu malzen, durch deren Ginfluß der Kurfürst von San= nover den Oberbefehl über das Reichsheer erhalten habe; und in einem Schreiben bediente fich ber Raifer bes Ausbruckes: leider fey diesem das Commando übertragen worden. So verstehen auch die Größten die Kunft, eine Schuld von sich abzulehnen und die gefährdeten Schwächern dafür buffen zu laffen. Um fo viel wachsamer sollten daher die lettern seyn.

Große Entrüstung äußerten die katholischen Orte gegen Basel und Zürich, weil jenes nichts gethan und den General Mercy auf dem Rückzuge hätte anhalten können, und ein Züricher diessen bem Einmarsche begleitet habe. Von den Tagsahungen im October und November blieben sie weg. Einige Orte schickten eine Besahung nach Basel, welche im November zurück gezogen und nur der Paß bey Neugst besetht gelassen wurde; doch gingen auch später noch kleine Gebietheverletzungen vor. Der Französsische Bothschafter, Graf du Luc, beschuldigte Basel einer unswürdigen Partenlichkeit. Schon im September standen eine Zeit king 5000 Französische Reiter drohend in der Nähe der Stadt. Basels Gefalle im Elsaß wurden zurück gehalten. Seche Jahre lang war die Zusuhr gesperrt, indeß sie von Deutschland, zwar nicht ohne Unterbrechungen, frengelassen blieb. — Allgemein war damahls die Meinung verbreitet, Frankreich werde im Frieden

das Elfaß abtreten muffen, und schon hatte sich der Rath von Basel über die diplomatischen Schritte berathschlagt, welche er deswegen zu thun habe.

Ueberwiegend mar mahrend einiger Beit in Bunden ber Des sterreichische Ginfluß; doch behaupteten endlich die vaterländisch Gesinnten oder die Neutralen, durch die Bolksmeinung unterflüt, die Oberhand. Gleichwohl erschütterte der Masners Sandel, der ein neues Bild des damahligen anarchischen Factio= nen = Wefens liefert, nicht nur die Rube Bundens, fondern er beschäftigte auch die Eidsgenossen. Thomas Masner, Raths= herr zu Chur, ein Handelsmann und Baaren = Speditor, hatte dadurch, daß er keine Mittel verschmähete, ein großes Bermő= gen, und weil man ihn fürchtete ober Bortheile durch ihn zu erlangen hoffte, ein gewisses Unfeben erworben. Desterreich ganz ergeben, mar er zum Aufseher gegen den Schleichhandel nach der Defterreichischen Grenze bestellt worden, woben er Fran= zösische Raufleute und Waaren aufs härteste behandelte, zugleich aber seine Habsucht durch Ginverständnisse eigennütig befriedigt haben soll. Auf einer Reife nach Misor ließ er einen Französ fifchen Gilbothen aufheben, nahm demfelben nicht nur die Briefe, fondern auch andere Gegenstände vom Betrage einiger taufend Thaler ab. Durch niederträchtige Hinterlist sollten nunmehr die Gewaltthaten bestraft werden. Merveilleur, der Bruder des Französischen Dollmetschers zu Chur, lockte, 1710, den fech= zehnjährigen Sohn Masners, der zu Genf studirte, auf die Französischen Wachtposten hinaus, wo der Jüngling sogleich ergriffen und in das Fort de l'Ecluse gefangen gesetzt wurde. Aufgebracht über diese hinterlistige Entführung erfühnte sich Masner, durch Bewaffnete auch den Dollmetscher aufheben und in seinem hause verwahren zu laffen. Der Stadtmagistrat zu Chur wollte oder konnte diese Selbsthulfe nicht rugen. Endlich wurde auf die nachdrudlichen Beschwerden des Französischen Bothschaftere in der Gidegenoffenschaft, du Luc, so viel vermittelt, daß Merveilleur in Fresheit gesetzt wurde, doch aber versprach,

in Bunden zu bleiben; Masner bagegen perfonlich ben bem Bothschafter abbitten und um die Loslassung seines Sohnes nachsuchen mußte. Allein als er sich weigerte, eine schriftliche Abbitte einzugeben, und von Solothurn verreiste, sein Sohn hierauf nicht losgelassen wurde, und überdieß ber Dollmetscher beimlich sich aus Bunden entfernte, ließ Masner, einverstanden mit den Gefandten von Defterreich und England, im November den Mal= thefer Groß = Prior von Bendome auf seiner Durchreise in der eidsgenössischen Herrschaft Sargans aufheben und nach Feldkirch bringen, wo die Desterreichischen Behörden denselben in Bermah= rung nahmen. Auf des Groß = Priors Loslassung und Masners Bestrafung brang nun Frankreich bey den drey L'unden, indes der Raiser und England diesen empfahlen, und die Saupter der dren Bunde vergeblich vom Raiser die Frenlassung des Groß= Priors, und von Frankreich diejenige des jungen Masners zu erhalten suchten. Auf einem Bentage zu Chur, im Marz 1711, wurde Masnern auferlegt, den Groß = Prior in Freyheit zu feten, und ein Strafgericht zu seiner Beuttheilung angeordnet. Schwyz und andere katholische regierende Orte des Sarganser = Landes er= klärten Masnern vogelfren und festen einen Preis auf feinen Moch trotte dieser seinen Richtern, und wurde von sei= nem Anhange zum Landvogte nach Menenfeld gewählt, wo er mit 240 Pferden aufritt (seinen Ginzug hielt). Gerade dieser Uebermuth beförderte feinen Fall, obgleich der kaiferliche Gefandte erklärte, Masner, der zum Ober = Commissar war ernannt wor= den, siehe unter bem Schupe des Kaifers, und der Groß : Prior. gegen das Berfprechen, entweder dem jungen Masner die Fren= heit zu verschaffen, oder binnen eines Vierteljahres sich wieder in feinem Arreste einzufinden, losgelaffen wurde. Masners, durch Leidenschaft merkwürdiges Strafurtheil vom 17 August 1711, fuchte zu den neuesten noch zwanzigfährige Berschuldungen her= vor, verdammte ben Beklagten als einen Beleidiger der göttlichen Majeftat und der Landesobrigfeit, Bereather, Rebellen, Strafen= räuber; Falschmunger zur Entsetzung von Chren und Memtern,

Berbannung, sette auf seinen Kopf 500, auf seine lebendige Einbringung 1000 Ducaten; die Verviertheilung sollte dies
fer nachsolgen, sein Vermögen eingezogen, sein Haus nieder ges
rissen, eine Schmachsäule auf dessen Stätte errichtet werden;
und wenn jemand durch seine Anreizung im Auslande benachs
theiligt wurde, sollte derselbe sich an Masners Kindern und Ers
ben entschädigen können. Nur die Schleifung des Hauses wurde
den Bitten seines Weibes nachgesehen.

- Der Englische Geschäftsträger Manning, welcher fur Masnern sich verwandt hatte, war in der Rabe von Pfaffers, man vermuthete, durch Frangösischen Ginfluß, angegriffen und mit zehn Wunden verlett worden. — Desterreich strafte nun das Baterland feines leidenschaftlichen Unbangers, und sperrte Bun= den die Bufuhr. Masner hingegen, der seinem Partengeiste Alles aufgeopfert hatte, sah sich vernachlässigt. Heimlich begab er sich nach Glarus. Bon bem Frangofischen Gefandten aufgespürt, mußte er eilends sich flüchten, und an den Folgen eines. Sturges farb er auf fremdem Boben, am jenfeitigen Ufer bes Des Groß : Priors Freylassung und dessen Berheißun= gen halfen dem eingekerkerten Junglinge nichts, und nur nach dem Frieden erhielt derfelbe endlich die Frenheit. - Rach Masners Tode ftand Herkules von Salis, Masners Gegner und Berfolger, an der Spige ber Frangösischen Parten. Er vertheilte die Jahrgelder und bescheinigte die Sendungen, welche er dafür aus Solothurn empfing, nur durch die Anzeige, er habe das Muffelin erhalten.

Durch den Tod Josephs I waren die Oesterreichischen Staaten und die Raiserwürde-seinem Bruder Carl, dem die Seemächte Spaniens Krone bestimmt hatten, zugefallen, dadurch der Zweck der großen Verbindung, die Vereinigung bepder Monarchien zu hindern, vereitelt, und Großbritanien schon im Begriffe, von derselben zurück zu treten. Bereits erlaubte sich daher Frankerich, welches jede selbstständige Neußerung der Cidsgenossen als eine Art von Aussehnung ansah, wieder eine gebiethendere Sprache.

Schon zu Anfange des Spanischen Erbfolgekrieges standen 36 Schweizerische und vier Graubündnerische Compagnien in Niez derländischen Diensten, und diese Truppen wurden in der Folge noch vermehrt, weil, wie du Luc in seiner Denkschrift selbst einsgesteht, die Offiziere besser gehalten wurden und eines höhern Vertrauens genossen, als in Frankreich. Gleichwohl widersetzte sich diese letztere Macht im October 1711 der Errichtung eines neuen Holländischen Regimentes durch den Obrist Diesbach von Freydurg, erklärte dieselbe als eine Verletzung des Bundnisses, und Freydurg ließ sich durch die Zurückhaltung des Salzes und die Hemmung der Einfuhr seiner Käse bewegen, die öffentliche Werbung zu verbiethen.

Gleichwie die katholischen Orte den König von Frankreich als ihren Beschützer ansahen, so vertrauten die Reformirten auf die Seemachte und Preufen, und diese Unhanglichkeit vermehrte sich durch die Dienste, welche diese ihnen im Ryswicker = Frieden und feither in allen wichtigen Angelegenheiten geleistet hatten. entfernte sie noch mehr von Frankreich, und ebenso Frankreich von ihnen. Sie waren Anhänger des Raisers, nur weil dieser der Gegner Ludwigs XIV und der Allirte ihrer Befreundeten mar; denn ihre Ergebenheit wurde bennahe immer nur durch Rälte und zurudftofende Barte von Defterreichischer Seite erwiedert. Dem angenommenen Systeme getreu, sich durch Frankreich nicht schrecken zu lassen, legte Bern beträchtliche Summen in England an, schloß am 21 Juni 1712 durch den General St. Saphorin einen Bereinigungevertrag (traite d'union) mit ben Generalstaaten, und capitulirte mit ihnen für zwey Regimenter. — Im April 1713 schloß auch Graubunden, ungeachtet der Abmahnungen, welche der Papst an die Ratholischen gelangen ließ, einen Ber= einigungs = und Schupvertrag mit benselben. Der Krone Frankreich leisteten bagegen während der Jahre 1712 und 1713 die Schweizer = Regimenter, welche größten Theile den fatholischen Orten zugehörten, wefentliche Dienste. Un der Begludwunschung Friedrich Wilhelms I von Preußen nahmen diefe lettern keinen Antheil, weil sie ihm den Titel "souverainer Fürst von Reuenbutg und Ballengin" nicht geben wollten, ben Frantreich noch Als die Franzosen im Spätjahre 1713 über nicht anerkannt hatte. den Rhein gingen, Freyburg belagerten und die Waldstädte bedrobeten, blieben die katholifchen Orte von der Tagfatung weg, welche sich über die Neutralität der Baldstädte berathschlagen follte, traten mit dem Frangofischen Bothichafter abfonderlich jus fammen und erhielten von demfelben einige rudftanbige Jahrgel-Auf den ausländischen Rriegsdienst hatte ber Toggen: burger : Rrieg keinen Ginfluß; denn kein Ranton rief feine Mieth: truppen zur eigenen Unterftühung zurud; theils erlaubte biefes die Rurze der Beit nicht, theils wurde es für die V Orte schwierig gewesen fenn, die Ihrigen mabrend bes Rrieges mit Bern gurud zu ziehen. Schon 1712 hatten die evangelischen Orte sich an ihre glaubeneverwandten Mächte gewendet, um in den bevorftebenden Frieden aufgenommen zu werden. Dieß geschah 1713 in bem Utrechter = Frieden durch Großbritannien mit Aufgahlung der eine zelnen Bundesglieder, woben auch des Königs von Preufen als Fürsten von Neuenburg und Ballengin gedacht wurde. Die Ries derlande und Frankreich schlossen die Gibegenossen auch in ihre. Berträge ein. Aber immer noch fühlten diefe fehr empfindlich bie Folgen des Krieges, weil jest von Schwaben her eine ftrenge Getreidesperre beobachtet wurde, und Frankreich die Bufuhr nach Bafel hemmte. — Eine Folge des Friedens war 1714 die Ente lassung der meisten Schweizerischen Truppen aus den Riederlandischen Diensten. Bald fühlte der Raiser, daß er Frankreich nicht zu widerstehen vermöge. Am 6 März 1714 wurde zu Rastadt

<sup>(\*)</sup> Du Zuc empfand das Mistrauen, welches Zurich auf die, von dem General Burfli erhaltenen Nachrichten damahls gegen die Absichten Frankreichs merken ließ, so boch, daß er in einer, dem Style des Grafen von Trautmannsdorf ähnlichen Sprache, am SOctober an diesen Ort schrieb: Il suffit, qu'un chétif srelon vienne vous sister aux oreilles, pour que vous croyez, tout perdu.

ein Pratiminar = Bertrag gefchlossen, ben welchem man überein kam, daß die Friedens = Unterhandlungen zu Baden in der Schweiz geendigt werden sollten. Die drey regierenden Orte legten eine Besatzung in die Stadt, und nachdem die Bevollmächtigten vom 26 May an bis zu Anfang des Septembers unterhandelt hotten, trafen der Pring Gugen und ber Serzog von Billare, welche vother als Feldherren einander gegenüber gestanden waren, ein, und unterschrieben am 7 den Friedensvertrag, welcher am 28 Dc= tober am nahmlichen Orte durch die Gesandtschaftssecretarien aus= gewechselt wurde. Auf die Grundlage des Utrechter = Friedens erhielt Desterreich durch denselben Mayland, Reapel, Sardinien und' die nachher fo geheißenen Desterreichischen Riederlande, der Herzog von Savoien Sicilien, und davon den Königstitel; und so tritt dieser Nachbar in der Geschichte bis 1718, wo jene Insel gegen Sardinien vertauscht wurde, unter dem Nahmen eines Koniges von Sicilien auf. — Durch die Bestimmungen des Ba= bischen Friedens gab Frankreich dem Raiser Freyburg, alt Breyfach, Rehl und alles was am rechten Rheinufer von ihm befest war, auch allen Deutschen Fürsten, nahmentlich dem Saufe Mom= pelgard, das Weggenommene zurud. Die ben Süningen am rechten Rheinufer und auf der Insel erbaute Schanze mit der Brude mußte auf Rosten des Königs geschleift werden, und der 25 g schloß die Gidegenossen in den Frieden ein.

Richelieu und Ludwig XIV waren das Borbild bennahe aller Regenten geworden, der Sturz eines Christiern im Norden, der Stuarte in England, der Aufschwung der eidsgenössischen und Niederländischen Frenheit durch Despoten=Druck, und manches ähn= liche Benspiel waren bald vergessen. So schritt auch der Abt Leode= gar von St. Gallen, ein Mann, dem es nicht an bessern Eigen= schaften gebrach, der aber, wie viele Andere, unbiegsame Härte für Festigkeit ansah, in dem Systeme seiner Borgänger, das Toggenburg sich unbedingt zu unterwerfen, noch gewaltsamer vor. Die Unterdrückung erzeugte endlich Widerstand; dieser neue Ge-waltthaten, welche die Bedrückten des Duldens überdrüssig mach=

ten, und ihnen die Theilnahme derjenigen erwarben, auf welche fie nie hatten hoffen durfen. Man fah die uneidegenösische (\*) Politik der Abtey St. Gallen in einem tief eingreifenden Bunde mit dem Raifer sich entschlepern; den Mann, der es gewagt hatte, in Schwyz den Clerus und eine mächtige Gegenparten zu befampfen, feinen Berfuch mit dem Ropfe bufen; Burich gegen Toggenburg gleichgultig, so lange dieses sich an Schwyz hielt, nache ha rudfictslos dasselbe unterstüßen; Schwyz hingegen zum utlarten Gegner feiner bisherigen Schüplinge werden, sobald der Streit den Nahmen einer Religions = Sadje erhielt; Bern feine ganze Politik ändern; zwey aristokratische Republiken ein unterbrudtes Bolf gegen beffen Beherrscher mit den Baffen unterftupen; die losgebundene Menge blutige Gewaltthaten ausüben; übel geleitete, in ihren Erwartungen getäuschte Milizen ihre blinde Buth durch den Mord der eigenen Führer befriedigen; die geiste / liche Gewalt das Bolk gegen seine Regenten aufheten und zum Wortbruche verleiten; die getrennten Gidegenossen das Wohl des Baterlandes auf die Spise stellen; durch fremde Agenten geleitet, lich den Bweden des Austandes fo hingeben, daß ein Theil derselben einen Bund schloff, der ihnen einen Gebiether gab; ben unbiegsamen Fürsten seine Härte mit der Flucht und dem Berlufte wichtiger Befugnisse bufen. Mur einige Proben von Tapferleit, die Beharrlichkeit, welche die Sieger den Drohungen, Bumuthungen und Ränken ausländischer Diplomatik, die Unterlies genden hingegen einer unversöhnlichen Hierarchie entgegen fetten, welche um feden Preis den Frieden zu hindern suchte: sind die wenigen hellen Punkte diefes duftern Gemähldes.

<sup>(\*)</sup> Ein Sprichwort sagte: Der Abt von St. Gallen ziehe bald Schweizer., bald Schwaben Dosen an; und du Lüc nennt ihn in der Denkschrift, welche er benm Abtritte von seiner Gesandtschaft dem Hofe eingab, ungeachtet er ihn Frankreichs Unterstützung empsahl, "eine in politischer Hinschlicht schwer zu enträthselnde Mitge-kalt."

Schon von altern Zeiten her waren Lichtensteig und andere Theile des Toggenburges im Besite wichtiger Frepheiten, welche ihre letten Herren, durch die Appenzeller=Rriege beunruhigt, noch vermehrt hatten. Der Landeid, den die Toggenburger nach dem Tode des letten Grasen Friedrich unter sich schwuren, und das Landrecht mit Schwyz und Glarus von 1440(\*) waren zwar keine Beweise von Unabhängigkeit, doch aber eine gelunz gene Benutung günstiger Umstände. Der Landeid begründete Ansprüche auf Rechte; und es ist kein Geringes, wenn ein Bolk ohne seinen Herrn sich durch einen Eidschwur zum gemeinschaftz lichen Schutz seiner Rechte verbinden kam. Das Landrecht war zwar ein ungleicher Bertrag, der die Toggenburger von Schwyz und Glarus abhängig machte; aber es gewährleistet ihnen das Recht, Landleute anzunehmen, unter gewissen Umständen die Wassen zu ergreisen, über Handel und Verkehr zu verfügen,

Ein abnlicher Landeid, den bie Brettigauer, Unterthanen bes nahmlichen Grafen Friederich, unter fich beschworen, war der erfte Schrift zu ihrer fünftigen ganzlichen Frepheit.

<sup>(\*)</sup> Durch ben Lanbeid verbanden sie sich: Einer soll bem Anbern Leib und Gut helfen retten und helfen zu dem Rechten ungefahrlich, und jeder von dem Andern das Recht nehmen, wo der Ansprechig (Angesprochene) sist und hingebort, und daben auch, daß jedermann bleibe ben seiner Frenheit. — In dem Landrechte von 1440 schwuren sie, Schwyz und Glarus beholfen, berathen und gehorsam zu seyn; ihr Richteramt anzuerfennen, wenn jemand sie vor dieselben lade. Sie behalten sich vor, Landleute anzunehmen; doch sollen diese das Landrecht beschwören. Die Contrahenten versprechen einander in eigenen Kossen zu Hülfe zu ziehen und frepen Kauf zu gestatten. Den Toggenburgern werden ihre Frenheiten, Gerichte und Gerechtigkeiten vorbehalten. Das Landrecht wird se zu sünf oder zehen Jahren erneuert, wenn Schwyz und Glarus es nöthig sinden. Die Rechte des Kaisers und anderer Herren werden vorbehalten.

und war vornehmlich dadurch wichtig, das das Wolf ohne Bu= thun seines Herren mit andern Staaten contrahirte.

Den Gid und das Landrecht bestätigten die Freyherren von Maron am Palmfonntage 1440. Allein die Auslegungen, welche eidegenössische Lander und Stadte, feit fie regierende Berren ge= worden waren, folchen Landrechten zu geben pflegten, hatten einen Theil der Toggenburger so mißtrauisch gegen Schwyz und Glarus gemacht, daß sie sich weigerten, bas Landrecht in Er= füllung zu bringen und schriftlich anzuerkennen. Begleitet von ihrem herren, Pétermann von Raron, der als Burger zu Bern in dem Rathe daselbst einen Richter hatte, beantworteten erst 1463 Lichtensteig und das obere Amt die Klage der Schwyzer und Glarner vor dieser entfernten Behörde (\*). Die Angesprochenen wurden verurtheilt, das Landrecht gu verbriefen; bennoch dauerte es bis 1469, ebe bieß geschah; und es ist nicht unwahr= fd; einlich, daß der Uebergang der Herrichaft aus der Sand der fcwachen Frenherren in diejenige einer ausländischen Abten, an deren Spite der ruftige Ulrich stand, nun mit ein Mahl die Toggenburger in Schwyz und Glarus einen Beschüter erbliden Allein Ulrich wollte diesen schlagfertigen Nachbarn nicht ließ. fremder fenn, als feine Unterthanen. Er bestätigte zwar den Landeid und das Landrecht, obgleich mit Borbehalt feiner " Herr= lichfeit." Aber schon am Mitwoch vor St. Georg 1469 errich= tete auch er mit benden Orten ein ewiges Landrecht in der Form eines wirklichen Bundesvertrages, der aber für die Orte weit gunftiger war, und fo, daß dasjenige der Landleute in bassenige der Abten bennahe gang verschlungen wurde. Es wird in demfelben gefagt, der Abt habe das Toggenburg mit Gunft und Berwilligung der beyden Orte an sich gebracht. Mach § 8

<sup>(\*)</sup> Die Angesprochenen außerten das Besorgniß, Schwyz und Glarus möchten sie "anders dann billig wäre, brängen." Diese hingegen sorderten geradezu, die Angesprochenen sollten ihnen gestorsam sen, wie das untere Amt.

"follen Schwyz und Glarus bem Abte gegen den vorgenannten Leuten in der Graffchaft Toggenburg beholffen und berathen fenn in seinen Rosten, daß sie gehorsam und gewärtig zimmlich und billicher Dingen seyn" u. f. f. § 19. In Streitigkeiten mit den Toggenburgern ober mit Undern wegen diefes Landes erkennt ber Abt das Richteramt bender Orte, oder auch nur eines derselben J 20. Der Abtep werden hohe und niedere Gerichte, dem Lande seine Frenheiten vorbehalten. § 22. Die Erneuerung des Landrechtes wird zu funf oder zehen Jahren, oder nach dem Tode eines Abtes nach dem Befinden bepder Orte vorgenommen. Burde entweder der Abt ober das Land sich dieser Erneuerung widersetzen, so soll der andere Theil den benden Orten helfen, den Widersprechenden gehorsam machen. § 24. In Kriegen der Abs ten, welche Schwyz und Glarus nicht berühren, sollen die Toggenburger derfelben Sulfe leiften; doch diesem Landrechte ohne Schaben.

Schon 1475 urtheilten Schwyz und Glarus, der Eid gegen die Abtey gehe demjenigen der Landleute vor; dennoch übte der Landrath bedeutende Rechte aus. Er geboth einige Jahre vor der Reformation den Priestern, nichts Anderes zu lehren, als was sie aus dem Worte Gottes beweisen könnten. In dem ewigen Friezden mit Frankreich war dem Toggenburg sein Antheil an den Jahrzgeldern zugesichert. Der Vertrag von Rappersweil, durch welzchen, 1538, der Lossauf (\*) aufgehoben, und das Toggenburg der Oberherrlichkeit des Abtes wieder unterworfen wurde, behielt die Freyheit der Religion (\*\*), der Bestellung der Pfründen und

<sup>(\*)</sup> Band I. Seite 417.

<sup>(\*\*) § 2.</sup> Wenn wenige ober viele Personen die sieben Sacramente und das Imt der heiligen Messe und alle drifslichen Eeremonien wieder aufrichten, oder aber Prädicanten das Port Sottes zu verkündigen begehrten, mögen sie diest ungehindert haben. — § 3. Die Kirchengüter sollen nach Markzahl (Berhältnis) der Leute mit den Mespriestern und Prädicanten getheilt werden.

die alten Rechte des Landes vor. Allein schon 1539 erhoben sich, zwischen dem Abte und der Landschaft Streitigkeiten über die Appellationen, 1540 uber die Ernennung des Landvogtes, des Landgerichtes und Landrages, ben Machlaß ber Uebelthater, ben Wildbann und die Fischeregen, welche die verlandrechteten Orte gegen die Forderungen der Loggenburger entschieden. Der gegenseitige Religionshaß hinderte dus Busammenwirken des Wolkes, so daß die Ratholischen, welche von den Reformirten überstimmt zu werben . fürchteten, in dem Abte nur einen geifilichen Beschützer und in deffen Siegen über die Frenheit des Landes auch eigene zu erblicken glaubten; und je mehr die Angesehenen in Schroyz und katho-, lisch Glarus ben der Abten St. Gallen Anstellungen und andere Bortheile fanden, desto mehr konnte diese der Unterstützung dieser, Orte versichert fenn. So verminderten sich fortschreitend die Frenheiten des Landes. Die Gerichtsbarkeit; die Aufnahme der Landleute und Ansafen, die Kriege =, Polizen gund Kirchengezwalt gingen immer mehr in die Hände der Abtey über. 1654 bestimmte der Abt Pius aus eigener Macht durch, eine Art von Charte, welche "Erklurung" genannt murde, den Sinn des Landrechtes mit Schwyz, und Glarus über Kriegs;, Steuer= und andere Sachen, über die Besoldung des Landrathes, u. f. f. Die höhern und einträglichern Beamtungen murden bennahe ausschließlich an Richt = Toggenburger vergeben, und nur diejenigen Einheimischen, welche sich gang den Beamten und der Abten bin= \_ gaben, konnten auf Unstellungen hoffen. Die Geloftrafen wurden auf ungeheure Summen ausgedehnt. Man verfolgte die Beklage ten auf die Aussage geheimer Rundschaften (Zeugen), die man dem Angeklagten nicht nannte, und die Gerichte selbst mußten bisweilen auf soldhe Anklagen, deren Urheber ihnen unbekannt waren, nach höherm Befehl die Beklagten verurtheilen. Für bloße Polizen = Bergehen murden folche Beklagten zum Gid= fcwur angehalten; der Gegenstand von Unterredungen mußte auf Berlangen der Oberbeamten angezeigt und beschworen werben (\*), so daß endlich auch die Katholischen in hohem Grade unzufrieden wurden, und 180 angesehene Manner von bewden Religionen das Capitel zu St. Gallen knieend bathen, jenen, nachher wegen des Defensionals berüchtigt gewordenen B. D. Schorno, der nach der Weise solcher Männer in eben dem Grade gewalthätiger geworden war, als er die Unzufriedenheit und die Klagen des Volkes ersuhr, von der Landvogten zu entsernen. Der Bedrückungen der Reformirten ist schon oben erwähnt worzden. Allein man ging so weit, daß selbst die Feper der Bettage gestört und die Katechisationen ihnen bennahe unmöglich gemacht wurden; ihren Waisen gab man sehr oft katholische Vormünder, nöthigte sie zum Uebertritte (\*\*), u. s. f. f. Die Katholischen bes schwerten sich über die Begierde, mit welcher die Geistlichen nach Wermächtnissen haschten und Grundstücke erwarben.

Endlich brachte die Härte des Abtes Leodegar das glimmende Feuer zum Ausbruche. Schon oft und noch unlängst während des Wartauer = Handels hatten die Länder eingesehen, wie nach= theilig ihnen während der Fehden mit Zürich der Mangel einer unmittelbaren Verbindung mit Schwaben seh, und Schwyz hatte es bereits dahin gebracht, daß eine solche von Uhnach her bis an die Grenze des Toggenburges angelegt wurde. Um die Verzbindung zu vollenden, geboth der Abt der Gemeine Wattweil, eine Strasse durch den Hummelwald zu eröffnen, mit dem Andeuzten, auf ihre Vitte werde man auch das übrige Toggenburg zur Beyhülfe anhalten. Beynshe immer sind hart behandelte Unter=

<sup>(\*)</sup> Unglaubliche Bedrückungen und Proceduren werben in den Beplagen zu der "Information von der Toggenhurger Frepheiten und Gerechtigkeiten zc." 1713. 4. angeführt,

<sup>(\*\*)</sup> Bon der Nunciatur und bem Römischen Hofe angewiesen, mußte der Abt ihnen die Eben in solchen entferntern Graden verbiethen, in welchen die katholischen Landleute die Bewilligung zur heirath erhielten; sie follten veranlaßt werden, die Dispensation bep der katholischen geiftlichen Behörde nachzusuchen.

gebene gegen Alles mißtrauisch, was von der Regierung ber-Fommt, auch wenn es ihnen nüglich werden konnte. Go faben Die Battweiler in dem Befehle nur den Anfang neuer Frohndienfte und Bedrückungen, und weigerten sich um so viel mehr, weil das Toggenburg fich ohnehin über neue Bolle und andere Geldforde= rungen der Abten beschwerte. Gin großes Gewicht erhielt der Biderspruch dadurch, daß der Landweibel Germann, entsprossenaus einer Familie, welche seit mehr als hundert Jahren im Dienste ber Abten gestanden war, dessen Kenntnisse und Rechtschaffenheit jedermann achtete, denselben billigte. Alle der Landvogt Befenval den Ausschüssen die Schlüssel zum Landes = Archive verweigerte, diefe den Schrank durch einen Schlosser öffnen ließen, und sich, 4701, an Schwyz und Glarus wandten, ließ der Fürst die feche Abgeordneten nach ihrer Rudtehr vor das Landgericht stellen, mit bem Auftrage, sie "tapfer" zu bestrafen. Ohne Rudficht auf eine Empfehlung der Glarner wurden fie zur Chrlofigteit, einem Wiberrufe, zu einer Geloftrafe und zur Bezahlung von Rosten verurtheilt, welche zusammen 2772 Gulden betrugen. Den Germann fand das Gericht zu St. Gallen des Todes schul= big; doch wurde feine Strafe auf Ginsperrung beschränkt.

Im August 1701 beschloß die Landsgemeinde von Glarus, die Toggenburger ben ihren Frenheiten zu beschüßen; Schwyz hingegen neigte sich damahls noch auf die Seite des Abtes, und als Glarus 1702 beschloß, das Landrecht mit den Toggenburgern zu erneuern, untersagte diesen der Abt, daben zu erscheinen, und both den Glarnern das Recht dar. Conferenzen der verlandzechteten Orte mit dem Abte und die Bemühungen der Tagsahung führten zu keinem Ziele. Die Streitigkeiten der Abten mit den Appenzellern wegen der Zölle vermehrten den Unwillen; allein noch weit höher sieg dieser, als man vernahm, der Abt habe mit dem Kaiser, als Erzherzoge von Desterreich, ein absönderliches Bündniß geschlossen, in welchem der Kaiser das Stift mit dessen Bestihungen und "abgerissene Landen" in seinen Schuß nahm, und versprach, dasselbe mit 2000 bis 4000 Mann zu

unterstüßen; das Stift hingegen sich verpflichtete, in Kriegs=
zeiten mit eben so viel Mannschaft Constanz und Bregenz zu
besetzen, und mit niemand das Maylandische Capitulat zu erneuern,
der nicht die Lombarden vom Kaiser würde zu Lehen empfangen
haben.

Richt nur konnte man leicht einsehen, daß die Abten in Defterreich einen machtigen Beschüger für ihre besondern 3wede sube, sondern die Erwähnung der abgerissenen Lande konnte für Appenzell, die Stadt St. Gallen, das Rheinthal, selbst.für, Burich und Andere große Besorgnisse erregen; und ungeachtet die Eidsgenossen den Abt aufforderten, ihnen das Bundes-Instrument vom 28 Juni 1702 porzulegen, wurde ihnen nur der von den Ministern unterzeichnete Entwurf mitgetheilt. Bald erfuhr der . Abt die nachtheiligen Folgen seiner Berbindung. Als die Fran= zosen 1703 in Schwaben eindrangen, weigerte sich das Bolf der alten Landschaft, ohne die Gidsgenossen zu Felde zu ziehen. Raum konnte er 300 Mann aufstellen, und Desterreich machte ihm Auf verschiebenen Tagsatzungen drang man auf starke Vorwürfe. die Aufgebung dieses Bundnisses, und noch 1705 forderten Schwyz, Glarus und Appenzell, man follte den Gefandten des Abtes defiwegen den Bepfit verfagen.

Die Wattweiler bequemten sich zur Anlegung der von den Läudern gewünschten Straße, und auf den Antried der Glarner und des Rathsherrn Joseph Anton Stadler lenkte sich die Lands=gemeine zu Schwyz, ungeachtet des Widerstandes der meisten Landesvorsteher, auf die Seite der Toggenburger. Man müsse diese unterstüßen, wären sie auch Türken und Heiden, sagten die Landleute. Nicht nur eiferten die reformirten Prediger im Toggen=burg für die Ansprüche des Landes, sondern mehrere den dem St. Gallischen Walke beliebte Capuziner thaten das Nähmliche selbst von der Kanzel. Und ohne auf die Verbothe des Abtes zu achten, ward am 5 Juni 1703 von mehr als 6000 Toggen=burgern das Landrecht in Gegenwart der Gesandten von Schwyz und Glarus zu Wattweil beschworen. Nun rief der Abt selbst das

Michteramt der Eidsgenossen an. Auf die Verwendung derselben erbothen sich endlich Schwyz und Glarus, diese Angelegenheit den Zürichern und Luzernern, als Mitschirmständen des Abtes, zur Ausgleichung anzuvertrauen; allein der Abt wollte auch Bern, welches damahls ihn unterstützte, und Solothurn zuziehen und ein Schiedrichteramt ausstellen: worüber man sich nicht vergleichen konnte.

Im April 1704 hielten Schwyz und Glarus die noch übrisgen Toggenburger zur Beschwörung des Landrechtes an, und die Landsgemeine zu Schwyz hob alle Sprüche (Urtheile) und Berzträge auf, welche demselben entgegen seyn möchten. Schwyz y Glarus und Appenzell drangen auf die Aushebung des Bündnisses mit Oesterreich, die übrigen Orte hingegen befriedigten sich mit der Zusage; daß diese Berbindung mehr nicht in sich schließen solle, als was ihnen war mitgetheilt worden. Das Stift St. Gallen hingegen bezog sich auf die Reichslehnbarkeit des Toggenburges, behauptete, daß einige Theile desselben dem Landrechte nicht unterworfen seyen. Als es endlich 1706 das Landrecht bedingungsweise anerkennen wollte, befriedigte dieß die Schwyzer und Glarzner nicht, und mittlerweile fingen die Toggenburger an, sich wieder in den Besit einzelner früherer Besugnisse zu sesen.

Schon empfand das Stift vielsach die Folgen jenes gewaltssamen Spstemes, durch welches es seine günstigen Richter und Weschützer von sich entfernt und selbst die Einmischung der Eidszgenossen herben gerusen hatte (\*). Als von 1705 an Zürich und Bern den Toggenburgern mehr Gehör gaben, als bisher, und sich tiefer in diese Angelegenheit hinein ließen, drangen die kathozlischen Orte desto mehr auf Schwyz und Glarus, die Sache

<sup>(\*)</sup> Im Januar 1705 ließen Schwyz und Glarus bem eibegenössischen Abschiebe bepfügen: "Wann St. Gallen erzwingen wollte,
bas Landleuten Landrecht gelte nur, insoweit es ben landesherrlichen Rechten nicht zuwider sep, so geben sie zu vernehmen, bas
in ereignendem Nothfalle sie sich ehender resolviren müßten, in

den Unpartehischen anzuvertrauen. Sie schlugen vor, sowohl das Landleuten = Landrecht, als die landesherrlichen und übrigen Mechte des Abtes sollten in Kraft bleiben, die Beschwerden des Landes zur Abhülfe an den Abt gewiesen werden, mit Erbiethung ihrer Mediation, wenn dieß nicht geschehen follte.' Aus Furcht, wieder gang dem Abte untergeben zu werden, mandten die Tog= genburger sich an Zürich und Bern, welche sich nun berechtigt glaubten, eben fo wie die katholischen Orte in der Sache zu han= Auf seine Theilnahme an dem Bertrage von 1538 flütte fich Burich, und Bern auf sein Urtheil von 1463 wegen des Land= etchtes. Im März 1707 äußerten sie durch Gesandte gegen den Abt die Erwartung, er werde 1) den Landeid, 2) das Landleuten= Landrecht bestehen laffen, demzufolge die Toggenburger felbst Landleute annehmen, und aller ihrer Borrechte genießen follten; 5) die in dem Landeide, Landrechte und andern Documenten ge= grundete Besetzung des Landrathes und Landgerichtes den Tog= genburgern nicht verfagen, auch feine Beamtungen mit Gingebor= nen besetzen; 4) keine Appellationen ohne Genehmigung der untern Gerichte gestatten; 5) die landesfriedliche Ausübung der Religion den Reformirten frey geben; 6) denjenigen, welche Pfrunden gestiftet haben und befolden, die Bestellung derselben überlaffen, wenn nicht besondere Rechte etwas Anderes bestimmen. antwortete: Wenn diese seche Artikel ein Urtheil seyn sollten, so sepen Burich und Bern nicht bazu berechtigt; sepen sie hingegen nur eine Forderung, so berufe er sich auf die unpartenischen Orte, und zwar nur wegen derjenigen Artifel, uber welche er mit Schwyz und Glarus uneinig fen.

Burich und Bern versicherten nun die Toggenburger ihres

vigor des Landrechts ihren Landleuten im Toggenburg einzurathen, daß sie sich auch anderwerts mit solchen verlandrechten und vereinen sollten, die alsdann hinfüro mit mehrerer Attention und Schärfe von so gerecht und auf ewig gestelltem Capital den Bins zu erigiren wiffen werden."

Schutes, und am 23 Marg befchworen biefe auf einer neuen Landsgemeine febr zahlreich und mit Innigkeit den Landeseid, wähl= ten einen großen, kleinen und geheimen Landrath in gleicher Unzahl von beyden Religionen, und erflärten jene feche zur Ehrlofigfeit verdammten Männer mahlfähig. Gin Appellations = und Criminal= Gericht wurde bestellt, welches die hohe Gerichtsbarkeit sich zu= eignete. Im obern Umte übten nunmehr die Reformirten ihre Religion ungehindert aus; in vielen Gemeinen des untern hingegen wurde dieß von einem Theile der Ratholischen gehindert. vorher hatte sich dieser deswegen an Schwyz gewandt. Als am Offer & Montage die Reformirten zu Helfensweil Pfalmen fangen, drangen, von Geistlichen angereist, Ratholische in die Rirde und forderten, daß man dem " fegerischen Geplarre" ein Ende mache. Es entstand ein Wortwechsel; die Reformirten ergriffen die hölzer= nen und eisernen Rirchengeräthschaften und trieben jene zurud. Um folgenden Tage zerschlugen die Katholischen zu Flaweil den Reformirten die Fensier; diese hingegen bestürmten die Probstey zu Peterszell, und schlugen einen Beamten des Abtes. — Schon waren im großen Rathe zu Burich die Stimmen über die Frage, ob man bewaffnet in das Toggenburg ziehen wolle, gleich getheilt. Gine Gesandtschaft ging dahin ab, und am 29 April beschloß ber Landrath einmüthig; Religionefrepheit und Bestrafung der Ruhestörer.

Auf der katholischen Tagsatung zu Luzern im Juni 1707 beklagte sich der Abt über das eingeführte Singen der Pfalmen, —
die Vermehrung der Predicanten, die Beschimpfung seiner Beamten, und daß weder die Sache Gottes noch das Ansehen des Landesherren mehr etwas gelte. — Er beschwerte sich über Schwyz und Glarus; allein Schwyz antwortete, er möchte nach dem Landrechte das Richteramt der benden verlandrechteten Orte anrusen. Doch gegen Schwyz selbst waltete der Verdacht, es stehe im Einverständnisse mit Zürich und Bern, und die Tagsatung ermahnte dessen Landsgemeine zur Versöhnung mit dem Abte. Unwillig äußerten sich die katholischen Orte gegen Zürich

und Bern über ihr einseltiges Ginschreiten. Diese beriefen sich auf die frühern Ginladungen des faiferlichen Geschäftsträgers und , des Abtes felbst, welcher Religionsfrenheit verheißen habe, wenn man ihm die politische Oberherrschaft zugebe. Die Linden (Ge= linden, so nannten sich die Anhänger des Fürsten) störten fort= dauernd die Catechisationen und das Singen der Psalmen im untern Amte; und Schlägerepen erfolgten. Der Uebertritt von ungefähr drepfig Rathollen im Toggenburg zur reformirten Rirche, wovon einige fpater wieder zurud traten, machte in den V Orten großen Gindruck. Ueber die Landeshoheit des Reller= amtes zwischen der Reuß und dem untern Albiegebirge, welche Burich feit langer Beit angesprochen hatte, entstand eine neue Fehde, weil die katholischen regierenden Orte der Grafschaft Ba= den dieselbe den Zürichern streitig matte, und die Frage durch die Mehrheit entscheiden wollten, indeß Burich, von Bern unterstütt, die Entscheidung durch gleiche Sate forderte. Alls Zürich auf den 15 Januar 1708 wegen der Reuenburgischen Angelegen= heit eine Tagfapung nach Baden ausschrieb, wollten die katholi= schen Orte die Entscheidung der Rellerämtischen und Toggenbur= gifden Angelegenheiten vorher geben laffen. Bon dem Frangofi= fchen Bothschafter in diefer Unficht bestärkt, machten fie Burich und Bern den Borwurf, sie beobachten weder Bundnisse noch Berträge; diese zählten hingegen eine lange Reihe von Beschwerden gegen jene auf. — Moch wollten Schwyz und Glarus ihr Landrecht der Entscheidung der übrigen Orte nicht unterwerfen. — Bwifchen Burich und Bern und den V Orten flieg das Miß= trauen inzwischen auf den hochsten Grad. Bon benden Seiten ruftete man fich, nahm Waffenübungen vor und verdächtigte auch Diejenigen, welche durch die Rabe der fremden Kriegsheere ver= anlaßt wurden. Auf einer katholischen Conferenz zu Luzern im April wurden Freyburg und Solothurn an die geheimen Ab= schiede exinnert, die Walliser gemahnet und die Urner aufgefordert, die katholischen Bündner zur Mitwirkung, aufzufordern; die Ber= mittelung der III Bunde kehnten dagegen die katholischen Orte ab.

Die Landsgemeine zu Schwyz erklärte sich gegen die neue Reskigiondfreyheit im Toggenburg. Die Nunciatur, Weltgeistliche und Capuziner wirkten gegen Stadlern! Man erzählte dem Volke, er wolle an Zürich die Mark verkaufen, und habe daselbst der Rathssitzung bengewohnt. An der Spitze seiner Gegner stand die Familie Betschart. Der Mann, dessen kühne Anstrengungen gegen solche gefährliche Gegner in der einheimischen Geschichte eine eben so seltene Erscheinung waren, als der Benfall, den das Bolk von Schwyz ihm Jahre lang geschenkt hatte, wurde eingez zogen, und am 17 September als ein Meineidiger, Fälscher, Urheber des Toggenburger-Handels, Bolksbetrieger und Aufruhrzstister zum Schwerte verurtheilt; und noch Andere wurden gestraft. Stadler starb mit sessen Muthe. Nachher sand es sich, daß seine Deconomie gänzlich zerrüttet war.

Bon der Tagsahung hatte der Aht Huste gegen die Toggens burger gesordert. Man sprach von Bermittelung, konnte sich aber nicht vereinigen. Indeß die katholischen Orte und der Abt sich an den Kaiser wandten, suchten Zürich und Bern sich ben England, Preußen und bey dem Kaiser selbst, der an sie geschries ben hatte, über ihr Bersahren zu rechtsertigen (\*), und im Togz genburg erneuerten sich auf Ostern 1709 die Störungen des resormirten Gottesdienstes. Blut wurde vergossen, mehrere Rez formirte verwundet und ein siebenzigjähriger Schulmeister zu Boz den geschlagen, ein katholischer Pfarrer hingegen gebunden wegz geführt und der Küster getodtet. Bon beyden Seiten reizte die Geistlichkeit, und gleich wie der heftige Nuntius Caraccioli Alles

<sup>(\*)</sup> Der Raiser zeigt an, er sep verpflichtet, seinen Lebenmann, den Abt, wegen des Toggenburgischen Reichelebens zu beschüßen, und erwarte, daß Niemand die Ungehorsamen unterstüßen
werde. Das kaiserliche Schreiben war vom 22 September 1708
datirt, wurde aber von dem Grasen Trausmannsdorf nicht eber als
am 7 Januar 1709 eingegeben, und hieraus am 16 März von
Bürich und Bern beantwortet.

anvandte, um die kalpolischen Orte in Bewegung zu sehen, so erlaubte sich zu Zürich der bestangene Anzästes Klängler von der Kanzel Anzäglichkeiten gegen das mösigere Benehmen Bernd, und immer mehr nahmen die Toggendurgüschen Anzelegenheiten die Gestalt einer Religioussahe an.

Der Abt ließ bas Schlof Iberg besehen, badjenige zu Schwarzenbach und die Alofiet Magdenau und St. Johann mit Berrathen versehen. Sogleich schloffen die Loggenburger Iberg ein und stellten vor St. Johann eine Babe auf. Die Tagfahung ermahnte beyde Theile, die Baffen ebzulegen. Der Abt erbath fich Mediatoren von Luzern, Uri und Solothurn; die Toggenburger von Jurich, Bern und Bafel; und als diefe feine Uebereinkunft ausmitteln konnten, schoben fie die Schuld davon sich gegenseitig gu, und die katholischen Orte ermahnten Burich und Bern zur Nachgiebigkeit, indem fie felbft aus der Reichslehen= barteit des Toggenburges einen Grund dazu bernahmen. -Bwifchen der Buricherischen Munizipalstadt Stein und dem Lands vogtepamte des Thurgaues war über das Recht der Musterungen, n. a. m. in dem Stadtbezirke vor der Brude am linken Rhein= nfer eine Streitigkeit entstanden. Der Landvogt Adermann aus Unterwalden strafte die Stadt um 1000 Ducaten, und wollte diese Summe durch Execution beziehen; allein von Burich unterstütt, widersette sich Stein, zahlte nichts, verwarf die Thurgauische Gerichtsbarkeit, und die Bahl der innern Zwiste erhielt einen neuen Beytrag. In feiner alten Landschaft ließ ber Abt: das Wolf sich in den Waffen üben; in das Wallgau ruckte ein Kaiserliches Rürassir = Regiment ein, und man verbreitete das Ge= rücht, dasselbe sen gegen die Toggenburger bestimmt. Doch blieb es ben dieser Erscheinung, sen es, daß sie zufällig mar, daß die Fortdauer des Krieges mit Frankreich, die Borftellungen der Seemachte und Preußens, oder eigene Ueberzeugung auf das kaiserliche Cabinet wirkten. Zürich hielt an der Grenze des Tog= genburges einige Mannschaft bereit. Die überwiegende Mehrheit der Toggenburger war zwar entschlossen, die errungenen Wortheile

zu behaupten; aber nichts desto weniger herrschte unter ihnen, selbst unter den Worstehern, Uneinigkeit. Oft ging man von Anmaßungen zur Kleinmüthigkeit über, und die Bahl der Katholiken, welche sich wieder an den Abt anschlossen, vermehrte sich.

Mehrere Jahre hindurch waren Niclaus Rüdlinger aus dem Thurthale, ein Reformirter, und Rudolf Reller von Butschweil, ein Ratholik, ihre Anführer gewesen; aber weit voraus den größten Einfluß erhielt allmählig der Advocat Ulrich Nabholz von Zürich; deffen sie sich zuerst nur als eines Sachwalters ben den Tagfagun= gen und Conferenzen bedient hatten. Entschloffenheit, Bolisberedfamfeit, die Gabe, sich aus unvorhergesehenen und verwickelten Berhältnissen bald heraus zu finden, ein munterer Sinn, Uneigennütigkeit, Liebe für bie Sache, welcher er fich gewibmet hatte, und eine vollständige Renntniß der Geschichte und der Bethältniffe des Landes erwarben diefem Manne, der zuerft das Schuster = Handwerk gelernt, bann als Soldat sich hatte anwere ben lassen, als Ausreißer nur durch einen glücklichen Wurf der Todesstrafe entgangen war, ein bennahe allgemeines Bertranen. Um feinem Ansehen die Wage zu halten, setzte der Abt, auf die Empfehlungen der katholischen Orte, den eben so allgemein geschätten, als Opfer für die Bolkssache betrachteten Germann in Frenheit; allein diefer schloß sich sogleich wieder an seine Landsleute. — Seftigere Magregeln hinderte zu Zurich vornehmlich der alte Burgermeister Heinrich Escher, indeß zu Bern, wo viele Mitglieder des Nathes noch zurud hielten, der Schultheiß Billading die raschern Entschlüsse beförderte. In den katholischen Orten wirkte mehr als kein Anderer der Schultheiß Dürler (\*) von Luzern für die Sache des Abtes.

<sup>(\*)</sup> Nach der Besetzung des Klosters St. Gallen 1712 fand man ein Berzeichnis von der hand des Abies über die Summen, welche verschiedene Magistratspersonen der V Orte, vornehmlich von Schwyz, seit 1701 erhalten hatten, oder die für dieselben verwandtwurden, an einem Orte mit der Bemerkung: Pro more gentie im

Roch immer unterhielt ber Abt eine kleine Befagung in bem Schlosse Iberg; die Toggenburger hingegen hatten auf die Et= mahnung ber Tagfanung ihre Bewaffneten entlassen. März 1710 erließ Raiser Joseph I ein neues Schreiben sowohl an Burich als an Bern, bezeugte ihnen fein Befremden über ihr Be= nehmen, kundigte ihnen an, er werde seine und des Reiches wohlhergebrachte Leben und Gerechtsamen alles Ernftes vertheidi= gen, nicht allein diejenigen Bortheile einziehen, welche bem einen oder andern von ihnen im Reiche oder in Desterreich verstattet fenen, sondern auch auf alle andere thunliche Beise fich des Abtes, feines Bafallen, annehmen, wozu er fich des Bepftandes des ganzen Reiches verfichert halte. Allein schon am 10 März hatte eine-Toggenburgische Landsgemeine die fruhern Beschluffe und die Religions = Frenheit bestätigt. Bon den Seemachten und Preugen erhielten Burich und Bern beruhigende Busicherungen; und am 3 May überraschten die Toggenburger, im Ginverständnisse mit benden Orten, die Schlösser Iberg, Schwarzenbach und Lutis-Rur am erftern Orte war eine Besatung, welche, von burg. der Obervögtinn Schorno ermuntert, Widerstand that. Drep Toggenburger wurden verwundet; die Befatung hingegen und die Beamtung ohne Gewaltthätigkeiten über die Grenzen geführt, auch die Klöster St. Johann und Magdenau gleich den Schlössern Den Antrag der Schwyzer, die Schlösser als ihre offenen Bäufer in Bermahrung zu nehmen, verwarf die Landsgemeine von Glarus, und gegen eine einseitige Ginmischung der Schwyzer verwahrten sich die Toggenburger mit Rachdruck. Am 12 Juni antworteten Burich und Bern dem Raifer in einer gwar ehrfurchte= vollen Ginkleidung, aber mit umsichtiger Festigkeit, sie munschen den Frieden und jeden Theil bep demjenigen zu lassen, was ihm

pudentissimae, an einem andern Orte mit: munera placant. Aber man erfreut sich, auch aufgezeichnet zu finden, daß der Landamsmann Püntiner von Uri, 1705, drepfig Duplonen nicht annahm, welche ihm zugedacht waren.

gebühre; sie hossen, der Raiser werde finden, daß, wenn ernsteliche Erinnerungen nothig seyn sollten, diese an Andere, als an sie abzugeben seyen; seit mehr als dritthalb Jahrhunderten sey das Toggenburg ein Mitglied der Sidsgenossenschaft, und frühere Mißhelligkeiten, welche dieses Landes wegen entstanden, haben nur die Sidsgenossen vermittelt; die Toggenburger suchen nur, Neuerungen abzuwenden; sie (beyde Orte) haben immer den Erbeverein beobachtet und hossen dessen Sicherheit, u. s. f. — Der Französische Bothschafter ermahnte nachdrücklich zur Versöhnung, und hielt die katholischen Sidsgenossen von näherer Anschließung an den Kaiser zurück. Für Zürich und Bern wirkten Preußen, die Seemächte, Hannover und Hessen auf die Reichsstände.

Immer größer wurden die Unordnungen im Soggenburg. Much hier feste man bas Wohl bes Ganzen wegen fleinlicher, befonderer Brede in Gefahr. Die Thurthaler wollten das Appellations = Gericht zu Lichtensteig nicht anerkennen, und bagegen örtliche Frenheiten behaupten. Den Rüblinger entsehten fie, nöthigten den Rabholz, sich vor ihnen zu flüchten. Dieser hinz gegen trat nun, nachdem er lange als bloffer Privatmann gehandelt hatte, zuerft mit einem Patente, dan'n mit einem Creditive von Burich auf. Bu Bern achtete man in Absicht auf bas Toggenburg mehr auf ihn, ale feit dem Tode des Burgermeistere Efcher kaum auf irgend eine Buricherische Stimme. - Auf der Tagfapung von 1711 beklagten sich die Appenzeller von benden Religionen über den Abt, er habe ihre Aufforderung, den Bund mit Desterreich aufzugeben, nicht einmahl beantwortet. Die reformirten Orte droheten, nicht mehr neben ihm auf den Sagen zu figen; wenig achteten hierauf die katholischen, und ber Aufhebung des Bundes mit Defterreich wollten fie die Berftellung des Abtes in feine Toggenburgischen Rechte vorher geben laffen.

Die seit vielen Jahren sich nachfolgenden Tagsatzungen, Consferenzen und Unterhandlungen hatten endlich die Mittel zur-Aussgleichung erschöpft. 1711 wurde wenig gemeineibegenössisch,

desto mehr von jedem besondern Religione = Theile berathschlagt. Gewöhnlich traten Uri, Schwyz, Unterwalden und Bug zuerst unter sich zusammen, und dahn mit Luzern, indes der Runtius fein Möglichstes that, sie zur Gintracht und zur Unterftupung des Abtes zu befeuern, und immer mehr ermahnte auch ber Franzofische Bothschafter fie, gegen die Resormirten einig zu fenn. Orte suchten Wallis für sich zu gewinnen, Bern, dasselbe davon abzuhalten. Der Abt, welchem außer einigen Ginkunften in bem größten Theile des Toggenburges keine Rechte mehr zugeftanden wurden, suchte ben Krieg als lettes Hulfsmittel; und eben fo bachte ber größte Theil seiner zahlreichen Freunde. wünschten viele Toggenburger und ihre Gönner, vornehmlich der jungere Theil der großen Rathe zu Burich und Bern, weil nur ein vortheilhafter Friede den schwankenden Berhältniffen des Tog= genburges Festigkeit geben, und zugleich den alten Landesfrieden beseitigen konnte, der den Evangelischen, vornehmlich in den gemeinen Herrschaften, so ungunstig war (\*). Bom Auslande her glaubten die Reformirten, wenig befürchten zu muffen, weil der Tod den jungen Kaiser Joseph I schon am 17 April 1711 durch die Poden weggerafft hatte, und deffen Bruder und Erben, Carln VI, eben so fehr, als König Ludwig XIV ber noch unentschiedene Rampf um die Spanische Krone beschäftigte.

Biele Toggenburger hofften auf gänzliche Unabhängigkeit; allein nur zu oft sind diejenigen, welche am meisten fordern, wenig geneigt, für die eigene Sache viel zu leisten. Außer Stand, die Kosten der Landesverwaltung zu bestreiten, legte der engere Ausschuß oder die Regierungs = Commission am 20 Februar mit

<sup>(\*)</sup> Im September 1711 schrieb ber Schultheiß Willading an ben nachherigen Bürgermeister Escher von Bürich: Si les gens du Toggenbourg pouvoient trouver quelque voye innocente de piquer l'abbé de St. Gall, il ne seroit que hon; mais avant de l'exécuter, il seroit nécessaire, qu'ils en donnassent part aux deux Cantons, etc.

Bewilligung von Burich und Bern den, von Bielen ichon lange gewünschten Befchlag auf die Ginkunfte des Abtes. Auf jede Beife suchte dieser das Volk wieder an sich zu ziehen. Sehn viele Ratholiken wurden immer unzufriedener über die neue Reli= gionsfrenheit der Reformirten, andere über die Landesverwaltung felbft. An den Kirchthuren ließ der Abt, an den Thurmen der Landrath Mandate anschlagen, worin man dem Bolke verboth, der Wegenparten zu gehorden. Die Priester benutten die Ofters , zeit, um das Bolk noch mehr aufzubringen. Um 4 April bewirkte ' eine abtische Commission, welche nach Weil gekommen war, eine Bereinigung und Unterwerfung der Mehrheit der Gemeinen Rirchberg, Lutisburg, Butemeil, Joneweil, Benau, Mieders glatt und Magdenan. In einer frürmischen Bersammlung ents schied sich das ganz katholische Mosnang für die Sache des Tog= genburges, weil der dortige Pfarrer derfelben nicht abgeneigt mar. Der Ausschuß ließ die Schlösser stärker befegen, und das obere Umt aufbiethen. Entschloffener, als die reformirten, benahmen sich die katholischen Landesvorsieher. Germann schrieb Schultheiß Durler, er möchte ben Runtius bitten, die Geiftlichen von Anreizungen abzumahnen, weil man fonst nicht mehr im Stande wäre, sie vor Mißhandlungen zu schüten; aber Durler lag ichon frank, und von dem Briefe wutde kein Gebrauch gemacht. Am 5 April bedrohte der Legat Caraccioli die drey katholischen Glieder des Ausschusses, Germann, Keller und Conrad Wirth, Schultheiß zu Lichtensteig, auch den Thomas Wirth, Stadt= schreiber daseibst, mit dem Banne (\*), gegen welchen sie prote-

<sup>(\*)</sup> Die gedruckte Bekanntmachung sagt: "Da wir nicht ohne Entsesen vernommen, bat katholische Leuth im Toggenburg, be-kanntlich die Herrn Rudolf Reller, u. s. f., sich verlauten lassen, weltliche und gewaltthätige Hand an geistliche Personen zu legen, welches aber das Geset des böchsten Gottes und unserer h. Rirche bep den schafsen Pönen und der Strase des Bannes, selber sogar Rönigen und Fürsten, verbiethet, so werden alle Geistlichen aufgefordert,

stieten. Der Tagsatzung, welche am 2 zu Baben sich versammelt hatte, sagte am 5 der Französische Bothschafter, indem er sie vor ihrem alten Feinde (\*) warnte, die Eidsgenossen hätten dennoch keinen gefährlichern Feind, als sich selbst. Allein unversöhnt ging man am 9 und 10 aus einander. Schultheiß Willading kam selbst nach Zürich, um sich mit dem geheimen Rathe zu berathschlagen; und der früher schon zum Kriege geneigte Worort bedurfte setzt der Aufmunterung.

Um 12 April erließ der Toggenburgische Landrath eine Kund= machung, worin er sich über die fruhern Bedrückungen, die gegen= wärtig über ihn verbreiteten Berleumdungen, die Aufwiegelun= gen des Bolles im untern Amte, die Kriegeruftungen und einen von dem Abte entworfenen Angriff, beschwerte; er sep daher ge= nöthigt, die Klöster St. Johann und Magdenau, die man zur Unterdrückung des Landes habe besetzen wollen, einzunehmen. Sollte indeß der Abt mit bepden Religionstheilen zugleich in Unterhandlung treten, ober durch die Mediation eine Entscheidung erfolgen, so werden sie demjenigen, was ihren Frenheiten angemef= fen fen, billigen Benfall geben, gegen Unterdrückung aber bis-auf ben lesten Blutstropfen sich vertheidigen. Schon hatte der Land= rath Burich und Bern gemahnet: Diese zogen an ihren Grengen Truppen zusammen, und am 13 exließen auch sie ein Manisest, in welchem fie fagten, fie gedenken nur, bie Unruhen im Toggen= burg zu stillen, die gesammte Gidsgenossenschaft im Frieden zu erhalten, ohne Offension irgend eines Ortes; auch sepen sie zu einer aufrichtig gemeinten Mediation bereit, u. f. f. schrieb dagegen der Abt am 12, er hätte nicht geglaubt, daß die

diesen Herren anzuzeigen, sich, wenn sie über geiftliche Personen zu klagen haben, an ben Nuntius zu wenden; "würden sie aber diesem nicht Folge keisten, wird ihnen hiemit angekündigt, daß sie wirklich in Bann gethan, von bem Schooke ber Kirche ausgeschlossen, und bem Gewalt ber Hölle übergeben beißen und sepn."

<sup>(\*)</sup> Defterreich.

Rückfehr einiger Gemeinen bes untern Amtes zu ihrer alten Treue ungewohnte friegerische Bewegungen veranlassen würde; von seinen Rechten werde er sich durch keine menschliche Macht verdrängen lassen. Bur nähmlichen Zeit mahnte er Schwyz und Glarus, und sogleich ließ das erstere seine Mahnung auch an Luzern, Uri, Unterwalden und Zug abgehen, mit der Anzeige, es werde des solgenden Tages mit dem Banner ausbrechen.

Dem Abte antworteten Zürich und Bern nicht mehr, dagegen rechtfertigten sie den Ausmarsch ihrer Truppen ben den Bothschaftern von Desterreich und Frankreich und ben den evangelischen Drten. Die reformirten Glarner versicherten sie noch insbesonsdere, das Landrecht mit Toggenburg sollte nicht gekränkt wersden. Zum nähmlichen Zwede schickte Bern Abgeordnete nach Luzern, Freydurg und Solothurn, indeß Zürich sich auf Zusschlehränkte. Weil der Bischof von Constanz den Schwäbischen Kreis aufgesordert hatte, Truppen an die Grenze vorrücken zu lassen, so entschuldigten Zürich und Bern ihre Maßregeln bey dem andern kreisausschreibenden Fürsten, dem Herzoge von Würtemberg.

Am 13 bemächtigten sich die Toggenburger der beyden Klösster, woben einige Gewaltthätigkeiten und Plünderungen erfolgsten, deren Umfaug man dem Bolke der V Orte und dem Ausslande ins Ungeheure vergrößerte. Hauptmann Bollinger, früher einer der Beförderer des Toggenburgischen Widerstandes, seit einiger-Zeit zu der Parten des Abtes zurück gekehrt, bewassnete diese im untern Amte, und einige Bewassnete des Abtes stießen zu ihm. Nabholz ließ den Landsturm ergehen, und so waren die Feindseligkeiten im Toggenburge eröffnet. Am 14 nahmen die Toggenburger die Dietfurter-Brücke und den Kirchhof zu Bütsweil, wo Bollinger gefangen wurde, nach einigem Widerstande, ein. Gleich wie vorher die Katholischen einige Pfarrhäuser der Reformirten geplündert hatten, so plünderten jest diese einige katholische Pfarrer aus. Der St. Gallische Besehlshaber, Oberste

wachtmeifter Felber von Raiserfluhl, der in bas untere Umt ein= gedrungen war, zog sich nach Weil zurud, wo er Berfturfungen erhielt, und die sieben Gemeinen, welche sich getrennt hatten, unterwarfen sich wieder dem Landrathe. Auf Rabholzens Mahnung rudte am 15 der Zuricherische Befehlshaber Bodmer nicht ohne Widerspruch seines Feld = Rriegsrathes mit 2600 Mann zu deffen Unterftupung gegen Beil vor; allein für die Berpflegung war so schlecht gesorgt, daß der von Allem entblößte Rabholz auch biejenigen 100 Mann, welche zu ihm stießen, ernähren mußte. Die Buricher, welche, beffer geruftet, fich leicht ber Stadt Beil hatten bemächtigen konnen, zogen fich nun wieder aus dem St. Gallischen zurud. Allein nichts besto weniger war , durch das Worgegangene und die Wereinigung einer ihrer Ab= theilungen mit den Toggenburgern von ihrer Seite der Krieg gegen den Abt begonnen. Durch biefen Rudzug fah sich Rabholz in der größten Gefahr, wich bis Gonzenbach zurud, hielt nur die Brude ben Muhlau besett, und am 21 ließ sein Unterbefehlshaber, Gustach Ulrich, den er aus einem Ueberreuter (\*) zum Major erhoben hatte, Die Brude von Braubach abbrennen. Als in den folgenden Tagen ein Angriff der Schwyzer ihn bedrobete, besetzte er die Passe an dem Summelwalde, den er ver= hauen ließ, und auf Ambden. Ginige Bertheidigungsmittel, welche aber einen entschlossenen Feind nicht würden zurück ge= halten haben, verschafften ihm der auf den Bergen neugefallene Schnee und in der Tiefe die angeschwollenen Bergströme. Schicksal der muthlos gewordenen Toggenburger hing von seiner wachsamen Entschlossenheit ab; und eben so, wie früher, zeigte er jest, mas ein Mann, den feine Obern fich überlaffen, auszuführen und zu rechtfertigen vermag, wenn er in entscheidenden Mugenbliden Muth mit Umsicht verbindet. Nicht weniger zeich=

<sup>(\*)</sup> So nennt man in der Schweiz die berittenen Staatsbedienten, welche einen Mantel mit den Farben des Cantons (die Standesfarbe) tragen.

nete sich der Obersilieutenant Groß aus, den Bern ihm benge= ordnet hatte. Fern von kleinlichen militärischen Ansprüchen be= nahm sich derselbe mit Nabholzen, der bereit war, sich ihm unter= zusednen, im schönsten Einverständnisse.

Die Mittheilung der Büricher und Berner hatte der Graf von Trautmannsdorf fogleich mit der Bitte beantwortet, die Feind= feligkeiten zu unterlassen, seine Bermittelung angebothen, und bengefügt, sein Sof und bas ganze Reich werden biesem Rriege nicht gleichgültig zusehen. Nichts desto weniger besetzte auch Bern seine Grenzen nicht nur gegen Luzern, Unterwalden und das Wallis, sondern auch gegen Freyburg und Solothurn, welche das Rähmliche thaten, und ließ 4700 Mann unter dem Auf die General Tscharner in den untern Aargau vorrücken. Mahnung der Schwyzer hatte Luzern sogleich einen Buzug von 400, nicht zwar die gewünschten Borrathe, doch aber fregen Rauf, mit bem Borbehalte des eigenen Bedürfnisses, bewilligt und auf eine Conferenz nach, Brumien angetragen. — Rach Mellingen Schickte es einen Plat = Commandanten und forderte Schwyz auf, einen folden nach Baden abgeben gu laffen. Bu Brunnen erin= nerte Ury, das Toggenburg sen in dem goldenen Bunde nicht ent= halten; allein man beschloß, die übrigen katholischen Orte nach den geheimen Abschieden zu mahnen. Am 17 erließ die Confes renz eine Abmahnung an Burich und Bern mit der Erklärung, Schwyz werde das eidsgenössische Recht, der Abt eine Bermitte= lung annehmen. Um 18 ructe Schwyz auf seine Grenzen vor. 400 Luzerner vereinigten sich mit den Schwyzern ben Pfeffikon, und fünf und dreppig vor dem Zeughause aufgestellte Kanonen follten der Bernerischen Gesandtschaft beweisen, daß man zu nachdrücklichen Maßregeln entschlossen sey. Freyburg, Solothurn und der Bischof von Basel antworteten den V Orten, gerüstet erwarten sie ihre Mahnung, und Wallis kundigte seinen Zuzug an. Schwyz berief die Beamten der freyen Aemter in das Klosier Muri und forderte sie zur Anschließung an die V Orte auf. Luzern ließ eine Truppenabtheilung in diese Herrschaft einruden,

mit der Aufforderung, dem Abte von St. Gallen behülflich zu fenn, weil die übrigen Orte sich, wenn dieß nicht geschehen follte, zur Unterstützung desselben und der benden verlandtechteten Orte verpflichtet sehen würden. Schwyz druckte sich in einem besondern Schreiben noch entscheibender aus. Un diesen Erklä= rungen nahm Glarus keinen Theil. Am 20 hatten Burich und Bern die fregen Memter und die Badischen Städte aufgefordert, fich neutral zu verhalten. Allein schon am 21 bezogen sich Ba= den und Mellingen barauf, daß sie den V Orten, ale der Mehr= heit der Regierenden, gehorden muffen. Die Luzerner befesten ihre Grenzen gegen Bern, und um die Bereinigung ber Bürichet und Berner zu verhindern, mit einiger Mannschaft Bremgarten, Mellingen, und nach wenigen Tagen auch Baben. Am 22 tra= fen audy mehrere hundert Urner und Unterwaldner an der Buri= cherischen Grenze ein, und eine Besatzung wurde von ihnen in die Stadt Rappersweil gelegt. Bug besetzte seine Grenzen. Das Rähmliche hatte Zürich bereits gethan, und auch ben Ruti ein Corps zusammen gezogen.

Sehr unruhig und ungehalten war man zu Zurich über bas Musbleiben der Berner; und schon hatte Zurich die evangelischen Orte und die Bundner gemahnet. Am 23 that Bern dieß gegen Biel, Genf und Neuenburg, und erinnerte Burich, die gemei= nen Herrschaften, wo dieß noch möglich sen, vornehmlich die wel= fchen Wogtenen, zu ermahnen, sich von den V Orten nicht in die Waffen rufen zu lassen. 2m 24 erschien das Manifest der V Orte, in welchem von der einseitigen Ginmischung der Zuricher und Berner in die Toggenburgischen Angelegenheiten, der Gin= nahme der Schlöffer, dem Ginrucken der Zuricher in das Gebiethe des Abtes, den ungewöhnlichen Rustungen der Berner, u. f. f. gesprochen, hierauf die Rothwendigkeit von Bertheidigunge= Maßregeln gegrundet, und zugleich versichert wurde, man gedenke, den fußen Frieden nicht zu ftoren. Auch bothen fie noch einen Bergleich an, zwar nur unter der Bedingung, daß zuvor die Truppen aus dem Felde geführt werden follten. Un eben

Diefem Tage forderten Burich und Bern die Ginwohner der Graf= fchaft Baden auf, sich einem ruhigen Durchmarsche nicht zu widerfeten; und obgleich schon deen Tage früher Trautmanneborf die fünförtischen Anführer zu Baben genau mit bem Plane der Bereinigung der beyden Orte bekannt gemacht hatte, führten die Berner, durch zwölf Ranonen gedect, den Uebergang über die Aare in der Rahe des alten Schlosses Freudnau mit 1400 Manu aus; indest ihnen nur ungefähr 400 Mann, größten Theils Badifche Angehörige, nicht von einem funförtischen Un= führer, fondern von dem Lieutenant Meyer aus Rlingnau, der unter der Französischen Garde gedient hatte, befehligt, einen bloß augenblicklichen Widerstand leifteten, und erst Abends um 4 Uhr fließen zwischen Tägerfelden und Würenlingen 2000 Buricher, welche aus dem Wehnthale vorgerückt maren, zu ihnen. 500 Berner vereinigten sich mit der Zuricherischen Abtheilung bey Ruti, die andern mit derjenigen zu Elgg, und in der Folge verstärkten noch einige hundert Berner diefen Seerhaufen.

Schon waren die eifrigsten Beforderer in den V Orten uns zufrieden; daß die Schwyzer nicht, wie sie hatten hoffen laffen, ins Zoggenburg vorrudten. Der Bischof von Basel, die Mehr= heit zu Solothurn und eine ftarke Parten zu Frenburg maren nicht ungeneigt, die Berbindlichkeiten zu erfüllen, welche fie 1695 nach dem Wartauer = Handel, und 1700 gegen die V Orte auf fich genommen hatten; allein die Standhaftigkeit des Rathes zu Fregburg hinderte ben Ausbruch eines allgemeinen Krieges, und diese Orte entschuldigten ihr Zurückbleiben gegen die V Orte dadurch, daß diese so vorschnell zu Felde gezogen sepen. Richt weniger wünschte Bern den Frieden von dieser Seite bey-- zubehalten , und mifbilligte die rafchen Mahnungen , welche Bueich, obgleich vergeblich, an die evangelischen Orte erlassen hatte; aber gerne fat es, daß die Ruftungen, welche Bafel machte, ohne der Neutralität zu entsagen, Solothurn zurückhielten. Bu Luzern und in den Ländern wunschten noch viele angesehene

Männer den Frieden (\*). Als die Züricher, welche am 26 zu Frauenfeld einruckten, das Thurgau sich huldigen ließen, mit der Erklärung, dieß sey die Erwiederung der fünförtischen Bessispnahme der freyen Aemter und Badens, tadelte Bern diese Maßregel, aus Besorgniß, es möchten dadurch Freydurg und Solothurn als Theilhaber an dem Landgerichte aufgereizt werden. Sanz einverstanden war es hingegen mit Zürich über die Nothewendigkeit einer ungestörten Verbindung bezder Orte und über die Besehung von Kaiserstuhl, Zurzach und Klingnau.

Die unpartenischen Orte, vornehmlich Glarus, Basel, Fretzburg und Schafhausen suchten mit Angelegenheit die Herstlung
des Friedens. Basel schrieb auf den 2 May eine Tagsatzung
nach Baden aus; allein Zürich und Bern wollten, sich nicht ein=
finden, so lange daselbst eine fünförtische Besatzung liege (\*\*).
Ihre Gesandten kamen in Zurzach zusammen, und verlegten,
um den Unterhandlungen näher zu senn, ihren Aufenthalt nach
Königsselden. Ungeachtet seines ungleichen Benehmens blieb
auch der Französssche Bothschafter nicht unthätig für die Herstellung des Friedens, und weil er die V Orte warnte, nicht auf
die übertriebenen Versprechungen des Nuntius von papsilicher
Hüsse durch Geld und Truppen zu vertrauen, wurde er von

<sup>(\*) 2</sup>m 26 schrieb der Oberst Sonnenberg aus Muri an den Bernerischen General von Wattenweil nach Lenzburg: Il seroit une chose surprenante, que dans le temps, où toute l'Europe cherchoit une paix, les Suisses alloient se faire la guerre, et cela pour l'amour d'un prêtre moine et quelques mutins Toggenbourgeois. Ne vaudroit-il pas mieux, qu'on finit une fois cette affaire par une médiation des deux religions, et que s'ils ne vouloient pas se mettre à la raison, qu'on joignit les troupes ensemble pour les obliger par force à leurs frais et dépens?

<sup>(\*\*)</sup> Die Semüther waren so gereizt, das die Züricherischen Protokolle vom 7 Map, u. s. f. die unpartepischen Orte "die sogenannten unpartepischen Stände" nennen.

Wielen als Feind betrachtet. - Burich und Bern bemubeten fich, feine Buneigung nicht zu verlieren. Dief mar der Gegen= fand besonderer Berathungen, und feine Empfehlungen für die Commenturen zu Tobel und Leuggern wurden nach der Besetzung des Thurgaues und der Graffchaft Baden genau beobachtet. Den Zurichern und Bernern gestand er ein, der Abt sep ein zwendeutiges Amphibium, ein erklärter Feind feines Konigs; allein nichts desto weniger gebühre einem jeden sein Recht. Herzog von Savoien schrieb unterm 4 May diefen benden Orten, er konne ben Feindseligkeiten nicht gleichgültig zuseben. 6 machte ihnen Trautmannsdorf den Borwurf, sie hätten das Bolfer = und das geistliche Recht verlett, hindern den Abschluß des allgemeinen Guropäischen Friedens, mit der Drohung, der Raiser werde ihnen die Vortheile des Erbpereines entziehen, und Das Toggenburgische Reichstehen beschüßen. Bugleich vernahm man, daß Schwäbische Rreistruppen dem Bodensee und dem Rheine sich nähern.

Bu Bern versuchte der Schultheiß von Grafenriedt, von ansbern angesehenen Regierungsgliedern unterstüßt, es noch immer, die friegerischen Maßregeln und die Anschließung an Zürich zu hindern, und eine zahlreiche Berbindung geistlicher und weltlischer Personen legte dem Züricherischen Repräsentanten, Rathstern Jakob Escher, die Frage vor, ob der Krieg auch wirklich gerecht sep? ließ sich aber von ihm beruhigen. Bon den Genezralstaaten, denen man, wie Preußen und anderen protestanzischen Fürsten, die Toggenburgischen Angelegenheiten empsohlen hatte, erhielten Zürich und Bern gute Zusicherungen. Sie wußten, daß der kaiserliche Hof unter verschiedenen Einstüssen stand, daß ein Theil desselben und Carl VI selbst den V Orten, als Frankzreichs Freunden, nicht geneigt war. Die Unterhandlungen zu Baden hatten keinen Erfolg. Man konnte sich nicht einmahl über die ersten Einleitungen und über die Mallstaft (\*) einver-

<sup>(\*)</sup> Den Ort bes ichiedrichterlichen Ausspruches.

stiehen, weil die V Orte ihre Besatung nicht von Baden zur rückziehen wollten, Bern und Zürich hingegen es allzu bedenkte lich fanden, nach dem Borschlage du Luc's und der Schiedorte diese Berhandlungen nach Bern verlegen zu lassen; denn sie sahen ein, daß sede an dem Site einer republikanischen Regiezrung gepflogene Unterhandlung die Gesandten und ihre Begleiter zu nahen Beobachtern seder politischen Bewegung macht, und immer Viele ihren Einwirkungen bloß stellt.

Die Luzerner verstärkten sich in den frenen Memtern; Buz
rich und die V Orte fingen an, den Berkehr auf die nothwens
digsten Lebensbedürfnisse zu beschränken. Bald hörte dieser ganz
auf. Im Canton Burich wurden einige Personen aus den V
Orten gewaltsam behandelt, und dieß von den letztern gegen
Büricherische Angehörige erwiedert. Mehrere Mahle raubten
oder erschoffen die fünförtischen Vorposten Vieh auf der Züris
cherschen Grenze, und dieß veranlaßte kleine Plänkeleyen. Am
9 und 10 verließen die Gesandten der V Orte Baden, sogleich
auch diesenigen von Zürich und Bern Königsselden.

Der Muntius hatte nichts unterlaffen, um den Muth der V Bu Rom wurden Gebethe für das Gluck Orte zu beleben. ihrer Waffen angeordnet. Aus Wallis tam ein Buzug von uns gefähr 1000 Mann, der aber wegen mangelhafter Berpflegung und Bezahlung sich allmählig auflöste, nach den ersten Feindses. ligkeiten vollende nach Hause ging, unruhige Bewegungen im Lande selbst und einige Migverständnisse mit den V Orten erregte. Meben ungefähr 900 Mann aus Livinen, den eigenthumlichen Herrschaften der III Länder, und zusammengerafften Italienern kamen nur wenige Freywillige aus den vier gemeinen Wogtepen, weil das dortige Wolk, schon ebe die Abmahnung der Züricher und Berner eingetroffen war, wenig Reigung hatte, der Aufforderung der V Orte zu entsprechen. Der Bernerische Landvogt May zu Mendris hatte auf die Landschaft Locarno eingewirkt. Im Mainthale erschien eine von dem Kanzler Franzoni unterschriebene Meutralitätserklärung, und durch Mehrheit bed

schloß das Wolk zu Lugano, unter Worwürfen gegen die Werzwaltung des Zugerischen Landvogtes Weber, nur den gesamms ten XII Orten zu dienen. Gleichwohl wurde ein Bothe der benden Orte daselbst durch einen Schuß schwer verwundet.

Bon benden Seiten waren diejenigen, welche ben Rrieg wunschten, febr unzufrieden über die Bogerung, weil man badurch die Hulfsmittel erschöpfe, den Muth des Bolfes erkalten laffe und dasselbe durch das Berfäumniß feiner landwirthfchaftlis Auch nach dem Rriege suchten chen Arbeiten unwillig mache. Wiele den Grund sowohl ihrer Berluste, als der Täuschung ihrer Erwartungen in diefem Aufschube, weil es hintenher immer leichter ist, zu fagen, was hatte gethan werden konnen, als aber dasjeuige zu rechtfertigen, was wirklich geschah. Unter den Anführern herrschte viel Uneinigkeit, die ihre Unternehmungen Um 9 und 10 besetten die Funfortischen den Sasenberg und Heitersberg (Dietiker-Berg), wo bisher nur Badifche Angehörige Bache gehalten hatten. Als am 13 die Berner eine Bewegung gegen die Mare machten, eilte die Besatung von Baden nach Gebistorf. Man beschof sich. Die Berner gingen über die Reuß, zwangen jene, sich mit einigem Berluste zuruck= zuziehen, und weil sie in den Saufern der Reformirten geplun= dert hatten, thaten die Berner das Nähmliche ben den Ratho= So mußten auch die Einwohner des gemeinschaftlichen Badifchen Dorfes die Folgen des Religionshasses ihrer Gebiether Gine Bernerische Abtheilung ging über die Mare, nahm bußen. ihren Weg über Miderweningen und Otelfingen, und fließ bep Dietikon, wo eine Brude geschlagen wurde, zu den dortstehen= den Zürichern. Schon 2 Tage später, am Pfingsifeste, erneuer= ten sich die traurigen Greignisse, welche zu Gebistorf vorgegan= gen waren. Bom Dietiker = Berge herunter fielen die Belichen und Fünförtischen, welche denselben beseth hatten, in die refor= mirten Häuser des Dorfes Spreitenbach, und auch hier vergalten Dief die herbeneilenden Buricher, welche jene wieder auf den Berg. zurudtrieben, den Ratholischen.

; .

Die unpartenischen Orte gaben ihre Bemühungen nicht auf, und auf den 22 wurden die Reformirten nach Marburg, die Ka= tholischen nach Olten eingeladen, um daselbst die Unterhandlungen Seit dem 17 waren die Abgeordneten der V Orte Bug versammelt. Lugern und Uri entsprachen der Ginladung, bod, nur nad, mehrern Tagen. Schwyz antwortete, es wolle die gottliche Fügung erwarten, und Zurich folgte dem Rufe nur, nachdem Bern sich bereits erklärt hatte. Endlich trafen auch die übrigen Orte, und am 31 May ein Abgeordneter von Schwyz zu Olten ein, nachdem es vorher Luzern zu einem allgemeinen Angriffe aufgefordert hatte. Bon benden Seiten glaubte man, durch Fortsetzung der begonnenen friegerischen Magregeln seinen Forderungen desto mehr Gewicht zu geben. — Bu Weil waren durch drohende Aufgebothe des Abtes mehr als 4000 feiner Un= gehörigen, ben denen sich einige Desterreichische Ranoniere befanden, unter Felbers Anführung versammelt. Ungefähr 300 ent= wichene Toggenburger waren größten Theils zu ihm übergegangen, und um der beständigen Gemeinschaft ein Ende zu machen, ergriff Mabholz die ftrenge Magregel, ihnen ihre Weiber und Rinder nach= Um 16 gab der fünförtische Kriegsrath zu Pfeffikon der Stadt die Machricht, sie könne auf baldige Unterstützung hof= fen; allein am 17 war, ungeachtet der nachdrücklichen Aeußerun= gen Trautmannsdorfs, das durch die Berner verstärkte Buricheri= sche Heer noch ein Mahl gegen Weil aufgebrochen. dessen Ankunft stand Nabholz mit seinen Toggenburgern Felbern gegenüber; allein obgleich viele Toggenburger davon liefen oder Bu Felbern übergingen, magte es diefer ungeachtet feiner großen Ueberlegenheit nicht, jenen anzugreifen. Aus Eifersucht nahm ber Züricherische Anführer Bobmer keine Rudficht auf Nabholzens Worschlag, durch einen schnellen Angriff den unvorbereiteten Feind zu überraschen. Biele Stunden lang blieben seine Leute im größe ten Regen stehen. Die Thurgauer, welche zu den Burichern gestoßen waren, entfernten sich wieder. Die Aebtischen, welche fcon am 29 April bey einem Ginfalle ins Thurgau zu Affelt=

Wangen zweh Personen schwer verwundet hatten, verübten zu Braunau und Sommeri Gewaltthätigkeiten und Grausamkeiten. Sogleich erging der Landsturm durch das Thurgau. Bon allen Seiten strömte eine große Anzahl Reformirter ron sedem Alter und Geschlechte hinzu und erwiederte die Uebelthaten zu Sommeri durch ähnliche. Auch wurden ein Altar und Bilder umz geworfen.

Um 19 fingen die Belagerer an, Weil zu bombardiren; doch war die Wirkung davon nicht von Bedeutung. Moch am 20 machte, ein Bothe des Abtes den Belagerten Hoffnung auf nahe Sulfe aus dem Borarlbergischen, indeß Rabholz die Befagung durch einen Streifzug, den er nach Gofau hin vornahm, für ihre zurudgelaffenen Saufer und Sabe in Unruhe feste (\*), fich' aber bald zurud jog, ale er auf Widerstand traf. Um 22 fruh gingen durch die erneuerte Beschiefung 8 Gebaude in der uns tern Stadt in Feuer auf. Erschrocken lief ein großer Theil der Befagung davon. Die Stadt ergab fich an Burich und Bern. Die noch Burudgebliebenen erhielten fregen Abgug, die Stadt eine gunftige Capitulation. 16 meistens kleine Felbstude fielen in die Sande der Belagerer, welche 1000 Mann in die Stadt Der Abt, welcher auf die Bersicherung des kaiserlichen Sofes, man werde ihn nicht verlassen, alle Unterhandlungen zus rud gewiesen und fich bereits nach Morschach begeben hatte, ging nach 'Meu=Raveneburg, und feine Conventualen fanden ihre Bu= flucht in Schwäbischen Klöstern. Das Wolf, welches sich ge= täufcht fab, und nun auch verrathen glaubte, gerieth in Buth, ermordete den Oberst = Wachtmeister Felber, deffen Leichnam in Stude zerschnitten und in die Sitter geworfen wurde, und den

<sup>(\*)</sup> Die Erzählung ber Schriftsteller bepder Partepen von ben Wortheilen, welche Wenige der Ihrigen über zahlreiche Gegner ersochten haben sollten, finden ihre Erklärung darin, daß der größte Theil der zusammengetriebenen Scharen zerstob, sobald einige Entschlössene festen Widerstand leisteten.

Landeshauptmann haft. Andere Beamten mußten eine Frenktitte ben den Siegern suchen. Der Abt hatte das Stift der Stadt St. Gallen übergeben; allein ungeachtet ihrer Gegenvorstellunz gen nahmen die Sieger am 26 ron demselben Besit. Beynahe ohne Widerspruch unterwarf sich die ganze Landschaft, und liez ferte die Wassen ab; nur widersetzte sich zuerst der Bezirk zwizsichen Gofiau und Büren.

Ungerne wurde es gesehen, daß die Buricher sich der Rirchen ju ihrem Gottesdienste behienten, fehr hingegen gebilligt, fo oft die Berner zu Rorschach den ihrigen unter fregem Himmel Am 3 Juni mußte auch das Rheinthal Burich und Bern huldigen. 500 Toggenburger traten in Burichs Gold und stießen zu der Abtheilung ben Rüti. Das Land und seine Borsteher fingen an, sich als unabhängig zu betrachten, beschwerten sich, daß die Zuricher und Berner unangefragt über thren Boden gegangen feben, u. dergl. m. Johann Bellinger und der Klosterverwalter zu Magdenau, Christoph Liebker, wurden als Hochverräther enthauptet; der erstere, weil er, ungeach= tet der von ihm bekleibeten Stellen eines Landrathes und Ap= pellationsrichters, sich an die Spige der bewaffneten Parten des Abtes gegen den Landrath gestellt; der andere, weil er den Aufstand geleitet und mit der fürstlichen Commission Briefwechsel unterhalten habe. Noch einige wurden an Geld und auf an= dere Art gestraft.

Den obern See beobachtete Zürich durch bewaffnete Schiffe. Am 21 rückten die vereinigten Züricher und Berner von Dieztikon auf den Hafenberg vor. Den Heranziehenden stellte sich die 800 Mann starke fünsörtische Schar, indeß auch ein Theil der Züricher sich surchtsam bezeigte und zurücklieb, nur auzgenblicklich auf der Berghöhe, dann wieder ben Bellikon entgez gen und eilte nach Mellingen; als aber von der andern Seite 7000 Berner sich näherten, die ben Dettikon stehenden 600 Luzzerner sich ohne Widerstand zurück zogen, und die 2 Kanonen, aus welchen die Artilleristen eine Beit lang auf die Berner ge

schoffen hatten, diefen in die Sande gefallen waren, zog fich ein Theil der Befatung von Mellingen nach Baden, ohne daß die weit überlegenen Buricher und Berner; welche bereits in der Nabe von Mellingen ftanden, dieß zu hindern versuchten. 22 ergab fich bas Stäbtchen. Baden und Bremgarten fchlugen hingegen die Aufforderungen ab. Benm Ginruden in die fregen Armter hatten die Berner die nächsten Dorfer bennahe gang verlaffen gefunden, und dief die Alunderung derfelben be= fördert. Ihre Anführer forderten von den gegenüber stehenden Luzernern den freben Durchzug und die Befegung von Bremgarten; allein mit Heftigkeit drangen die Borfteber des fregen Umtes auf die Berweigerung dieses Begehrens, und verhießen den Luzernern, bey welchen die noch übrigen Wallifer (denn 200 davon waren bereits zurud gekehrt) und einige Bulfe aus Bug und Unterwalden sich befand, ihre fraftige Unterftugung. Der katholische Rriegerath schlug nun das Begehren der Berner ab, und forderte dagegen die Meutralität der frepen 2em= Am 26, dem Fronleichnamstage, frühe sesten fich die Berner vom Rlofter Gnadenthal her in Bewegung. ihnen die Mähe der Luzerner bekannt war und diese erklärt hatten, sie werden sich finden lassen, ging der Bernersche Bortrab, mit zwey Dragoner = Compagnien an der Spite, durch einen engen Sohlweg in den Bremgartner - Bald hinein. Anführer des zwischen 4000 und 5000 Mann starken katholi= schen Heeres, welche nicht ohne Muhe ihre Leute aufzustellen vermochten, ließen sie bis an eine eingefchlossene Biese fortziehen. MUein hier wurden fie von allen Seiten und hinter den Seden hervor mit einem lebhaften Feuer empfangen; die Dragoner, welche sogleich einige ihrer Offiziere einbuften, stürzten sich auf die ihnen nachfolgende Infanterie und brachten diese in Unordnung. Die Unerschrockenheit der Anführer und die gute Ord= nung der übrigen Mannschaft hinderte größere Folgen dieses Bon verschiedenen Seiten drang man aufs neue in den Wald ein, wo lange weder von der Artillerie, noch von der

· Retterey Gebrauch gemacht werden tonnte. Im Sebische feuersten die Berner zuerst selbst auf einander. Rräftigen Widerstand leisteten die Luzerner; allein die bessern Anordnungen ihres Ansstührers störte der Besehl des Kriegsrathes, und sie mußten weischen. Die Berner gaben ihren Berlust zu 140 Todte und 200 Berwundete, beträchtlich höher denjenigen der Besiegten an, inzdeß diese den Berlust der Berner auf mehr als das Doppelte berechneten. — Die Bernerschen Dragoner nahmen 2 Kanonen und einen Munitionswagen weg, und mehrere Tage später entsbeckte man noch zwey andere Kanonen, welche unter belaubten Baumästen verborgen waren. (Stauden-Schlacht.)

In der Macht ergab fich Bremgarten mit Borbehalt feiner Borrechte, und die Besatzung erhielt fregen Abzug. Sehr un= zufrieden maren die Berner, daß die Buricher erft nach ihnen vor Mellingen und Bremgarten eingetroffen waren, fowie auch über die schlechte Beschaffenheit und Bewaffnung der Abtheilung, ju der sie ben Dietikon gestoßen waren, weil nur die wenig= ften Schiefgewehre führten. Um 26 und 27 verließen die mei= sten Frepamtner das Luzernerische Heer und huldigten hierauf Am 29 und 30 famen 4000 Buricher nach den beyden Orten. Bettingen, um mit 40 Studen und Mörfern die Belagerung von Baden zu beginnen, welches durch 600 bis 700 Mann aus den V Orten, meiftens Luzerner, einige 100 Mann aus der Grafschaft Baden, unter dem Urnerischen Oberst Erivelli, Hauptmann in Spanischen Diensten, und eine den V Orten sehr ergebene Bürgerschaft vertheidigt war. Die nachdruckliche Beschiefung wurde am 31 eben so lebhaft beantwortet. Gin Aus-, fall brachte einen Theil der Belagerer in Berwirrung und Flucht; allein als die Ausgefallenen Widerstand fanden, zogen sie sich bald in die Stadt zurud. Die Belagerer vermehrten ihr Feuer. Die Bruftwehr des Schlosses stürzte über die Felsen hinunter; eine Rugel fiel in die Wohnung des Grafen von Trautmanns= Eine Bombe zersprang vor der Thure derfelben. die erfte Sinladung hatte er die Stadt nicht verlaffen wollen.

Nachher forderte er einen Baffenstillstand; allein da die Untwort des Büricherischen Unführers die Aufschrift führte : " Unserm Sochgeehrten Seren" fandte er diefelbe zurud. Endlich fchiffte er während der Unterhandlungen Abends um 7 Uhr fich nach Baldshut ein. Als am Nachmittage bie Berner, welche bey Mellingen mit 6000 Mann über die Reuß gegangen waren, mit ber Hauptmacht über den Berg nach den großen Badern hinzogen, und mit einer kleinern Abtheilung dem Frauenkloster fich näher= ten, capitulirte die Stadt mit ihnen nach wenigen, von den gro= fen Babern her empfangenen Schuffen. Allein ungeachtet die Bedingungen firenger waren, als beb feiner ber bisherigen Ca= pitulationen, wollten die Buricher, erbittert, daß man mit ben faum anrudenden Bernern unterhandelt habe, diese nicht aner-Die Besatung aus den Ländern gehorchte keinem Befehle mehr, zog ab und die Luzerner folgten nach. Die Stadt mußte fich auf Gnade ergeben, erhielt nun aber bennahe gang die von den Bernern bewilligte Capitulation, ungeftorte Reli= gions = Freyheit, mit Worbehalt der Erbauung einer reformirten Rirche außer der Stadt. In fünftigen Kriegen foll die Stadt neutral bleiben. Man wird sie bey ihrem im Rechte begründe= ten Polizepwesen beschüßen. Alle Artillerie und Kriegevorräthe werden den beyden Orten übergeben, und die Stadt ift ihr offer nes Haus. Die Befatung wird ohne Artillerie abziehen und auf die Grenze begleitet werden. Wegen der Rriegskoften behalten fich bepde Orte vor zu verfügen. Man fand 54 Kanonen, 4 Mörfer und viele andere Kriegsvorräthe, welche die Eroberer mit dem Silbergeschier der Stadt unter fich vertheilten. Mann wurden in die Stadt gelegt und am 3 die Suldigung Ein großes Gewicht legte Bürich auf die schnelle eingenommen. Schleifung der Festungswerke, zu welcher Bern sich nicht sogleich entschließen konnte.

Unaufhörlich wirkten der Abt und seine Rathgeber auf den Desterreichischen Hof. In einer vorläufigen Information in Saden der reichslehenbaren Grafschaft Toggenburg suchte der Ba-

difche Untervogt und St. Gallifche Raif Beat Unten Schnorf zu beweifen, daß die alte Landschaft und das Toggenburg als Reichslehen zu betrachten, und der Abt als ein Fürst des Reiches immer beffen Bafall geblieben fey. Bürich habe felbst auf feine Befugnisse wegen des Toggenburges verzichtet (\*), u. f. w. 29 zeigte Trautmannsdorf aufs neue den Zürichern und Bernern an, ber Abt fen zu keinem Bergleiche wegen bes Reichslehens Toggenburg bevollmächtigt. Am 30 May wurde ein kaiserlis des Commissions = Decret ben dem Reichstage zu Regensburg zur Dictatur gebracht, in welchem die Loggenburger als Rebellen, das Berfahren der Büricher und Berner als eigennütig und gewulthätig geschildert, und Klage geführt wird, daß diese auch die Bischöflich = Conftanzischen Besitzungen (\*\*) im Thurgau und Bader = Gebieth besetzt und zur Huldigung angehalten habe. Raifer erwarte, daß tein Reichsstand das Benehmen der beyden Cantone gut heißen, fondern dagegen zu Sandhabung der Leben= barkeit und ber Gerechtsamen des Reiches das Gehörige mit ihrer kaiserlichen Majestät standhaft vorzukehren bedacht seyn werde. Dem Abte habe der Raiser verbothen, mit den Toggenburgern und den benden Cantonen fich einzulaffen, dem Schwäbischen Rreife, vornehmlich dem Herzoge von Burtemberg, habe er aufgetragen, zu Wertheidigung der Reichsgrenzen das Nothwendige bestens vorzukehren. Am 1 Juni forderten die benden kreisausschreiben= den Fürsten die Cantone Burich und Bern auf, die Grenze zu schonen und den Streit gutlich benzulegen. In einem besondern Schreiben both der Herzog dennoch seine nachbarlichen Dieuste an; eben fo Seffen : Caffel feine Berwendung am Wiener Sofe. Die Generalstaaten hatten bereits gegen die benden Orte' das Beforgniß geäußert, der Krieg in der Schweiz möchte der Sache der Allirten nachtheilig feyn; Preußen hatte die Ginruckung eines

<sup>(\*)</sup> Siehe Band I, Geite 223. Beile 17.

<sup>(\*\*)</sup> Klingnau, Kaiserstuhl, Arbon, Bischofzell, u. f. f. wo der Bisch of herrschaftliche Rechte, nicht die Landeshoheit besaß.

Artikels in die Bahl - Capitulation Carls VI gehindert, durch welche dieser verpflichtet werden sollte, veräußerte Lehen dem Reiche wieder zuzuwenden, und am 18 May schrieb er an Zürich und Bern, er werde bestmöglich Extreme abwenden; allein er ersuche, daß man zum Frieden die Hand biethe und die Forderungen mäßige.

Um 9 Juni rechtfertigten Burich und Bern ihr bisheriges Berfahren gegen den neuen Kaiser Carl VI, lehnten aber die Vermittelung des Grafen von Trautmannsdorf ab. Am nähmli= chen Tage bewarben sich die evangelischen Orte bep England, Preußen, Holland, Seffen = Caffel , u. a. un die Ginschliefung in den Europäischen Frieden für sich, die Jugewandten und bas Toggenburg. Am 10 erklärten die Schwäbischen Kreisstände: sie erbiethen dem Abte ihre Freundschaft, ungeachtet derselbe schon längst bem Schwäbischen Rreise entzogen gewesen sep. Bu einer Rechtsertigung gegen den Reichstag willigte Bürich nur ein, als Bern entschloffen war, eine folche einzugeben, wenn gleich Bürich nicht beystimmen würde. Diese Information bezog sich auf die Loszählung der Gidsgenossenschaft und des Abtes von St. Gallen von dem Reiche durch den Westphälischen Frieden, auf die geschichtlich bewährte Absonderung der Abten von dem Reiche, u. s. f. Gin zwehtes kaiserliches Commissions Decret vom 30 Juni sprach von dem feindseligen Ginmarsche der Buricher und Berner in die St. Gallischen Reicheleben, vom Bergießen des Blutes (\*) treuer Leute, Ausplunderung des Klosters St. Gallen, Bernichtung der uralten Bibliothek, einer Wölkerrechts widrigen Behandlung des kaiserlichen Bothschafters du Baben; eine Menge von Rugeln und Bomben fet in fein Saus geschoffen worden; die Buricher haben sich bes Rheines bis an die Bundnerischen Grenzen bemächtigt, u. f. f. — Das Rurfürsten = Collegium beschloß, dem Raiser zu danken, daß er feine Autorität habe interponiren wollen, denselben zu erfuchen, dafür zu forgen, daß die Unruhen in der Schweiz gestillet,

<sup>(\*) &</sup>quot;Blutvergießen trouer Leute" fagt ber Lert.

das dem Reiche Entzogene dem Fürsten von St. Gallen restituirt werde, und stellte es kaiserlicher Majestät heim, den einen oder andern Reichsstand zu committiren, um die gütliche Beplegung beh den Schweizer = Cantonen zu unternehmen. — Die Vorstellungen des Hollandischen Gesandten, der Einsluß der protestantischen Stimmen und die Rechtsertigung behder Orte bewirkten, daß in dem fürstlichen Collegium das Gutachten ad referendum genommen wurde.

Die unpartepischen Orte hatten ihre Bersuche zu vermitteln nicht aufgegeben. Den fünförtischen Gesandten fagte du Luc, fein König werde nicht zugeben, daß eine Partey von der andern erdrückt werde, sprach vom Ginmarsche Französischer Truppen, wenn die V Orte für die Bedürfnisse sorgen wollten. Reformirten sagte er, die Ratholischen werden sich nicht unter= drucken laffen, und schlug eine Busammenkunft zu Aarau vor, welche am 8 Juni erfolgte. Der Frangofische Bothschafter schlug eine Theilung der gemeinen Herrschaften als Grundlage des Frie-Buerft waren Bürich und Schwyz wenig zu einer Bereinigung geneigt, und ber Abt wollte gu keinen Unterhandlungen Sand biethen. Allein in Schwaben näherten fich Defterreichische, im Elfaß Französische Truppen, und die Sage ging, die lettern sprächen von einem Marsche nach Luzern. wurde über eine Theilung der gemeinen Perrschaften ernsthaft Den Burichern und Bernern follten Baben und unterhandelt. Thurgau, den Katholischen Orten die welschen Bogtepen, ein Theil der fregen Aemter und Sargans bis auf Wartau überlassen werden. Roch war man nicht einig, wem Dießenhofen, der untere Theil der fregen Aemter und Bremgarten zufallen, wer die Chorherren zu Burgach und Bischofzell bestellen follte, u. f. f. Luzern, Uri, Unterwalden und Bug wollten die Toggenburgis fchen Angelegenheiten benjenigen überlaffen, welche naber baben betheiligt senen; Burich die Posteinrichtungen in den welschen . Wogtenen und die Abschaffung der Mißbrauche in den gemeinen Berrichaften vorbehalten; Bern wunschte eine größere Abtretung

in den frepen Aemtern. Um 25 gaben Schwpz und Glarus einen Borbehalt ihrer Rechte ein. Der Runtius that indes fein Möglichstes, die V Orte zur Fortsetzung des Rrieges zu Papst Clemens XI bewilligte den V Orten 26,000 ermuntern. Thaler, und rief in einer Buschrift vom 11 Juni denselben seine bisherigen Unterftugungen ins Gebachtnif zurud, beflagte bie Bortheile, welche fie den Feinden durch ihre Bwistigkeiten ein= geräumt hatten; ermahnte fie, für Altar und Berd zu ftreiten; ermunterte fie durch das Bepfpiel von Pharaons Untergang; erinnerte fle an den Muth ihrer Bater; verhieß feine fteten Färbittew; ertheilte ihnen seinen Segen, und forderte am nahms lichen Tage sowohl den Raiser, als den König von Frankreich bringend auf, dieselben zu beschüten (\*). Rach dem Bepfpiele bes Papftes unterfüßten auch Carbinale und andere Pralaten fie mit Geld.

Die fünförtischen Abgeordneten hatten aus Bug die Bundner um Bulfe gebethen; allein biefe antworteten: in eigenen Gefahren hatten sie nur von Burich und Bern Hulfe erhalten. Durch einen Abgeordneten zeigte die Republik Ballis den V Orten an, ihre Berpflichtungen sepen nicht größer, als diejenigen der Frepburger und Solothurner; sie habe ein fraftigeres Benehmen erwartet, und zog endlich am 12 Juni ihre Sulfe zurud. meisten war die Regierung von Luzern zum Frieden geneigt. Sie fah ihr Gebieth den Bernerschen Baffen bloß gestellt; von den Ländern war sie bisher ohne Unterstützung geblieben, und diese forderten mit bittern Anzüglichkeiten von ihr Mund = und Rriegevorräthe. Bon ihren Untergebenen, welche, durch geists lichen Einfluß und durch das Wolf der Lander mißtrauisch gemacht, ben Obern Lauheit im Glauben, in der Politik und in der Führung des Krieges vorwarfen, hatte sie das Meiste zu Als der Muntius, der am 1 Juli Luzern verlassen und fürchten.

<sup>(\*)</sup> Clementis XI epp. Romue 1723 et 1724, Fol. Delv, Bibl. Bürich 1741. 6 St. S. 124. ff.

statter = Capitels nach der Treib zusammen berief, verboth Luzern seiner Priesterschaft bey Strafe, daselbst sich einzusinden. — Bor= züglich heftig waren die Unterwaldner. Schon um die Zeit des Gesechtes bey Bremgarten hatten sie Einfälle in das Bernersche Gebieth gemacht, Wieh und einige Menschen weggeführt.

Nach der Eroberung von Baden waren die Züricher auf ihre Grenze gegen Zug marschirt, die Berner beynahe 3 Wochen lang an den Grenzen der untern freyen Aemter stehen geblieben, dann aber die Muri vorgerückt. In der Abssicht, die V Orte desto eher sur die Nachgiebigkeit zu stimmen, verstärkten se sich an der Unterwaldner = Grenze, und eine Truppen = Abtheilung, welche das ben Muri stehende Bernersche Heer, doch ohne das vorliegende Luzernische Dorf Merischwanden zu berühren, nach Sins von-siche, sollte die Gegner von dieser Seite schrecken und besbachten.

Allein diese Erscheinung brachte das Zugerische Wolk in all= gemeine Gahrung, und diefe theilte sich den Benachbarten mit. In den Ländern hatten die Unfälle des Krieges weniger auf die Menge gewirkt, als jest die ungewohnten Ideen von Abtretun= gen und Nachgiebigkeit, mit denen man sich vertraut machen follte; denn bey den Unterhandlungen war man auf diese Grund= lage zurud gekehrt, und der Gedanke einer Wertheilung der gemeinen Herrschaften wurde aufgegeben. Als die fünförtischen Gesandten neue Verhaltungebefehle einhohlten, wollte man zu Schwyz, Unterwalden und Bug nichts von dem Frieden horen, fondern lieber Alles erwarten. Im Cantone Bug waren vor An= dern die Menzinger heftig und wurden in dieser Stimmung aus dem Cantone Schwyz und der Baldstatt Ginsiedeln bestärft. Die Zugerische Landesgemeine entsetzte am' 3 Juli ben Ammann Andermatt, verboth dem Rathe ben Lebensstrafe, sich zu versam= meln, und ernannte einen Kriegerath aus neun Gliebern, benen die Leitung der Geschäfte übertragen wurde. Mehrere Vorsteher und andere Personen wurden mißhandelt oder verwundet. du Luc, der jest den V Orten im Rabmen feines Königs angelegentlich ben Frieben und übereinstimmenbe Instructionen em= pfahl, zu Bug seine Partey, und unter diefer auch ben Frant= . reich durchaus ergebenen Ammann ganz verdrängt fab, versuchte er, alle Gidegenoffen, Burich und Bern wie die übrigen, zu bereden, die unruhigen Bewegungen des frepen Wolkes von Bug gemeinschaftlich mit Gewalt zu unterdruden. Man fühlte zwar die Unausführbarkeit diefes Begehrens; doch vereinigten sich alle Gesandtschaften, außer derjenigen der III Lander, um von der Tagfatung zu Aarau ein Abmahnunge = Schreiben an die Juger zu Bu Schwyz entsette man einige Ratheglieder und zog erlassen. die Richter Stadlers in Untersuchung. In Unterwalden wurden der Jesuit Tilier und zwen Rapuziner dem Kriegerathe bengeorde net, und in Uri'standen die Freunde des Friedens und die Be= förderer des Krieges einander mit Heftigkeit entgegen. — Indeß die Länder Luzern aufs neue mahnten, vernahm es, auf ihren Landsgemeinen fet darauf angetragen worden, das Luzernerische Landvolk frey zu machen. Gin Chorherr Durler zu Munster hatte die Soldaten gegen ihre Offiziere aufgewiegelt, das Ca= pitel felbst Offiziere mit dem Banne belegt und aus ber Rirche wegweisen laffen (\*). In der Burgergemeine zu Luzern drangen nur Wenige mundlich oder durch schriftliche Wortrage, welche sie verlasen, auf die Fortsetzung des Krieges. Am 13 gab der Rath seinen Gesandten den Auftrag, auch ohne die IV Orte auf möglichst gelinde Bedingungen Friede zu machen, weil man nicht im Stande set, den Krieg fortzuseten. Dem Nidwaldischen Landes = Stadt= halter und Frangösischen Sauptmanne Ackermann, der in der Absicht, in Luzern festen Fuß zu fassen, mit 300 Mann von Winkel her den Durchpaß durch die Stadt gefordert hatte, wurde derfelbe abgeschlagen, bewaffneter Widerstand entgegen gestellt und so diese Schar

<sup>(\*)</sup> Diese Excommunication wurde nach dem Frieden von dem Muntius bestätigt; allein der Rath legte einen Beschlag auf die Eins künfte der Chorherren, bis der Sann durch ihre Verwendung ben dem Nuntins wieder aufgehoben sep.

genothigt, fich wieber einzuschiffen. Um 14 verweigerte man einer Abordnung der Kander eine Audienz vor der Burgerschaft, Uri gab Wollmacht für den Frieden, und der große Rath von Luzern erneuerte seine Wollmacht, als ihnen die Grundlage des Friedens mitgetheilt wurde. Obwalden verwarf die Bedingun= Schwyz und Bug gaben feine Antwort; Luzern und Uri hatten sich hingegen am 14 wieder zu Aarau eingefunden, und ihre Gesandten befräftigten am 18 durch Unterschrift und Pett= fchaft, fraft ihrer Bollmachten, den Frieden mit Burich und Bern. Das Friedens = Instrument fagt in seinem Anfange: Bu allgemei= nem Bedauern fenen wegen der Toggenburgischen Landesbeschwer= ben Krieg und Thatlichkeiten zwischen Burich, Bern, Luzern, Burich und Bern haben sich genöthigt ge= u. f. f. entstanden. funden, fich der Grafschaft Baben, u. f. f. zu bemächtigen; die unpartenischen Orte seben dadurch veranlagt worden, eine allgemeine Busammenkunft zu veranstalten. Sieranf werden die Dag= men aller Tagfatungs : Gesandten der XIII Orte, auch der Städte St. Gallen und Biel angeführt, durch deren unermüdeten Fleiß, Arbeit und Sorge es dahin gerathen fen, daß nach befchehener vielfältigen Bor = und Gegen = Borftellung bephfeitige Serren Abgesandten über sich genommen, solches ihren Herren und Obern zu beliebiger Genehmhaltung zu hinterbeingen, von denen end= lich genehm gehalten worden: § 1. Die Graffchaft Baden mit Bremgarten und demjenigen Theile der freyen Memter, welche unterhalb einer Linie liegt, die unter dem Rlofter Bermetfchweil und über dem Dorfe Sarmenstorf nach Fahrwangen hinüber gezogen wird, sind mit Borbehalt der Rechte der Glarner an Bu-.rich und Bern abgetreten. Die Bürger von Stein, welche am linken Ufer des Rheines wohnen, sollen mit Vorbehalt der Rechte von Bern, Freyburg und Solothurn von der Regierung des Thurgaues abgesondert werden. Burich und Bern versprechen, die katholische Religion, Stifte, Klöster, Gerichtsherren und Particularen ben ihren Rechten unangetastet zu lassen und zu Befchugen, auch die Stadt Baden mild ju begandeln. Wer binnen 3web Jahren aus ben abgetretenen Landen in anbere Gegenden der Gidsgenoffenschaft ziehen will, zahlt keinen Abzug. § 2. Im Thurgau und im Rheinthale sollen bebde Religionen in gleichen Rechten stehen. In hohen Regalien, allgemeinen Regierungs=, Polizey=, Rriegs = Ordnungen follen nicht die Dla= jora, sondern gleiche Sage entscheiden. Gleichwie die katholis fche Geiftlichkeit und bas katholische Matrimonial Wefen bey ihrem bekannten Richter bleiben, ebenso soll das evangelische Riechen = , Schul = und Matrimonial = Wefen nur der Stadt Bus Der Gottesbienst soll ungehindert fenn rich unterworfen fenn. und jeder nach feinem Befenntniffe beerdigt werden. Die Evan= gelischen, welche keine Tauffteine haben, follen befugt sepn, folche in die Kirchen zu fegen, jeder Religionstheil seinen eigenen Rirch= hof haben. Bo nur Evangelifche find, foll ihnen die Berwal= tung ihrer Rirchengüter überlaffen werden, und eben fo den Ra= tholischen. Den Collatoren der Pfrunden, welche dem Buricheri= schen Spnodus einverleibt sind, schlägt diese Stadt dren taugliche Subjecte zur Auswahl vor. `Der Nachlaß der Pfarrer in den gemeinen Deutschen Herrschaften ift vom Abzuge frey. Landesfriede von 1531 ift abgethan; dagegen foll die gegenwärs tige Befriedigung fünftig der Landesfriede heißen und fenn. obrigkeitlichen untergeordneten Bedienungen follen von bepben Religionen im nähmlichen Berhältniffe gewählt werben. Bey den Tagfatungen foll von jeder Religion ein Protocollist feyn. Bu Frauenfeld sollen auch evangelische Abvokaten in nähmlicher Anzahl gestattet, die Waisen mit Wögten ihrer Religion versorgt, Fremde nicht ohne den Willen aller regierenden Orte, die Lan= deskinder der Orte selbst nicht ohne den Willen der Mehrheit einer Gemeine als Burger ober Unfagen angenommen werben. Räufe in tobte Sand find nur den regierenden Orten für fich bewilligt. — Die beimlichen Anklagen und Beugnisse sollen abgeschafft, die Unterthanen mit strenger Regierung nicht beschwert, noch mit unmäßigen Cangley = oder andern beschwerlichen Rosten belästiget, sondern in allen Dingen mit ihnen mild und väterlich

verfahren werden (\*). In fünftigen Rriegen der regierenden Orte follen die Unterthanen in den gemeinen Herrschaften neutral bletben, und nur durch Gebeth den Frieden suchen. In den ge= meinen Herrschaften soll keine Fortification durch Geistliche ober Weltliche ohne Bustimmung aller Orte angelegt werden. Das Schmigen (Reden) und Schmähen in Religionssachen ift verbo= Die eine Religion foll die evangelische, die andere die katholische in schrift = und mundlichen Berhandlungen genannt werben. In Justigsachen foll ein Religionstheil, wie der andere gehalten, und bey Berleihung der Leben niemandem wegen ber Religion etwas zugemuthet werden. § 3. Wenn der Abt und das Convent zu St. Gallen nicht Frieden machen würden, so erklären alle Orte und Zugewandte, daß sie weder mittelbar, noch unmittelbar sich derselben annehmen werden (\*\*). 9 4. Zürich, Bern und die V Orte gewähren die Amnestie denen, welche am Rriege Untheil genommen ober den Buzug unterlassen haben, mit Porbehalt derjenigen, welche in einem besondern Bepbriefe genannt werden (\*\*\*). § 5. Aus Respect für den Französischen Herren Ambassadoren und die uninteressitten Orte, so wie auch aus Liebe jum Frieden, foll von den Roften (Rriegetoften) nicht mehr ge=

<sup>(\*)</sup> Bezeichnend ist dieser Artitel, sowie noch einige andere, welche von dem Inhalte gewöhnlicher Friedensschlüsse sich sehr unterscheiden, und auf die Bedrückungen des Volkes der gemeinen Herschaften durch die Landvögte der bemocratischen Kantone sich beziehen.

<sup>(\*\*)</sup> Diefer § gibt bem Friedens. Vertrage den Character einer gemeineidegenössischen Verhandlung, ungeachtet er nur von den Ariegführenden unterschrieben werden sollte, und bezieht sich auf den Anfang des Friedens. Instrumentes, der dasselbe als eine ge- meineidegenössische Verhandlung darstellt.

<sup>(\*\*\*)</sup> Bezog sich vornehmlich auf den Beat Anton Schnorf, ber nach der Eroberung Badens sich entfernt hielt und der thätigste Geschäftsmann bes Abtes blieb.

fprochen werben. Schließlich sollen die geschwebten Werdrießlich= keiten in den gemeinen Herrschaften abgethan sepn, auch wahre eidegenössische Liebe und Freundschaft wieder hergestellt und be= ständig sortgepflanzt werden. "Bu Bezeugung nun, daß obste= hendes Friedens=Instrument in allen seinen darinn enthaltenen Puncten und Artikeln von den löblichen Orten Zürich, Bern, Luzern und Uri und Dero hohen Gewalten für sich in allweg beliebt und angenommen, haben die Herren Spren=Gesandten obbemelter löblichen Orten solches eigenhändig unterschrieben, und ihre gewohnten Pittschaften hierauf gedrückt."

Den III Orten, Schwyz, Unterwalden und Zug war, auf das Ansuchen von Luzern und Uri, der Zutritt bis auf Mitwoch den 20 Mittags vorbehalten; nach dieser Zeit sollten Zürich und Bern gegen dieselbe nicht mehr an diese Friedens Werhandlung gebunden seyn, und die Gesandten von Luzern und Uri verhiesen mit Betheurungen, ihre Cantone werden alsdann eine gänzeliche Neutralität beobachten. Am 19 ließ dagegen der Abt durch seinen Gesandten anzeigen, ohne die Bewilligung des Kaisers, und bis seine Lande geräumt seyen, könne er in keine Unterhande Lungen eintreten.

Der Schluß des Friedens = Instrumentes und die gemeineids=
genössische Form desselben berechtigten Zürich und Bern, auf die Mufrichtigkeit von Luzern und Uri zu vertrauen. Sogleich be=
stätigten sie den Frieden in den Versammlungen ihrer großen Mäthe. Nichts desto weniger hätten das Ausbleiben der III an=
dern Orte, die allgemein bekannte Stimmung der Nuntiatur und
des Elerus, die Casuistik derselben über die Heiligkeit von Wort
und Treue, vereinigt mit frühern Erfahrungen, die höchste Vehuthsamkeit erfordert; allein man überließ sich einem unbedingten
Bertrauen.

In den Ländern herrschte dagegen seit mehrern Tagen die größte Gährung. Die Beichtväter versagten denjenigen, welche die Waffen ergreifen sollten und sich dessen weigerten, die Absolution; denn der Runtius und der Papst bothen alle ihre Kräfte

- 1) Tradita Nobis a Domino autoritate.
- 2) Er scheint die damahlige Stimmung des Cantons Uri nicht zu kennen ober nicht kennen zu wollen.
- 3) Moch finden sich die Borte: Quidus quidem audendis redus, etiamsi illis voluntas deesset, tamen Deus justo providentiae suae judicio eam ipsis mentem immittet, ut hac maxime ratione neglectae suae religionis poenas ab his, qui eam neglexerunt, exposcat.
  - 4) Die Uebergebung ber fatholischen Glarner zeigt, bag er

<sup>(\*) 2</sup>m 2 Juli forberte ber Papft bie Luzerner fraft feiner bon bem Berrn erhaltenen Befugniß ) auf, nichts zuzugeben, bas der fatholischen Religion einigen Nachtheil bringen könnte; sie sollen den Schaben ihrer Seelen bebenken. 2m 15 ermahnte er die III Länder und Bug, Die er Beschüßer der firchlichen Frepheit nennt, beharrlich in berjenigen Einheit zu bleiben, außer welcher fein Beil In einer so gerechten Sache wolle er ihnen die Berwendung ber Rirchengefäße gestatten. Den Lugernern forieb er, die Unträge ber Berner und Buricher haben sein Herz mit Schauer erfüllt. Abschlag ber IV Orte 2) sep kein geringer Erost für fein betrübtes Berg gemesen. Lugern hatte es geziemt, bas Bepfpiel ber anbern ju fenn 3). Bur nahmlichen Beit ermahnte er Frenburg, Solothurn und die innern Rhoben 4), sich mit den IV Orten ju verbinden, denen er alle von ihm abhangenden zeitlichen und geiftlichen Sulfemittel zukommen lasse, damit sie ihren, frommen und katholischen Männern würdigen Entschluß fräftig vollziehen können. Immer ift mit biesen Briefen bie Anzeige verbunden, er rufe bie katholischen Machte zur Unterflüßung auf. 2m 23 murbe ber Bischof von Sitten erinnert, seine Berbe zur Sulfe ber katholischen Orte aufzurufen; und ahnliche Schreiben erhielten bie Bischöfe von Laufanne, Chur, Constanz und Basel. Am 17 hatte er ben Raiser beschworen, die schnellfte und fraftigfte Sulfe gegen die Reger zu leiften : "Stehe sobald als möglich auf, theuerster Sohn in Christo"; und Gottes Lohn wird ihm verheißen. Ludwig XIV machte er Borwürfe; und in allen Briefen wird gesagt, die Nuntien werden-das Mehrere melden. Helvet. Bibl. 6 St. S. 151. ff.

nachdem er von Lugern war zurud gewiesen worden, mit feiner Schar nach Rufnacht hinüber geset, dann sich mit ber Frepfahne vereinigt, unter welcher Peter Kranzli und der Landeshauptmann Baptist Trinkler von Menzingen fich dem Bolke von Luzern als Befreyer ankundigten. Die Rettung der katholischen Religion und Bertheidigung gegen allgemeine Unterdrudung maren die Losungeworte, durch welche man das Bolf erhipte. hatte demfelben weiß gemacht, schon sepen Pradifanten in Quzern; den Regern wolle man daselbst eine Rirche bauen. fen mit Zurich und Bern einverstanden (\*), aus den gandern Landvogtenen zu machen. Umfonst schilderten Luzerns Abgeord= nete ihrem Landvolke Buriche und Berne Macht und Bulfemittel; umsonst fagten sie ihnen, auch 1529 habe man einen schlechten Frieden gemacht, und diesen schon nach 2 Jahren wieder verbefe Auf einen der Abgeordneten wurde geschoffen, als er nach Saufe ritt. Das Landvolt aus den Memtern Rothenburg und Sabsburg war am meiften heftig. Der Dirschenwirth Petermann von Roth, Joseph an der Sub, u. A. m. wurden zu Sauptleuten gewählt und Offiziere nach der Stadt zuruck gewiesen. Luzern und im Lande Uri wankten die uneinigen und . kraftlofen Magistraten zwischen einem unsichern Pflichtgefühle für die Besi hauptung des eingegangenen Friedens und der Furcht vor bem. Rriegsgeschren der Priefter und einer tobenden Menge, fo daß. vielen der Zwang dieser lettern nicht unwillkommen war. Jn= deß ihre veranderliche Mehrheit bald die neue Waffenhebung be=' gunstigte, bald fraftlose Worte für beren hemmung aussprach, stanben ben St. Wolfgang im Canton Bug unter der Anführung Adermanns, ber jest bas gange Bertrauen ber Menge befaß; und des Obersten Reding von Schropz nahe an 4000 Mann aus den Ländern, fest entschlossen, den verhaften Frieden nicht anzu-

meistens wohl von den innern Berhältnissen der Schweizer unterrichtet war.

<sup>(\*)</sup> Meglingers Beschreibung. Helvetia 1823. I. 115.

nehmen und das Glud der Waffen zu versuchen. Weil sie sich nicht getrauten, einen offenen Angriff auf die feste Stellung der Berner bey der Sinser=Brücke zu versuchen, und dagegen seder Unterstützung des von den Kapuzinern bearbeiteten Luzernischen Landvolkes versichert waren, gingen sie am 19 Abends über diezienige von Gislikon; sie führten 2 Stücke mit, und ihr Feldzeichen war die Frensahne, welche in dem an einer Stange emporgetragenen Bildnisse des Bruders Elaus bestand.

Mährend daß in bieser ganzen Gegend die Sturmgloden er= tonten, Bewaffnete von allen Seiten ber fich versammelten und alle Rriegeruftungen wieder angehoben wurden, war den Bernern und Bürichern von alle diesem nichts bekannt. Durch die 200 Mann, welche ben Sins lagen und die dortige Brude befesten, glaubte man diesen Posten, in der Buversicht auf den Frieden mit Luzern, gegen einen Angriff von Bug, Schwyz und Un= terwalden gedeckt, um so vielmehr, da 6000 Buricher ben Rno= nau und Maschwanden standen. Das 7000 bis 8000 Mann ftarte Bernerische Seer wat, ungeachtet es vom Ruden ber niemanden zu fürchten hatte, ben Muri stehen geblieben, dielleicht weil das General = Quartier sich daselbst besser und bequemer be= Mit Sins standen die Buricher in keiner Berbindung, fand (\*). weil der Canton Bug dazwischen lag und noch immer die Can= tone gegenseitig ihr unmittelbares Gebieth geschont hatten. das Schlagen einer Brude über die Reuß zur Berbindung bep= der Seere dachte niemand, ungeachtet schon im Cappeler = Rriege eine solche war errichtet worden.

Durch Luzernische Landleute verstärkt, doch ohne die entfern= tern zu erwarten, und von Waldungen und Hügeln gedeckt, näherten die unter der Frepfahne vereinigten Scharen sich auf

<sup>(\*)</sup> Bahnose Bepspiele von großen Verlusten, welche durch die Borliebe höherer und niederer Befehlshaber für Gemächlichkeit und eine gute Tasel veranlaßt wurden, liefert die allgemeine Milität-Geschichte.

dem linken Ufer der Reuß dem Dorfe Sine, deffen Befatung, ungeachtet fie die feindlichen Gefinnungen ber Ginwohner fannte, weder an Feldwachen, noch an Patrouillen dachte. Schon brangen die Fünförtischen, unter welche fich auch Beibepersonen gemischt hatten, in das Dorf. Biele einzelne oder in kleinen Abtheilungen überraschte Berner wurden niedergemacht. Theile berfelben gelang es, unter bem Brigadier von Müllinen, fich auf Muri zurud zu ziehen; boch weil fie jest die Strafe von Merischwanden mählten, wurden ihnen daselbst 2 Ranonen abgenommen, einige Leute getödtet und 54 gefangen. 300 andere vertheidigten sich auf dem Kirchhofe; allein das heftige Feuer aus den benachbarten Saufern nöthigte sie, sich in die Rirche zurud zu ziehen. Mit der größten Entschloffenheit murde von beve den Seiten gestritten, bis die Berner nach einem drepftundigen Wie derstande ganzlich übermannt, und diejenigen, welche sich in den Thurm zurud gezogen hatten, burch ben Rauch des angezündeten naffen Strohes entweder erstickt oder herunter zu fpringen genöthigt Biele Bermundete und Gefangene waren verstümmelt, wurden. in Stude gehauen, durch gehette Sunde zerfleischt worden. Ueber 100 Todte (\*) verloren die Berner, und einer noch grös pern Bahl von Gefangenen mit bem Oberften Meunier rettete nicht ohne Mühe Adermann bas Leben. Micht viel weniger buften auch die Sieger ein. Adermann felbst war verwundet und Oberft Reding getödtet. Einige 100 Neuenburger, welche zu Au lagen, erlitten ein den Bernern ähnliches Schicksal und einen Berluft von ungefähr 40 Mann. Wegen des ftarten Nordwindes wolls ten die keine Stunde weit vom Rampfplate ftebenden Buricher nichts von dem Gefechte vernommen haben, und felbst der Un= blick der jenseits der Reuß fliehenden Berner bewog fie nicht, zu' einem Bersuche gegen die Bugerische Grenze, um den Angegriffenen Luft zu machen. Sie gedachten nicht, daß unter folchen Umständen die moralische Ginbufe weit größer ift, als ein wirt-

<sup>(\*)</sup> Undere geben ben Berluft weit bober an.

licher Berlust, zu welchem doch hier keine Wahrscheinlichkeit vorshanden war. Auch das Berner : Heer ben Muri zeichnete sich an diesem Tage nicht aus. Man begnügte sich den Angegrifsenen eine kleine Abtheilung zuzuschicken, für deren Ruckkehr man bald selbst besorgt war.

Im Cantone Luzern gebothen die Parten des Muntius und die tobende Menge. Diese wählte selbst zu Anführern den alten Schultheiß Schweizer und den Brigadier Pfyffer, stieß Offi= ziere zurud und nahm andere nach eigenem Gefallen an. Allein dieß hinderte nicht, daß manche aus ihnen ben den Haaren ge= riffen, herum gestoßen, Reper, Berrather und Perndenbuben gescholten wurden. Dem Schultheiß Schweizer wurde am 24 zu Au von einem Manne aus den Ländern das aufgezogene Gewehr mit dem Bajonett' unter den Worten: "Soll ich?" vor die Bruft gehalten. Das katholische Seer war wieder in die fregen Mem= ter eingedrungen, vermehrte sich durch die Ginwohner derfelben und durch Verstärkungen von Hause auf 10,000 bis 11,000 Mann. Die Berner hingegen, deren Anzahl sich durch den Berlust bey Sins und die vielen Entlassungen, welche wegen der eingetre tenen Ernte waren bewilligt worden, auf 8000 bis 9000 Mann vermindert hatten, zogen sich zwischen Wolen und Bilmergen zurud. Mit den Buridbern waren sie fo unzufrieden, daß sie eine Abtheilung derselben, welche von Maschwanden nach Brem= garten vorgeruckt war, nicht an fich ziehen wollten.

Ungeachtet von den Schwyzern am Richtersweiler = Berge auf die Züricherischen geschossen und am 19 ein Ofsizier schwer ver= wundet wurde, war strenger Besehl gegeben, dieses Schießen nicht zu erwiedern, und eben so wenig beeilte man sich, die auch an dieser Stelle durch Entlassungen verminderte Truppen = Ab= theilung zu verstärken. Schon am 21 zog sich das Wolk von Einsiedeln, der March und den Hösen ben dem Schwyzerischen Vorposten an der Feldschanze benm Itlismoos zusammen. Am 22 mit Anbruch des Tages machten 2000 Mann, welche ihren Anführern droheten, sie an eine Siche aufzuhängen, wenn sie

nicht zum Angrisse sich entschließen wurden, einen Einfall. Buerst wichen die Züricher zurud; allein ben der Sternschanze that der Major Werdmüller, ben der Bellenschanze Hauptmann Keller von Ohringen, der 56 Jahre früher sich daseibst als juns ger Soldat ausgezeichnet hatte, entschlossenen Widerstand, bis der Rittmeister Aeschmann mit Reuteren und einige 100 Mann unter der Ansührung des Bundnerschen Majors Mattli zur Unterstützung sich einfanden. Die Angreiser wurden zurud gezworfen, von der Reiteren versolgt, und neben 3 Offizieren und dem Pfarrer von Galgenen verloren sie viele Todte; die Zürizcher 3 Offiziere, 12 Gemeine und 41 waren verwundet. In den Häusen, in welche die Angreiser eingedrungen waren, fand man einen Greisen und sieben Weibspersonen grausam ermordet.

Mit zögernder Unthätigkeit benahmen sich während dieses Angriffes die Züricherischen Truppen = Abtheilungen am Fuße des Berges und am jenseitigen Seeufer bis nach Rüti hin.

In den fregen Aemtern hinderte nur der anhaltende Regen einen Angriff, zu welchem die V Orte am 22 sich bereits angeschickt hatten, und in dessen Erwartung die Berner mährend zuen Mahl 24 Stunden bennahe immer in den Waffen gestanden waren. Mittlerweile wurden in die Bernerischen Dörfer Fahrewangen und Melchnau Einfälle gemacht und daselbst geplündert.

Ohne auf den Angriffs=Plan des Kriegsrathes zu achten, hiel=
ten am 24 die Ländler zu Muri eine Gemeine, ob sie nach Hause
ziehen, zu Muri stehen bleiben, oder Morgens gegen den Feind
ziehen wollen. Lange ergab sich keine Mehrheit, und die Lu=
zernerischen Anführer mußten sich des Joseph an der Hub be=
dienen, um diesen Hausen an die Verheißungen zu erinnern, wel=
che er dem Luzernerischen Landvolke gemacht hatte, und ihn zu
bereden, mit ihnen gegen die Berner zu ziehen. Nur beharrten
die Schwyzer darauf, sie seven bestimmt, das Kloster Muri zu
bewachen, und zogen nicht vorwärts. Am 25 war das Wetter
besser geworden, und das katholische Heer bereitete sich zum An=
griffe. Besser geordnet und bewassnet war der linke, bennahe

gang aus Luzernern bestehende Flügel. Won bem Schultheißen Schweizer und Brigadier Sonnenberg befehligt, zog er benm Unbruche des Tages ben dem Schlosse Hilfikon vorüber gegen bas Dorf Wilmergen, wo man sich aufstellte und durch 2 Ranonenschuffe bem rechten Flügel- bas verabredete Beichen gab. Doch lange ließ diese Abtheilung, welche aus 3000 Mann aus ben Ländern , zur Sälfte Unterwaldnern , und aus ungefähr 2500 meistens nur mit Adergerathschaften bewaffneten Fregamtnern bestand, auf sich warten. In guter Ordnung zogen sich bie Berner, indeß sie die Anhöhen besetht hielten, wenig beunruhigt, hinter Wilmergen zurud, stellten sich gegen 40 Uhr in dren Lie vien auf, febe ungefahr einen Musteten = Schuf weit von ber andern entfernt, und näherten fich bereits ihren Grenzen. bald die Luzerner die Ländler aus dem Balde hervor treten fahen, ruckten fie burch Wilmergen gegen die Berner vor, und unter bem Dorfe that ber rechte Flngel, vom Bärenmoos her, basselbe. Der linke Flügel der Luzerner stellte sich auf der Strafe nach Dintifon und am Berge auf; aber es dauerte eine Beit lang, ebe ber rechte geordnet werden konnte, indes man sich von Zeit zu Beit ohne bedeutende Wirkung einige Kanonenkugeln zusandte. Um etwas lebhafter wurde bas Kanonieren gegen Mittag zwi= schen dem rechten Flügel des katholischen Heeres und dem linken ber Berner, indeß die Lugerner den rechten der Berner zu überflügeln versuchten. Schnell behnten auch die Ländler um 1 Uhr unter der Anführung des Brigadiers Pfyffer von Luzern sich auf der linken Seite der Berner aus, und fogleich beschlossen die Anführer der letztern einen Angriff auf sie, ehe auch der Luzerner = Flügel vordringen würde, wozu die schmale Fronte der Berner reizen mußte. In der Entfernung von 100 Schritten begann auf dem Langeler = Felde das Feuer (\*) des kleinen Geweh=

<sup>(\*)</sup> Roch feuerte die ganze Schlachtlinie auf Ein Mahl, und nach bem Abseuern' marf man sich zur Erde, bis auch die Gegner losgeschoffen hatten.

res. Die in der ersten Linie wankenden Genfer und Neuenburger brachte die Husse der Bernerischen Dragoner wieder zum Stehen. Durch eine Schwenkung kam der Generalmajor Masnuel seinen Gegnern in die Flanke. Heftig war das Feuer, bis zuerst die Frenämtner, dann auch die Uebrigen ihre Nettung im der Flucht suchten. Das Bernerische Fusvolk, von der eins hauenden Reiteren unterstützt, drang mit dem Bajonette ein, verfolgte die Fliehenden in den Eichwald, durchbrach die Hecken, hinter welchen sie sich wieder gesammelt hatten, und nahm 4 Stücke und einige Fahnen weg. Viele Fliehende erstickten und ertranken in dem nahen Teiche und in der angeschwollenen schlams michten Bünz, oder sie wurden in denselben getöbtet.

Weit entfernt, sich durch diese Flucht zurnd halten zu laffen, beschleunigten jest die Luzerner zur Rettung ihrer Kampfgenos fen durch das Dorf Dintikon und neben demfelben vorüber einen raschen Angriff auf den rechten Flügel der Berner, der zurück Den Brigadier Sonnenberg, dem ein Pferd zu weichen begann. unter dem Leibe war erschossen worden, hielt eine Wunde am Arme nicht ab, die Seinigen anzuführen; in dichtem Sandges menge an dem Beinberge wurde der Oberst Fledenstein getodtet, als er eben nach einer Bernerischen Fahne griff. Der zu Gulfe gerufene Bernersche linke Flügel hatte sich durch Verfolgung und Beutemachen ganzlich aufgelöst. Die sich nach dem Angriffe der Luzerner wieder sammelnden Abtheilungen dessetben wurden theils von dem weichenden rechten Flügel fortgeriffen, theils durch eine Schar Ländler und Frepamtner gedrängt, welche nach ihrer barten Niederlage auf eine bey Milizen feltene Weise neuen Minth Ueber eine Viertelstunde wichen die Berner, doch gefaßt hatten. ohne Unordnung, langfam zurud, fo daß auch die Luzerner, zweifelnd, ob eine Kriegelist daben verborgen sen, nur in eink ger Entfernung nachfolgten, und endlich zu feuern aufhörten. Immer mehr fank der Muth des Bernerischen Kriegsvolkes. Der General = Quartiermeifter Tscharner, welcher einige 100 Mahn stehen zu machen versucht hatte, war tödtlich, der General von

Diefbach und der General : Lieutenant von Sacconai fcwer verwundet aus dem Gefechte gebracht worden. Doch kehrte der Lettere, sobald er verbunden war, zurud. Bereits war man dem Banne nabe, der das Schlachtfeld nach dem Dorfe Sand= schiken hin begrenzte, und die Anführer fahen voraus, daß jen= feits desfelben nichts mehr die gangliche Flucht zurud halten wurde; fie entschlossen sich, hier Stand zu halten. Ginige ergriffen die Weichenden bey den Aermeln und sprachen ihnen Muth ein; Undere, von den Dragonern unterflüt, drobeten den Muthlofern, sie niederzustoßen. Raum konnte das schwere Geschütz auf der Strafe nach Lenzburg aufgehalten werden. Der vier und sieben= zigjährige Benner Samuel Frisching, Borfteber des Feld = Rriegs= pathes, dem Bern seine Standhaftigkeit 1715 einmuthig mit der Schultheißen = Burde lohnte, übernahm nun den Oberbefehl, sprach furz und traulich den Leuten Muth ein. Grofes vermag Man wandte sich um, begann die Entschloffenheit Meniger. wieder zu feuern, und ging, zwar nicht in geregelter Ordnung, wieder auf die Fünförtischen los. Diese stutten, als sie im Fregen, wo sie den Mangel an Reiteren vorzüglich empfanden, sich angefallen faben, und hielten das besfere Feuer der Berner nicht aus. Gine von Seengen ber anrudende Bernersche Berftarfung vermehrte ihre Bestürzung. Um sich an eine von Sarmenstorf her zeigende Hulfe anzuschließen., zogen sie sich nach bem Heerlisberge bin; allein durch aufgestellte Bernersche Abtheis lungen war jene Hulfe genothigt worden, einen Umweg zu ma= chen. Im Sannenwalde wurde endlich der lette hitigste Kampf Bwey Bernersche Compagnien, welche einen Baun Mach langem durchbrachen, entschieden mit dem Bajonette. kräftigen Widerstande lösten sich die Geschlagenen auf, und vor 6 Uhr Abends hatten die Berner nach dem blutigsten Kampfe, durch welchen die Eidsgenossen sich je in Zeiten unseliger Ber= blendungen gegenseitig zersteischten, einen vollständigen Sieg er= rungen. Reben dem Generale Tscharner hatte ihr Seer ungefähr 240 Tobte; unter diesen mehrere Offigiere, und 400 Bermundete.

Der Brigabier Pfyffer und ber Oberft Fledenstein von Luzern, der Oberst Erivelli aus Uti, eine beträchtliche Anzahl höherer und niederer Offiziere, 3 Capuziner, 2 andere Geistliche und über 2400 Gemeine murden auf den Schlachtfeldern, Im Wasser und im Schlamme tobt gefunden (\*); 40 Mann, einige Offiziere, ein Capuziner von Schwyz und 300 Berwundete wurden wäh= rend der Schlacht, und nachher theils auf der Flucht, theils zu Muri noch einige hundert Bermundete gefangen gemacht. Ueberwinder erbeuteten 3 Kanonen von Luzern, 1 von Uri, 1 von Unterwalden und 2 von Bug, 5 Munitions= Wagen, 5 Fahnen, von 3 andern, welche gerettet wurden, die Stangen, den Stier von Uri, u. f. f., verloren aber auch eine Fahne. Bu Dintikon hatten die Fünförtischen geplündert und mehrere Perfonen getod= tet, und nach der Schlacht plünderten die Bernet Bilmergen, Dottikon und andere Orte. - Sier sowohl als im Badenswei= ler = Berge waren die meisten fünförtischen Krieger mit der Flinte im Linken, dem Rosenkranze am rechten Arme ins Gefecht ge= Man fand auf vielen von ihnen Amulete und geschries bene Segenssprüche, welche sie vor Schuß und Stich bewahren follten, oder die Zahl der Feinde enthielten, die jeder erschlagen So mißtrauisch war der gemeine Mann, daß mehr als ein Kanonier getödtet wurde, wenn sein Schuß nicht traf; allein die Niederlage brach den Uebermuth des großen Haufens so febr, daß er wieder auf die Worte fraftiger Manner zu hören begann, und der Sauptmann Felber von Luzern auf dem Seimzuge feiner Umgebung zurufen konnte: "Ihr Käterä! Gond! (geht) Stürmit jest." (\*\*)

<sup>(\*)</sup> Bon 420 Urnern kamen 127 nicht mehr nach Hause, und 2 andere starben baselbst an ihren Wunden. (S. des Kanonierhaupt. manns Carl Leon; Püntiners Beschreibung der Schlacht von Bilmergen, die übrigens eben so posserlich, als an vielen Stellen ein Seitenstuck zu manchen großsprecherischen Bulletins der neuern Seiten ist.)

<sup>(\*\*)</sup> Siebe die durch vaterländischen Sinn und seltene Unpar.

Die Ueberfälle ben Sins und der Angriff im Badensweiler= Berge hatten ben Bern und Burich die größte Erbitterung her= vor gebracht. In derjenigen Sprache, welche die Regierungen bennahe immer mit Wirkung führen, wenn sie ihre Sache und diejenige des Wolkes als die nähmliche ansehen und sich in dessen Arme werfen, erzählte Bern durch eine gedruckte Rundmachung am 24 den Seinigen aus dem angenommenen politischen Gesichts= punkte zuerst die Veranlassung des Krieges, dann das Wefent= Ische der bisherigen Unterhandlungen, demnach wie man die Gren= zen der V Orte bisher geschont, wie die Gefandten von Luzern und Uri vor Gottes Angesicht ihre friedlichen Gesinnungen be-Theuert; dennoch fen bep Sins der Ueberfall gemacht und in das Gebieth von Bern eingedrungen worden. Man fen genöthigt, Diese Treulosigkeit und das verrätherische Berfahren jedermann bekannt zu machen. Man zweiste nicht, daß Alle sich tapfer be= nehmen werden; betheure vor Gott, daß man an dem Unheile, welches noch entstehen könnte, keine Schuld trage; den treulosen Urfächern werde man die Berantwortung überlassen. Unterdessen setzten die Unpartenischen ihre Bemühungen fort, und am 23 fchrieb der Französische Bothschafter an Zurich und Bern, sie sol= ten sich nicht wundern, daß er und die Unpartepischen auf die III Orte nicht viel vermögen. Es set die Frage, ob es nicht besser wäre, die Empfindlichkeit zu unterdrücken, als die ganze Eidsgenossenschaft in die Gefahr eines gänzlichen Unterganges zu fegen, wenn endlich Alle in den Rrieg verwickelt wurden. follen den Westphälischen Frieden nicht als ihre Schupwehr ans feben; denn dazu bedürfe man einer großen Macht; und wo follte diese herkommen, wenn man sich durch fortdauernde Zwietracht schwäche! Zurich und Bern können die Ratholischen überwinden; allein Schwyz, Unterwalden und Bug sepen einig, einen gro= Ben Potentaten anzurufen und einen Gefandten nach Wien gu

tenlichkeit sich auszeichnende Schilderung bieses Krieges burch ben Mathsherrn Fr. Jos. Meyer von Schauensee, Helvetia 1827. I. p. 155.

senden. Das Wolk dieser III Orte erkenne keine Obrigkeit mehr; zu Luzern und Uri befolge der Pöbel ihr Behspiel; die Gesandeten, welche doch aus Auftrag gehandelt hätten, dürsen nicht in ihre Heimath zurück kehren. Zu Sins haben die Weiber mehr Schaden gethan, als die Männer, und viele derselben sehen erschossen worden. Man sehe nun, daß er mit Recht gerathen habe, man sollte nach Zug hinziehen, als dort die Obrigkeit auf eine unerhörte Weise sehandelt worden, u. s. f.

Briefe, welche in den Taschen der Erschlagenen gefunden wurden, vermehrten die Entrüstung der Sieger, welche aus densselben ein planmäßiges Versahren der Regierung von Luzern zu erkennen glaubten; allein sie bewiesen mehr Partengeist, Schwäche und das daraus hervorgehende Bestreben, sich in die Umstände zu fügen und aus denselben den möglichsten Vortheil zu ziehen. Den Gesandten der unpartenischen Orte, welche unmittelbar nach der Schlacht ben Vilmergen den Vernerschen Amführern einen Wassenstillstand vorschlugen, und eine Abordnung ankundigten, antworteten diese, sie sepen nur da, um die Besehle ihrer Obern zu vollziehen, nicht um zu unterhandeln. Am 27 lagerten sich die Züricher auf der Abern über Blickenstorf, plünderten die den Zugern untergebenen Dörfer Steinhausen, Rumeltiken und Niesderweil, verbrannten mehrere Häuser und bemächtigten sich des Klosters Frauenthal.

Jest noch glaubten die Juger, Jürich an sein Manifest vom 43 April und an seine damahlige Erklärung erinnern zu können, daß kein Ort offendirt werden sollte. Wenn, sagten sie, dem Einfalle in den Wädensweiler=Berg Menzinger bengewohnt ha= ben, so seh dieß ohne Befehl geschehen. Allein am 28 versprach Jug, seine gegen Jürich und Bern im Felde stehenden Leute un= ter Androhung des Verlustes ihres Landrechtes nach Hause zu berusen, die Brücken und Eingangspässe die des auf den Frieden abzutreten, den Oberst Meunier und die übrigen Gesangenen gegen Bezahlung des Kostgeldes ohne Ranzion loszugeben, den Feinden beyder Orte keinen Paß zu gestatten, den Pferden der Züricher bis zur Ausgleichung das lange Futter zu liefern und 9 Burgen zu geben. Diese Uebereinkunft unterschrieben Ab= geordnete von Bug, Baar und Alegeri, aber keiner von Menzin-Nachdem die Züricher auf dem Badensweiler = Berge fich verstärkt hatten, verpflichteten auch die Abgeordneten von Schmyz sich am 1 August durch ihre Unterschriften, die bisherigen Ber= handlungen zu Aarau zu genehmigen, von denjenigen mit den V Orten sich nicht abzusondern, seine Leute nicht mehr gegen bie benden Orte zn gebrauchen, dieselben von Rappersweil abzuru= fen, Miemandem den Durchpaß gegen bepde Orte zu gestatten, die Schindellegi, Hurden, das Hurdenfeld und das Schloß Pfef= fikon, mit Vorbehalt der Rechte des Fürsten von Ginsiedeln, den Bürichern einzuräumen, 3 Pfandmänner zu liefern, ben allfälli= gem Widerstande der Stadt Rappersweil keinen Benftand zu leisten. — Die March bath, mit Besetzung verschont zu werden, und versprach, auch ihre Bewaffneten zuruck zu berufen.

Nach dem letten Abschlage des fürstlich St. Gallischen Ge= fandten, mit Zurich und Bern zu unterhandeln, hatten diese die Toggenburger zu einer numittelbaren Anstrengung gegen die von Schwyz in die Waffen gerufenen Landschaften, Gaster und Uk= Ungerne und zögernd entsprachen sie. Weil nach aufgefordert. man ihnen bengebracht hatte, Nabholz hindere ihre Unabhängig= keit, und ihm fen von dem Abte die Landvogten Toggenburg verheißen, mußte die Anführung ihrem Landsmanne, dem Haupt= mann Rung, überlaffen werden, und nur weil die Dürrwäldner (\*) keinen Widerstand thaten und am 30 ihre Waffen ablegten, und endlich die Züricher von Rüti her eintrafen, vermochte dieser, seine Mannschaft bepfammen zu behalten. Jest beklagten sich Die Toggenburger, daß die Capitulation mit Upnach nur fur Burich geschlossen worden sen, und am folgenden Tage geschah die Egpitulation von Wesen und Gaster gegen Zürich und "den wohle weisen Landrath des Toggenburges", mit dem Borbehalte ihrer

<sup>(\*)</sup> So bieg man damahle bie Bewohner von Ugnach und Gaffer.

Freiheiten und daß die Mannschaft nicht gezwungen werde, Rriegsbienste zu leisten.

Noch blieb einzig in dieser Gegend Rappersweil übrig. Nach der ersten Aufforderung an die über ihre Schirmherren misversgnügte Stadt zog sich die 250 Mann starke Besasung zurück. Schultheiß, Räthe und die Bürgerschaft ergaben sich am 1 Ausgust an Zürich und Bern, so daß alle ihre Rechte und der Bunzbesbrief von 1464 bestätigt wurden, alles, was seither sep aufzgedrungen worden, ihnen nicht nachtheilig seyn, das Schloßaber beyden Orten offen siehen sollte. Den seltenen Vortheil, durch eine Capitulation mit einem nicht selbst herbengerusenen Eroberer ihre politische Lage zu verbessern, dankten die Rapperszweiler dem Umstande, daß die Belagerer nicht von Wädensweil her benachrichtigt waren, daß Schwyz bereits die Wassen abgezlegt habe.

Die Berner waren nach der Schlacht ben Bilmergen wieder in die obern fregen Aemter vorgedrungen, und am 31 Juli von Reinach her in den Canton Luzern eingeruckt, wo sie ben Schwar= zenbach, eine halbe Stunde von Münster, eine Stellung nahmen, und von einem Theile der Aemter Willisau'und Rothenburg, ben Memtern Münfter, Rufiveil, Knutweil, mäßige Brandschapung und beträchtliche Lieferung forderten. Ihre Reiter ftreiften bis auf eine Stunde von Lugern, und als die Merischwander, welche jene zwen Feldstude, die nach dem Ueberfalle ben Sins baselbft waren stehen geblieben, nach Luzern geliefert hatten, dafür mit einer Forderung von 6000 Gulden bedrohet wurden, hinderte die erschrockene Stadt es nicht, daß sie noch vor dem Friedens= schlusse dieselben zurud bringen burften. Das Kloster St. Ur= ban besetzten die Berner mit 1000 Mann, und auf jener Seite geschahen mehrere, mit Plunderung verbundene Ginfalle in ben Canton Luzern. Bon den Alpen der Unterwaldner wurden meh= rere hundert Stude Hornvieh, auch Pferde weggetrieben und Giner Bernerschen Abtheilung, welche iber Gefangene gemacht. Engstlen in das Thal Engelberg hinunter stieg, kam das Kloster

sogleich mit der Erklärung entgegen, es hege friedliche Gefinz nungen, und eine andere, welche in das Melchthal vordrang, schreckte Unterwalden so, daß es Geißeln gab und die Waffen ablegte.

Wilde Gährung herrschte noch bey einem Theile des Bolfes von Luzern und der Lander. Der Runtius, welcher nichts vom Frieden hören wollte, und fein Anhang benahmen sich so, daß jeder Unbefangene auch hier den Beweis findet, daß ein vom Staate sich unterscheidender Clerus Bolk und Obrigkeiten nur als Mittel betrachtet, und daher gerne sich an denjenigen Theil anschließt, von welchem er die Erfüllung seiner 3wede erwartet, um durch dessen Sulfe den andern zu zwingen. Der Spanische Gefandte fagte davon: Biel zu schwach war ich für die Beschwörung des Gewitters. Der Runtius, die Priefter und Monche haben die Einbildungstraft des Wolfes mit tollfühnen Erwar= tungen bezaubert. Der heilige Bater follte die Berführer bestra= fen, u. f. f. Mach der Capitulation der Buger hatte Adermann einen zahlreichen Bolkshaufen versammelt, um auf die Büricher, welche nach Berns Aufforderung das Luzernersche Amt Merisch= wanden und die Brude zu Sins besetht hatten, am lettern Orte, einen unerwarteten Angriff zu machen, und in der Stunde der Ausführung konnte der Zugerische Landammann Zurlauben, der zu den neuen Friedensunterhandlungen nach Aarau abging, sie knieend kaum davon abhalten. Aber bald erfuhr auch die Run= tiatur, daß ein wuthender Saufe nicht gegängelt werden kann. Der Doctor der Theologie Dillier, und der Waldbruder Wal= disburger vertheilten gedruckte-Blätter, in welchen vorgeschlagen wurde, die Chrichate, Todtenfälle, Fastnachthühner abzuschaffen, die Grundzinse abloslich zu machen, die Berzinsung des gelies henen Geldes auf 3 Jahre zu beschränken, den Klöstern nur die Behenten zu laffen, die Ginkunfte der Pfarrer auf 300 Gulben herab zu feten, und die gewonnenen Summen auf die Bilbung und Erziehung der Jugend zu verwenden. Die Landvögte foll= ten abgeschafft und Strafbuchelchen gemacht werden, nach benen

sedes Hausvater die Frevel seiner Hausgenossen bestrafen könne. Roch ein Mahl rottete sich die Menge gegen die Stadt zusams men, und es kam so weit, daß die Brandschatzungen der Berzner zur Stillung des Aufruhres mitwirken mußten.

Endlich empfand die große Mehrheit der Ariegführenden das Bedütfniß des Friedens. Man sing an, auf Vermittler zu hözen. Doch mußte Vern Zürichs Ansprüche mäßigen; denn nicht nur fürchteten Gaster und Usnach, welche sich der Folgen des Cappeler=Arieges erinnerten, von Schwyz gestraft zu werden, sondern auch die March hatte sich zu Zürich über Schwyz be=schwert, und viele Züricher glaubten, jest sey der Zeitpunkt vorzhanden, um Schwyz von der Oberherrlichkeit über diese Landzschaften auszuschließen. Noch mehr hosste man daselbst, die einst au Schwyz abgetretenen Hose wieder zu erhalten, und in einer Abendstung beschloß am 8 August der große Rath mit Mehr=heit, auf der Abtretung der Höse und der Stadt Rappersweil zu beharren, beschränkte sich aber des solgenden Tages auf Rappersweil.

Die Anführer der Toggenburger, welche ungeachtet ihres schwankenden Benehmens sich dem Gedanken überließen, vereinigt mit Gaster, Unnach und einem Theile der alten Landschaft einen Canton zu bilden, hatten auch das zu Gaster gehörende Dorf Gams ausgesordert, sich an sie zu ergeben. Dieß geschah; aber ihre Wassen lieferten die Einwohner nur nach Zürichs Aussorderung in das Schloß Forsteck ab.

Unter diesen Umständen kamen die Gesandten wieder in Aarau zusammen. Am 9 und 11 wurde das neue Friedens = Instrument nicht nur von den Gesandten der VII kriegführenden, sondern von allen Orten, so wie auch von den Städten St. Gallen und Biel, unterhandelt und abgeschlossen. § 1. Spricht die Ansichließung der Schwyzer, Unterwaldner und Zuger an den Friesden vom 18 Juli aus. § 2. Die Grenzlinie in den frepen Aemstern geht von Lunkhosen nach Fahrwangen. § 3. Mit Vorbeschalt der Rechte von Glarus wird Rappersweil mit der Brücke

und dem Hofe (\*) nach dem Inhalt der Capitulation an Burich und Bern abgetreten, dazu auch Surben mit einem Bezirke von 3000 Fuß von der Mitte des Dorfes an gerechnet. wird in die Mitregierung von Thurgan, Rheinthal, Sargans und der obern fregen Alemter aufgenommen. § 5. In dem Frie= den find auch alle diejenigen eingeschlossen, welche einem Theile mit Rath und That Sulfe geleistet (\*\*). § 6. Gine Amnestie genießen alle diejenigen, welche einem Theile Bulfe geleistet ober dieß unterlassen haben, so wie auch diejenigen, welche sich an die beuden Orte ergaben oder ergeben wollten (\*\*\*). § 7. Die Rriegsgefangenen werden gegen Erlegung bes Rofigeldts ausge= wechselt, und die beyden Orte fordern nichts fur die größere Bahl derjenigen, welche in ihrer Gefangenschaft find. § 8. In Absicht auf den Abt von St. Gallen verbleibt es ben dem § 3. des Friedens = Bertrages vom 18 Juli. Burich und Bern werden sich angelegen seyn lassen, "felbiges Geschäft mit dem Her= ren Pralaten und Convent benzulegen", die V Orte hingegen den Frieden zu befördern.

Sobald die Ratificationen der V Orte eingekommen sehn werschen, sollen Feindseligkeiten, Contributionen und anderes Widrizges aufgehoben und die Völker in ihre eignen Lande zurück gezozgen werden. Alle Orte versprechen sich die Sünde aufrichtig zu halten. Binnen 10 Tagen sollen beyde Friedens = Tractaten in ein Hauptinstrument zusammen gezogen, von allen XIII Orten und zugewandten, "denen ein beharrlicher Frieden ganz billig anges

<sup>(\*)</sup> Seinem kleinen Gebiethe. — In jener Gegend wurde ber Ausbruck "Hof" für größere Bezirke gebraucht. So die Höfe Wollerau, Frenenbach, u. s. f. Die ausgedehnte Obervogten Stäfa hieße noch in neuern Zeiten ber Hof Stäfa; die sehr große Gemeine Wald der Hof Wald.

<sup>(\*\*)</sup> Biel, Thurgau, Baben, die frepen Aemter, u. f. f.

<sup>(\*\*\*)</sup> Das lestere bezog sich auf Gafter, Ugnach und die March.

legen", besiegelt werden (\*). Die Ratisication erfolgte; und der Landesfriede von 1532 ward von den V Orten herand gegesben. Sogleich verließen die Berner den Canton Luzern, die Büsricher die Grenzen von Jug und Schwhz, und am 25 seperten die erangelischen Orte die Herstellung des Friedens.

Schon am 10 August bath Luzerns großer Rath nicht nur die sämmtlichen Orte, die Länder ausgenommen, sondern, obgleich der Friede noch nicht geschlossen war, auch Burich und Bern um die Fortsetzung des getreuen Aufsehens, weil es gedenke, feine Ungehorfamen zu bestrafen. Dieß geschah während mehrerer Monathe durch Todes = und andere Strafen. Das Entlibuch hatte weniger, ale andere Aemter an den Unruhen Theil genommen, und aus diefer Landschaft maren 600 Mann als Befatung in die Stadt gezogen worden. Gegen Adermann war die Regierung von Luzern so aufgebracht, daß sie auf einer nächsten Tagsagung sich kaum bereden ließ, ibn-als Gesandten zuzulassen. den vier demokratischen Orten hatten die Berlufte und die Rrieges toften manche Stoffe zu Mißtrauen und Uneinigkeit übrig gelaffen. Die Liviner forderten für die Sulfe, welche fie Uri geleistet hats ten, Sold und Rriegekosten, und behielten die empfangenen Dafe fen zurud. Als Uri zögerte, bemächtigten sie sich bes Bolles, einer der wichtigsten Finang = Quellen des Cantons, des im Boll. hause liegenden Geldes, befetten den Gotthard = Pafi, verweiger= ten dem gandvogt die Huldigung, und ungeachtet der Ginwirkung der innern Orte mußten die Urner im folgenden Jahre unter Bermittelung der Schwyzer ihnen, zwar mit Borbehalt des Gehore fames und auf Wohlverhalten bin, durch 15 Artikel ihre bishe= Schwyz machte eine rigen Rechte befräftigen und vermehren. Auflage von fünf Speciesthalern auf jede Saushaltung, und die Beziehung ging nicht ohne Gahrungen vorüber. Durch die Un-

<sup>(\*)</sup> Im Eingange bes Friedens · Instrumentes sind die Nahmen aller Tagsahungs · Gesandten angeführt, hinten aber nur die Unterschriften der Gesandten der VII friegführenden Orte bepgesest.

sprüche der Toggenburger und durch die Unterstützung, welche sie zuerst bem Schwyz und Glarus, und nachher bem Zürich und Bern gesunden hatten, waren auch die Einwohner der Landschaft Unnach ausmerksam geworden. Sie erinnerten sich, daß sie in dem Landzrechte der Toggenburger mit Schwyz und Glarus ebenfalls entshalten waren, und daß die Kausbriese, durch welche Toggenburg an die Abten St. Gallen, sie selbst aber an Schwyz und Glazus verkauft wurden, überein stimmen; doch leichter war die daraus von ihnen gezogene Schlußfolge, als aber der Bersuch, ihre Obern darüber zu belehren. Wirklich wandten sie sich noch 1714 an Schwyz und Glarus mit der Forderung, ihnen jene alten Vorrechte wieder einzuräumen, die nun auch von den Toggens burgern ausgeübt werden; allein sie wurden abgewiesen.

Die V Orte erbathen sich von dem Papste die Bewilligung; aus den Ginkunften der Rlofter und reicher geistlicher Pfrun= den Hulfsquellen zu suchen. - Rachdem die Lugerner in einer Rechtfertigung gegen den Papst vom 13 August 1712 zuerst gefagt hatten, das vielköpfige Bolk fen unter der Larve der Re= ligion, vornehmlich durch die Geiftlichen, zur Empörung verlei= tet worden, fuhren sie fort: der Muntius hatte ben ihnen nicht immer mit vollem Munde (ore pleno) und leeren Händen han= deln sollen. Diesem fügten fie die Bitte bey : es mochte aus den Rlöstern ihres Gebiethes, deren Borsteher in Ueppigkeit und in den kostbarsten Wohnungen (in luxu et aedisicis pretiosissimis) jährlich ungeheure Summen verzehren und verschleudern (dilapidant), ein bestimmter Theil ber jährlichen Ginkunfte zur Unter= fügung der Staatskaffe in der Gestalt einer fremwilligen Gabe verwendet, auch bep fünftiger Erledigung fetterer Pfründen (ex pinguioribus beneficiis) diese sechs Jahre lang durch Bicarien mit einem mäßigen Gehalte versehen werden; und schlossen end= lich mit der Erklärung: alles Uebel muffe dem Berrn Runtius Carracioli bengemeffen werden, der viele unruhmliche Schritte gethan habe.

Auch Bern und Burich empfanden die Folgen der Anftren=

Bieles mußte für bie Bermundeten und für die Rache gethan werden. gelaffenen der Gebliebenen Großes leiftete in diefer Beziehung Bern, welches auf verschiedenen Seiten bennahe 40,000 Mann aufgebothen, und allein die größern Rampfe beftanden hatte; es beschränkte sich aber nicht auf die Beilung die= fer durch den Krieg zahlreichen Familien geschlagenen Wunden; fondern man fann auch auf die Berbefferung moralischer und politischer Gebrechen, von deren Daseyn man sich überzeugt hatte, und schlug zu diesem Zwecke 1) Zurich vor, Gott dadurch zu verföhnen, daß man den großen Sünden entfage und dieß gegen die Nebenmenschen bescheinige. 2) machte man diese Stadt auf das Bedürfniß einer aufrichtigen Harmonie bepber Stande, und 3) einer guten friegerischen Berfassung mit geschickten Offizieren aufmerkfam. — Bon der großen Wichtigkeit des Lettern hatte fich Bern durch ben rühmlichen Erfolg feiner Unftrengungen mahrend des Krieges in Vergleichung mit demjenigen, was es vor 56 Jahren erfahren hatte, überzeugt. Bor allen Andern hatten fich feine Offiziere und Soldaten, sowohl Deutsche als Waatlans der, durch Muth und friegerisches Benehmen ausgezeichnet (\*). Biele höhere und niedere Anführer hatten nicht nur die belehrendften Erfahrungen des fremden Dienstes, unmittelbare Unschauung der Bewegungen größerer, im Rriege begriffener Maffen, und Theilnahme an den mannigfaltigen Scenen desselben perfonlich gemacht, sondern mit Besonnenheit auf Milizen anzuwenden ge= wußt, ohne diese durchaus wie geworbene Soldaten führen zu wol-Dadurch, daß sie Freundlichkeit und Ernft, jedes zur reche ten Beit, anwandten, den Muth ihrer Untergebenen zu beleben, ihre Kampflust schnell zu benuten verstanden, die Gefahren nicht nur theilten, sondern in denselben so voran gingen, daß selbst

<sup>(\*)</sup> Es ließ die Bildnisse seiner tapfern Anführer Frisching, Ticharner, u. s. f. in der Stadtbibliothek aufstellen. Den General, Sacconap beehrte es überdieß mit dem Bürgerrechte der Stadt und der Aufnahme in den großen Rath,

die ersten Befehlshaber auf keine Ausnahme Ansprüche machten, führten sie ihre Fahnen bennahe immer zum Siege. — Zürich kam während des Krieges der gute Wille seines Bolkes vorzügz lich zu Statten, und vielsache Ersahrungen hatten ihm gezeigt, daß man nie ohne Schaden und Gefahr sein Kriegswesen verz nachlässigt. Hievon war man damahls so durchdrungen, daß das Bedürfniß, gute Offiziere zu bilden, 1713 als Grund gez braucht wurde, um mit den Niederlanden Unterhandlungen über eine Capitulation anzufangen.

Obgleich Frankreich, Desterreich und ihre Bothschafter auch wieß Mahl ihren Ginfluß auf Rosten der Ruhe und Gintracht der Schweiz zu befestigen suchten; so ist es doch keineswegs mahr= scheinlich, daß Frankreich den Toggenburger = Krieg gewunscht oder angefacht haben follte. Diese Macht kannte die Bortheile, welche ihr, ungeachtet des gestiegenen Ginflusses anderer Staaten, der Schweizerdienst und die Meutralität dieses Landes verfchaff= ten, zu wohl, um den Untergang desselben und dadurch die mahr= scheinliche Bergrößerung der Macht seiner Gegner herben führen zu wollen. Frankreich mar den V Orten so zugethan, den Buris chern und Bernern hingegen so wenig geneigt, daß es unmöglich die erstern, deren schlechte Kriegsverfassung ihm nicht verborgen war, der Gefahr aussetzen konnte, ihren Gegnern zu unterliegen. Noch weniger lag es während des Successions=Krieges in seiner Po= litik, ben Abt, seinen erklärten Gegner, zu begünstigen, der dem Raiser und dem Reiche einen festen Fuß in der, Schweiz ver= schaffen wollte; und wie hatte du Luc in seiner Denkschrift sich darauf berufen dürfen, er habe die V Orte vom Kriege abgemahnt, wenn dieß unwahr gewesen wäre? Nur die ben Ludwig XIV vorherrschend gewordene Andächtelen und das Ansehen des Papstes konnten den abgelebten Rönig endlich zur Theilnahme an dem Schicksale des Abtes bewegen. Clemens XI dankt zwar in feis nem Briefe vom 11 Juni 1712 Ludwig XIV, daß er die Beschützung der katholischen Cantone gegen die keterischen auf sich genommen habe, und beftartt ibn in feinem Borfage, den er Wer=

trefflich nennt; allein ungeachtet einzelner zweydeutiger Handlungen und Worte des Bothschafters kann keine Ungewißheit über
dessen damahliges Benehmen mehr übrig bleiben, wenn man sieht,
daß der Papst am 17 Julies bedauert, daß die frühern Nachrich=
ten, der König habe die beyden Orte mit Krieg bedroht, nicht
gegründet seven, und ihm vollends vorwirft, sein Gesandter
rathe den katholischen Orten den Frieden an. Noch am 28 De=
cember 1713 schrieb Elemens XI an Ludwig XIV, wenn der letzt=
jährige Friede müßte angenommen werden, so wäre es gänzlich
um die heilige Religion und um das ewige Wohl vieler tausend
Seelen gethan.

Cher hatte man feindselige Absichten von dem Grafen von Trautmannsdorf, von dem Wienerhofe selbst und von einigen Reichsgliedern erwarten können; denn sie kannten die Anbanglich= keit der katholischen Orte an Frankreich, und auf die Beweise von Ergebenheit, welche Burich und Bern bem Raifer gegeben hatten, schien dieser kein Gewicht zu legen. - Das Berfahren Bus richs und Berns gegen die Abten St. Gallen, fo bald es in wirkliche Thätlichkeiten überging, diplomatisch ganz zu rechtfertigen, würde eine schwere Aufgabe fenn; allein wer sollte sich nicht auch mit raschern Schritten der Regierungen verföhnen können, wenn diese, nachdem die Unterhandlungen erschöpft sind, nach menscha lichen Gefühlen handeln, ohne immer ängstlich zu berechnen, was Andere thun oder was ihre eigenen Unterthanen daraus folgern könnten? Tief lag es in dem allgemeinen Gefühle, daß das Tog= genburg schon lange ungerechte Bedrudungen bulbe, und es ift bezeichnend, daß selbst der vielfährige Freund und Rathgeber der V Orte, der Spanische Gefandte Beretti Landi, im May an den Landammann Burlauben fchrieb : " Sehet nun, wie weit die Ratho. licität durch die Bedrückungen und Ränke des Abtes von St. Gallen gebracht ist."

Die Forderung der Züricher und Berner, daß Baden, die untern fregen Aemter und die Stadt Rappersweil ihnen abgetreten werden, war zwar durch militärische Gründe und die wiederhohlte die ersten Befehlshaber auf keine Ausnahme Ansprüche machten, führten sie ihre Fahnen bennahe immer zum Siege. — Zürich kam während des Krieges der gute Wille seines Volkes vorzügz lich zu Statten, und vielfache Erfahrungen hatten ihm gezeigt, daß man nie ohne Schaden und Gefahr sein Kriegswesen verz nachlässigt. Hievon war man damahls so durchdrungen, daß das Bedürfniß, gute Offiziere zu bilden, 1713 als Grund gez braucht wurde, um mit den Niederlanden Unterhandlungen über eine Capitulation anzusangen.

Obgleich Frankreich, Desterreich und ihre Bothschafter auch Dieß Mahl ihren Ginfluß auf Rosten der Ruhe und Gintracht der Schweiz zu befestigen suchten; so ift es doch keineswegs mahr= scheinlich, daß Frankreich den Toggenburger = Krieg gewünscht oder angefacht haben sollte. Diese Macht kannte die Vortheile, welche ihr, ungeachtet des gestiegenen Ginflusses anderer Staaten, der Schweizerdienst und die Meutralität dieses Landes verschaff= ten, zu wohl, um den Untergang desfelben und dadurch die mahr= scheinliche Bergrößerung der Macht seiner Gegner herben führen zu wollen. Frankreich mar den V Orten so zugethan, den Buris chern und Bernern hingegen so wenig geneigt, daß es unmöglich die erstern, deren schlechte Kriegsverfassung ihm nicht verborgen war, der Gefahr aussetzen konnte, ihren Gegnern zu unterliegen. Noch weniger lag es mabrend des Successions=Krieges in seiner Po= litit, ben Abt, feinen erklärten Gegner, zu begünstigen, der dem Raiser und dem Reiche einen festen Fuß in der, Schweiz ver= schaffen wollte; und wie hatte du Luc in seiner Denkschrift sich darauf berufen durfen, er habe die V Orte vom Kriege abgemahnt, wenn dieß unwahr gewesen wäre? Rur die ben Ludwig XIV vorherrschend gewordene Andächteley und das Ansehen des Papstes konnten den abgelebten König endlich zur Theilnahme an dem Schicksale des Abtes bewegen. Clemens XI dankt zwar in seis nem Briefe vom 11 Juni 1712 Ludwig XIV, daß er die Befchützung der katholischen Cantone gegen die ketzerischen auf sich genommen habe, und beftartt ibn in feinem Borfage, den er wetrefflich nennt; allein ungeachtet einzelner zweydeutiger Handlungen und Worte des Bothschafters kann keine Ungewißheit über
dessen damahliges Benehmen mehr übrig bleiben, wenn man sieht,
daß der Papst am 17 Julies bedauert, daß die frühern Nachrich=
ten, der König habe die beyden Orte mit Krieg bedroht, nicht
gegründet seven, und ihm vollends vorwirft, sein Gesandter
rathe den katholischen Orten den Frieden an. Noch am 28 De=
cember 1713 schrieb Elemens XI an Ludwig XIV, wenn der letzt=
jährige Friede müßte angenommen werden, so wäre es gänzlich
um die heilige Religion und um das ewige Wohl vieler tausend
Seelen gethan.

Cher hatte man feindselige Absichten von dem Grafen von Trautmannsdorf, von dem Wienerhofe selbst und von einigen Reichsgliedern erwarten konnen; denn sie kannten die Anhänglich= keit der katholischen Orte an Frankreich, und auf die Beweise von Ergebenheit, welche Burich und Bern bem Raifer gegeben hatten, schien dieser kein Gewicht zu legen. - Das Berfahren Burichs und Berns gegen die Abten St. Gallen, fo bald es in wirkliche Thatlichkeiten überging, diplomatisch gang zu rechtfertigen, würde eine schwere Aufgabe senn; allein wer sollte sich nicht auch mit raschern Schritten der Regierungen verföhnen können, wenn diese, nachdem die Unterhandlungen erschöpft sind, nach menscha lichen Gefühlen handeln, ohne immer angstlich zu berechnen, was Andere thun oder was ihre eigenen Unterthanen daraus folgern könnten? Tief lag es in dem allgemeinen Gefühle, daß das Toggenburg ichon lange ungerechte Bedrudungen bulde, und es ift bezeichnend, daß selbst der vielfährige Freund und Rathgeber der V Orte, der Spanische Gefandte Beretti Landi, im May an den Landammann Zurlauben schrieb: " Sehet nun, wie weit die Ratho. licität durch die Bedrudungen und Rante des Abtes von St. Gallen gebracht ift."

Die Forderung der Züricher und Berner, daß Baden, die untern fregen Alemter und die Stadt Rappersweil ihnen abgetreten werden, war zwar durch militärische Gründe und die wiederhohlte 11

Erfahrung, daß die V Orte ben Dem Ausbruche eines einheimi= schen Krieges theils durch Besetzung dieser Plate die Berbindung bepber Orte hindern, theils durch die Ginwohner berfelben sich verstärken, vielfach unterstütt, die Aufnahme Berns in die Mitz regierung ber übrigen Deutschen Herrschaften fein bedeutender Berlust für die Ueberwundenen, die Ginführung gleicher Rechte für bende Religionstheile nicht unbillig, und der Berfuch, mannig= faltigen Mißbräuchen und Gewaltthätigkeiten in der Berwaltung ber gemeinen Bereschaften ein Ende zu maden, eine mabre Bohl= that fur die Regierten; aber Alles dief mar das Werk der Gewalt, und nur durch das Schwert abgezwungen. Die V Orte, welche von langem her sich als die Tongeber und ihre Waffen für die entscheibenden angesehen hatten, fühlten sich tief getränkt. Jeder einflußreiche Mann in denfelben berechnete die Befchränkung feiner Aussichten auf Beamtungen, das gemeine Bolk die Einbuße seiner Wortheile ben Bergebung derfelben. Mit diesem verband sich ber Gedanke an den Berluft des Uebergewichtes in firchlichen Dingen, u. A. m.

Mur durch den schnellen Schluß des Friedens hatte ein noch größerer und vielleicht allgemeiner Krieg der Gidegenossen vermie= den werden konnen. 1600 Bundner, deren Aufbend der erfte Marauer = Friede gehindert hatte, erwarteten nur Geld von Burich, um sich wirklich in Bewegung zu feten. Schafhausen war nach ber Schlacht bey Bilmergen bereit, Burich zu unterftuten. Allein von der andern Seite waren auch Freyburg, Solothurn, und der Bischof zu Pruntrut nicht unthätig geblieben. hätte ein Det den andern, und dieß mahrscheinlich die Einmischung des Auslandes herbey gezogen. Ueberall war die Bewegung sehr Im Thurgau brachte man den Katholischen die Furcht vor einem allgemeinen Mordanschlage der Reformirten bep. ben abtischen ganben glaubten fich Burich und Bern genothigt, während der letten friegerischen Ereignisse das Hofmeisteramt und einige andere Gegenden zu entwaffnen; allein die Bufriedenheit war bald hergestellt, weil eine gute Justiz und Berwaltung

besbachtet und das eingerückte Kriegsvoll ohne Belästigung der Einwohner aus den fürstlichen Einkunften unterhalten wurde. Bwey Intendanten von Zurich und Bern besorgten die Verwalztung; allein ungeachtet des Aarauer Friedens machte die Weigestung des Abtes das Verhältniß Zurichs und Berns noch sehr schwierig, und sie sahen sich veranlaßt, ihre Truppen in der alten Landschaft des Abtes zu vermehren, indeß man in andern Gegenden aus dem Felde zog, und nur noch in einigen Städten der eroberten Herrschaften Besatungen hielt, von denen diesenige zu Bremgarten zulest, 1717, zurück gezogen wurde.

Schon am 8 August hatten Burich und Bern den Untervogt Beat Anton Schnorf, der auf ihre Vorladungen ausgeblieben war, öffentlich vogelfrey erflärt und auf feine Ginbringung einen Preis geset; allein Schnorf fuhr fort, auf dem Reichstage die St. Gallischen Angelegenheiten zu besorgen, wurde am 20 September vom Raifer feines Schupes versichert und 1713 zu beffen Regiments= rathe ernannt. - Den Abt hatten die neutralen Orte aufgefordert, die auf den 11 September nach Baden angesetzte eidegenössische Conferenz besuchen zu laffen. Buerft wollten feine Gesandten ohne faiserliche Genehmigung zu nichts Dand biethen. sondern sie verlangten furzweg die Herstellung des Fürsten. Nachher bequemten Man schlug ihnen vor, der Abt sie sich zu Unterhandlungen. möchte entweder für das Toggenburg eine Geldsumme, oder jene feche Artifel von 1707 annehmen, und gegen eine Entschädigung an Geld in der Gegend von St. Gallen eine Strede Landes ab= treten, auf deren Erwerbung die Stadt, von den außern Rhoden unterstütt, einen großen Werth legte, weil sie dadurch eine Berbindung mit Appenzell würde erhalten haben; allein bald brach der Abt die Unterhandlungen ab. - Schnell gingen hingegen die Berhandlungen der Cantone zu Ende, mährend deren Bürich und Bern ihre Befahung aus der Stadt Baden hinmeg gezogen hatten. Die Gefandten der VII Orte, welche den Krieg geführt hatten, die von Glarus, wegen ihres Antheiles an allen Deutschen gemei= nen herrschaften und an Rapperemeil, und die von Appenzell,

wegen bes Rheinthales, nahmen am 12 September den nach dem Inhalte der benden Friedensschlüsse abgefaßten neuen Landesfrieden an. Das Instrument beginnt nach der alten Form: "Wir von Städt und Landen", u. s. f., mit der Unterschrift: "Eidsges nössische Kanzley der Löbl. regierenden Orte", und wurde sogleich in allen gemeinen Herrschaften öffentlich bekannt gemacht.

Um 19 August hatte Schnorf dem Reichsconvent eine neus Denkschrift fur ben Abt eingegeben. Der Bischof von Conftanz protestirte gegen den Friedensschluß, weil dieser sowohl seinen geistlichen, als seinen herrschaftlichen Rechten nachtheilig sep. beklagte fich, daß die Reformirten zu Bischofzell, Arbon, u.f. f. Die Fepertage nicht mehr beobachten follten, u. dgl.; und am 21 erließ Bern, aus Besorgniß, zu späte zu kommen, ohne Burichs Bustimmung zu erwarten, in seinem und in deffen Rahmen Buschriften an den Reichsconvent und einige Europäische Mächte über den geschlossenen Frieden, die Lehenschaft des Toggenburgs und das fortbauernbe friegerische Berhältniß gegen den Abt. Allein schon am 5 September wurde von den fammtlichen Reichsftanden ein Gutachten abgefaßt, welches ben Kaifer ersuchte, "alle gutlichen Mittel anzuwenden, wodurch der Friede in der Gidegenossenschaft vermittelst billiger Restitution des Abtes hergestellt, zuvorderst aber dem heil. Römischen Reiche, dem Abte und seinen Unterthanen im Toggenburg bepber Religionen, auch wer sonsten mit Recht und Fug daben interessirt seyn mag, ihre wohlherges brachten Rechtsamen ungefränkt erhalten würden, auch zu solchem Ende zwegen oder mehrern Ständen des Reichs in Gleichheit der Religion aufzutragen, sich im Nahmen des Raisers und des Reichs bey diesem Werke mit Glimpf zu interponiren, und solches gutlich zu vermitteln." Am 28 zeigte der Kaifer bem Reichstage an, er habe Kurpfalz, den Bischof von Würzburg, den Herzog von Würtemberg und den Markgrafen von Baden = Durlach zu diesem Geschäfte beauftragt. Alle Eidsgenossen hätte diese Maßregel fir ihre Unabhängigkeit beunruhigen follen. Aber die 3wietracht ließ die V Orte in derfelben nur ein Schredbild für Burich und

Bern, Gleichgültigkeit die Andern eine sie wenig berührende Sahe erblicken. Allein die Aufstellung dieser Commission und die Unterstützung, welche auch der Bischof von Constanz auf dem Reichstage fand, brachten zuerst zu Bern und in der Folge auch zu Jürich die Ueberzeugung hervor, es sep nothwendig, eine Gesandtschaft, und zwar wie man sich ausdrückte, pro informatione ad declinandum forum imperii, nach Regensburg abgez hen zu lassen. Johann Caspar Escher von Zürich, nachher Bürzgermeister, und Beat Rudolf Fischer von Bern, bende Mitglieder der großen Räthe, erfüllten im October diesen Auftrag.

Mat nur waren der Kaiser und die katholischen Reichs= ftande, welche in der Sadje des Abtes eine Benachtheiligung der katholischen Religion zu entdecken glaubten, den benden Dr= ten abgeneigt; fondern auch die meiften protestantischen Stande hielten die Rechte des Reiches für gefährdet, und der kaiferliche Sof war febr geneigt, den Abt mit Rachdruck zu unterftüten. Der Zuricherische Gefandte war bestimmt beaustragt, vor keiner Session zu erscheinen, und keine Mote mit Eingang und Unter= schrift einzugeben. Durch Ceremoniel und schwerfällige diplo= matische Formen (\*) mußte viel Beit verloren werden. Um ihr Unsehen zu behaupten, waren die Gefandten genöthigt, sich auf ben Fuß der fürstlichen Befandten zu segen, und nichts defto weniger hatte die Form ihrer Beglaubigungen: "Wir haben abgeordnet", die Folge, daß ihr gesandtschaftlicher Charakter bestritten wurde. Doch beseitigten sie alle Schwierigkeiten. — Pfalz war sehr geneigt, den Auftrag des Kaisers zu erfüllen; allein ein Rangstreit, welcher sich zwischen den Gliedern der Commission erhob, machte diefe felbst zum Gegenstande neuer Berhandlungen.

Beharrlich schlugen Escher und Fischer die Ginmischung des

<sup>(\*)</sup> Ihre Schilderung in der Lebensbeschreibung Johann Caspar Eschere, von D. Wyß, Burich 1790, Seite 61 ff. if auch beut zu Lage für ben Geschäftsmann lehtreich.

Raifers und des Reiches zuerst durch Rebengrunde, dann ge= radezu aus. Bon allen Seiten suchte man, ihre Geschäfte zu erschweren. Bu Sause warf ihnen der Französische Bothschafter vor, sie berufen sich auf die Dienste, welche ihre Staaten dem Reiche gegen Frankreich geleistet hätten. Bu Regensburg ver= dächtigte man sie der Absicht, das Reich zu entzwepen und mit protestantischen Fürsten Bundnisse zu schließen, obgleich ihre Regierungen zur nähmlichen Beit einen folchen Untrag des Land= grafen von Heffen = Raffel ablehnten. Schon damahls kannte auch die Deutsche Diplomatik die Kunft, Pettschaften nachstechen zu lassen und Briefe zu eröffnen, und wandte sie auf die Correspon= denz Eschers und Fischers an. Während eines Gastmahles waren den benden Orten mehrere Borwurfe gemacht worden. Bep dem Aufstehen von der Tafel entfuhr Eschern die Meußerung, er konne sid, auf die ganze. Schweiz berufen, ob ein Wort von dem wahr fen, was in den kaiserlichen Decreten den benden Orten wegen unmenschlicher Behandlung geistlicher Personen vorgeworfen werde. Sogleich wurden Rlagen und Drohungen erhoben und Eschers Burudberufung gefordert. Trautmannedorf wußte die Mißstim= mung Berns gegen Zürich so zu benuten, daß ein Rathsglied nach Burich gesandt wurde, um auf Eschers Burndberufung zu brin= Allein Zürich ließ sich nicht irre machen, und mit Biederkeit vertheidigte Fischer seinen Collegen. Die abweichenden Inftruc= tionen und die Entfernung der Archive erschwerten ihre Arbeiten. Endlich vollendeten sie zwey, mit Scharffinn und grundlicher Renntniß der Gegenstände durchgeführte Denkschriften, die eine wegen des Abtes (\*), die andere wegen des Bischofes von Con-

<sup>(\*)</sup> Gründliche informatio von der Loggenburger Frenheiten u. s. f. 1713. 4. VI und 136 Seiten; nebst 148 Seiten Beplagen. Sie enthält das Wesentlichste, was die damabligen Quellen des eidsgenössischen Staatsrechtes, die Archive und die Geschichte lieserten, um zu beweisen, daß dem Abte die Souverainetät im Loggendurg nicht zustehe. Die Gerechtsamen des Landes werden darge-

stanz (\*). Die lettere wurde nicht ohne vorhergegangene Schwies rigkeiten zur Dictatur angenommen, keineswegs aber die erstere. Sie ließen daher dieselbe den Gesandtschaften zustellen. Alle, außer der Oesterreichischen und Böhmischen, nahmen sie an, undviele protestantische versicherten, eine frühere Eingabe dieser Denkschrift würde die Ernennung der Mediatoren gehindert haben. Auch von manchen katholischen Gesandten wurden Escher und Fischer unter verbindlichen Aeußerungen entlassen. Am 20 März 1713 verließen sie Regensburg, und der Zweck ihrer Sendung war in so weit erfüllt, daß die Mediation nicht zu Stande kam, obgleich der Abt seine Bemühungen nicht aufgab.

Er hatte von dem neuen Kaiser die Belehnung, wie seine Borzgänger, auch über das Toggenburg empfangen, und eine neue Druckschrift unter dem Titel: "Die Wahrheit des Verlaufs der wegen Toggenburg entstandenen landesverderblichen Mißhell" bekannt machen lassen. Gleichwohl wurden zu Rorschach Unterzhandlungen eingeleitet, mehr nach dem Wunsche des alten Minissers vom Thurn, als nach demjenigen seines Herrn, der höchzstens zugeben wollte, daß man die Stimmung bevoer Orte erforsche. Immer fand er die Bedingungen zu hart, indeß sie den Zürichern

stellt; die Unabhängigkeit der Eidsgenoffenschaft vom Reiche durch den Westphällschen Frieden wird nachgewiesen und gezeigt, daß der Abt vom Schwabenkriege her an die Sidsgenossen sich angeschlossen; daß der Apswicker-Friede ihn ganzlich den zugewandten Orten bepsähle, und daß die Ältesten Staatsverträge dem Abte untersagen, fremde Mächte anzurusen. Die Einmischung der bepben Cantone und ihr Bersahren wird auß möglichte gerechtsertigt, und am Ende werden die auffallendesten Bepspiele von Bedrückungen der Soggenburger angesührt.

<sup>(\*)</sup> Gründliche Behaubtung ber hohen Landesobrigfeit, welche benen Löbl. regierenden eidgenöffischen Orten über die in der Grafschaft Baden und im Thurgau belegene Bischöfflich Constanzische Privat · Nemter und Güter unstreitig zustehet. Anno 1713.

ju gelinde schienen, Bern hingegen mit mehr Rachgiebigfeit ben Frieden suchte. Um 24 März wurde ein Vertrag auf Ratification unterschrieben, von Burich und Bern genehmigt; allein der Abt verfagte seine Unterschrift, weil der am 6 März zwischen dem Kaiser und Frankreich zu Rastadt geschlossene Friede ihn mit großen Hoffnungen erfüllt hatte, diese beyden Mächte werden sich gänzlich einverstehen und ihn mit durchgreifenden Mafregeln Aus den V Orten wurde er in seinem Spfteme unterftügen. bestärkt, weil man daselbst hoffte, durch diese Weigerung und die Dazwischenkunft ber größern Mächte auch die eigenen Berhältniffe zu verbessern und eine Milderung des Aarauer = Friedens herbey Der Papst, welcher schon am 28 September 1713 dem Abte für die Berwerfung der damahligen Friedensvorschläge fein Lob ertheilt hatte, fprach seine Mißbilligung des Rorschacher= Bertrages in den stärksten Ausdruden aus, und verglich denfelben einem Werke der Hölle, so daß der fünfundachtzigjährige Unter= händler des Abtes ercommunicirt zu werden befürchtete. B. A. Schnorf, den der Abt an den Kaiser gesandt hatte, erhielt von demselben eine -Audienz, und ungeachtet der Bemuhungen des Hollandischen Residenten, den auch der Prinz Eugen unterstüpte, erklärte der Kaifer am 6 Juni dem Abte seine Mißbilligung des Am 30 Juni erschien aus Schnorfs Feber eine Druck= Wertrages. schrift: "Warum augustissimo imperatore inconsulto der Norschacher = Bertrag nicht angenommen werden könne." Orte ließen dieselbe nicht unbeantwortet, und noch ein Mahl ent= gegnete der Mbt. - Der Kaiser hatte die Reiche = Commission, welche nach Baden = Durlache Ablehnung auf Pfale und Würtem= berg war beschränkt worden, aufgefordert, ihre Geschäfte zu be= ginnen; allein als Burich und Bern die Bermittelung wieder ab= lehnten, legte die Commission ihren Auftrag zu Sanden des Reichs Die benden Orte glaubten, den Abt durch eingreifendere Maßregeln zur Nachgiebigkeit bewegen zu können. Intendanten, deren Bahl man von zwey auf vier vermehrt hatte, bestellten sie im Februar 1715 zwey Landvögte, den einen im

Kloster St. Gallen, ben andern zu Weil, und lleßen, indeß sie Besahungen verminderten, und endlich ganz zurück zogen, die Landschaft noch ein Mahl huldigen. Unter sich selbst standen Burich und Bern oft im Widerspruche. Auf einer Conferenz zu Marau, im December 1712, hatte Bern darauf angetragen, zu Beförderung der Eintracht die Eroberungen zu theilen; Zürich glaubte dagegen, durch eine gemeinschaftliche Berwaltung könne dieser Zweck besser erreicht werden. Nachher war man uneinig über die Pauer der landvögtlichen Berwaltung, n. dgl. m.

Sehr ungerne hatten es die Vorsteher des Toggenburges geseten, daß die im Aarauer = Frieden ausgesprochene Amnestie auch auf die Anhänger des Abtes war ausgedehnt worden. Tief glaubten sie sich gekränkt, daß sie ben den Unterhandlungen zu Rorschach nicht als Theilnehmer zugelassen wurden. Bald suchten sie ben Zürich, bald ben Bern Unterstützung. Auf einer Rückzreise von Bern versuchten sie, die Länder zu einem Bertrage zu bewegen, wurden aber mit Kälte zurück gewiesen. Uneinigkeiten zwischen benden Religionstheilen veranlaßten die Katholischen zu Anfragen ben den Beamten des Abtes. Gegen die Sezahlung der Landessteuern entstand so viel Widerspruch, daß drenzehn Gezmeinen dieselben verweigerten; und es erforderte die nachdrückzliche Dazwischenkunst von Zürich und Bern, um 1715 ein ruhizgeres Verhältniß herzustellen.

Das Bepspiel des Abtes hatte den V Orten gezeigt, daß man besiegt seyn, und doch Zürich und Bern widerstehen könne. Dennoch erwogen sie daben nicht genug die Ungleichheit der Ber= hältnisse. Der Papst und der Nuntius, den sein Gebiether, ungeachtet die Luzerner um dessen Abrusung gebethen hatten, noch bis 1717 in seinem Amte verbleiben ließ, nährten die Empsind= lichkeit. Von Desterreich, als dem erklärten Beschützer des Abtes, erwarteten die V Orte um so viel mehr Unterstützung, als sie von den Bemühungen des Papstes für diesen Zweiselten sie um so viel weniger, als du Luc seit dem Narauer= Frieden seine Zusiche=

rungen immer vermehrte. Durch die Erneuerung ihres erften Bundes im Rütli, den 24 Juni 1713, hatten die drep Länder öffentlich zu erkennen gegeben, daß sie auf eine gegenseitige festere Anschließung bedacht feven. Im Thurgau war eine Berschwös rung gegen die Berwaltung der St. Gallischen Landschaft entdedt worden. Den Widerstand der katholischen Burger zu Frauen= feld und Dießenhofen gegen die Ginführung des Landesfriedens in ihren Städten unterstützten die V Orte, bis sie sich überzeugten, daß Zürich und Bern entschlossen seven, nicht nachzugeben. Missimmung der V Orte äußerte sich noch stärker durch ihr Aus= bleiben von den eidegenössischen Berhandlungen über die Reutra= lität der Waldstädte, ale die Franzosen über den Rhein gegan= gen waren und Freyburg belagerten. Sie scheuten sich nicht , durch diese Anhänglichkeit an Frankreich, Desterreich zu mißfallen. Noch auffallender offenbarte sich die Zwietracht bender Religions= theile, als Luzern, an welchem die Reihe war, mit gnrich einen Reprafentanten nach Bafel zu fenden, dief unterließ, und aus allen katholischen Orten nur das angrenzende Solothurn ein Con= tingent dahin schickte.

Das Mißtrauen stieg so hoch, daß, obgleich zwischen Zürich und Bern eine große Empfindlichkeit herrschte, und Bern sich über einen Züricherischen Krämergeist, Zürich über Bernerische Anmaßungen ereiserte, dennoch diese beyden Orte sich im Januar 1714 über die Maßregeln berathschlagten, welche sie beym Aussbruche eines neuen Krieges zu ergreisen hätten. Ihre Anschließung an die Niederlande, ihre Freundschaft für Großbritannien und andere protestantische Mächte, die Berbindung der Berner mit den Generalstaaten, 1712, in welche sie auch ihre Berburgrechteten von Genf, Neuenburg, Biel, Neustadt und im Münsterteten von Generalschaften, und endlich auch die Berbindung der Bündner mit den Generalschaften, hatten das Mißtrauen der katholischen Orte vermehrt. Bern behielt sich zwar in seinem Bertrage mit den Generalstaaten die Eidegenossen, Frankreich und den Kaiser vor, und seine Berbindung war nur zum Schuse geschlossen,

allein Frankreich fah in sedem Schuse der Niederlande einen Widerstand gegen sich. Sein einst allgemeiner Einstuß auf die Eidsgenossen war den dem größern Theile derselben gelähmt. Du Luc, der das alte System beobachtete, man müsse die einstußreichen Männer der Schweiz entweder durch alle Mittel gewinnen, oder zermalmen (\*), war gegen diesenigen Orte, wo sein Einstuß nicht wirkte, und gegen die Unbestochenen, welche den gefährlichen Dunstkreis der fremden Diplomatik vermieden, persönlich erbikz tert, und er sachte die Eisersucht seiner noch sibrigen Freunde um so viel lieber an, als er hoffen konste, sie dadurch desso mehr in seine Gewalt zu bekommen. Denn seit die V Orte sich dem Gedanken überlassen hatten, die Friedens Artikel von Narqu müssen geändert und die Abtretungen ihnen zurück gegeben wer=

<sup>(\*)</sup> Seine eigenen Worte (sebe bie Denkschrift Schweiz. Dlufeum; Aarau, 1816. IV Deft, S. 667) find: "Man muß biese Berren entweder auf bepben Sanden tragen, ober, wenn diefes nicht möglich ift, fle zermalmen, baß sie nicht schaben können." — Diese Denkschrift bu Buce muß nicht nur gelesen; fonbern flubirt werden; sie zeigt dem Freunde seines Baferlandes nicht nur die Rorallenfelfen, welche bas Staatsschiff bedrohen, sondern auch Die Burmer, welche beffen Planken benagen. Ohne Scheu behandelt der fremde Diplomate die Schweiz als einen Markt. oder Werbe. plat, auf welchem er nur berufen zu fepn glaubte, eine Frangosische Parten zu bilden. Chrenmanner nennt er die unbedingt an Frankreich hingegebenen ober Berfauften, unverschämt die Unhanger Desterreichs; von felbsiffandigen und unbestochenen Mannern spricht er wie von verwegenen Ungehorsamen. Die Ertheilung von Offizierestellen betrachtet er als ben Preis, für welchen einflugreiche Zamilien sich verkaufen follten, und wenn aus einer folden nur einzelne Glieber bedienstet ober belohnt find, fo halt er es für eine strafbare Undantbarkeit, wenn andere Familienglieder nicht seine Winte befolgen. Mit welcher Wegwerfung nichts besto weniger diejenigen behandelt werben, welche fich foreden und leiten liegen, zeigt bas Bepfpiel Frepburgs Seite 641.

den, war alles, was diese sichern konnte, in ihren Augen eine neue Feindseligkeit. Am meisten mißsielen ihnen in dem Bernerisschen Bereinigungsvertrage vom 21 Juni 1712 der 5 5, durch den sich die Generalstaaten zum Schuße der Stadt Bern, aller ihrer Besitzungen und Verburgrechteten verpflichteten, und der 5 6, welcher sagt: Wenn Bern zu seiner oder zu seiner Verburgzrechteten Vertheidigung einen Krieg führen müßte, werden ihm die Generalstaaten so viel Subsidien geben, als der Sold der 24 Compagnien in ihren Diensten betrage. Sollte Bern genöthigt seyn, seine Truppen zurück uberusen, so müssen ihm diese auf die erste Forderung überlassen werden; würde dasselbe aber nur mit eidsgenössischen Orten, welches zwar Gott verhüthe! im Kriege verwickelt seyn, ohne daß diese von fremden Mächten mitztelbar oder unmittelbar unterstüßt seyen, so könne es seine Trupzpen nicht zurück berusen.

Der Friede zwischen dem Raiser und Frankreich hatte die Hoffnungen der V Orte fehr vergrößert, und kaum war derfelbe geschlossen, als sich die Sage verbreitete, es sepen daben geheime Berabredungen getroffen worden, den V Orten zur Wiedererlan= gung des Berlornen behülflich zu feyn. Beil das Bundnif von 1663 acht Jahre nach dem Tode des Königes und des damahli= gen Dauphins zu Ende gehen sollte, so konnte es nicht befrem= den, daß Ludwig XIV in seinem Greisenalter eine Erneuerung desselben wünschte, um dadurch seinem unmundigen Urenkel ein gesichertes Berhältniß mit den Gidegenossen zu hinterlassen. Allein der Bothschafter ließ Bedingungen erwarten, Frankreich einen noch größern Ginfluß verschaffen wurden. verband mit seinen Anträgen Vorschläge zu einer Aussöhnung der Gidegenoffen, durch welche die Reformirten den erfochtenen Bor= theisen wieder entsagen sollten. Da sie sich nicht barüber einlassen und eben so wenig ihre neuen Berbindungen aufgeben wollten, hielt sich der Bothschafter an die katholischen Orte und an Wallis, machte sie glauben, die Reformirten werden es nicht wagen, von dem Bundniffe weg zu bleiben, wenn die Ratholischen sich bafür

erklären würden. Er verficherte fie, die Burudgabe der Erobes rungen würde die Bedingung fenn, ohne welche Frankreich den Reformirten den Butritt nicht gestatten werde. Sollten diese die Burudgabe verweigern, fo werde der Ronig hinreichende Mittel ergreifen, um fie dazu zu nöthigen. . Moch fand das angetragene Bündniß in den katholischen Orten farken Widerspruch. hatte seinen ganzen Ginfluß angewandt, um in Luzern eine Schultheißen =, in Uri eine Landammann =, an andern Orten an= dere Wahlen auf Männer fallen zu machen, die er als Frankreichs zuverläffige Werkzeuge anfah. Gleichwohl widersette sich ihm der Schultheiß Balthafar, den er hatte mahlen laffen, und er mußte fich neue Unhänger daselbst erkaufen, um den Widerspruch nieder zu schlagen. Bu Solothurn in feinem Wohnsige erhielt er nur' eine Mehrheit von zehn Stimmen, und noch ungunstiger war zuerst die Stimmung zu Freyburg. Auf einer Zusammenkunft, welche er mit den Gefandten der katholischen Orte im December zu Luzern hielt, gelang es ihm endlich durch die Benhülfe des Spanischen Gesandten Beretti Landi, und des Runtius, der jest Frankreichs Absichten unterstütte, noch während der Dauer des mit allen Gidsgenoffen geschlossenen Bundnisses ein absönderliches mit den Katholischen und Ballis zu Stande zu bringen, welches dem Französischen Sofe das Mecht einräumte, manches zu fordern, was bisher seinen Unmaßungen nur dann gegliickt hatte, wenn' die Cantone sich uneinig und schwach zeigten, was ihm hingegen versagt wurde, so bald ein besferer Geift die Gidegenossen belebte. Das neue Bundniß war auf keine Beit beschränkt. Der Konig mußte nicht mehr um die Werbungen ansuchen; er wurde durch 5 5 der Schiedrichter seiner Berbundeten. Er konnte fich in ihre . Zwistigkeiten mischen, so bald eine leidenschaftliche oder bestochene Mehrheit einer Cantoneregierung seine Dazwischenkunft amief. Mehrere Artikel waren zum Vortheile Frankreichs weiter ausge= dehnt, als vorher. Das vormahlige unpartenische Schiedrichter= amt über gegenseitige Anspruche der Contrahenten fiel ganzlich weg; man schmiegte sich in die Fesseln, ohne nur zu wissen, wen

stich der König zufolge f 33 gegen die Eidsgenossen vorbehalten würde, und durch die Einleitung des Bundesvertrages werden die Schweizerischen Contrahenten als diesenigen dargestellt, welche aus eigenem Antriebe diese Opfer darbiethen. — Eben so wie Frankreich Verheißungen machte, ließ dasselbe auch seine Uebers macht fühlen. Das Regiment Pfpsfer und viele einzelne Compagnien wurden entlassen.

Auf den 26 April 1715 berief du Luc die Bothen der neuen Bundesgenoffen zu fich nach Solothurn. Freyburg, welchen noch einige Wortheile sich ausbedingen wollte, wurde von den übrigen nicht unterftugt, ließ von dem Bothschafter sich schrecken, und hielt mit seinen Forderungen zurud. Als es nach dem Bundes= fcwur diefelben erneuerte, bedrohte du Luc den Ranton nicht nur mit der Ausschließung von dem neuen Bundniffe, sondern sogar von demjenigen von 1663, und dem ewigen Frieden. schrockene große Rath gab seine Zustimmung. Mehrere Tage lang hatte man sich in Solothurn über den Revers des Königs berathschlagt, und in seinem Bertrauen auch da nicht ftoren lassen, als du Luc den Landesstätthalter Ackermann, der einen vorgelese= nen Entwurf nachschreiben wollte, Papier und Blepftift einsteden bieft. : Unmittelbar vor der Fegerlichkeit des Bundesschwures wurde den Gefandten der Revers vorgelefen (\*), mit einem von du Luc zugesiegelten Umschlage in eine Rapfel von weißem Bleche

<sup>(\*)</sup> Wegen dieser bloß mündlichen Mittheilung entstanden in der Folge sehr ungleiche Lesearten und Abschriften, welche theils die Bwede dieses Bündnisses, welche den Resormirten gefährlich waren, verschleperten, theils einige Zusäße enthielten, die der Bothschafter vermuthlich nur als Erstärung und Beruhigung vorgetragen hatte. B. B. alte Rüdstände sollen bezahlt werden. Eben so wurden Resimenter und Besehlshaber genannt, welche bereits für die Hülfsteisung bestimmt sepen; allein bald hörte man, diese sepen von der Schweizerischen Grenze in das Innere zurück berufen worden. Siehe auch Fr. U. Balthafars Anmerkungen über den Bund von 1715.

gelegt, und ein roth feibenes Band um die Schachtel geschlungen, auf welches du Luc und jeder erfte Gesandte der contrabirenden Orte (ausgenommen Luzern) und des Landes Wallis ihr Pettschaft drudten, mit der Aufschrift: "Diese Erude (\*) wird nicht können eröffnet werden, als auffersuchen deren löblichen Orten, und löbl. Republik Wallis, welche in den Puntnug von heut dato begriffen sind, und in gegenwart des Königs Ambasidoren so fich dann in der Gidgnofichaft befinden wird. Solothurn ben 91 May 1715. Johann Joseph Baron, Königlicher Dolmetsch." Mun wurde bas Bundnif in der Stiftsfirche beschworen, indef das Bildnif des Ronigs über der Thure befestigt war, und gol= bene Ketten im Werth von 80 Duplonen belohnten die Bereitwilligkeit sedes einzelnen Gesandten. Die Schachtel wurde dem Gefandten von Lugern zur Bermahrung übergeben. 2116 fie 1798 geöffnet wurde, befand fich in derfelben neben dem Bundesbriefe Der König verspricht in demselben für sich, nur der Mevers. den Dauphin und fünftige Rachfolger, den katholischen Orten zur vollständigen Restitution des Verlornen zu helfen', und so lange diese nicht erfolge, follen Burich und Bern von dem Bundniffe ausgeschlossen bleiben. Die übrigen reformirten Orte und Stände, die am letten Kriege keinen Theil genommen, follen nur dann in den Bund aufgenommen werden, wenn sie versprechen, weder directen noch indirecten Benftand ben Orten Burich und Bern zu leisten, wenn man sie zur Restitution nöthigen würde. nig verspricht die genauste Beobachtung der erneuerten Allianz, besonders des fünften Artikels, woran ihn weder der ewige Friede noch andere Bundnisse verhindern können. Wenn die gesammte Gidsgenossenschaft, die katholischen Orte, die Republik Wallis ober ein Stand insbesondere der königlichen Sulfe bedürfte, fo würde solche nur auf Berlangen der Orte oder des Standes erfol-Bevor jedoch feine Macht in die Schweiz trete, will der

<sup>(\*)</sup> Daher der Spottnahme Trudli . oder Trudli. Bund, weil in der Schweiz eine Schachtel Trude genannt wird.

Rönig mit den Husse Begehrenden über die Art und Größe der Hulfleistung und über die Route unterhandeln. Wenn die königsliche Armee sich mit den der Hulfe Bedürfenden verbunden, so sollen die interessirten Stände dem Französischen Generale Stells vertreter in ihrem Nahmen beygesellen, die an allen Berathungen Theil nehmen. Wenn irgend Eroberungen gemacht werden, so fallen diese dem Hulfe suchenden Stande zu. Wenn der König in der Folge bey der Aussachnen oder protestirenden Orte in dem Bunde einige Artikel ausdehnen oder neue hinzu sügen würde, so sollen die Orte, die den gegenwärtigen Bund stipulirt haben, an der Ausdehnung Theil nehmen, so daß sie ohne einigen Abbruch alle Rechte, Freyheiren und Borzüge genießen sollen, die der König, der Dauphin oder seine Nachfolger zugeben würden.

In der Ginleitung des Bundesbriefes felbst wird gesagt: Die Gesandten der katholischen Orte und der Republik Wallis haben zur Ehre Gottes und zu gemeinem Besten schuldig zu seyn er=' achtet, ihre Gedanken über die Erneuerung des Bundes dem Grafen du Luc zu entdeden; diefem haben fie gefallen, fo daß er dieselben dem Könige, sie die Gesandten hingegen ihren Obern mitgetheilt, u. f. f. Die Bundesartifel erstrecken sich über alle dießmahligen oder kunftigen Besitzungen diesseits und jenseits des Gebirges. — § 1. Die übrigen Orte werden zum Beptritte einge= laden in der unbezweifelten Hoffnung, sie werden sich dazu ver= stehen, weil dieß zu Erhaltung des gemeineidsgenöffischen Standes (Staates) eben so rühmlich als nothwendig ift. — § 2. Der ewige Friede, die übrigen altern Bundniffe und Bepbriefe werden von Neuem befräftigt. — § 3. Das Bundniß wird mit allen Rachfolgern des Königs fortgesett. — § 4. Wenn das Königreich innerlich durch eine fremde Macht oder burch eine heimische Entzwepung sollte angefochten werden, so bewilligt die Gidsgenoffenschaft binnen zehen Tagen nach dem Begehren einen Bollsaufbruch, der nicht stärker als 16,000 Mann seyn kann. Er soll nur zu Lande gebraucht Der König wird die Obersten und Hauptleute aus allen Orten ernennen, aus welchen der Aufbruch genommen wird. -

5 5. Würde die Gidegenossenschaft oder ein einzelner Ort von einer fremden Macht angegriffen oder im Innern beunruhigt, fo wird Se. Majestät mit dere Macht behillflich seyn, nachdem es die Nothdurft erfordert und Ihro Majestät von den Orten wird erfucht werden. Im andern Falle werden Ihre Majestät, als deren gemeinsamer Freund und Bundsgenoffe, oder die Ronige feine Machfahren, auf Ersuchen des beschwerten und bedrängten Theiles alle freundlichen Officia anwenden, um die Partegen dahin zu vermögen, daß sie einander reciprocirliche Juftig halten, und wenn auf foldem Wege die gesuchte Wirkung nicht völlig erlange würde, werden Ihro Majestät, wie auch die Könige dero Rachfahren, ohne etwas vorzunehmen, so biefes Bundnif umstoffen möchte, sondern im Gegentheil solches in seinem wahrhaften Bers stande zu vollziehen, die von Gott ihr gegebene Macht in ihren eignen Kosten anwenden, um den Beleidiger zu verpflichten, sich wiederum den Regeln, welche in den Bundniffen ber Orte unter fich vorgeschrieben find, zu unterwerfen. — Ihro Majestät und die Konige dero Nachfahren werden die Berfräge gewährleisten, welche die Orte unter sich aufrichten, im Falle Gott zuließe, daß unter ihnen eine Entzwehung entstünde. - 56. Die Officiere; Soldaten und andere Kriegsbedienten sind von allen Auflagen frey. Güter, welche sie in Frankreich erwerben, werden sie und ihre Witwen, so lange diese Witwen bleiben, genießen, wie die toniglichen Bedienten ober Abelichen die ihrigen- In Absicht auf Sandelschaft und Sandwerke, welche nicht zum Dienfte gehören, werden sie behandelt, wie die königlichen Unterthanen. — 5'7. In Garnisonen genießen bie Kriegevolker aller Befrepungen, boch sone Migbrauch. Für das, was die Marquetender nach dem Bedurfniffe einführen konnen, wird eine Werordnung gemacht wer= Uebertretungen find der Confiscation und der Bestrafung durch die eidegenössische Justiz unterworfen. — § 8. Der Sold bleibt auf dem gegenwärtigen Fuße; nahmlich im Felde auf 17 Fr. 8 S. monathlich für jeden Mann, und 1960 Fr. monath= lich für den Etat - Major; im Frieden monathlich 16 Fr. und

1000 Fr. für ben Etat = Majer. Das Garbe = Regiment wird porbehalten. - 9 9. Die Sauptleute, welche 175 Mann wirklich haben, follen als vollständig angesehen werben und für 27 Mann Die Gratification beziehen, nach dem Bertrage von 1671. - § 10. Hat die Compagnie nicht 175 Mann, so verliert der Hauptmann pon der Gratification, was unter den National-Truppen gebräuche lich ift. - § 11. Wenn die Sauptleute in Schlachten oder Belagerungen einen merklichen Berlust leiden, so bewilligt der Konig vier oder fünf Monathe für den Erfat. — § 12. Die Hauptleute werden monathlich baar bezahlt, und sind dafür verpflichtet, die Untergeordneten richtig zu bezahlen. — § 13. Für die neuen Merbungen werden auf jede Compagnie von 200 Mann 6000 Thaler vorgeschossen, und in den sechs letten Monathen des ersten Jahres abgezogen werden. - § 14. Der König wird von der Schweizergrenze bis wieder dahin die etapes geben. - § 15. Erledigte Compagnien werden den Officieren desjenigen Ortes ver-Nichen, welcher sie bewilligt hat. Verwandte des verstorbenen Hauptmanns wird der König Andern vorziehen, wenn sie Officiere und tüchtig sind. Er wird die Empfehlungen der Orte für tüche tige Leute anhören, in so ferne sie die Werbung bewilligen. -§ 16. Für die subalternen Stellen werden die Sauptleute tüchtige Personen vorschlagen. - § 17. Kranke, Gefangene und diejenis gen, welche im Dienste des Königs abwesend sind, werden auf gultige Bescheinung des Hauptmanns ben den Musterungen gut gemacht werben. - 5 48. Schweizer : Soldaten eines abgedankten Sauptmannes können nicht gezwungen werden, einem Saupt= manne aus einem andern Orte zu dienen. Die Soldaten einer abgedankten Compagnie können gar nicht gezwungen werden. -§ 19. Beym Durchmarsche durch andere Cantone sollen keine Reeruten debauchirt (abgelockt) werden. — § 20. Jeder Theil ver= biethet seinen Unterthanen ben Strafe, gegen den andern zu dies nen. - § 21. Wenn der König felbst die Armeen anführt, wer= den die in seinem Solde stehenden Gidegenossen ihm nachfolgen, nach dem Beufpiel ihrer löblichen Woreltern, und nach 5 6 des

Bundnisses von 1663 (\*). - § 22. Erneuert den § 22 von 1663. -5 23. Wenn bepbe Theile einen gemeinschaftlichen Krieg beschließen follten, wird man wegen der Führung desfelben überein tommen und nur einmuthig. Frieden oder Baffenstillstände machen. -5.24. Die Gidegenoffen werden wie Ginwohner des Rönigreiches angesehen; sie sind vom droit d'aubaine (Heimfall ihres Nache laffes), der traite foraine (Abzug) fren, mit Borbehalt der Biehung eines Inventariums. Sie können Handwerke u. bgl. nach den Berordnungen eines jeden Ortes betreiben. Sie genießen aller alten Privilegien. .- § 25. Die königlichen Unterthanen find in. der Gidsgenossenschaft erbsfähig, wegen ihrer eigenen Guter dem Beimfalle, Abzuge, u. dgl. nicht unterworfen; wenn eidegenöffi= , fches Bermögen ihnen zufällt, werden sie wie Schweizer behandelt, mit Borbehalt der Regalien und anderer üblichen Rechte. Raufleute, Pilger, u. f. f. können in der Gibegenoffenschaft frey hanbeln, gehen, kommen, nach § 20 des Bundes von 1663. -§ 26. Im Handelsverkehre werden die Gidegenossen in Frankreich der Privilegien nach den Friedens = und Bundesvertragen genießen. Beydfeitige Unterthanen können gemunztes Gold und Silber, welches sie für ihre Maaren empfangen, nach dessen Angabe und mit erforderlichen Paffen beziehen. — § 27. Mach § 8 des ewigen Friedens und § 14 des Bundnisses von 1663 wird man die Feinde des Mitverbundeten nicht dulden, ihnen keinen Durchpaß, weder mittelbare, noch unmittelbare Sulfe gewähren. Staatsverbrecher, Todtschläger, Meuchelmörder, Betrüber, perturbateurs (Storer)

<sup>(\*)</sup> Du Luc sagt in seiner Denkschrift, die herren von Schwyg haben ihm den glücklichen Gedanken mitgetheilt, die Worte: "nachdem Bepspiele ihrer Boraktern" in diesen Actikel aufzunehmen; denn weil die Boraktern der Schweizer sich ohne Bedenken aller Orten baben gebrauchen lassen, so werden nun die lästigen Rlagen wegen Ueberschreitung der Verpflichtungen des Bundes wegfallen. — Dieser f, so wie auch § 27 u. a. sind indes weit bindender, als diesenigen des vochergebenden Bundes, auf welche sie sich berufen.

ber öffentlichen Rufie, bie von ihrer Regierung als foldhe erklart und entstohen sind, wird man sich auf das erste Werlangen ohne nähete Prufung ausliefern. - 5 28. Diebe und Räuber wird man anhalten, das Gestohlene zurud geben und Dausdiebe abliefert, damit sie am Orte der That gestraft werden können. -§ 29. Man gestattet sich den Durchzug, nach § 14 des Bunbes von 1663, auch zur Husse und zum Bepftande der Freunde und Bundesgenoffen. Ben solchen Durchmärschen foll ordentlich bezahlt und den Ginwohnern fein Schaden zugefügt werben. bie Polizen und die Berpflegung werden Commissarien ernannt, und man wird über ben Beg, die Starte der Abtheilungen, u. f. f. überein kommen. - 5 30. In Privatstreitigkeiten soll ber Kläger ben Beklagten vor besten Rithter belangen, es ware dann, daß bepbe Partenen an einem Orte gegenwärtig waren, ober fich wegen des Richters einverstanden hatten. Man verheift fich gutes und kurzes Recht. - 5-31. Man wird gegenseitig die obeefts . richterlichen Urtheile vollziehen und fich datüber an die Erklärung halten, welche der Souverain oder Oberherr darüber geben würde. -. 9 32. Die Jahrgelder, Particular = Acten, u. f. f. werben fortgefest und jährlich zu Golothurn in Mungsorten bezahlt, welche in ber Eidegenoffenschaft angenommen werden. ... § 33. Frankreich behält sich vor. . . . Die eidsgenöffischen Orte und Walls machen die nahmlichen Borbehalte, wie g 25 des Bundniffes von . 1665; nur ift Burgund weggelassen. - § 34 wie § 24 des Bun's des von 1663. — § 35 ist beynahe wörtlich der § 25 des letten Bündnisses; nur werden dem Könige fünf bis feche Monathe ein= geräumt, um diejenigen Mächte anzuzeigen, welche er sich zufolge § 33 vorbehalten will. Auch hier nennt sich der König noch Her\* zog von Mayland, Graf von Afti, Herr zu Genna, u. f. f. (\*).

<sup>(\*)</sup> Franz Urs Balthafar sagt in seinen "Transgressionen ber Franzosen in Unsehung ber Bündnisse und Werträge ber Sibsgenossen", bep Erwähnung dieses Bündnisses, bes Capitulates von 1706 und anderer ähnlicher Berträge: "Erdauert man Alles, so

essente Männer, man habe einer Macht, von welcher man schon so oft getäuscht ober mit Ammaßung behandelt worden sey, allzu viel eingeräumt, und ungewisse Hoffnungen auf Kosten seiner Unzabhängigkeit zu thener erkauft. Zu Zug erschienen Paßquillen gegen die Beförderer des Bündnisses. Der Französische Botheschafter suchte nun auch die evangelischen Orte zum Septritte zu vermögen und machte Bern Anträge. Die katholischen Orte verzeinigten ihre Einkadungen mit den seinigen. Allein ungeachtet ihrer schwierigen Lage zogen die Evangelischen es vor, ihre Mitbeswerber den ausschließlichen Schutz des Königs genießen zu lassen, und sich dem Unwillen Schutz des Königs genießen zu lassen, und sich dem Unwillen desselben bloß zu stellen, als aber sich

fieht man nach verschwundenem bufterm Gewolke, so bie Nachkom. menschaft aufheitert, bag Alles auf bas Privat. Interesse fich grun. be e. Die am Steuerruder figen und wohl gefüttert werden, ehe fie pom Lande flogen, laffen die Segel Freichen, wohin man will, daß es fou landen. Darauf fommt ein goldenes Regenli, Penfionen und Jahrgelber. Dann wird Alles fill und man überläßt es ber Nachkommenschaft, das sie bie grucht tofte. Fremde Minister bedie. nen sich dieser Gelegenheit. Geht in einer Rathestube ein Dampf auf von einem vaterländischen Gebanken, melben jene, man muffe Die beguemere Beit abwarten", u. f. f. Go fprach der unbestochene Balthafar. B. g. Burlauben, Brigabier, Sauptmann in ber Garbe, und bald nachber foniglicher Dollmeticher in der Schweig, schilbert dagegen in seiner hist. milit. des Suisses, Paris 1752, Dieses Bund. nis als einen Beweis bes foniglichen Wohlwollens und den Grafen bu Luc als einen wohldenkenden Weisen. Nachdem er VII. 536, gesagt hat, § 5 verdroß (chagrina) die reformirten Orte, fährt er 538 fort: Die Desterreichische Faction, welche in den katholischen Orten noch einigen Schatten von Eredit (q. q. ombre de crédit) bepbehielt, vermehrte bie Rlagen ber Reformirten. 540: hingeriffen burch Vorurtheile und unverfisndige Besorgnisse (des craintes deraisonables) verbanden fich bie Reformirten mit ben Feinden ber Rrone, u. s. f.

einen Gebiether zu geben; und so fasten sie den Muth, ein uns würdiges Bündniß zu verwerfen. — Bald verbreitete sich das Gerücht, neben dem Bündnisse sepen zu Solothurn noch geheime Artistel geschlossen worden, und dieses Gerücht bekam durch das Geheimnisvolle der versiegelten Schachtel desto mehr Glauben. Der Inhalt des Reverses, der von Wassengewalt, möglichen Eroberungen, u. dgl. sprach, konnte nicht ganz geheim bleiben, da so viele Menschen um denselben wußten. Zürich und Bern. erhielten Warnungen von den Gesandten der befreundeten Mächte, und bald wurden ihnen die nachfolgenden acht Artistel eines vorsgeblich gegen sie geschlossenen Bertrages mitgetheilt, doch ohne daß die Contrahenten desselben genannt oder Linterschriften angerführt waren.

1) Die Stadt Genf mit dem ganzen Paps de Baud, von Wersoir bis Morat, soll dem Herzoge von Savoien, als dem alten Eigenthumsheren gegeben werden. — 2) Die Bischofe von Bafel, Genf und Laufanne follen in ihre alten Domtirchen wiedenum eingesett werden. - 3) Das Fürftenthum Reuchatel foll einem. Prinzen aus Frankreich gegeben werden. - 4) Der Abt von St. Gallen foll abgefest, ein anderer von dem Convente erwählet, und ihm beffen Land mit Toggenburg gegeben werben. -5) Die Katholischen sollen in die Gemeinschaft berjenigen Länder; die sie im letten Kriege verloren, mit Gute oder mit Gewalt; wieder eingesetzet werden. - 6) Das Thurgau nebst ber Graf= schaft Kyburg soll dem Kaiser zugestellet werden. — 7) Das Konigreich Sicilien soll einem Baperischen Prinzen abgetreten werden. — 8) Die Eintheilung in der Schweiz soll also gemacht werben, daß ein jeder der XIII Cantone eine gleiche Portion Land habe. — Man feste hinzu, der 15 October fen zur Ausführung dieses Bertrages bestimmt. Frankreich und der Konig von Sicilien werden Genf, Frankreich insbesondere das Neuen= burgische, der Churfürst von Bayern in Berbindung mit d katholischen Orten Zürich, Basel, Schafhausen und bas St. Sallifche angreifen, u. bgl. m.

Es wird ungewiß bleiben, ob ber Plan (\*), ben ber Doctor Conrad Philipp Heidegger in den Papieren du Lucs entdeckt haben foll, die Schweizer durch Uneinigkeit zu entkräften und so zu un= terjochen, in dem Französischen Cabinette nur vorgeschlagen, oder der Aufmerksamkeit würdig geachtet worden sep; eben so, ob du Luc selbst die vorgeblichen geheimen Artikel in der Absicht verbreitet habe, Burich und Bern gu fchreden und besto eher gur Unnahme des Bundes = Bertrages zu vermögen; ob einzelne Diplomaten der in den Artikeln erwähnten Höfe wirklich an folchen Eutwurfen Theil genommen, und ob einzelne angesehene Männer aus den fatholischen Orten dieselben genährt und befordert haben (\*\*). Ohne eine vorhergegangene schnelle Aenderung seiner Ansichten konnte du Luc die vorgeblichen geheimen Artikel weder wünschen noch vorschlagen. Zwar stimmen mehrere berselben mit feinen ba= mahligen, in der Denkfchrift geaußerten Gefinnungen überein. Seine Erbitterung gegen die Reformirten war so groß, daß et anrieth, die Gefälle ber Baster im Elfaß dem Bifchofe zu geben, das Neuenburgische durch Unterhandlungen oder Gewalt wieder, einem Französischen Besitzer zuzuwenden, und in der Rähe der Stadt Neuenburg eine kathplische Stadt anzulegen, des Waatland zum Aufruhr gegen das ihm vor allen verhafte Bern auf= zuwiegeln, nicht aber um basselbe an Savoien zurud zu geben, sondern einen unabhängigen Canton unter Frankreichs Schute zu Desterreich, welches er immer noch als Frankreichs Geg= ner ansah, konnte er nicht vergrößern wollen; anderer Wider= sprude nicht zu gedenken. - Bon welcher Ausdehnung die gebeimen Plane gewesen sehn mögen, der am 1 September 1715 erfolgte Tod Ludwigs XIV pereitelte fie. Du Luc (\*\*\*) war schon

<sup>(\*)</sup> Man sebe auch Meisters Saupt. Scenen. Seite 725.

<sup>(\*\*) 3.</sup> U. Balthasar sagt in der Abhandlung über die Transgreffionen der Franzosen: "Will von der Bepschrift oder sogenannten Trüfli nichts melben, weisen folches gar zu gehäßig."

<sup>\*\*\*) 216</sup> er den Marschallstab erhielt, sagte man scherzend am Hofe: "pour avoir endormi les petits cantons."

zwen Monathe früher als Bothschafter nach Wien abgegangen; er verließ die katholischen Orte, die er mit Hoffnungen der Die= derherstellung des Berlornen erfüllt hatte, in Gährung, die Re= formirten in Unruhe und voll Miftrauen. Diese versammelten sich am 19 November zu Aarau, wohin auch Genf eingeladen war. Der Französische Gesandtschafts = Secretar, de la Martiniere, der seine Abwesenheit mit seiner schlechten Gesundheit entschuldigte, fuchte in einer Buschrift vom 21 durch bie Berficherung von der Buneigung des neuen Koniges Ludwigs XV und des Herzogs Re= genten Beruhigung zu geben, und die katholischen Orte erklärten das Gerücht als eine grundlose und boswillige gulage; allein man war noch lange in unruhiger Erwartung, und Genf begann gur nähmlichen Beit, feine Festungewerke auszudehnen. wollten in der Folge die Französischen Bothschafter von geheimen Artifeln etwas wiffen (\*). Ginige Rudftande wurden bald nach dem Schlusse des Bundnisses nachbezahlt; allein nach wenigen Jahren waren sie größer, als vorher.

Seit der neuen Berbindung mit Frankreich verminderte sich die Theilnahme, welche Desterreich während der Badischen Friedens= Unterhandlungen für die Angelegenheiten der V Orte gezeigt hatte. Sehr bald mußte der Graf du Luc sich zu Wien davon über= zeugen, und der General von St. Saphorin, der als Großbritan= nischer Minister nach Wien kam, that für die bevoen Orte, was seine Stellung erlaubte. Der Abt Leodegar, welchem du Luc und sein Nachfolger kiethen, sich an Frankreich zu halten, getraute sich nicht, dieß zu thun, weil er beforgte, die Gewogenheit des Kaisers darüber-einzubüßen und dennsch von Frankreich vernach= lässigt zu werden. Bern wünschte den Frieden, und im Januar 1716 leitete der Schultheiß Willading die Unterhandlungen wieder

<sup>(\*)</sup> Noch 1741 geschahen darübler Anfragen. Der Bothschafter, Marquis von Courteille, erklärte ben St. Gallischen Gesandten, von einem geheimen Artifel sep ibm nichts bekannt. Siehe von Arp Geschichte bes Cantons St. Gallen. 111. Seite 490.

ein, indem er den Baron von Thurn fchriftlich befragte, worin die Sindernisse bestehen, bie er bereits kannte. Dem Raiser, welcher die eidegenössische Begludwunfdung für die Geburt eines Prinzen benutt hatte, um in feiner Untwort Burich und Bern den Frieden zu empfehlen, antworteten die beuden Orte, sie fepen bereit, mit dem Abte zu unterhandeln; und in dem nagm= lichen Sinne schrieben sie an den König Georg I von Großbris tannien, der nach Desterreichs Wunsche ebenfalls Milderung der Morfchachischen Friedensartikel empfahl. Ohne sich durch seinen Beichtvater und den Muntius abhalten zu lassen, gab der Raiser bem Abte die Anweisung, auf die Grundlage der Artikel von Rorschach, die Unterhandlungen wieder zu beginnen, und nach feinem Bunfche tamen Abgeordnete von Burich und Bern mit dem Desterreichischen Abgeordneten, Frenheren von Greut, im November zu Brud zusammen. Allein weil diefer forderte, der Abt follte in das Stift, die alte Landschaft und die übrigen Besitzungen außer dem Toggenburg vorerst wieder hergestellt und demnach die Toggenburgische Angelegenheit auf eidsgenössische -Weise behandelt werden, wollten die benden Orte dies nicht zu= Mit einem äbtischen Beamten war der Bernersche Rathes geben. herr Tillier zu Lindau zusammen getreten; allein weder daselbst, noch bey einer neuen Unterhandlung zu Weil erfolgte eine Annä= Endlich ließ ein Schlagfluß den Abt Leodegar am 28 Novembet 1717 zu Neu-Ravensburg im Alter von 77 Jahren die lange vermißte Ruhe im Tode finden. Die meisten Conventualen sehnten sich nach der Ruckfehr in die Abten, und die Besorg= nif, Defterreich möchte einen Baperschen Peinzen zum Nachfolger empfehlen, beschleunigte die Bahl so fehr, daß eine Bahlcapitu= lation, welche der Eigenmacht und Willfür eines neuen Fürften Schranken segen sollte, bloger Entwurf blieb, und dem Gemähl= ten nur als Wunsch und Bitte vorgelegt werden konnte. 16 December wurde der Unter = Dekan Joseph von Rodolfi aus Laybach in Kärnten gewählt. So mußte ein Desterreichischer Un= terthan, ungeachtet auch er im Wesentlichen die Anleitung bes Wiener-Hofes befolgte, den Frieden und das Stift St. Gallen wieder herstellen helsen, zu deren Störung das unbedingte Verstrauen eines Schweizers auf Oesterreich das Meiste bengetragen hatte.

Schon im Januar 1718 versammelten sich zu Baden die Abgeordneten von Burich und Bern mit benjenigen des neuen Abtes, zuerst ohne öffentlichen Charakter. Ueber die Befugnisse des Landrathes, die Beybehaltung der Landsgemeine, die Ernennung der Landrichter, das Mannschafterecht waren die Forderungen der äbtischen Gefandten und diejenigen ber Toggenburger einander gang entgegen gefett. Burich forderte, die reformieten Pfarrftellen sollten nur aus seinen Candidaten besetzt werden, drang darauf, daß Zurich und Bern allein die Migverständniffe zwischen dem Abte und den Toggenburgern erörtern follten, und daß der Landesfriede auch auf die Besitzungen des Abtes (die fo geheißenen Malefiz = Orte) im obern Thurgau angewandt werde. Bern neigte fich bagegen in Bielem auf die Seite des Abtes. tischen Geschäfte der Ofterzeit riefen seine Gesandten nach Hause, und eine Gesandtschaft von Zürich folgte ihnen nach, um Bern dem Spfteme Burichs wieder naber zu bringen. Nabholz, dem Bern und der Abt anfangs den Butritt ben den Unterhandlungen nicht gestatten wollten, war endlich willkommener Rathgeber.

Die Beendigung eines kurzen, aber glücklichen und ruhmvollen Türkenkrieges hatte dem Sabinette von Wien wieder freve Hände gelassen, umd schon im verstossenen Jahre waren die Regimenter Tillier und Dießbach, welche die Waldstädte seit fünfzehn Jahz ren bewacht hatten, entlassen worden. Winke, welche man durch St. Saphorin und noch von andern Seiten erhielt, ließen ein neues Einwirken des Raisers erwarten. Zürich befürchtete Bezschränkungen seines Handels, und man knüpste die Unterhandlunz gen wieder an. Am 15 Juni wurde der Friedensvertrag, welz cher der Abten ihre Besthungen wieder zurück gab, und dem Toggenburge eine die Willkür beschränkende Versassung verschaffte, in 85 Artikeln auf Ratisskation unterschrieben. — § 1. Sin

jeweiliger Fürft von St. Gallen foll natürlicher Ober = und Land= herr im Toggenburg beißen und fenn, die Landleute ihm die gewöhnliche Huldigung und Pflicht leiften; jedoch follen die Toggen= burgischen Landleute bep allen ihren Rechten und Frepheiten beständig und ungehindert bleiben. - § 2 und 3. Gin von den Gemeinen gewählter Landrath, welcher aus brepfig fatholischen und drepfig reformirten Gliedern besteht, wacht über die Fregheis ten und andere befondern Angelegenheiten des Landes. Wenn er glaubt, beschwert zu fenn, wendet er fich an den Fürften um Remedur; und wenn biese nicht zu erhalten ware, an gebuhrendem Er legt die Steuern an, u. s. f. — § 8. Das Landges richt, aus zwolf evangelischen und zwolf fatholischen Gliedern bestehend, dessen Worsteher der Landvogt ist, wird von dem Abte aus allen alten Gemeinden des Landes gewählt. - § 12. Für Straffälle, welche feine Leibesftrafen zur Folge haben, tann tein Landmann verhaftet werden, wenn er das Recht vertröften (Caus tion geben) kann. - § 19. Gelostrafen und Confiscationen fallen dem Fürsten zu. - § 21. Die Landrichter können nur wegen Gebrechlichkeit ober Uebelverhalten entlaffen werden. - § 22. Heimliche Abthädigungen beschuldigter oder begangener Fehler find abgestellt, es ware benn, daß einer dieß freywillig verlangte. — § 34. Das Appellationsgericht besteht aus zwolf ein= gefessenen Toggenburgern. - 9 35. Sein Borfieher ift der Land-Er schwört, ohne Ansehen der Person und der Religion zu verfahren. - 5 37. Der Abt wählt in das Appellationsgericht. drey katholische und drey evangelische Richter, und eben so der Landrath die andere Hälfte aus sich selbst. - § 39 wie § 21. § 40 zählt Die Fälle auf, in welchen von dem Appellationsgerichte an den Fürsten appellirt werden kann, der die Entscheidung im Lande felbst gibt oder geben läßt. - 9 44. Ueber die Mannschaft oder das Militär wird Niemandes Rechten etwas gegeben oder genom= men. - 5 45. Neue Landleute konnen nur ben der Hulbigung bes Fürsten, mit Genehmigung desselben, und wenigstens der Salfte ber anwesenden Landleute, angenommen werden.

§ 48. Der Salzhandel ist fret. — § 49. Der Berkauf liegender Güter in todte und ewige Hande ist verbothen. Wenn durch Testamente, Auffälle (Concurse), u. dgl. denfelben etwas zufällt, so haben die Landleute den Bug. — § 62. Allgemeine Amnestie. — § 63. Frepe Ausübung bepber Religionen. — § 75. Die evange= lischen Pfarrer werden von-den Gemeinen erwählt, und muffen in einem der vier evangelischen Cantone examinist sepn. — § 76. Misverfländnisse zwischen den Fürsten und den Landleuten über diesen Friedensvertrag werden durch sechs eidsgenössische Orte in Gleichheit der Religion entschieden, von denen jeder Theil drep wählt. - § 77. Der Landesfriede von 1712 findet seine Anwen= dung auf die fürstlichen Besitzungen im Thurgan und Rheinthale. — 5 79. Die alte Landschaft zahlt nichts an die Rriegskosten und genießt auch der Amnestie. — § 81. Rach der Ratisication treten Burich und Bern dem Abte die weggenommenen Landschaften und Einkunfte wieder ab. - 983. Appenzell außer Rhoben, der Fürft und die Stadt St. Gallen versprechen, einander aus teiner Ursache feindlich anzugreifen, sondern bey Misverständnissen wählt jeder Theil zwey unpartepische Orte zu Richteren, welche befugt find, demjenigen, welcher, dem Ausspruche entgegen, via facti verfahren wollte, gutlich, ober, wenn dies nicht hinreichend pare, mit fraftigen Mitteln zur Observang des Ansspruches und Erfiattung der Roften anzuhalten.

Der Reichshofrath misbilligte den Frieden. Der Kaiserliche Staatsrath fand, der Kaiser könne denselben nicht gut heißen, doch aber dem Abte überlassen, ihn zu unterzeichnen. Ohne auf die Abmahuungen des Papsies, des Bischofs von Constanz und der V Orte zu achten, thaten dieß Abt, Decan und Convent am 5 August; am 11 geschaft dasselbe von Zürich, am 12 von Bern. Die Toggenburger, welche auch beh diesen Berhandlungen umsaust versucht hatten, den Zutritt zu erhalten, zeigten sich zuerkt sein denselben Germann wurde zum Obmann des Landenthes von denselben gewählt, und am 13 September nahm der Abt die Huldigung im Toggenburg ein.

Durch ein Breve sprach Elemens XI den Abt und alle seine. Machsolger von der Beobachtung des Friedens = Vertrages gänzlich los, "gerade als wäre die unglückliche Unterhandlung nie vorzhanden gewesen" (\*). Schwyz beklagte sich, daß der Abt ohne sein Wissen den Frieden geschlossen und durch § 76 das Landrecht gänzlich bestitigt habe. Die Abten sah es dagegen nicht ungerne, daß diese alte Verbindung der Schwyzer und Glarner mit den Toggenburgern nun stillschweigend aufgelöst war.

Mehrere Mahle war während der Reunziger= Jahre die durch die auswärtigen Sperrungen veranlaßte und durch Mismachs ver= mehrte Theurung zur wirklichen Hungerenoth geworden. genden Borftellungen festen der Raifer und bas Reich die Fordes rung entgegen, die Gidsgenoffen sollten ihre Truppen aus Franks reich zurud berufen, weil biefe Dlacht fie, den Berträgen zuwider, gegen das Reich gebrauche. Obrigfeiten felbst begünstigten Auswanderungen. Biele Leute wurden in dem Minter und Fruh= ling von 1692 auf 1693 durch den Mangel so entkräftet, daß sie zu angestrengter Arbeit bennahe unfähig waren. Manche farben vor Hunger oder durch den Genuß widernatürlicher Dahrungsmittel, indem man felbst Gras und Kräuter verzehrte. dere hatten ihre Kleider und Hausgeräthe verkaufen muffen. 31 December theilte man in dem Almosen = Amte zu Bürich 7759 Menschen Unterftugungen aus. Der Mütt (\*\*) Rorn war auf 11 fl., Die Tanse (Butte) weiße Rüben auf 36 fl., gelbe auf 1 fl. 20 fl., Aepfel auf 2 fl. 10.f. gestiegen. Durch Getreide, welches man aus Italien und von Marfeille herkommen ließ, verschaffte man sich endlich einige Erleichterung. Die Vorräthe, welche Burich

Ţ

<sup>(\*)</sup> Ad ea, quae in praedicta infausta tractatione conventa fuerunt observanda, perinde ac si nunquam conventa suissent, nullo modo teneri.

<sup>(\*\*)</sup> Der Mütt 100 bis 110 Pfund. Eine Tanse ungefähr 2 Eubiksus. Ein Züricher Gulben oder 40 Schilling . 1 Gulden 6 Kreuzer Rheinisch.

gesammelt hatte, veranlaßten die 'innern Cantone, ihm vorzu= werfen, dieß erhöhe die Theurung, und man verbreitete sogar den Berdacht, es sollte dadurch die Ausführung seindseliger Absichten gegen jene Cantone vorbereitet werden. Auf der Tagsatzung mußte Burich sich rechtsertigen.

Bey einer abermahligen Theurung, 1699, beschwerten sich die III Länder mit Jug und Glarus über einige Beschränkungen, welche Jürich, Bern und Luzern auf den Verkauf des Getreides gelegt hatten, und forderten, jene sollten ihnen Getreide aus ihren Magazinen überlaffen. Bern bewilligte aus seinen Vorzräthen 5000 Mütt in dem nähmlichen Preise, wie es dieselben seinen Angehörigen verkaufte. Diesenigen Cantone, welche Vorzräthe gesammelt hatten, erinnerten die übrigen, auf ähnliche Borsockorge Bedacht zu nehmen, und man vereinigte sich, um bep Deutschland und Frankreich auf Erleichterung der Ausfuhr zu dringen. 1709 zerstörte der harte Winter, noch mehr aber der am 18 May gefallene Schnee und der demselben nachfolgende Reif die Früchte der Weinreben gänzlich.

Mahlen die eidsgenössischen Lande, und jedes Mahl vermehrten die Noth und der Mangel den Reiz zu Auswanderungen. 1692 und 1693 geschahen diese zahlreich nach der Psalz und nach Brandenburg. 1712 gingen so viele Leute, vornehmlich aus dem Cantone Glarus und aus Bünden in's Preußische, daß der König seinem Geschäftsträger auftrug, in der ganzen Schweiz und in Bünden bekannt zu machen, keine Ansiedler werden angenommen, wenn sie nicht von demselben Zeugnisse über ihren Zustand, ihr Alter, ihre Habe, Prosession und Vermögen mit sich bringen.

Den Fabrik = Arbeitern hatte ihr Gewinn schon mahrend der Meunziger = Jahre die Mittel zur Erwerbung der nothwendigsten Lebensbedürfnisse verschasst. Allein auch damahls schon hörte man klagen, daß durch die Fabrikation eine erkünstelte Bevölkerung hervor gebracht werde, welche ben Stockungen der Fabriken und ben Theurungen schwer auf den Staat und die übrigen Einwohner

Burdt falle. Neue Zweige des Kunststeißes wurden einheimisch. Durch die Französischen vertriebenen Rep, Bourguet, u. A. waren die Strumpsweberstühle nach Zürich und in andere Gegen= den gebracht worden. Diese neuen Ansiedler errichteten anch die Musselin=Fabriken und brachten Verbesserungen in die Seiden= und Wollwebereyen und andere Erwerbszweige, so weit es die strengen Rechte der Innungen gestatteten.

Die Berordnungen, welche man nach dem Bauernkriege für die Berwaltung der gemeinen Herrschaften gemacht hatte, waten in kurzer Zeit so vernachlässigt worden, daß schon 1671 nachdrücke liche Borfchriften für die Beamten in denselben gegeben werden mußten, und 1678 entstanden in den welschen Bogtepen burch harte Gelbstrafen, Gingriffe in die Gerechtfamen der Ginwohnen und andere Gewaltthätigkeiten ber Landvögte unruhige Bewegun= gen, welche ebenfalls einige hemmende Berordnungen hervor brach= ten, für deren Bollstreckung aber meiftene bie Beauffichtigung . In den Abschieden aus den Reunziger = Jahren findet man Klagen über Landvögte, welche burch unzüchtige Weibsperfonen und andere Fallstricke Unbedachtsame zu Fehltritten verleiteten und fie bann mit ungeheuern Gelbstrafen belegten. Man bejam= merte es in öffentlichen Aeußerungen, daß nach folchen Unthaten die gottlichen Strafgerichte nicht würden ausbleiben können. 1698 wurde eine Reformation der frepen Aemter berathschlagt, u. dgl. mehr. — Der Aarauer = Friede forderte eine beffere Berwaltung; allein diese war nur in den abgetretenen Herrschaften möglich.

Das Defensional, welches die gemeinen Herrschaften waffengenössig und zum Schutze des Baterlandes mitwirkend hätte machen
sollen, wurde nur unvollkommen in Ausführung gebracht. Man
zog es vor, sie an die Rosten beptragen zu lassen. Als 1691 die Orte die Grenze bep Basel bewachten, verlegte man die Rosten
auf die sämmtlichen gemeinen Herrschaften. Gegen die unmitz telbaren Angehörigen übten die regierenden Städte die Hoheitsz rechte und die Forderungen der Leibeigenschaft oft strengt aus. Man machte Schwierigkeiten, Leute mit ihrem Bermögen wegs ziehen und sich auswärts ankaufen zu lassen. Noch um die Mitte des XVII Jahrhunderts erließ Basel dagegen ein allgemeines Berboth. 1661 wurde daselbst beschlossen: Die vielen Obstbäume auf den Aeckern und Wiesen sollen weggeschafft werzden, weil sie auch den Zehentherren schädlich sepen. 1664 und in spätern Jahren wurde verbothen, Aecker in Weinreben oder Wiesen zu verändern; 1692, Capitalien zurück zu bezahlen, wenn dieß nicht aus eigenem Vermögen, und ohne Geld zu borgen, geschehen könne. Aehnliche Verordnungen machten auch Zürich und andere Orte.

١

Das Streben hach Borrechten, welches in einigen Stäbten die Familien = Regierungen erzeugte, hatte in andern, wo dieß nicht geschah, doch das Schließen ber Bürgerrechte zur Folge, durch welches sowohl die Politik der Reglerenden, als die staats= rechtlichen Berhältniffe der Regierten ganz verändert wurden. Allmählig vergaß man, daß die Städte nicht angelegt wurden, um einzelnen Familien Borrechte einzuräumen, sondern um in Rriegsgefahren der benachbarten Gegend als Bufluchtsorte, im Frieden als Märkte und Bereinigungspläte für die Befriedigung geistiger und physischer Bedürfnisse dienen zu konnen, und daß in den zunächst vorher gegangenen Jahrhunderten jedem, der fähig war, einen städtischen Beruf auszuüben, unter leichten Bedingungen der Butritt offen ftand. Das Schließen der Bur= gerrechte zog eine Scheibewand zwischen ben Städten und bem unterthänigen Landbewohner, der aufhörte, unmittelbarer Staatse genoffe zu fenn, staaterechtlich und in manchen burgerlichen Beziehungen in ein nachtheiligeres Werhältniß gerieth, als der Gin= wohner eines monarchischen Staates. Die Bedingungen, unter welchen neue Bürger aufgenommen werden konnten, wurden in den regierenden Städten von Zeit zu Zeit erschwert. hat man ein= mahl angefangen, sich Vorrechte zuzueignen, so steigt die Be= gierde mit dem Gelingen. Die Menge fieht den Genuß als ein Recht an, und läßt sich nicht mehr entreißen, was sie einmast

Schon ans diefem Grunde bleibt es felten ohne gefähr= liche Folgen für die Bukunft, wenn die Berfaffung einer durch fie begunstigten Classe ein entscheidendes Uebergewicht zutheilt und es ihr ganzlich überläßt, ob sie gegen die übrigen Staatsgenossen klug und mäßig seyn wolle. Burich stellte die Annehmung neuer' Burger 1669 auf zehn Jahre ein, und erneuerte 1679 diefen Allein durch diese Unterbrechung erhielt die Aufnahme eines neuen Bürgers eine folche Wichtigkeit, daß sie bald als eine dem Staate gefährliche Reuerung angesehen wurde, und 118 Jahre verflossen, bis die Regierung, als bereits im Innern und von Außen her Erschütterungen der Berfassung drohten, sich ent= schloß, einer Anzahl von Cantons : Genoffen, welche größten Theils ihr Dienste geleistet hatten, das Bürgerrecht zu ertheilen. 1696 beschloß der große Rath zu Basel: Unterthanen sollten ohne sonderbare, erhebliche Rationen und Motive nicht zum Burger= rechte gelangen; 1700: Es follen feche Jahre lang keine neuen Bürger angenommen werden. 1706 wurde der nähmliche Beschluß auf zehn Jahre ausgedehnt, und am 11 Movember 1718 beschloß endlich der große Rath, es follen keine Burger mehr angenommen . Buerst' eigneten die Innungen, doch nicht ohne manchen Kampf, sich die Bortheile biefer Ausschliefung zu, hemmten dadurch ben Wetteifer und so den Erwerbsfleiß (\*). Uneingedenk der großen Bortheile, welche die aufgenommenen Locarner im ver= flossenen Jahrhunderte durch den Seidenhandel in viele Gegen= den gebracht hatten, beraubte man sich wichtiger Erwerbszweige, die der Runftfleiß der von Ludwig XIV vertriebenen Reformirten hatte gemahren konnen. - In einigen Cantonen wurden ber Großhandel, viele Zweige des Kleinhandels, die Entwickelung

<sup>(\*)</sup> Der Englische Gesandte Stanian bemerkt schon in seinem Etat de la Suisse, Amsterdam 1714. 8. Seite 146: Delà il nast naturellement deux inconvénieus: L'un, que les habitans payent leurs marchandises sort cher, et l'autre, que les ouvriers sont mauvais.

des Kunststeißes, der Jutritt zu geistlichen und Lehrstellen, und endlich mit wenigen Ausnahmen zu allen erheblichen Beamtungengrößten Theils auf die regierenden Städte beschränkt.

Die ausschreibende Stellung des Cantons Burich 'als Worort für die gemeineidsgenösischen, und diejenige Luzerns fur die befondern Angelegenheiten der Ratholischen befestigten sich immer mehr; doch ohne daß diesen Wororten irgend eine Befugniß zu= fand, aus fich felbst im Mahmen der Bundesglieder, etwas anzu= ordnen oder zu beschließen. — Auf den Tagfatungen gab nicht Burich ben fogeheißenen Protokollisten, sondern dieses Umt wurde bis auf den Toggenburger-Frieden von dem Landschreiber zu Baden verwaltet, ber immer fatholisch war. Die Schreiben und. Urtheile der Tagfatung besiegelte nicht der Borort, sondern der jedesmahlige Landvogt zu Baden. Dennoch übertrug man auch-bem Bororte bie Beantwortung auswärtiger Buschriften und Antrage. Beber Det behauptete den Borfit auf benjenigen Tagfatungen , welche in feinem Gebiethe gehalten wurden. Doch überließ Bafel 1681 benselben bem Bororte Burid), weil die Tagfatung zu Baben eröffnet und von ba nach Bafel war verlegt worden. Während bes Toggenburger=Rrieges und nach bemfelben verursachte bie Berbindung zwischen Burich und Wern, daß man sie oft "die bepben Bororte' nannte. In den Abschieden liebte man die Rurze so fehr, daß 1668 beschlossen wurde, die Worbehalte eines jeden Ortes follten nur in feinen Abschied eingernat werden, und 1700 geschahen Anzüge (Anträge) gegen die allzu weitkäuftige Ab= 'faffung berselben. — Gegen das Ende des XVII Jahrhunderts begannen die Gidsgenoffen, sich auch des Rahmens ", Republik" Die Bugewandten hielt man in einer gewissen Bus zu bedienen. rüdsegung. Man wollte ihnen nicht gestatten, mehr als Einen Gefandten auf die Tagfagung zu schicken; und auf ber Babis fchen Jahrrechnung von 1698 beschwerten sich die Gesandten von Glarus, daß die Abgeordneten der zugewandten Orte gleich neben ihnen figen sollen.

Miederhohlte Berbothe und Klagen wegen des Ausschwaßens

der Tagsatungsverhandlungen findet man in dem Abschiede der Badischen Jahrrechnung von 1700, und in andern mehr. Auf der außerordentlichen Tagsatung vom 19 December wurde bes schlossen: den Leuten der Herren Ambassadoren wissen zu lassen, daß man ins Künstige die Gesandten ben wichtigen Geschäften mit Gasterehen verschone. Man pflegte damahls zu sagen: "Was die Tagherren des Morgens in der Sitzung behaupten, das geht an der Mittagstafel des Gesandten verloren!" — Oft, werden auch Klagen darüber gesührt, daß einzelne Orte von den außerordentlichen Tagsatungen weg bleiben.

Auf der Badischen Tagsatzung im Februar 1702 wurde die alte Forderung, daß Tagfapungen, welche von fremben Serren begehrt würden, nur auf ihre Rosten bewilligt werden sulten, erneuert, und ad referendum genommen. - Ungegrundet ift ber Worwurf, daß in jenen Beiten Selbstffandigkeit und ein festes Benehmen gegen das Ausland bereits ganz von den Gidsgenoffen gewichen fegen. Reben andern Beweisen fur das Gegentheit gehören hieher das entschlossene Benehmen Berns in den Streitig= keiten über die Meuenburgische Erbfolge; der Schut und die großen Unterflützungen, welche die reformirten Orte den Berfolgten und geflüchteten Französischen Glaubensgenossen gewährten, ungeach= tet die Französische Regierung diese oft als Uebelthäter und Rebellen angesehen wissen wollte. Gine merkwürdige Stelle behaupten auch in dieser Hinsicht der Schutz und der Aufenthalt, den Bern dem Edmund Ludlow mährend einer langen Reihe von Jahren und bis an seinen - Tod gewährte. Er war einer derjenigen, welche das Todesurtheil über Carl I von England aussprachen, unter Cromwell General=Lieutenant, und murde 1661 durch Carl U von der Begnadigung ausgeschlossen. Er begab sich nach Vevai, schrieb daselbst ungehindert die Denkwürdigkeiten jenes Zeitalters und starb als Greis 1692. Roch andere im Auslande geächtete Männer fanden ben ben Gidsgenoffen eine fichere Buflucht.

Personen aus regierenden fürstlichen Häusern machte man große Ehrenbezeugungen. Dem Erbprinzen von Sessen Rassel ward zu

Burich, am 17 Juni 1695, auf bem Gefellichaftehause gum Müben ein Gastmahl gegeben, welches von Mittag bis Abends um fedie Uhr dauerte, und nachher führte man ihn auf den See. Im Juli 1697 wurden der Markgraf und die Markgräfinn von Baden : Durlach im Galthofe Bewirthet und auf dem See gefahren. Der Maetgräfinn pednete man, wie die Dachrichten fich aufe bruden, zwen vornehme Frauen und zwen ledige Tochter zur Gefellschaft ben. Alehnlich war die Behandlung fremder Gesandten, vornehmlich des Französischen Bothschafters. Amelot wurde 1697, øbgleich er incognito reiste, aller Orten mit großen militärischen Ehrenbezeugungen empfangen, zu Zürich auf dem Ruden, zu Bafel auf ber Schmiebenzunft, zu Bern auf dem Rathhaufe bewirthet. In Deutscher Sprache bewillkommten ihn an der Spize gahlreicher Abordnungen zu Bürich der Bürgermeifter Efcher, zu Bafel ber Stadtschreiber Fasch, zu Bern der Schultheiß Sinner. Außerhalb ber Stadt war dieß schon durch ben Seckelmeister von Muralt in Frangösischer Sprache geschehen. Bu Basel warteten siebzehn junge Mitglieder des großen Rathes ben der Tafel in der Amtskleidung auf. Roch wurden solche Ankömmlinge mit-Daber, Bein und Fischen beschenft.

Diplomatische Feyerlichkeiten waren nicht seiten öffentlich. So geschah z. B. zu Zürich 1690 die Audienz des Englischen Gesandten Cope, der eine Lateinische Anrede hielt, den offener Thüre des Rathszimmers. — Das Nähmliche geschah auch ben andern ähnlichen Feyerlichkeiten. Der Hollandische Gesandte Walkenier blieb zu Zürich bis 1704; ebendaselbst hielten sich der Englische Gesandte Agliomby vom November 1702 bis 1705, und nachher die oft abwechselnden Benetianischen Residenten auf. Agliombys Nachsolger, Stanian, wählte dagegen Bern zu seis nem Ausenthalte. Zu Solothurn blieb unveränderlich der Französssiche Bothschafter; zu Luzern der Nuntius und der Gesandte Spaniens.

Die Polizen machte Fortschritte. Als 1667 und 1668 die Pest gu Bafel herrschte, wurden zwedmäßige Anstalten für Absöndes Reankheit sich über den Aargau verbreitete, und auch zu Zürich ausbrach, schrieb dieser Ort eine Tagsahung nach Bremgarten aus, um gemeineidsgenössische Berathschlagungen einzuleiten, und errichtete selbst einen Sanitäts Rath, der von dieser Zeit an forts dauerte. Bern und Andere ahmten diese Einrichtungen nach. Bahlreich waren immer noch Haupt Eriminalverbrechen und die damit verbundenen Strassen; und obgleich die Störungen der öffentlichen Sicherheit durch Räuber und Mörder nicht mehr so häusig waren, als im vorher gegangenen Zeitraume, wurde doch noch 1703 die Entdeckung gemacht, daß bennahe die sämmtlichen Einwohner eines Dorfes in der Nähe von Morges während einer langen Zeit im Einverständnisse strasenräuberische Verbrechen bes gangen hatten. Eine bennahe gänzliche Ausrottung dieses Wohnssies der Verworfenheit war die Folge davon.

Die immer schlechtern Ausmungungen des Geldes veranlaften gefengeberische Bersuche, dem Capitaliften fein Bermögen gu fichern, und ihn in den Fall zu fegen, den innern Werth feiner Darlehen wieder zu erhalten. Man hatte eingesehen, daß seit anderthalbhundert Jahren der Preis der Grundstücke und aller Bedürfnisse durch den vermehrten Umlauf edler Metalle und die Berschlimmerung der Munzen um das Doppelte und Drepfache gestiegen war. Zürich suchte den Werlust des Darleihers durch ein Gefet zu verguten, welches mit einigen Ausnahmen bestimmte, Unleihungen auf Grundstücke, welche vor 1600 gemacht wurden, follten nur mit einer Zulage von Zwanzig vom Hundert wieder zurnich bezahlt werden; allein dieß vergntete den Berluft. an den Zinsen nicht, und nur wenig denjenigen am Capital. Den Zinsfuß bestimmte man gesetlich zu fünf vom Hundert, und in verschiedenen Cantonen droheten Gesetze, hohe Strafen oder felbst die Ginziehung, nicht nur den Anleihungen, welche zu höhern, sondern auch denjenigen, welche zu niedrigern Binsen würden dargeschoffen werden. — Dicht weniger beschäftigten fich die Gefekgebungen mit vorübergebenden Bersuchen, wie in Beiten

großer Wohlfeilheit, oder auch ben Mikwache, Hagelschlag, u. dgl. die Besitzer der Grundstücke gegen die executorischen Forder rungen der Gläubiger zu schützen senn möchten; z. B. in den Sechziger Zahren zu Basel, in den Neunziger = Jahren zu Bürich.

Die Ausbehnung des kaufmannischen Berkehres, die Ungewiß= heit und die Bogerungen, welche mit der Bestellung der Briefe durch Reisende, Pilger, Fleischer, u. f. f. verbunden waren, machte die Nachahmung der im Auslande bereits eingeführten Postanstalten wünfchbar. Schon 1645 hatte Zürich eine Postein= richtung nach Genf unter seinen Schutz genommen, und bem Bothen das Geleit und die Standesfarbe ertheilt; doch geschah Alles auf Rosten der Kaufleute, welche die Unternehmung mach= Eine Postanstalt von Mayland bis Luzern errichtete 1653 der Fiscal Maderno zu Lauis unter eidsgenöffischem Schute. Diejenige nach Bergamo war lange eine Privatunternehmung der Familie Ses in Zurich. Aehnliche Ginrichtungen wurden auch in andern Cantonen getroffen. Als Bern bas Postwesen zum Hoheiterechte erhob und hierauf der Familie Fischer verpachtete, Blirich hingegen, durch die 3mede seiner Kaufleute geleitet, und auf das Herkommen gestütt, die Post als einen Gegenstand des durch die Bundesverträge gesicherten ungehinderten Durchpasses behandelt wiffen wollte, entstanden 1694 zwischen bepden Cantonen folde Streitigkeiten, daß eine Buricherische Gefandtschaft Bern verließ, ohne Abschied zu nehmen, der Englische und Hol= ländische Gesandte ohne befriedigenden Erfolg als Vermittler auftraten, und eine geraume Beit zwischen bebben Orten die Empfindlichkeit fortdauerte. 1701 und 1702 erneuerte fich der Bwist, als Bern die Buricherischen Postreifer nach Genf und Bafel anhielt, ihre Felleisen feinen Poftanstatten abzuliefern. St. Gallen verstand sich mit Zurich ein, und nur durch die Worstellungen von Basel und Schafhausen ließ dieses fich abhal= ten, seine Rlagen an die Gibsgenoffen zu bringen. Untrag, die Post gemeinschaftlich zu beforgen, befriedigte es sich nicht. Selbst der Desterreichische Gesandte, Graf von Traut=

mannedorf, mischte sich in diese Angelegenheit, und im Einver=
ständnisse mit Desterreich und Frankreich wurde ein Postenlauf
durch das Frickthal und Hochburgund nach Genf und Lyon ein=
gerichtet, bis endlich, 1708, ruhigere Ueberlegung und bessere Einsicht des eigenen Bortheils eine Ausgleichung zwischen Zürich und Bern hervor brachten.

Theils um bem Aufwande und ben Wirkungen bes Lurus entgegen zu arbeiten, theils durch strenge Ansichten über das Schidliche geleitet, lagen viele Obrigkeiten in beständigem Kampfe gegen neue Gewohnheiten. 1670 ward auf ber Badischen Jahr= rechnung ein gemeineidsgenösisches Berboth gegen das Tobackrauchen erlassen. Das Mähmliche thaten die meisten Orte für sich. In Polizen = und Sitten = Mandaten wurde das Tobact = ranchen in der Reihe grober Unfittlichkeiten aufgezählt. Schon 1652 verboth Bafel das Tobactrinfen, 1691 Burich den Ber= tauf des Tobacks, und noch im Anfange des achtzehnten Jahr= hunderts erscheinen die Tobactbugen in den eidegenössischen Jahr= Auf der Tagfagung zu Baden 1675, und ben an= dern Berhandlungen wurde auch das Branntwein = Trinken ver= bothen. — In dem schwierigen Rampfe gegen die unerschöpfli= ' chen Erfindungen des Luxus und der Moden beharrten viele Ihre Mandate hatten nicht den Zweck, die einen Obrigfeiten. Wolksklassen tiefer zu halten, als andere, oder die untern von ben Genüffen und Auszeichnungen der Obern auszuschließen. Sie wollten dem händlichern Theile des Wolfes einen gesetzlichen Stuppunkt gegen die eingebildeten Bedürfnisse gebietherisch for=, bernden Moden verschaffen, und verhüthen, daß in burgerlichen Rreisen, wo Alle sich für gleich halten, Leute von beschränktem Bermögen nicht durch thörichte Nachahmung weit reicherer Familien sich ökonomisch erschöpfen. Manches Kleinliche war da= ben unvermeiblich; und erfinderische Gewandtheit wußte viele Berbothe zu umgehen. Nichts desto weniger wurde dadurch im Allgemeinen eine Ginfachheit (\*) der Sitten behauptet, welche

<sup>(\*)</sup> Burnet, Voyage de Suisse, etc. Rotterdam 1688. pag. 33

die Ansmerksamkeit der Ausländer auf sich zog, viele Familien vor dem Berfalle bewahrte und die Heirathen erleichterte. Der Reichthum äußerte sich durch die Aufführung neuer Gebäude, n. dgl., und die beynahe allgemeine Wohlhabenheit verschaffte die Mittel zu Ausübung bewunderungswürdiger Wohlthaten und Unterstützungen.

Der Geschmack, die Gelehrsamkeit, die Sprache selbst erhielzten eine erkünstelte Richtung. Das Einsache und Natürliche, wo es noch anzutressen war, fand man meistens nur ben densezwigen, welche keine Ansprüche auf Gelehrsamkeit oder höhere Auszeichnung machten: So enthält der Meyersche Todtentanz in seinen Bildern und Versen neben einzelnen Derbheiten viel Wahres und Natürliches. Das solgende Sinngedicht zum Lobe des Züricherschen Bürgermeisters Salomon Hirzel wurde als ein geistreiches Product in die Chroniken aufgenommen:

fagta Les semmes en général s'addonent fort à leur ménage. On y en voit du premier ordre prendre tout les petits soins de la maison, et même de la cuisine; ce qui fait qu'on ne les voit guères converser avec les hommes et moins encore lier quelque intrigue avec eux. Leur ménage les occupe si fort, qu'elles n'ont pas le loisir de penser à autre chose. Un savant médecin me disoit là dessus, qu'il croyoît trouver dans cette conduite, la raison pour laquelle les semmes de ce pays-là ne sont point sujètes à ces vapeurs, que toutes les autres femmes connoissent tant. Car, disoit-il, ces vapeurs ne provenant guères que d'une vaine oisiveté, qui engendre dans la tête des femmes mille chimères, etc. etc. - Es ift nicht zu übersehen, bag Burnet hier vorzüglich von Bern fprach, wo boch die Frangofischen Sirten um ein Menschen. alter früher nachgeahmt murben, als zu Bafel, Burich, u. f. f. Stanian fagt in feinem Etat de la Suisse p. 163: Le soin du ménage occupant de bonne heure leur tems, et leurs pensées, il y a peu de femmes ici qui ayent des intrigues galantes, lesquelles semblent être les fruits de l'oisiveté et du luxe parmi les femmes des autres pays.

Der Weisheit rechter Sohn und Sonn War gwüßlich dieser Salomon, Liebreich, freundlich über d'Maaß; In Frankreich ward er Rittersgnoß; In einem großen Wetterflurm Bersprang mit Schaben ber Geißthurn (\*).

Bey der Jubelfeper der Universität Basel, 1660, führte der Antistes, Rector und Professor der Theologie, Lucas Gernler, den Ursprung der Universitäten bis zu den Patriarchen und Roah hinauf. — Indest ben den burgerlichen Unruhen zu Bafel der Bürichersche Burgermeister Escher sich gerne auf diejenigen Schrifts ftellen bezog, welche die Obrigfeiten mit Gott vergleichen, fagte der Schultheiß Durler von Luzern: "Gott habe ben Jonas aus dem Bauche des Wallfisches und aus dem Schoofe des Meeres geordnet, um den Minivitern ihre annahende Gefahr zu eröffnen. Sie, die Abgeordneten, seben zwar keine Propheten, doch aber ehrliche Männer, die nicht aus dem Schoofe des Meeres, sondern aus der Limmath und der Reuf, fo fich mit dem Rheine vereinen, hieher abgeordnet worden. Als der Schultheiß Willading 1712 nach Zürich kam, bewillkommte ihn der damahlige Bürgermeister Jacob Escher als einen Schweizerischen Bespassan und delicias gentis Helveticae. Willading gab dafür dem Cantone Zürich den Titel "Defensor fidei." Der Bernerische Gefandte, welcher 1713 zu Burich die Buruckerufung des an den Reichstag Abgeord= neten E. Eschere forderte, begann seinen Bortrag mit den Worten; 3, Es kömmt ein trauriger Kourier aus Asia, Afrika, Amerika und Europa nach dem andern mit fatalen Zeitungen von Krachen des Himmels, Erschütterungen der Erde", u. f. f., und von diesem Prolog ging er ploglich nach Regensburg hinüber. Um 10 October desselben Jahres eröffnete der Quartierhauptmann Schmied von Goldenbetg als Wortführer der Ausgeschossenen der Buriche=

<sup>(\*)</sup> Ein Pulverthurm an Bürichs Stadtmauer, ber 1652 vom Blise getroffen wurde.

rischen Zünfte, seine Anrobe an die Regierungs = Commission mit den Worten: "Wir haben ob und einen heiligen, wahrhaften, gerechten, erzürnten Gott, dessen Augen sind wie Fenerstammen, aus dessen Mund gehet ein schwefes zwenschneidendes Schwert", u. s. s. — Ein Kriegsgebethbüchlein, welches im Man 1712 zu Zürich heraus kam, führte den Titel: "Geistliche Munition und Proviant", u. s. s. In dem Gebethe des Fähnrichs liest man: "Ich bitte dich um des himmlischen Kreuzsfähnrichs, des Heren Iesu Christi willen, du wollest mich ben meinem Fahnen schüßen und schirmen, damit ich nicht etwa aus Furcht selbs davon treulos und flüchtig werde", n. s. f. Jn demjenigen einer Schildwache: "Behüthe mich vor den Gespenstern und Fantasepen des leidigen Teusels", und: "Las mich mit meinem Herzen zu dir rusen, weil ich an diesem Orte meiner Stimme Schall nicht darf hören lassen", u. s. f.

-Mehrere Züricherische Theologen bemühten sich zu beweisen, man set in Zürich dem Römischen Systeme nie ganz zugethan gewesen, statt sich auf die Behauptung zu beschränken, die Obrigkeit und einzelne selbstdenkende Männer sehen oft den Anmaßungen der Hierarchie kühn entgegen getreten. — Die Einmischung Lateinssicher, Französischer, Italienischer, selbst Spanischer Wörter in die Deutsche Sprache sah man als eine Zierde des Styles an (\*), und im Brieswechsel bedienten sich die Angesehenern gerne der Französischen Sprache, welche sie aber meistens schlecht schrieben.

In der Theologie äußerte sich ein ähnlicher Geist, der mit Bernachlässigung des Practischen sich in ängstlichem Festhalten an aufgestellten Spstemen und in scholastischen Untersuchungen verslor. Bey den Katholischen befestigten sich das Ansehen des Trisdentinischen Conciliums und der Nunciatur immer mehr. Ent=

<sup>(\*)</sup> Wie man Fehler kar einsehen, sie bestrafen und zugleich in dieselben sich verwickeln kann, zeigt selbst Leibnis, wenn er sagt: "Im drepsigiährigen Kriege — ist nicht weniger unsere Sprache, als unser Gut in die Rappuse gegangen."

scheidend wurde der neue geistliche Einfluß, nicht nur anf die öffentlichen, sondern auch auf die häuslichen Berhältnisse, so daß man auch die alten, in der Familie hergebrachten Deutschen Nahmen großen Theils aufgab und mit andern vertauschte, welche aus der Legende oder den Berzeichnissen der Heiligen hergenommen, und Italienischen oder Spanischen Ursprungs waren.

Die Reformirten suchten durch Machtsprüche dem theologischen Forschen Schranken zu feten, und buften eine Beit lang in einer ftrengen Dogmatif den Bersuch, scharfe Consequenzen über bie Schranten der menschlichen Erfenntnif auszudehnen, und Lehrfäte in Materien fest zu stellen, über welche bie biblifchen Bucher felbst fich entweder gar nicht, oder in ungleichem Sinne ausbruden. Die Schlusse der Dortrechter = Synode waren in der Schweiz nie= mahls angenommen worden; allein sie erhielten gleichwohl ein immer größeres Ansehen, indeß gelehrte reformirte Theologen in Frankreich die Bande, in welche ihre Bruder fich verftrickt hat= ten, wieder zu losen versuchten. Ohne fich zwar bie zum Univerfalismus oder der Lehre einer allgemeinen göttlichen Gnade zu er= heben, suchten Johann Camero, von Geburt ein Schotte, noch mehr deffen berühmter Schüler, Moses Ampraut, u. A., den Particularismus, oder das duffere Spftem einer unbedingten Prädestination oder Gnadenwahl zu mildern, und dem Universalis= Placaus (de la Place) erklärte die strenge mus näher zu bringen. Lehre von der Erbsünde oder der Burechnung der erften Gunde Adams durch das erbliche Verderben des Menschen. Ludwig Cappell bestritt nach dem Bepspiele alterer, gründlicher Spracifor= scher die Burtorfische Ansicht, als sollten die Hebräischen Wocals zeichen oder Selbstlauter in den Schriften des alten Testamentes von dem göttlichen Geifte eingegeben feyn. Aus Frankreich ver= breiteten sich diese Ansichten zuerft nach Genf; allein Burich und Bern unterftusten die bortigen Gegner der fo geheißenen Reue= rungen mit foldem Nachbrude, daß der ihres Schuges bedürftige, kleine Frenstaat sich gegen dieselben entschied. Die Professoren 'Frang Turretin von da, Heinrich Beibegger von Burich, der

Untistes Gernler zu Basel und andere Theologen brachten es, ungeachtet der dringendsten Abmahnungen Französischer Theologen, endlich dahin, daß 1675 von allen evangelischen Orten und Zuges wandten, außer Genf und Neuenburg, doch nicht durch einmüsthige Beschlüsse, eine formula consensus angenommen wurde, welche in fünf und zwanzig Artiseln jene von den Französischen Gottesgelehrten bestrittenen, und einige andere mit denselben in Berbindung stehende Lehrsäte als Regeln des Glaubens ausstellte, und die sämmtlichen Geistlichen verpflichtete, sie durch ihre Untersschrift anzuerkennen. 1676 unterzeichneten für Neuenburg nur der Decan, für Genf der Moderator und der Actuar der Synode. Die Einführung selbst wurde aber zu Neuenburg abgelehnt, und die Geistlichen erhielten nur die Anweisung, nichts gegen die Formel zu lehren.

Eifrig wachten nun die Orthodoren über dieser Borschrift, und man hielt auch die geflüchteten Französischen Geistlichen an, fie zu befolgen. Doch machte schon 1686 der große Kurfürst Friedrich Bilhelm von Brandenburg den reformirten Cantonen dagegen nach= druckliche Worstellungen, indem er ihnen zu bedenken gab, diese Formel sey ein Stein des Anstoffes, und hindere das damahls mehr als je nothig gewordene Busammenhalten der Lutheraner und Reformirten. Bon dieser Zeit an wurde zu Bafel, wo Peter Werenfels die Antistes = Würde bekleidete, die Unterzeichnung nicht mehr gefordert. Immer strenger hielten dagegen Burich und Bern über der Berpflichtung, die man sich aufgelegt hatte. Das harte Band und die kalte Spissindigkeit trockener Systeme, in welchen Gefühl und Einbildungskraft nicht die geringste Befriedigung fanden, erzeugten eine Meigung zum Gegentheile, die in ihren ersten Meußerungen keineswegs verwerflich mar. Man nannte biefe religiose Ansicht Pietismus, und eiferte zu Burich und Bern gegen denselben, wie furz nachher zu Laufanne gegen den Arminianismus. Bald ging indeß ber Pietismus in Schmarmeren über, für welche die Menschen in Zeiten, wo Krieg, Theurung und andere Uebel sie druden, vorzugeweise geneigt find. Ex

verbreitete sich um so viel mehr, weil er einen Reiz der Reubeit erhielt und ergriff viele ber bessern Ropfe, von denen mehrere zur nahmlichen Beit ben Pietismus predigten, bas tausendjährige Reich verkundigten und Aldemie trieben. Die Nachlässigkeit vieler Geiftlichen in ihrem Berufe und ihre ungeistliche Lebensweise entfernte das Wolf von ihnen, und führte dasselbe dem Pietismus zu, der durch schwärmerische Ausbrüche die öffentliche Ruhe zu ftoren, und den vormahligen Erscheinungen der Wiedertäufer, die sich nie verloren hatten, ähnlich zu werden begann. Das Beforgnif, die Beiten der Wiedertäufer fich wieder erneuern zu sehen, beunruhigte die Regierung von Bern so sehr, daß sie eine allgemeine Huldigung einnehmen ließ und alle, welche die Gidesleistung verweigerten, aus ihren Landen verwies. Mehrere Jahre später wurden andere beharrliche Anhänger des Pietismus in Amerika abgeführt. Aber die strengen Magregeln vertilgten ihn nicht, er dauerte bald mit mehr, bald mit weniger Deffentlichfeit fort, und beschäftigte vielfach auch die Obrigkeiten und die Geist= lichkeit der öftlichen Cantone. Unterm 4 Juni 1700 geboth Burich, daß man sich aller neufüchtigen Autoren = Phrasen und une gewohnter Redensarten gänzlich entmußige, sich sowohl der theologischen, als der philosophischen Streitigkeiten weder in Deutsch= land, noch in den Niederlanden annehme oder partege, u.f. w. --1706 schaffte Genf die Confensus : Formel ab, und erhielt dafür eine Beglückwünschung von dem Könige in Preußen; zu Zurich und Bern dauerte der Zwang hingegen fort. Manche, zum Theil talentvolle Männer, welche sich dem Consensus widersetten, oder der Schwärmeren beschuldigt wurden, verloren ihre Stellen. Allein man überfah um defiwillen die Gebrechen der Geistlichkeit, des Kirchen = und Schulwesens nicht gang. Zürich verordnete 1709 jum Zwecke einer Berbefferung eine Commission aus Weltlichen mit Ausschließung der Geistlichen (\*). Die Reibungen

<sup>(\*)</sup> Der nachherige Bürgermeister Caspar Escher schrieb an seinen Bater: "Es fehlt sicher nicht so fast an bem Fleife ber Schu-

wegen des Pietismus dauerten indessen noch lange sort, und 1717 wurde Bodmer, der gewesene Anführer im Toggenburger-Kriege, als ein Beförderer des Pietismus seiner Rathsstelle entsett und nach einigen Jahren verbannt, ungeachtet kräftige Stimwen gegen ein solches Versahren wegen bloßer Meinungen sich erhoben. Allein man darf daben nicht übersehen, daß er die Mißvergnügten zu Zürich, 1713, ausgemuntert und begünstigt Batte. — Nehnliche Schwärmerenen äußerten sich auch in den katholischen Cantonen. Ben den Buspredigten, welche zwey Missionäre, 1705, an verschiedenen Orten hielten, sanden sich viele Zuhörer mit Ketten und Stricken am Halse oder um die

<sup>&</sup>quot;ler, als an der Methode und dem Fleiße der Lehrer; unsere vor-"trefflichen Reformatoren haben ben Studirenden aus der beiligen "Schrift die Bahrheiten der Religion erklärt und an das Gewiffen "gelegt. Diefes bewog die Studierenden; auch felbft ben Sachen "nachzudenken und die Grundsprachen zu lernen. Jest begnügt man sich, ein menschliches Spftem zu tractiren, u. f. f. — Wenn man bedenkt, was heut zu Lage bep so vieler mußigen Beit und " so vielen Sulfsmitteln, welche ben Alten mangelten, geleistet wird, "so geht einem alle Gebuld aus. — Won den Geiftlichen selbst ift "wenig Befferung zu hoffen; benn bep ihrem Schlendrian befinden "sie sich gar wohl, haben nicht vonnöthen, viel zu fludiren, und "können besto besser andern Geschäften abwarten. Die meisten fen-"nen nicht einmahl ihre Mängel, sondern einer gibt dem andern "bas beste Beugnif, rühmt seinen Fleif, Gifer und Gelehrsamkeit, "und schläfert ihn damit ein. Es kann also niemand belfen, als "bie Beltlichen; ob man bagt aufgelegt fep, sieht zu erwarten. "Gott nehme von uns ben Geift bes tiefen Schlafes, u. f. f." Siehe Lebensgeschichte J. Caspar Eschers, S. 37 ff. — Von dem Selvetischen Glaubensbekenntniffe fagte er: "Es ift feine unveran-" derliche Richtschnur, sondern eine mit der beutlichen Erklärung, "wenn jemand etwas Besseres aus der Schrift lehren könne, so "fep man bereit, folches anzunehmen, bekannt gemachte Bertheibi-"gungeschrift." Ebenbafelbft G. 118.

Lenden ein. Sie geiselten sich öffentlich, schleppten schwere Rreuze, u. dgl. m.

Unter solchen Fesseln des Geistes dauerten mit andern aberglans bischen Berirrungen auch ber Glaube an Heren und Bauberer, und' mit biefem die Seren : Prozesse fort. Man schrieb den Berdache tigten neben andern übernatürlichen Rräften auch die Macht zu, mit ober ohne Buthun höllischer Geister Ungewitter, Sagel, u. dgl. hervor zu bringen, sich unsichtbar zu machen, sich und andere Perfonen in entlegene Gegenden zu verfegen. Bu hunderten finden sich in den Werhandlungen der damahligen Criminal = Justiz. die schauerlichen Bepspiele dieser Berirrungen. Um 1656 hatten in Bünden ausgedehnte Untersuchungen gegen Unholde Statt, und angesehene Leute fielen als Opfer eines finstern Aberglaubens. Unterwalden verhüllten sich mancherlen Berfolgungen unter ben Pedmantel der Heren=Prozesse. Aus einem Sause zu Alpnach wurden, 1666, Bater, Mutter, Sohn und Tochter der Bauberey beschuldigt und verbrannt. Der zu Unnach, 1695, verurtheilten Bere ift bereite Erwähnung gethan. 1701 derbrannte man zu Burich ein Weib von Wafterkingen und enthauptete feche andere und einen Mann wegen Anklage der Bereren (\*), und um=

<sup>(\*)</sup> Biele ihrer Dorfgenossen flagten sie als Urheber mancher Krankheiten, Gebrechen und Beschädigungen an, von welchen man seit vielen Jahren sey betroffen worden. Die Beranlassung zur ersten Untersuchung gab ein Schlag, den eine junge Beibsperson im Scherze einer andern von hinten ber mit einer Gerte auf den Arm versesse, nach welchem dieser heftig anschwoll. Die meisten Seständnisse wurden durch suggestive Fragen, Androhung oder wirkliche Anwendung der Lortur hervor gedracht; andere scheinen frevwillig abgelegt zu sepn. Allein man bemerkt durchaus, daß die Einbildungskraft dieser Unglücklichen von abergläubischen Begriffen, von Schrecken und Angst erfüllt war. So gestanden sie mit Anssührung vieler Umstände ein, oft mit dem Leusel unzüchtigen Umgang gepflogen zu haben, der als ein schwärzlicher Mann in schwarzer Rleidung, bald mit Bocks, runden oder kurzen Füßen

gekehrt bufte, einige Jahre später, der Pedell des Antistes den bloßen Schein der gesurchteten Künste durch die Strase des Schwersted. Er hatte nähmlich in der Wohnung des Antistes zu verschiesdenen Beiten den Poltergeist gespielt, theils aus Nederen, theils um einen unerlaubten Umgang mit Weibspersonen und einige Entwendungen dadurch zu verbergen. — Als Opfer der Anklage der Zauberen starb, 1714, ein sechzehnjähriges Madchen auf dem Heinzenberge in Bünden. — Diese einzelnen, aus der großen Wenge der Gewaltthaten heraus gehobenen Blutschulden mögen warnend die Verirrungen zeigen, in welche der menschliche Geist ausschweift, wenn er die Bahnen verläßt, auf denen Vernunst und Wahrheit ihm leuchten, und neben vielem Anderm als Beweis dienen, wie groß die Täuschung ist, welche die vorgebliche glücksliche Unwissenheit der so geheißenen bessen, verstossenen Jahrhuns

geschildert wird. Rach herentangpläßen ju Dettighofen, Bermangen und auf einem acht Stunden weit entfetnten Berge fepen fie auf Schürgsteden (Ofengabeln) hingeritten, welche mit einer vom Teufel erhaltenen Salbe bestrichen waren; eine Frau sep auf einem. Bode, eine andere auf einer Ente reitend angekommen; dort habe man einige zur Beit bes Prozesses verforbene Männer von Bafterkingen, den Somied von Buel, und den Satan selbst angetroffen. Jede Weibsperson hatte ihren besondern Unhold. Einer derselben habe Lorenz geheißen, und die Inculpatinn will von ihm Zigeunerinn genannt worden fepn. Man habe getanzt, bann fich an einen runden Tisch gesett, wo Satan, welchem man den Hintern füßte, auf einem Gestel die oberste Stelle einnahm, sie mit Fleisch, weldes von einem Mas herzukommen schien, und mit Wein, ber nach Rauch und Schiefpulver schmedte, bewirthet habe. — Auch in ihre Wohnungen und Familien . Busammenfünfte sen der Teufel gefommen und habe mit ihnen getangt. Durch Berührung, Anblosen, Dar. reichung von Getranfen, u. dgl. haben sie Kindern und Erwach. fenen, auch Thieren Labmungen, Geschwulften, und andere Rranf. heiten bengebracht, auch Gemächse verwelfen gemacht. Einigen Ruben ihrer Nachbarn baben fie bie Milch entzogen, und biese in derte zurück wünscht und mit Sitteneinsalt verwechselt, die aber selten neben Rohigkeit und Unwissenbeit besteht, und immer eine moralische Ausbildung voraus sest. So sehr es zu beklagen ist, wenn der Witz es versucht, historische Denkmähler oder vorhanz dene Beweise einer solchen Sitteneinsalt zu belächeln oder mit Koth zu bewerfen, eben so sehr muß man sich hüthen, die so eben gerügte öftere Verwechselung zu begehen. Ieder Aberglaube leiz tet zu noch größerem hin.

Von einer verständigen, auf Belehrung ausgehenden Polemik war zwischen benden Religionspartenen nur selten eine Spur vor= handen, sondern man bekämpste sich gegenseitig mit rohen Aus= fällen und wirklichen Beschimpfungen. Von der langen Reihe der heut zu Tage bennahe ganz vergessenen Schriften dieser Art. mögen nur einige wenige als Benspiele dienen. Während des

ihren eigenen Stuben aus dem Handwische gemolken einem ber Ungeschuldigten gemachte Geständnis, man habe bie Rube ber Nachbarn in ben Ställen gemolken und die Milch heimgetragen, verfolgten die Inquirenten nicht, sondern sie drangen auf bie Bestätigung der Angabe vom Melken bes Handwisches. Die Ochsen por einem Wagen sollten baburch bestellt (auf ber Stelle fest gehal. ten) worden sepn, daß man mit ben Worten: "In's Teufels Rahmen" unter bem Wagen burchfroch und ein ichwarzes Pulver; welches der Unhold gegeben habe, unter die Räder fireute; durch Burudfriechen von der andern Seite ber fep biefe Bestellung auf . gehoben worden. Elisabeth Rutschmann antwortete auf die Frage, was für Lähmungen u. dgl. sie verursacht habe: Der Teufel habe sie durch eine zerbrochene gensterscheibe in eine Stube geschoben und . eine Rage fep ihr nachgefprungen, fie habe bafelbft einem Biegenfinde das Herzchen berührt, wovon dasfelbe lahm geworden fep, u. 2. m. Die meiften biefer Ungludlichen, von denen einige mahrscheinlich burch Betrieger getäuscht, selbst scheinen geglaubt zu baben, fie fepen im Befige zauberifcher Rrafte, gingen mit Meugerungen von Reue und Sattheit bes Lebens, Die auch eine Folge des betäubenden Berfahrens seyn mochte, dem Lobe entgegen.

Rappersweiler Rrieges erschienen in den katholischen Orten ein Zwinglisches Water unser, Ave Maria, Glaubensbekenntniß; und ein Schweizerisches Evangelium. Das erste begann mit den Worten: "Vater aller Reper, der du bist in der Hölle, verstilget werde dein Nahme." Der Glaube: "Ich glaube nicht an den verstuchten Zwingli, noch an seinen gebornen Sohn von einer ausgesprungenen Nonne; gelitten hat er unter dem Scharfsrichter von Luzern", u. s. f. f. Das Evangelinm bestand in einer auf die damahligen Ereignisse sich beziehenden Parodie der Zürischerischen Uebersesung.

Johannes Wirzen's Romas animals exemplum, in apscalpps tischen Figuren und Erklärungsgesprächen über dieselbigen fürsgestellt. (Zürich 1677. 8°.), versucht es, mit heftigen Anzüglichzkeiten die schauerlichsten Bilder der Apocalppse auf Rom und die päpstliche Hierarchie anzuwenden. Eine Probe davon mag die Kupfertasel beh Seite 285 liesern. Unter dem Engel, welcher die vierte Schale des Zornes ausgießt, sitt ein gehörntes Ungesheuer mit einer drepsachen Krone, von Begleitern in geistlichem und weltlichem Ornate umgeben; und unten besinden sich die Worte:

Der Antichrist wie auch fein rott Von Born erhist, lestertend Gott, Weil der verfinstert fist mit spott.

In einem horologium arithmetico-morale, 1717, verkündigte der Jesuit Dillier von Sarnen, daß noch im nähmlichen Jahre die reformirte Kirche untergehen musse, weil Neuerungen in der . Religion nicht über 200 Jahre dauern.

Doch auch unter diesen für die Ausbildung des menschlichen Berstandes und die Entwickelung größerer Charaktere so nach= theiligen Verhältnissen durchbrachen einzelne Männer die convenztionellen Schranken, welche durch Vorurtheile und Schlendrian enge waren geschlossen worden, und bewiesen aufs neue, daß in Zeiten, wo Alles sich zu verdunkeln scheint, die Empfänglichkeit für das Wahre sich immer erhält. Gerade zu der Zeit wo der

3wang der Confensus : Formel das theologische Studium zu Burich und Bern unterdrudte, eröffneten in der westlichen Schweis vor= nehmlich drep Männer lichtvollere Ansichten. Alphons Türretin von Genf, Samuel Werenfels von Basel und Friedrich Ofter= wald von Neuenburg. Der erfte machte zu Genf bem Bwange des Confensus ein Ende, und zeichnete fich burd feine Bemuhungen dur Bereinigung der Protestanten aus. Aehnliche Ber= dienste schmückten die benden andern. Auf der politischen Laufbahn bestritten nicht nur Caspar Efcher, Fr. U. Balthafar und andere achtungewürdige Männer Mißbräuche und Unordnungen, welche den einflufreichsten Personen und Corporationen wohl behagten, ohne um defivillen als Träumer und Stürmer befei= tigt zu werden, sondern ihre nachherige Erhebung zu den obern Staatswurden beweist, daß eine nicht geringe Bahl von Mitburgern ihre Unftrengungen billigte.

Bu Burich bildeten sich verschiedene Bereine jungerer Man= ner, welche burch Rachforschungen und Borlefungen über vater= landische Gegenstände historische Dunkelheiten beleuchteten, sich gegenseitig unterrichteten oder zum Staatedienste vorbereiteten. Alehaliches geschah auch in andern Schweizerischen Städten. -Bu Bern gab der fogeheißene angere Stand, ben man bieweilen auch den Schattenstaat nannte, der regierungsfähigen Jugend den Anlaß, sich wenigstens mit den Formen der Staatsver--waltung bekannt zu machen, und den für Republikaner so wich= tigen fregen Vortrag auszubilden. Durch Erwählung Schultheißen, kleinen und großen Rathen ahmte er die Burben und Aemter des Staates nach, hatte feine Schreiber, Groß= weibel und Bedienten, und bestellte durchs Loos 120 Bogtepen, welche meistens von zerstörten Schlöffern ihre Nahmen führten. Den Schultheißen und ersten Beamten waren diese Stellen eine wichtige Empfehlung für die Aufnahme in den großen Rath, und auch den übrigen Gliedern wurde ben Dahlen in den großen Rath eine Stimme zugezählt. Ohne irgend einen sichern Beweis, wollten einige ben Ursprung dieser Anstalt bis an die

Beiten des Burgundischen Krieges hinauf führen, und aus der Genossenschaft der Schützenfahne herleiten, welche in Kriegszeiten zuerst aufbrach. 1687 erhielt sie die Bestätigung der Regierung, und 1729 wurde für sie ein sehr schönes Rathhaus aufgeführt. In seinem Siegel führte dieser äußere Stand einen auf einem Krebse reitenden Affen, der sich in einem Spiegel beschaut. Diese und andere launigten und scherzhaften Anspielungen scheinen aus einem Zeitalter herzurühren, welches sich von der abgemessenen Förmlichkeit späterer Zeiten sehr unterschied.

Für die Geschichte und die Kenntnisse des Waterlandes liefert uns auch diefer Zeitraum wichtige Benträge. Hieher gehö= ren vornehmlich I. J. Hottingers Helvetische Kirchengeschichte wegen der forgfältigen Erforschung der Quellen und der Anführung zahlreicher Urfunden. J. R. Waldfirch, Ginleitung zu der Eibegenössischen Bundes = und Staatshistorie, durch feine spftema= tische Form und das Bestreben, -auch das politische Leben des Bundesstaates durch die Anführung der wichtigern Berträge dar-Doch-sind beyde sehr parteyisch für die Sache der Das Berdienst der Grundlichkeit und einer leicht Reformirten. faglichen Darstellung gehört J. S. Rabns Gidgenöffischer Gefchichte, inebesondere fo weit sie fein Zeitalter betrifft. zwen Banben, Burich 1690, im Drucke erschienene Arbeit ift ber Auszug des größern handschriftlichen Werkes; allein auch in dieser Geschichte bemerkt man die Aengstlichkeit, mit welcher ein Schriftsteller in jenen Beiten genöthigt war, sich über vater= ländische Angelegenheiten auszudrücken. Die 1658, ohne Druckort herausgekommene Heutelia \*), ober Reise zweper Exulanten durch die Schweiz. Die Sprache ist derb und satyrisch, der

<sup>(\*)</sup> Man halt ben Jatob Graviset, Herrn zu Liebed und Landvogt zu Oron, einen gebornen Pfälzer, für den Versasser. Die Aussührlichkeit, mit welcher von dem untern Aargaue und von verfdiedenen Gegenden dieser Landschaft gesprochen wird, laffen auf
einen Bewohner besselben schließen.

Berfaffer gereizt gegen Bern, bem er, neben Anderm, eine Ans näherung zur Demokratie zum Vorwurfe macht, welche aber nur in dem Gintritte neuer Familien in die Regierung bestand; bitter gegen fatholische Geistliche, oft wegwerfend gegen bas Landvolk; micht frey von Vorurtheilen. Oft verliert er sich in Ab= fchweifungen; benpoch enthalt das Buch viel Seltenes und Charakteristisches, und. Sittengemälde, die man theils heut zu Zage noch erkennt, theils als historische Denkwürdigkeiten aus einer verschwundenen Beit zu betrachten bat. Bemerkenemerth ift das= jenige, was über die Bunschbarkeit gleichförmiger Kriegsübun= gen, Rüftungen, Munzen, Gewichte und Mafe, über ben Mangel an Borbereitung zum Staatsbienste, die Befchränkung der höhern Lehrstellen auf Gingeborne, über Bestechungen und ungetreue Berwaltung, über die Borliebe vieler Richter für Ber= gleiche gesagt wird, welche der Werfasser die große Landsage nennt, vermittelft welcher die Prozesse so zerschnitten werden, daß auch die ungerechtesten Forderungen hoffen können, einen Abschnißel davon zu tragen.

Innere Mifftimmung nach bem Toggenburger Frie-Reutralitäteverhaltniffe mabrend des den. Polnischen Rachfolge :, bes Desterreichischen Erbfolgefrieges. Das Restitutions : Gefchäft. Die evangelischen Ortenähern sich dem Frango= fifchen Sofe. Allgemeines Bundnig mit Frant= reich. Andere auswärtige und innere Berhande Toggenburgische Angelegenheiten. - Wildinger = Sandel. Davels Unternehmung ge= gen bie Berneriche Regierung. Bundnerische Bwistigfeiten. Die Sarten und Linden in den äußern Rhoden. Wiederhohlte Unruhen zu Bug und Genf. Unruhen gu Biel und im Bisthum Bafel. Berfchwörung gu Bern. Empörung ber Bewegungen in Uri, Schwyg, Un= terwalden und Ginfiedeln. Anarchische Reis bungen in Bunben. Sumult zu Reuenburg. Fac= tionen zu Luzern. Unzufriedenheit über das Frangosische Bündnif in Burich. Bafer. Land: ammann Sepli. Aufftand im Canton Freyburg u. f. f. bis 1789.

Zwar hatte ein feverlicher Vertrag zu Narau 1712 äußerlich den Frieden unter den Eidsgenossen wieder hergestellt und ein zweyter sollte zu Baden 1718 denselben noch mehr befestigen; aber der Glaube an dessen Dauer war schon wieder erschüttert.\*)

Den Zürichern und Bernern sagte warnend die sich verbreitende Runde von den bepden Breven des Papsies Elemens XI an den Abt Joseph vom 10 und 20 October 1718, daß das lange ersehnte Friedenswerk schon wieder durch eine mächtige Hand unterwühlt sep; den V Orten gab ihre genaue Kenntnist des Borgegangenen neue Hoffnungen. Der vollständige Abdruck dieser Breven n dem Il Hefte des Archives für Schweizergeschichte und Landestunde, macht eine ausführliche Anzeige hier entbehrlich; aber ihr

Immer schwebten vor dem politischen Blide der V Orte die abzetretenen Herrschaften und das eingebüßte Uebergewicht. Zwisschen behöhen Religionstheilen, vornehmlich zwischen den ältesten Bundesgliedern, dauerten Groll und seindselige Gesinnungen fort, so daß oft kleine Veranlassungen einen neuen Ausbruch des Krieges beforgen ließen, und jeder Theil Angriffe und Ueberfälle von dem andern erwartete. Die fortdauernden Reibungen zwischen dem Kloster St. Gallen und dem Toggenburg, die Entwickelung der neuen staatsrechtlichen Verhältnisse Zürichs und Berns und die besondern Verbindungen der katholischen Orte, gaben dieser

Inhalt liefert zu taufend Beweisen, noch einen neuen, vollkräftigen, daß weder Staaten noch Privaten in allen Verhandlungen über Die entferntesien Anspruche ber Rirche und bes Elerus eine Sicher. beit haben, bis Rom vor aller Welt laut ausspricht, nicht nur es werbe fein vorgebliches Losbindungs. und Entfraftungerecht nie mehr ausüben, sondern es besige dasselbe nicht und habe es, nie liber wann wird diest geschichn? — Nachdem in dem ersten Breve Pabft Clemens fic als ben von Gott verordneten Bertheibiger der Rirden und Rlöfter dargestellt bat, entrustet er sich über die Befugniffe, welche ber Regeren burch ben Babifchen Friedensichlug im Loggenburg sepen eingeräumt worden. Unglaubliches sep in Den Regern merden gleiche Rechte und Bedemselben enthalten. amtungen gestattet, wie ben Ratholischen. Ibren Pfarrern werbe sogar der Unterricht der Jugend in ihrer verdammten Secte em. pfohlen. Obgleich der Friedensvertrag icon an fich felbft nichtig fen, und alle Berträge über geiftliche Guter ohne papftliche Bestätigung keine Kraft haben, auch Papst Urban VIII dies 1640 so ausgesprochen habe, daß es feiner neuen Borforge bedürfen murde; fo finde er es boch angemessen zu erklaren, daß alle Artifel und Bestimmungen bes Vertrages, welche der Kirche oder den Klöffern nachtheilig fenn könnten, als nicht geschen betrachtet werden, und daß sie durch keine Verjährung Kraft erlangen sollen. Er sest bas Rloster St. Gallen wieber in alle Rechte ein, welche ihm burch bie Regerischen Angriffe entzogen worben.

mißtrauischen Stimmung von Bett zu Zeit neue Nahrung. Weil . Frankreich, je nachdem feine Staatsklugheit es zu fordern schien, die einen hoffen, die andern fürchten ließ, fo ftand das Restitutions= gefchäft meistens mit 'ben Anregungen eines neuen allgemeinen Bundniffes mit Frankreich in Berbindung. Bwar gingen meh= rere Jahre vorüber, ehe bende Angelegenheiten wieder zugleich und nach einem Plane betrieben wurden; allein fobald Frankreich oder Deftreich Gehör gaben, waren die V Orte fur die Refti= . . tutions : Sache thatig. Im Nov. 1724 erhielt Burid von feinem Correspondenten, auf dem Reichstage zu Regensburg, die Un= zeige, die V Orte hatten die Unterstützung des Kaisers in der Mestitutions = Angelegenheit nachgesucht, und weil man zur nähmlichen Zeit Anzeige von Waffenrustungen im Canton Schwyd erhielt, stieg das Mißtrauen auf einen folchen Grad, daß es sich bald verrieth und dadurch auch den innern Cantonen mit= Endlich saben beyde Theile, daß sie sich gegenseitig theilte. zu fehr mißtraut hatten, und ein Schwert hielt das andere in der Scheibe.

Bald wuchsen die Hoffnungen der V Orte, als ein angefehener reformirter Mitstand den Beruf eines Bermittlers auf sich Durch feinen Bundesvertrag war Bafel zur Reutralität verpflichtet, und zu Vermittelungsversuchen eingeladen; 'allein damable trugen eigene Bwede bas meifte zu diefer Stimmung Bafels Seit dem Durchmarsche des Generals Merci 1709, hatte dieser Canton vielfach die Abneigung Frankreichs empfunden; auch schienen Solothurn und die übrigen katholischen Orte nicht gesinnet, die Abneigung der frangosischen Gesandschaft zu mil= dern, durch Beforderung des französischen Planes ein allgemei= nes Bundniß zu Stande zu bringen, und durch Unterfrugung der Restitution hoffte Basel Frankreich zu verfohnen und zugleich auch die katholischen Orte für sich zu gewinnen. Es machte Daber den beyden Orten Burich und Bern Untrage, und diefe hielten im März 1725-defiwegen eine Conferenz zu Aarau, doch obne dieser Aufforderung zu entsprechen. Noch mehr als Bern

was mehr als Bertheidigung zum Zwecke haben sollte. Bepbe glaubten im Hintergrunde nur die Restitution, die Absicht Frankzreichs zu entdecken, einen unbedingten Einfluß auf die Schweizerissschen Angelegenheiten zu erhalten, und das zu Schwyz 1728 erz neuerte Bundniß zwischen den katholischen Orten und Wallissveranlaßte sie zu gegenseitiger Mittheilung ihrer Besorgnisse.

Der neue Französische Bothschafter Marquis von Bonnac, welcher im Mov. 1727 eintraf, brachte bald nachher das allge= meine Bundniß wieder in Bewegung. Auf einer außerordent= lichen Tagfahung war man im Rov. und December 1729 zu diesem Bwede ben dem Bothschafter zu Solothurn versammelt; allein nur Basel und einige andere waren zur Annahme bereit; ,im ent= schriedenen Widerspruch wollten die katholischen Orte ohne die Bu= rudgabe der abgetretenen Landschaften nicht eintreten, Burich und Bern hingegen die Gewährleistung des Aarauischen Friedens von 1712 vorausgehen laffen. Im folgenden Jahre suchte der Bothschafter wenigstens die jungern evangelischen Orte zu gewinnen; allein Zurich und Bern, welche Basel ihre Unzufriedenheit zu erkennen gaben, wußten dieß zu hindern. 1731 forderte Bonnac die Gidegenoffen auf, ihre Beschwerben anzuzeigen. — Die Abtep St. Gallen, welche in dem Bundniffe von 1715 nicht einge= schlossen war, gab zur nähmlichen Beit, durch Erneuerung ihres ältern Bündnisses mit Frankreich, den Ständen Zurich und Bern Stoff zu neuen Beunruhigungen. Im folgenden Jahre gab Bonnac den Berhandlungen einen neuen Antrieb; aber nicht nur beharr= ten die Cantone auf ihren bisherigen Forderungen, sondern Bürich und Bern führten dieselben noch bestimmter aus. Burich forderte acht Praliminar = Artikel; unter diesen, den Borbehalt des Aarauis schen Friedens, und Frankreichs Neutralität ben innern Rriegen der Schweizer. Allein mahrend diefer Beit war das Migtrauen zwi= schen benden Religionstheilen wieder so hoch gestiegen, daß man fich zu Ende des Jahres 1731 gu gurich und Bern über die Ergreifung von Magregeln gegen einen Angriff der fatholischen

Orte berathschlagte, weil man vernommen hatte, in den V Orten spreche das Wolf von einer Unternehmung auf Rappersweil, von Ginverständnissen mit einigen Unzufriedenen im Canton Burich und von ber Unterftutung Frankreiche und Sardiniene in dem Restitutions = Geschäft; durch den Oberst Rydt von Schwyz, und Andere erhielt man Anzeige von Unterhandlungen, welche' der Bernerfche Oberst d'Aubonne über das Frangosische Bundnif und das Restitutions = Geschäft mit den katholischen Deten begonnen In den Jahren 1735 und 1736 walteten neue Besorg= nisse, welche ben Burich einige Berbesserung im Reiegewesen und die Einrichtung zur Folge hatten, daß ein fo geheißenes Piquet oder eine zum Auszuge bestimmte Abtheilung von 6000 Mann immer in Bereitschaft seyn solle. Bu gleicher Beit fam das Bundesgeschäft wieder in Unregung, so daß der Raiserliche Bothschafter ben Burich sich deswegen erkundigte; allein die Ant= wort ging nicht weiter, als man werde nichts gegen den Erbverein eingehen.

Durch entgegenkommendes Benehmen, mahrend der Beylegung der Genferischen Unruhen von 1737 und 1738 und der Streitigkeiten mit Basel wegen der Fischerrechte, hatte Frankreich das Butrauen der evangelischen Orte wieder in bedeutendem Grade Rechtliche Politik lohnt, wie Rechtlichkeit im Pri= vatleben, ihre Bekenner durch das Entgegenkommen des öffent= lichen Butrauens, so daß diejenigen, denen dieses beffere Gefühl fremd ift, durch Berechnung sich dazu erheben sollten. So erfreute das lange allgemein gefürchtete und gehaßte Frankreich sich wieder des Butrauens mancher Staaten. Die wahre Staatsklugheit des greisen Ministers Cardinals von Fleury, und das eben so recht= liche Benehmen des 1738 eingetroffenen neuen Bothschafters Barberie Marquis von Courteille, welcher allgemein in dem Rufe eines rechtschaffenen Mannes stand, trugen sehr viel ben', diese Stimmung zu vermehren. Schon 1738 schrieben die evangeli= schen Gesandten von der Tagleistung zu Frauenfeld, 4 July, an denselben, sie hatten vernommen der König wolle den Bund

4

mit ihnen erneuern; fle verlangen bie nabern Gebanken kennen, auf welche Weise dieß begehrt werde. Man beforgte nicht mehr die Restitution mit dem Bunde vereinigen zu muffen; eher hingegen, die katholischen Orte möchten, wenn man keine Antwort gabe, ihren Credit bep Frankreich noch hoher bringen. Bu Burichs Unnäherung trug der Ritter Schaub von Bafel, ein Mann, dem ben vielen Fähigkeiten und vorzüglichen Gigen= schaften der Beruf eines Unterhändlers und Credit bey Großen Eine evanges zum Bedürfnisse geworden waren, viel bep. lische Conferenz, im März 1739, entwarf die Bedingungen. Man legte den ewigen Frieden von 1516 zum Grunde, und weit entfernt, sich dem Bundnisse von 1715 zu nähern, suchte man vielmehr das Nachtheilige des Bundes von 1663 zu beseiti= Die bisher vergeblich geführten Beschwerden über die Be= schränkungen des Schweizerischen Sandels, die ungunftigen Ber= haltnisse des Kriegedienstes, die vielen unbezahlten Ruckstande, die auf die in Frankreid, angesiedelten Schweizer gelegte Ropf= steuer, (Capitation) die Frangosischen Festungewerke an der eide= genösischen Grenze u. a. m. wurden zusammen gefaßt, und der Entwurf eines neuen Bundniffes wurde dem Bothschafter mit. getheilt; allein die Forderungen mochten zu hoch gespannt schei= ! nen, fo daß nur eine gant allgemeine Befcheinigung des Frango= fischen Gesandtschafts = Secretairs erfolgte, und dieses Geschäft damahls ruhen blieb. Die unfreundliche Stellung bepder Religions. theile hatte die Folge, daß sie fortfuhren, auch gegen das Ausland oft, wie ganz getrennte Staatskörper zu handeln. Ihrem politischen Blide entging es zwar nicht, daß die Congresse der Großen meistens fur die Rleinern beunruhigend find; aber auch Diese Betrachtung vereinigte sie nicht, Als 1723 Bern aus Beranlassung des Congresses von Cambray antrug, die evangelischen Stände mochten fich einer großen Macht empfehlen, geschah dieß. gegen Großbritannien , Solland , Preußen und Seffen = Caffel, und benm Congresse von Soisons, 1728, geschah das nähmliche gegen eben diese Mächte, und überdieß noch gegen Schweden.

gleiche Weise benahmen sich die katholischen Sibsgenossen gegen die katholischen Mächte. Gleichwohl nöthigten die auswärtigen Berhältnisse, die entgegengesetzen Sinwirkungen Frankreichs und Destreichs, die Nähe des Schauplaßes neuer Kriege der großen Mächte, der auswärtige Kriegsdienst und manche Beeinträchtisgungen, oft von Seite derjenigen, welche sich Freunde und Beschüßer nannten, die Sidsgenossen wieder gemeinschaftlich zu handeln.

Immer behielt Frankreich den meisten Ginfluß auf die eide= genössische Politit, und er vermehrte sich nach der Mitte des Jahr= hunderts; allein die unmittelbare Berührung und andere Berhältnisse erforderten immer auch eine vorzügliche Rucksicht auf Desterreich und das Deutsche Reich. Richt weniger gab der fremde Rriegsbienft ber außern Politik ber Ginzelnen immer eine abwechfelnde' Richtung. 1719 überließen mehrere Cantone dem Könige von Spanien, Philipp V. ein Regiment, und ein anderes die Graubundner. In den Capitulationen war zwar vorbehalten, diese Truppen sollten nur vertheidigungeweise gebraucht werden; allein bald wurden sie nach Africa geführt und zu Oran und Ceuta gebraucht. Im nähmlichen Jahre klagte man gemeinschaft= lich über neue Desterreichische, und Französische Bölle, über schlechte Bezahlung der Offiziere im Französischen Dienste, in den fol= genden Jahren über die Beranderung der Pranzosischen Mung= forten, über das Berboth der Ausfuhr des baaren Geldes, den dadurch verursachten Werlust der Kaufleute und Offiziere, die so geheißenen Billets de banque à liquidation, die Sperre im Elfaß, welche vor andern Bafel drudte. Der Raifer erneuerte 1726 bas Capitulat mit Bunden und trug auch den Gidege= noffen durch feinen Bevollmächtigten, den Abt zu St. Blaffen auf, eine Erläuterung des im Erbverein vorbehaltenen getreuen Auf= febens an, womit er Borfchlage wegen Berminderung der Defterreichischen Bollerhöhungen verband; man verhieß ihm den Erb= verein punktlich zu halten. Sogleich forberte die Französische Gesandtschaft es mochte von ber Sagsapung nichts zum Rachtheil Frankreichs abgeschlossen werden. Der neue Französische Bothschafter, Marquis von Bonnac, und der Abt von St. Blasien wirkten sich entgegen. Beschränkungen des Verkehres sollten die Eidsgenossen gegen Desterreich nachziebiger machen. Der 1728 angekommene Graf Reichenstein sprach von einer Ausdehnung des getreuen Aufsehens in wirkliche Huse, und von einem Seeutitäts Wertrage sur eine Strecke Landes vom Heitersheimer Bache bis nach Vregenz, in der Breite von 3 Meisen, deren Vertheidigung die Eidsgenossen auf sich nehmen sollten; allein diese, vor andern Jürich, wollten zuerst die Bollbeschwerden gehoben wissen. In einem Schreiben vom & Juli 1728 brachte die Jahrrechnungs = Lagsahung dem Französischen Bothschafter die ältern königlichen Zugeständnisse oder sogeheißenen Schweizerischen Bortechte durch eine aussührliche Aufzählung in Erinnerung.

· Det durch den Tod Augusts II, Königes von Polen, veranlafte Polnische Successions = Rrieg machte die Gibegenoffen bey der Unnäherung kriegführender Seere wieder auf die Bewachung ihrer Grenzen aufmerkfam. Dem Chuefürsten August von Sachsen, Sohn des verstorbenen, den der Raifer unterstütte, feste Frant. reich den Schwiegervater Ludwigs, XV, Stanislaus Leschnsti, ent= gegen, der von dem friegerischen Schwedischen Könige Carl XII schon 1704 auf den Polnischen Thron war erhoben worden. Im October 1733 bemächtigten sich die Franzosen der Reichsfestung Rehl und drangen mit ben Sardinischen Truppen vereinigt in bas Mailanbische ein. Bey Süningen schlugen sie eine Brude über den Rhein, und es toftete Mühe, fie abzuhalten, auch den zum Canton Basel gehörenden Theil ber Schuster = Infel zu befegen. Bafel bath um einen eidegenöffifthen Buzug von 400 Gine Tagfatung versammelte sich im November zu Mann. Badent, von der Schwyz wegblieb. Dem Bischofe von Bafel, welcher um getreues Aufsehen, und der Stadt Muhlhausen, die bath, ihr im Nothfalle behülflich zu fenn, verficherte man, ihnen boch einige hoffnung zu geben, seiner guten Gesimungen. Doch icon ertlärte Bafel ben Buzug für überfluffig; weil' ber-

Rriegsschauplag sich entferne, bath aber um die Absendung von Repräsentanten, welche im Unfange Decembers von Bern und Luzern daselbst eintrasen. Die Tagsatung befabloß, einträchtig zusammen zu halten, die Neutralität wohl zu beobachten, auch diefe und die "Securität" ber IV Baldstädte und des Frickthales nadhaufuchen, Ausreißer von den Grenzen abzuhalten, u. f. f. Im Frühjahr 1734 entfernte sich der Kriegsschauplat von der eidsgenössischen Grenze und man beschränkte sich, nach dem Wunfche Bafels, auf einige kleine Bachtposten. Die Desterreichische Gefandtschaft forderte, daß, wenn die Frangofen in die Border = Desterreichischen Lande vorrücken würden, die Gidgenoffen die Baldstädte "erbeinlich" bewahren und die Grenzen bewachen follten. Der Frangosifche Bothschafter theilte die Grunde mit, welche den König zu Ergreifung der Waffen bewogen hätten. Der Desterreichische Geschäftsträger Bermann feste beniselben Die Grunde seines Hofes entgegen, und nannte den König einen lie fligen und übermächtigen Feind. Die Anerkennung ber eidsgen noffischen Meutralität wurde von Frankreich mit weniger Rude halt ausgesprochen, als von Desterreich. Der neugewählte König August III von Polen zeigte den Gidegenossen seine Erhebung auf den Thron an. Das kaiserliche Ansuchen um Ueberlaffung von zwey Regimentern fand zuerst Schwierigkeit; doch wurden sie auf einer Conferenz zu Baden endlich bewilligt. Ueber die Miß= bräuche ben ben Werbungen für verschiedene Mächte in den ges meinen Herrschaften und über Privat = Werbungen wurden viele Rlagen geführt; denn 1733 waren vier eidegenössische und 1734 ein Bundnerisches Regiment in Sardinische Dienste getreren, ein anderes Bundnerisches Regiment und 25 Compagnien aus der Gibegenoffenschaft, die unter bereits bestehende Regimenter vertheilt wurden, für Frankreich angeworben worden. Die Defterreichischen Civil = und Militar = Behörden gaben Berantaffung gu vielen Beschwerden. Das Marktschiff von Rheineck wurde i ber Befahung ju Bregenz, ein Bürger von Arbon gu Botithofen apgehalten, auf dem fleinen Damme bey Rrenglingen wurden von

der Besahung zu Constanz Pfähle umgehauen. Noch wichtiger waren die Sperrungen der Getreidezusuhr, die auch von Franksreich fortgesetzt wurden. Von dem neuen Desterreichischen Botheschafter, Marquis von Prie, suchte man die unbedingte Anerkennung der eidsgenössischen Neutralität zu erhalten, die der Französischeschon am 16 November zugestanden hatte.

Eine Conferenz zu Baben, im May, beschäftigte fich wieder mit Maßregeln zu Abhaltung fremder Durchmärsche und einer Befetzung des eidsgenöffischen Bodens. Die Weußerung des Französischen Bothschafters', den Gidegenoffen mangle Ginigfeit und Treuberzigkeit, wollte die Tagfagung nicht zugeben; das Anfuchen des Markgrafen Carl von Baden = Durlach, der fich während des gangen Krieges zu Basel aufhielt, daß ein Theil feiner oberts Markgraffchaft in die eidsgenössische Securität aufgenommen werden mochte, und eine kaiserliche Denkschrift wegen Erklarung des getreuen Aufsehens gegen die in dem Erbvereine eingeschlossenen Landschaften veranlaßten lange Unterhandlungen; die Tagsatzung fchlug vor, die Meutralität über eine Strede Landes lange der Schweizer = Grenze, mit Ginschluß der obern Markgrafschaft , bis an den Heitersheimer = Bach und die bischöflich = Bafelfchen Lande zu beyden Seiten des Rheines, auch über das Sundgau und einen Theil des obern Elfases auszudehnen; allein Desterreich wollte das Lettere nicht zugeben, und die Tagsatzung sich nicht zur Gewährleistung dieser Neutralität verstehen, welche Frankreich for derte; doch erklärte sie sich, wenn, wie 1688 und 1689, zu diesem Zwede die kriegführenden Mächte eidsgenössische Truppen in ihren Sold nehmen wollten, so wurde man dies wohl hicht ausschlagen. Der Französische Bothschafter wollte die Neutralität der obern Markgraffchaft bis an ben Beitersheimer = Bach, und einer Linie von Basel bis über den Canton Schafhausen hinauf, in der Breite von einer Stunde, zugestehen; bagegen wollte er nicht barüber eintreten , daß auf Worschläge von benden Seiten ein unpartepis scher Plan von der Tagsatung entworfen und bepben Sofen vor-Der Desterreichische Bothschafter wollte die Deus gelegt werde.

tralität bis an den Schluchter - See fiber Baldshut ausbehnen; der Französische erklärte, ber Gibsgenossenschaft solle nichts Wibriges begegnen, insofern von kaiserlicher Seite die-Declaration ratifis girt werde; und der Desterreichische Bothschafter gab die nahm= siche Erklärung. Die Jahrrechnungs = Tagsakung von 1734 ant= wortete dem Lettern wegen der Berpflichtungen der Gidegenoffen zum Schute der Desterreichischen Borlande : die im Erbverein von 1474 stipulirte Hulfe und Gegenhülfe fen in demjenigen von 1500 abgethan und 1511 in getreues Aufsehen verwandelt worden. - Im Ganzen genommen war diefer Arieg dem Schweizerischen Sandel fehr vortheilhaft; doch dauerten die Beschwerden über Desterreis chische Bölle und Hemmungen des Handels fort. Bon Beit zu Beit klagte Desterreich über Transgressionen der im Französischen Dienste stehenden Schweizertruppen, nahmentlich ben Philippe= burg, worauf die Tagfagung sich entschuldigte: sie wisse hierauf nichts zu antworten. Gegen eine neue eibegenofsische Conferenz im October 1734 wurden die nähmlichen Rlagen wiederhohlt; Bafel begehrte von derfelben die Vereithaltung von 400 Mann, Schafhausen getreues Aufsehen, und den Französischen Bothschaf= ter bath die Conferenz, daß die vom Konige immer noch ausge= bliebene Befräftigung feiner Bufage, ben eidegenössischen Boden nicht zu betreten, ertheilt werden möchte. Sie war verweigert worden, weil Frankreich die kaiserliche nicht befriedigend fand; man ersuchte den Französischen Bothschafter, sich zu befriedigen, weil sie 1702 auch so gegeben worden sep. Der Desterreichische hingegen schlug eine Beranderung ab, und wiederhohlte die Er= klärung zur Berbehaltung der eidegenössischen Sicherheit.

Gegen die Jahrrechnungs=Tagsatzung von 1735 beklagte sich der Desterreichische Bothschafter, daß Truppen, welche an Frankzeich nur zu dessen Schutz übersassen worden seinen, gegenwärtig auf Deutschem Boden stehen, und sich angriffsweise gebrauchen lassen; ebenso wegen der Ueberlassung von Truppen an Sardiznien und an Spanien für den Infanten Don Carlos. Man hatte gehofft, durch bedingte Werbung Borwürfe zu entsernen. So

glaubte Basel, welches mit Sardinien in keinem Bunde stand, dieß zu vermeiden, wenn es seinen in Sardinischen Diensten stes penden Offizieren besehle, Bettler, Strolchen (Bagabunden), und anderes herrenloses Gesindel anzuwerben; allein der Desterreichische Bothschafter beschwerte sich dennoch, und der große Rath hob auch diese Bewilligung wieder auf.

Schon am 3 October 1735 waren geheime Friedens : Pralis minarien geschlossen worden; aber mit dem wirklichen Frieden beeilten sich die kriegführenden Mächte nicht, weil ihre Seete größten Theils auf dem Boden kleinerer Deutschen Fürsten ftanden. 1736 hob Frankreich den erhöheten Abfuhrzoll von den Basleris schen Gefällen auf; nicht aber die Sperre der Fruchtzusuhr und. die Hemmungen der Handelschaft. Auf der Tagsatzung zu Frauen= feld konnte man fich 1737 über ein Ansuchen an die Friede schlie= ffenden Mächte um Aufnahme in den Friedens = Wertrag nicht Der Friede kostete dem Sause Desterreich Meapel, vereinigen. welches dem Spanischen Infanten Carl zufiel, und entschädigte den König Stanis laus durch das den Gidsgenossen benachbarte. Lothringen, fo daß diese lange schon gewünschte Erwerbung nach dessen Tode Frankreich zukommen, und dasselbe auch von dieser Seite zum geschlossenen Staate machen follte. Dem abtretenden Herzoge Franz Stephan, Stammvater des jepigen Raiserhauses, geb er Toscana und brachte den Sardinischen Staat, dessen berechnende Politik die Landschaften Tortong und Movara erhielt, in unmittelbare Berührung mit den welschen Bogtepen, indeß der Raiser sich mit der Hoffnung tröstete, seine pragmatische Sanction, durch welche er der einzigen Tochter Maria Theresia die Erbfolge, in allen Desterreichischen Staaten sichern wollte, von den größten Mächten anerkannt zu seben. Sogleich nach dem Frieden entließ der Kaifer die beyden zum Schupe der Waldstädte geworbenen Regimenter gegen den bestimmten Inhalt der Capitulation, welche auf sechs Jahre geschlossen war uischen nach zwen Jahren und ohne billige Entschädigung. - Den Reformirten waren noch einige Anerbiethungen gemacht worden; allein der Unwille war

su Baben 1736 die Anerbiethung ausgeschlagen und gemeinschaftlich auf Entschädigung gedrungen wurde. Reinen bessern Lohn erstielt ein großer Theil derjenigen, welche für Frankreich und Sarzbinien ihr Blut vergossen hatten. Drey von den angeworbenen Regimentern entließ 1737 Sardinien, und Frankreich die angesworbenen neuen Compagnien.

Der Ausbruch des Desterreichischen Erbfolge : Rrieges, 1741, über die Frage: ob Maria Theresia, die Tochter Carls VI; ein= zige Erbinn der Defterreichischen Monarchie fen , ober ob der Churfürft Carl Albrecht von Bayern ein befferes Recht habe, beunruhigte wieder die eidegenössische Grenze. Der Churfürst gruns dete nach der Erlöschung des Desterreichischen Mannestammes feine Ansprüche auf die Bestimmungen des Kaisers Ferdinand I; auf einen Borbehalt feiner Stammmutter und barauf, daß feine eigene Mutter die Tochter des Raisers Joseph I, des ältern Brus ders Carls VI gewesen war, und sprach die ganze Desterreichische Spanien machte andere, doch schlecht begrundete Erbschaft an. Unfprude; dagegen wurde Sardinien, welches zuerst abnliche Unsprüche auf Theile der Desterreichischen Monardie gemacht hatte, durch Englische Subsidien und die Insicherung einer neuen Bergrößerung im Mailandischen, für Maria Theresta gewonnen. junge König von Preußen , Friederich II, erneuerte die von seinem Ahnheren aufgegebenen Ansprude auf einige Schlesische Landschaften, und als der Desterreichische Sof diese allzu gebietherisch von sich wies, machte er unerwartet dem Rriege im December 1740 durch den Ginmarsch in Schlesien den Anfang. 1741 drans gen die vereinigten Franzosen und Bayern in Desterreich und Böhmen ein, indeß die Spanier in der Lombarden vorrudten. 1742 ichlugen die Frangofen ben Buningen eine Schiffbrude und legten auf der Deutschen Seite Festungswerke an. Ohne Erfolg wurde wieder über Seeurität der Waldstädte und andere ver= wandte Gegenstände unterhandelt. 1741 standen auch die Spa= nier in Savoyen nabe bey Genf; und als Zurich und Bern eine

Besatung von 800 Mann dabin fandten, wurde dies von Frantreich der Stadt als Mistrauen ausgedeutet. Raum war indes der Churfürst von Bapern am 24 Januar 1742 unter dem Rahmen Carl VII zum Raifer gewählt worden, als, durch die größten Anstrengungen der Ungarischen Nation unterftust , die Feldherren Maria Theresiens, welche jest den königlichen Titel von Ungarn führte, die Franzosen und Bayern nöthigten, Desterreich und Böhmen zu verlassen, Bapern selbst besetten, und auch die Spa= nier in Ober = Italien zuruck brängten. Am 7 August 1743 war eine Tagleiftung zu Baden zufammen getreten und hatte beschloffen, eine genaue Neutralität zu beobachten. Man theilte diesen Befchluß Frankreich, Großbritannien und Ungarn, den commandit rehben Generalen und den fremden Gefandten mit, und Bafel bath um einen Buzug von 2000 Mann mit Unzeigung feiner bereits getroffenen Anstalt. Die Armeen von Desterreich und Frankreich ftanden bis in der Rafe von Bafel; die 6 democratis schen Orte schickten keine Contingente; die 7 übrigen, der 216= und die Stadt St. Gallen und Biel den vierten Theil der ihri= gen, zusammen 2040 Mann: Die im Defensional stehenden Orte beschlossen, dasselbe in Absicht auf den Oberbefehl, die Verpfle= gung und andere Artifel genau zu beobachten. Sowohl der Fran= zöfischen als der Ungarischen Generalität murde die Securität der IV Waldstädte, des Frickthales und eines noch ausgedehntern Bezirkes, wie 1734, und das Ansuchen des Bischofs von Bafel um die Aufnahme-in diese Securität empfohlen, und Basel glaubte, die an der Grenze liegenden eidsgenöffischen Truppen sollten, wie 1688 und 1689, von den friegführenden Mächten besoldet werden.

Am 9 September versammelte sich eine neue außerordentliche Tagsutzung zu Baden und beschloß, Durchzüge und Postirungen mit Gewalt zurück zu treiben. Die nicht im Defensional stehenden Orte zeigten an, sie hätten eine Ausmahnung gethan, um im Fall der Noth nach den Bunden getreulich benzustehen; und schon zeigten die Französischen Behörden Besorgnisse wegen eines Deutsichen Einfalls. Man berathschlagte sich über einen zweyten und

britten Ausgug, und erinnerte ben-Ungarifden Bothichafter, die Meutrelitäte = Exflarung feines Spfes zu beforbern. Der Rriege= schauplat entfernte sich. Im Movember wurde bas Contingent auf 500 Mann vermindert, nach dem Neujahr gang zuruckgezogen, und Bafel wurde bevollmächtigt, in gemeineidegenöffischem Nahmen zu handeln. Im Februar 1744 fuchte der Marquis von Prie im Nahmen der Königinn von Ungarn um zwey Regimenter an mit Berufung auf den Erbverein, und indem er es boch anpries, daß die Defterreichischen Truppen ben Burudtreibung der Franzosen den eidegenösischen Boden nicht betreten hatten, Der kaiserliche Bothschafer, Graf Frohberg, behauptete dagegen, der Erbverein verpflichte jest die Gibegenoffen feinem Gebiether Carl VII als rechtmäßigen Erben der Desterreichischen Monarchie. Bürich, Bafel, Schafhausen, Appenzell Außer = Rhoden und Biel wollten der Königinn zwey Regimenter zur Bertheidigung nach der Capitulation von 1734 bewilligen. Bern, Schwyz, Obwalden, Glarus, die Innern Rhoben und der Abt wollten zu einem Ent= wurfe, nicht aber zu Schließung einer Capitulation die Sand biethen, und trugen auf Berweigerung an, weil man Frankreich einen Volksaufbruch abgeschlagen habe. Luzern, Uri, Nidwal= den, Jug und Freyhurg fanden dieses Begehren wegen der Gin= wendung des Raisers und seines Berbündeten fehr bedenklich, und nahmen dasselbe ad referendum; Selothurn wollte nicht entsprechen, weil der Erbverein nicht zu thätlicher Sulfe perbinde. Durch Drohungen und Worstellungen wirkten der Graf Frohberg und der Französische Bothschafter ben Bemuhungen des Marquis pon Prie fo nachdrudlich entgegen, baß fein Begehren, welches er am Ende auf ein protestantisches Regiment beschränkte, gang abgewiesen wurde; allein nun widersetzte er sich mit eben so viel Nachdruck der Werbung für Spanien, und es gelang ihm, fie in mehrern Cantonen zu hindern.

Großbritannien und die Niederlande unterstützten die Königinn von Ungarn, und im Frühling 1744 rückte ihr Feldherr Prinz Earl von Lothringen in das untere Elfaß ein. Schon war man für das Sundgau beforgt, fo daß Burich und Bern Meprafentanten und einen Buzug nach Mühlhausen abgehen ließen; allein jest eröffnete Friederich II, der schon 1742 mit Maria Theresia einen Frieden geschloffen, und dadurch den größten Theil von Schlefien und die Grafschaft Glag erworben hatte, den zwepten Schlesse fiben Rrieg, angeblich um dem aus feinen Staaten verdrangten Raifer benzustehen, vornehmlich aber weil er voraus feben konnte, daß ,. wenn Frankreich unterliegen follte, Desterreichs Uebermacht fogleich feine neuen Groberungen bedroben murbe. Frankreich, welches bisher nur als Bundesgenoffe des Bayerschen Raisers aufgetreten war, erklärte nun den Rrieg erft am 27 April 1744 und ließ 24,000 Mann in Italien zu den Spaniern ftoffen. Bens Waffen nöthigten die Desterreicher im August über den Rhein guruckzugehen, und weil diefe ihre Sauptmacht gegen Fried= riche II siegreiches Heer wenden mußten, folgten ihnen die Franzosen nach.

Um 25 September 1744 traf wieber eine Tagleistung Baden gufammen, empfahl aufs neue den Kriegführenden die eidegenöffische Meutralität, berieth fich über bas Benehmen ben Annäherung der Feinde, und bachte auch wieder daben an die gemeinen Herrschaften; jest bath der Marquis von Prie, die Gids= genoffen möchten fraft des Erbvereines nicht gestatten, daß die Worder= Desterreichischen Lande und die Stadt Conftang von den Feinden der Königinn eingenommen wurden. Man ersuchte die Rriegführenden, die Waldstädte, das Frickthal, Constanz und Bregeng nicht zu betreten, und antwortete dem Marquis von Prie, man werde eine genaue Reutralität beobachten. Dief wurde allen Friegführenden Machten angezeigt, und der Frangofische Both= chafter erwiederte: der Ronig habe feinen Feldherren befonderen Befehl ertheilt, keine Berlepung des eidegenöffischen Bodens ge= schehen zu lassen. — Die Securität kam indeß zu spät. Franzosen bemächtigten sich der' IV Waldstädte, am 10 October der Stadt Conftang und, nach einer zweymonathlichen Belage= ' pung, am 25 Movember 1744 Freyburge im Breisgau. Gine Be=

willsommung des Königs, der sich im November zu Hüningen und Straßburg einfand, kam nicht zu Stande, theils weil der König sie nicht wünschte, theils wegen des Ceremoniels; doch äußerte er sich sehr verbindlich und fandte seinen introducteur des ambassades an den Bürgermeister von Basel.

Gine außerordentliche Tagsatung zu Baden vom 29 Januar 1745 verhieß Schafhausen und den III Bunden getreues Auffeben; die Berlegenheiten wegen des fremden Kriegsdienstes dauerten fort. Die Tagfapung gab auf die Klage des Marquis von Prie dem Konige von Frankreich ihre Befchwerden und Borftel= lungen über den Gebrauch ein, der bey der Belagerung von Freyburg von einigen eidegenösischen Truppen = Abtheilungen war gemacht worden, und ersuchte benfelben zugleich, Lindau und Bregeng mit Feindfeligkeiten zu verschonen. Die Offiziere, welche vor Freyburg Dienste geleistet hatten, erhielten einen Berweis Alle im Französischen Dienste stehenden (reprehensorium). Offiziere wurden ben Ehre und Gid ermahnet, fich nicht angriffs= weise gebrauchen zu laffen. Allein auf der nächsten Jahrrechnung beschwerte sich ber Frangofische Bothschafter über die gemachten Worstellungen, da doch 1743 Schweizer mit den Deutschen Heeren in Frankreich eingedrungen feven. Die Tagfatung felbst berieth sich wegen des ungleichen Soldes, der ungleichen Kriegs = Diseiplin und des ungleichen Calibers, deren Rachtheile man ein= gesehen hatte. Mach dem Tode Carls VII stellten von der einen Seite die Mahl Franz I zum Deutschen Kaiser, am 15 Sep= tember 1745, von der andern das Glud der Preufischen Waffen den Frieden in Deutschland wieder her und entfernten den Rriege= schauplat aus den Rheingegenden. Im Januar 1746 beklagte fich der Englische Minister Bournabi über den Plan einer Gin= schiffung der Französischen Schweizertruppen nach England zur Unterflühung des Prätendenten. Große Adtung bezeigte damahle Frankreich den Gidegenossen. Gin Französischer Offizier hatte einen Ausreißer mit gezogenem Degen bis auf den Baselschen Theil der Schuster = Insel verfolgt und zur Rudkehr genothigt.

Muf Basels Rlage wurde der Gesangene ausgeliesert, und der Math von Basel erlaubte ihm zu gehen, wo er wolle. Einen anderen Ausreiser verfolgte ein Offizier mit 2 Soldaten bis an den Schlagbaum von Klein = Huningen. Der Ober = Besehlshaber ließ den Offizier anhalten, besragte den Rath um seine Gesin= nungen, und dieser schlug mit gegenseitiger Höslichkeit vor, densselben wieder frep zu lassen. Weit entfernt, bey den Sidsgenossen zu verlieren, gewann das Ansehen Frankreichs durch ein solches Benehmen.

Mochmahls wurden 1747 und 1748 die Spanischen Werbungen auf das Ansuchen des Defferreichischen Bothschafters verbothen, als einige Offiziere auf eigene Rechnung 3000 Mann für diese Macht zu werben gedachten. Die Landvögte der ges meinen Berrichaften wurden beauftragt, auf zwen derfelben, den Com= mandant Botti und den Capitan = Lieutenant Mictat , aufmerksam zu fenn, fle gefangen zu feten und hart zu bestrafen. reich wurde dagegen mahrend diefes Krieges der Dienst derjenigen Mächte besucht, mit welchen man bereits in Berbindung stand. 1712 traten ein eidegenöffisches und ein Graubundnerisches, 1743 noch ein eidsgenössisches Regiment in Sardinische Dienste. dem Frieden murde 1749 ein eidsgenössisches abgedankt. In Dies derländische Dienste waren 1741 wieder 10, und 1742 noch 8 andere eidsgenöffische und Bundnerische Compagnien getreten. 1747 erhielt Zürich durch eine neue Ueberlassung von 4 Compagnien ein besonderes Regiment. Gegen bas Ende des Krieges wurden noch 5 Schweizer = Regimenter und 1 Garde = Regiment für den Prinzen Erbstatthalter errichtet, so daß damahls nahe an 20000 Mann unter den Schweizer = Regimentern in Niederlandischen Diensten fanden; allein bald nach dem Frieden traf 3 von den letterit -Regimentern das Loos der Abdankung. Eben fo entließ auch der Konig von Frankreich nach bem Frieden 36 Compagnien, welche er von den katholischen Orten, Basel und Bunden erhalten, und unter andere Regimenter vertheilt hatte, und die Frey= Compagnien, welche ohne Erlaubnif und unter Schlechten Bedin= gungen in feine Dienfte getreten maren.

Schon seit mehrern Jahren hatte man sich auf den Zage satungen wegen der Einschließung in einem bevorstehenden Friesbensvertrag berathschlagt, und 1748 schrieb vereinigt die Zags satung an alle Mächte, die an den Friedens = Verhandlungen Theil nahmen, um sich zur Aufnahme in den Frieden zu empsehlen; doch empsahlen sich beyde Religionstheile noch absönderlich ihren Religionsgenossen. — Der Friede, welcher Desterreich Parma, Piacenza und eine Abtretung an Sardinien kostete, veränderte kein Grenzverhältniß der Eidsgenossenschaft.

Die zahlreichen Schweizer = Scharen, welche zu Ende des letten Krieges unter den Niederländischen Fahnen vereinigt gestanden waren, hatten bey Frankreich den Wunsch erneuert, seine Berbinz dungen mit den Eidsgenossen wieder auszudehnen, die schlaffer gewordenen Bande sester anzuziehen und die zerrissenen neu anzuknüpsen. Das politische Benehmen des Französischen Cabinets und die Klugheit seiner Bothschaster hatten dessen Einsluß verzgrößert, und er verstäußte sich durch das gegenseitige Mistrauen bender Religionstheile, das immer in Bewegung bleibende Nestiztutions = Geschäft und die fortdauernden Streitigkeiten im Togzgenburg, ben denen diese Macht die Rolle des Vermittlers und mehr als Ein Mahl, durch die eigene Schuld der Streitenden, benzunde diesenige des Schiedrichters spielte.

Man vergaß die Klage, die noch auf der Tagsatzung von 1748 über den schlechten Bustand des Französischen Kriegsdienstes waren geführt worden. Sen so diejenigen über die alten Rüdzssände und über die Vernachlässigung der Reformirten Invaliden, welche lettern Bern, ohne von andern Orten unterstützt zu sehn, vergeblich erhoben hatte. Der Französische Bothschafter, Marquis von Paulmy, bewirkte ben Bern die Aushebung der Verordnung, welche diejenigen, deren Söhne oder Tochtermänner in Französischen Diensten standen, von der Regierung ausschloß, Zürich hielt noch eine Zeit lang zurück. Als Paulmy gegen den Französischen Wiersger, Zweisel über die Ergebenheit Zürichs gegen Frankreich äusger, Zweisel über die Ergebenheit Zürichs gegen Frankreich äus

Berte und angleich von der Eröffnung neuer Werbungen fprach, erinnerte man ihn, Zurich habe Offiziere ben der Garde; es gestatte die Werbung und entschuldigte sich durch den gegenwärtigen Mangel bienstfähiger Leute. Dennoch überließ der Canton Burich, zwar nicht ohne den Widerspruch einer farken Opposition, schon 1752 ein ganges Regiment an Frankreich. Regierungsglieder und Sohne angesehener Familien erhiellen bey demfelben die ersten Stellen. Bep der Bewillkommung des Frans zösischen Bothschaftere Chavigny, im December 1753, trug Glarus an, an die Bezahlung der Friedgelder zu erinnern, welche man fraft bes ewigen Friedens zu fordern berechtigt fep; allein alle übrigen' Orte fanden diesen Worschlag unzeitig. **Als** 1757 die Französischen Schweizertruppen sowohl gegen Friedrich II, als gegen Sanover und Seffen bienen follten, machten Burich und Bern dem Französischen Bothschafter und dem Kriegeminister Borftellungen; aber sie erhielten die Antwort, die Capitulationen enthalten hierüber keinen Borbehalt; und als die jungern Offiziere des Büricherschen Regimentes aus Colln ihre Bedenklichkeiten über diesen Gebrauch ihrer Waffen mittheilten, antwortete ihnen der geheime Rath, sie hätten sich mit folden Fragen an ihre Befehle= haber zu wenden; und nun fochten die Reformirten Schweizer mährend des siebenjährigen Krieges gegen diejenigen Mächte, welche oft ihre Fürsprecher und Bertheidiger gewesen waren. So reift die Hingebung der einen Mitglieder einer Genoffenschaft auch die andern zur Aufopferung ihrer bessern Ueberzeugung und ihres wahren Bortheiles hin.

Als es 1756 der Staatsklugheit des Grafen, nachher Fürsten von Kauniz gelungen war, Frankreich aus einem bald drenhundertz jährigen Feinde durch den Vertrag von Versailles in einen Bundesgenossen Desterreichs umzubilden, und bende Mächte dieß den Eidsgenossen ankündigten, mußte diese gänzliche Umgesstaltung der großen Europäischen Politik auch auf sie mächtig wirken. Hoch stiegen ben den V Orten die Hoffnungen für die Restitution; sie wiederhohlten mit Nachdruck ihre Forderungen

im Bertrauen auf die Unterflützung ber bebben nunmehr vere einigten großen Mächte, und das Boromäische Bundnif wurde Mancherley beunruhigende Gerüchte durchliefen die erneuert. reformirten Cantone. Bu Bürich erzählte man sich von Wetten, die in den Ländern sepen gemacht worden, daß balb in dem Munfter zu Burich die Meffe werde gelesen werden, u. dgl. m. Jest versuchte es der Französische Bothschafter Chavigny, dem Bundesgeschäfte eine neue Anregung zu geben. Er lud im September den Zuricherischen Rathsherrn, nachherigen Burgermeister Heidegger zu sich nach Solothurn ein, sagte ihm, Basel sen zu einem Bundniffe geneigt, pries die Bortheile, welche für die Rube und Sicherheit von Zurich und Bern baraus hervor gehen wurden, empfahl die Restitution und schlug vor, die für die benden Orte wichtig gewordene Verbindung auf die Beybehaltung von Bremgarten und Mellingen zu beschränken\*). Der Buricherische gebeime Rath trug Beideggern nach feiner Berichterstattung auf, wegen der Bundekangelegenheit gegen den Bothschafter durch die damahligen Conjuncturen zu entschuldigen und benzufügen, über die Restitution konne nicht eingetreten werden. -So hoch war inzwischen das Mißtrauen der bepden Religions= theile gestiegen, daß einige unbestimmte Drohungen der Schwp= zerischen Grenzbewohner und unverburgte Gerüchte von einem feind= lichen Einfalle am 6 October beynahe die gesammte Mann= schaft des linken Seeufers bewaffnet an den Grenzen des Cantons Schwyz verfammelten. Der Alarm verbreitete fich bis in die entferntesten Gegenden der Gidsgenossenschaft und lieferte ein Gegenstück zu dem Uznacher = Sandel. Die reformirten Cantone wurden noch aufmerksamer gegen Frankreich; doch lehnte im Detober 1759 der Züricherische große Rath einen neuen Antrag ab, ein allgemeines Bundniß mit Frankreich einzugehen, den der Schultheiß Roll von Solothurn mitgetheilt hatte. 1758 über-

<sup>(\*)</sup> Ardiv für Schweizergeschichte und Canbestunde. Burich 1827. 1, 115.

ließ auch. Der Bifdof von Bafel ein Regiment an Frankreich auf ben Fuß ber Schweizertruppen , und Desterreich seste wegen feiner Berbindung mit Frankreich biefem Bertrage keine Schwierigkeiten entgegen. Nachdem die Schweizertruppen mährend des gangen siebenjährigen Rrieges mit Auszeichnung und nicht ohne manchen bedeutenden Berluft, für Frankreich gestritten hatten, erschien schon 1763 für sie ein neues konigliches Reglement. Frankreich wünschte die verschiedenen Capitulationen auf allgemeine Grundfate zu vereinigen, und der General Besenval diente bey dieser Unterhandlung als einflußreiches Werkzeug. · Reformirten wurde die frepe Religionsubung zugestanden. Die Schweizer sollten auch funftig nicht eingeschifft werden, und es wurde gestattet, ein Drittheil Ausländer anzuwerben. Bortheile der altern Capitulationen fielen daben weg. stimmte Solothurn ben, dann nach wiederhohlten Conferengen Burich und Bern, endlich auch die übrigen Orte, ausgenommen Schwyz, und man beschränkte sich auf die Borbehalte des Papftes, . Des Deutschen Reiches, u. f. f. nach bem Inhalte ber ältern Bunde. Schon 1768 wurde wieder über Französische Gingriffe in die Capitulationen geklagt, und in der Folge erneuerten fich ahnliche Beschwerden\*). Bahrend der Siebenziger = Jahre wurden mehrere Schweizer = Regimenter nach Corfica hinuber geschifft, obgleich die Bestimmung der Capitulation, daß sie nicht auf dem Meere gebraucht werder sollten, wenigstens eine erläuternde Ueberein= funft erfordert hatte. — Die Beeinträchtigungen der Schweizeri= ichen Privilegien, insbesondere der kaufmannischen, dauerten fort. Man forderte von den Angesiedelten die Ropfsteuer, u. dgl.;

X

<sup>(\*)</sup> Bon ben Besorgnissen, welche ber steigende Einfluß Frankreichs verursachte, liesert die Beitgeschichte manchen Beweis. 2m 24 May 1768 schrieb ber Büricherische Profesor Bodmer an den Psarrer Deinrich Schinz zu Altstetten: Frenheit, Recht, Standhastigkeit, Matur aus dem Perzen auszureißen und Etiquette dasür zu sezen, ist den Franzosen bepnache gelungen, und wird ihnen besorglich vor dem Ende des Jahrhunderts gelingen.

boch heb 1772 Frankreich das droit d'aubaine, welches man ans gefangen hatte, gegen die Reformirten anzuwenden, durch eine Uebereinkunft mit den evangelischen Orten wieder auf.

Die Thronbesteigung Ludwigs XVI, der 1774 seinem Groß= vater nachfolgte, gab nach diesen langen Schwankungen der-B underangelegenheit endlich eine bestimmte Richtung. Die allgemein verbreitete Runde von der Rechtlichkeit feines Charafs tere und feinen menschenfreundlichen Absichten flöfte in eben dem Grade Bertrauen ein, als Polens gewaltsame Berftudelung schwächere Staaten beunruhigen mußte. Die katholischen Orts hatten auf Erneuerung des Bundnisses von 1715 angetragen; allein bas Frangosische Cabinet wünschte basjenige von 1663, welches 1722 zu Ende gegangen war, mit ber ganzen Gibeges Auf abfonderlichen Conferenzen berathe nossenschaft zu erneuern. schlagten sich die Evangelischen zu Marau, die Ratholischen zu Solothurn. Der Französische Staatsminister Bergennes, welcher das Berdienst und die Bortheile dieser Unterhandlung ganz seiner Familie zueignen wollte, schickte feinen Bruder, den Prafidenten Johann Gravies von Bergennes, 1775 als Bevollmächtigten für diese Unterhandlung in die Schweiz. Er fand an dem Burgers meister Debary von Bafel einen bereitwilligen Rathgeber. Burich wirkte zum nahmlichen Swede der Burgermeister Beidegger, zu Bern der Schultheiß Sinner, und die zahlreichen, jum Theil den angesehensten Familien der evangelischen Orte zuges hörenden Offiziere, weldje entweder noch in Französtschem Dienste standen, oder bereits in die Regierungs = Behörden eingetreten waren, festen ihren gangen Ginfluß in Bewegung.

Außer der engen Berbindung der Höfe von Wien und Bers failles hatten seit mehrern Jahren manche Gerüchte über feinds selige Absichten gegen die Unabhängigkeit der Eidsgenossenschaft selbst aus öffentlichen Schriften viele vaterländische Semüther beunruhigt. Schon 1767 hatte Bern aus Frankreich Eröffnunzgen von solchen Planen erhalten. Dem Anzeiger wurden 250 Louisd'or angebothen, wenn er selbst nach Bern kommen wurde.

Er that es nicht. Man zweiselte zwar an der Wirklichkeit, theilte aber boch die erhaltenen Winke dem geheimen Rathe von Zurich Die meisten Besorgnisse veranlaßte in den folgenden Jahren die Rastlofigkeit des Kaisers Joseph II, und sie beforderte die Bemdesverhandlungen. \*) Um 22 September 1776 versammel= ten sich auf einer Conferenz zu Baden die summtlichen Orte und zugewandte, um sich nach einem Swischenraume von 115 Jahren wieder gemeinschaftlich über den bereits von Frankreich vorgelegten Entwurf des Bundniffes zu berathschlagen, und nach= dem die Berhandlungen zum Schlusse gereift waren, erhielt der neue Unterhandler feine Genennung als Bothschafter und bevollmächtigter Minister, fo daß die sogeheißene Legitimation des Both= schafters und der Bundesschluß im May 1777 zu Solothurn ver= einigt wurden. Auch bep diefen Busammenkunften murden sowohl gemeinschaftliche, als befondere Conferenzen der bepben Religions= theile gehalten. Die reformirten Orte hatten gefordert, es sollte von dem Bündnisse gefagt werden: qui réunit les cantons et les coallies dans une seule et même alliance. Das Französ sische Ultimat ließ diesen Zusatz weg; allein als die reformirten Orte auf seiner Ginrudung beharrten, murbe er aufgenommen. Ein Bepbrief sicherte Frankreichs Gemahrleistung für bas Baats land und deffen Schut für Genf zu. Fruchtlos maren die Berfuche biefer Stadt, die Aufnahme in das Bundnif auszuwirken; dieß gelang hingegen für Mühlhaufen, welches beb ben frugern Berhandlungen immer von den katholischen Orten war zurud gewiesen worden. Lange versuchten es gurich und Bern, sich ben frepen Durchzug nach Genf und Mühlhaufen vorzubehalten, und

<sup>(\*)</sup> Seine Reise durch die Schweiz 1777 gab neue Beunruhigungen. Abgeordnete der Regierungen wollte er nicht vor sich
lassen. Bu Langenbruck im Cantone Basel unterhielt er sich lange
mit dem Borseher des Dorses und bezeugte seine Verwunderung,
als er vernahm, das teine Einwohner der Landschaft Glieder des
Rasbes sepen.

ebenso forderten fie eine Bertheflung der 6000 Mann, zu deren ' Ueberlassung der Bundesvertrag die Gidegenossen verpflichtete; allein die katholischen Orte unterschrieben. Die Gefandten von Bafel, erhielten den Auftrag, auch zu unterschreiben, wenn diejenigen von Burich und Bern diesen Schritt nicht als nachtheilig für das allgemeine Befte der Reformirten ansehen wurden. In einer evan= gelischen Session eröffneten nun die Gesandten von Burich und Bern noch ein Mahl ihre Aufträge, äußerten aber die Privatan= sicht, daß sie eine neue Bögerung nicht einmahl für zuträglich halten würden. Die übrigen Reformirten folgten nun dem Beyfpiele der Ratholischen nach, und bald thaten Burich und Bern das Rähmliche. Basel hatte angetragen, die Bezahlung alter Französischer Schulden zu fordern; allein die Saupter der übrigen reformirten Cantone beseitigten diesen Antrag. Am 1 Juli\_ra= tifizirte auch der König. In einer folgenden Busammenkunft wurde am 25 August 1777 in der Stiftskirche zu Solothurn das Bundniff unter großen Feverlichkeiten durch den Gefandten bon Burich und den Frangofischen Bothschafter beschworen. Die Gefandten der übrigen Orte., des Abtes und der Stadt St. Gallen und der Städte Muhlhausen und Viel legten ihre rechte Sand auf das Evangelienbudy. Die fammtlichen Gefandtichaften wurden mit goldenen Retten und Denkmungen, sowohl für fich, als für ihre Staaten befchenkt; nur lebnte Burich feinen Gefegen gemäß diefelben ab.

Die Einleitung des Bundesvertrags erzählt, die katholischen Stände hätten dem König angetragen, das Bündniß von 1715 zu erneuern; der König habe gewünscht, die Wirkung desselben auf alle Glieder der Eidsgenossenschaft auszudehnen; diese Erkläzrung, welche die Eintracht, das Glück und die Sicherheit der Eidsgenossen befestige, sey mit der Erkenntlichkeit aufgenommen worden, welche den Absichten des Königes entspreche, alle Stände durch ein einziges und nähmliches Bündniß mit seiner Krone zu vereinigen.

5 1. Der ewige Friede von 1516 wird als Grundlage an-

genommen und vorbehalten. Er foll von dem gegenwärtigen Bundniffe unabhangig fenn, und mit Ausnahme derjenigen Artifel, welche der gegenwärtige Bertrag abandert, immer bestehen. § 2. An dem Bundniffe nehmen alle Staaten des eidegenöffischen Rörfers und alle aus ihren Berbundeten, über deren Unnahme man sid) von bepben Seiten vereinigen wird, Untheil. febt von der aufrichtigen Begierde, die Bande der Bereinigung zu erneuern und zu befestigen, errichten die Contrabenten ein Bertheidigunge = Bundnif. Sie verpflichten fich gegenseitig, die Bortheile zu befördern, Schaden abzuwenden, einander mit guten Diensten behülflich zu fenn, sich fur die Rube, die Bertheidigung und Ethaltung ihrer Personen, Königreiche, Staaten, Länder, Rechte, Ehren, Herrschaften und Unterthanen, so sie dermablen in Guropa befigen, zu vereinbaren und zu diefem Ende diejenige Silfe fich zu leisten, welche durch den gegenwärtigen Bertrag wird bestimmt werben. § 4. Da der König wünscht, daß die Gibegenoffenschaft den gegemvärtigen Buftand einer unumschränften Souveranetat und vollkommnen Unabhangigkeit bepbehalte, fo wird er auch beständig zu verhindern helfen, daß der Frepheit und Sicherheit der Gidsgenoffenschaft und jedes der Staaten dersetben insbesondere kein Gingriff & schehe. Se. Majestät verfprechen und verpflichten sich , ben Unternehmungen , welche gegen die Gidsgenoffenschaft geschehen konnten, nach dero Rräften durch Bermittelung (bons offices) zuvor zu kommen. Im Fall die Eidsgenossen ober einzelne Staaten und Republiken derfelben von einer fremden Macht angegriffen wurden, fo wird der Konig ihnen mit feiner Macht und zwar auf seine Rosten bepfteben, und sie gegen alle feindliche Anfalle vertheidigen, jedoch nachdem die Nothwendigkeit es erfordere, zwar nur im Falle, daß seine Majestät dafür ersucht murde. § 5. Dagegen versprechen die Orte und Mitverbundeten, wenn die Staaten des Königs in Europa angegriffen werben, und der Konig wurde erachten, einer größern Anzahl Schweizerischer Truppen , zu bedürfen als die beftehenden Capitulationen bestimmen, zehn Tage nach diesem Un-

fuchen sowohl in ihren eigenen Staaten, ale in ben gemeinen Herrschaften neue Werbungen von ungezwungenen Leuten zu geflatten, den Fall vorbehalten, wo die Gidsgenoffen in Rrieg verwickelt waren, oder in einer naben Gefahr desselben fteben wurden. Diefe Berbung , welche vor allen andern fremden neuen Berbungen, ohne Nachtheil jedoch der im 8 Artifel vorbehaltenen Berpflich= tungen, den Worzug haben wird, foll 6000 Mann nicht überfchreis ten, nur zur Bertheidigung des Königreiches gebraucht werden, und nicht zu gleicher Beit geschehen können, da die durch verfchiedene Capitulationen bestimmte Bermehrung wird vorgenom= S 6. Man wird gegenseitig nicht zugeben, daß men werden. Feinde und Widerfacher fich in den gegenseitigen Landen festsesen, und man wird ihnen keinen Durchpaß gestatten, um den andern Berbundeten anzugreifen und zu beunruhigen. Man wird sich diesem mit bewaffneter Sand entgegen segen, wenn die Dothwendigkeit es fordert. Die Gibsgenossenschaft erklärt, ihre Reutralität gegen alle Mächte beobachten und behaupten zu wollen. § 7. Dieses Defensiv = Bundnif ift auf funfzig Jahre geschlossen. § 8. Man verpflichtet fich , fo lange das Bundnif dauert , feine Ca= pitulationen oder Berträge einzugehen, die demfelben zuwider Man behält sich frühere Berträge und Capitulationen vor, erklärt aber, daß diese nichts enthalten, was die gegenseitigen Berpflichtungen hindern könnte. § 9. Wenn ein Contrabent in einen Krieg verwickelt werden sollte, wird er ohne Wiffen des andern feinen Frieden maden, auch diefen in Baffenftillftande und Friedensverträge einschließen; doch bleibt es jedem Theile überlaffen, ob er in folden Berträgen eingeschloffen oder ausge= lassen werden wolle. § 10. Die Capitulationen mögen nach ihrem Abfluß unabhängig von dem Bundnisse fortgesett oder aufgegeben werden; doch unter gegenseitiger Berpflichtung, die bestehenden zu erfüllen. Die Regimenter werden die zugesicherte Religionsubung, Juftig, Privilegien, Frenheiten, Borrechte genießen. 5 11. Gegenseitig foll in Privatstreitigkeiten der Unsprecher seine Unfpruche vor dem natürlichen Richter des Angesprochenen bez

treiben, es mare denn, daß die Parteyen am Orte des Contractes gegenwärtig oder wegen des Richters überein gekommen waren. Man halt sich gutes und schnelles Recht. Real = Prozesse wer= den von dem Richter der belegenen Sache nach bortigen Ge= Wenn die fammtlichen Erben beweglicher fegen entschieden. Guter in dem andern Lande wohnhaft waren, follen ihre Strei= tigfeiten von bem Richter derfelben entschieden werben. Gegenseitig werden die Endurtheile vollzogen, und man wird ' sich an die Erklärung des Souverains über solche halten. Betrugerische Banqueroutierer finden gegenseitig keine Buflucht. § 14. Flüchtige, überwiesene Missethäter, und solche, welche wes gen Hauptverbrechen verwiesen sind, wird man wegjagen. § 15. Staatsverbrecher, Morder und solche, welche eines Sauptverbrechens schuldig und von ihrem Souverain dafür erklärt find, wird man auf das erfte Unfuchen ausliefern; gestohlene Sachen wird man zurud exstatten; Hausdiebe, diejenigen, welche gewaltsame Ginbruche begangen, ober Strafenräuber werden auf das erfte Ansuchen perfonlich ausgellefert. Seine eigenen Unterthanen lie= fert man nur im Falle schwerer und öffentlicher Berbrechen aus, verpflicket sich aber, die Berbrecher felbst zu bestrafen. Die katholischen Orte, Evangelisch = Glarus und Appenzell und die Stadt Biel behalten sich die Friedens = und Bundesgelder nach den alten Berträgen vor. § 17. Der König gestattet den Ankauf und die frepe Ausfuhr des Salzes; das Quantum und die Bedingnisse werden in einem besondern Bertrage fest= gesett; doch wird das Salz in mäßigem Preise gegeben. bensmitteln, welche für die Gidsgenoffen vom Auslande herkom= men, wird die frepe Durchfuhr gestattet. Die Producte von Behnten, Grundzinsen, liegenden Gutern, welche verschiedene Stände im Elfaß besigen, erklaren fich Se. Majestät fren, und ungehindert einsammeln und in die Schweiz abführen zu laffen, ohne den gewöhnlichen Abgaben unterworfen zu fenn, es wäre denn, daß außerordentliche und dringende Umftande dieß verhin= Se. Maj. werden für den Ankauf des Getreides und

anderer Lebensmittel alle mit' bem Bedürfniß ihrer eigenen Unterthanen bestehenden Erleichterungen verschaffen. König erklärt, die Vorrechte benzubehalten, welche die Raufleute und andere Schweizer rechtmäßig erworben; weil man aber voll des gegenseitigen Bertrauens den Schluß diefes Bundnisses nicht verzögern wollte, ist man überein gekommen, binnen zwen Jahren von der Ratifikation an gerechnet, auf erstes Begehren eines Contrabenten Conferenzen zu halten, in welchen man nach ben Regeln der Aufrichtigkeit und Billigkeit die Titel und Beweggrunde der von der Gidsgenossenschaft oder ihren verschiedenen Gliedern gemachten Forderungen festfegen wird. § 19. Die bereits über das droit d'aubaine bestehenden Berträge follen vollzogen werden, bis man über eine Convention wird überein gekommen fenn, welche als ein Theil dieses Bundnisses wird angesehen werden. Abzugsrechte der besondern Städte und Herrschaften sind vorbehalten , u. f. f. \*). § 20. Ueber zweifelhafte Bestimmungen dieses Wertrages wird man sich einverstehen, nicht einseitig darüber § 21. Die Ratifikation foll spätestens binnen zwey Monathen geschehen.

Unstreitig war durch dieses Bundniß die Einmischung Frankz reichs in die innern Angelegenheiten der Schweiz nicht unbez bingt, doch aber mittelbar beseitigt. Die sämmtlichen Eidsz genossen traten wieder als Ein Staat auf. Die Katholischen verloren zwar einen ausschließlichen Beschützer, der es aber schon lange nur scheinbar gewesen war; sie hörten auf, herabgez würdigte Schützlinge zu sehn. Die Resormirten legten sich ein Band an; aber sie erkauften durch dasselbe einen unabhängigern Justand für den ganzen Bundesstaat. Durch die Weglassung

<sup>\*)</sup> Mehrere ber vorhergehenden Artikel sind sehr unlogisch, weitschweifig und unverständlich ausgedrückt, und zeugen von dem Bestreben, mit Hoffnung auf die künstige Entwidelung für den Augenblick zum Ziele zu kommen. — Die Deutsche Absassung ift noch unbestimmter, als die Französische.

aller Worbehalte anderer Mächte sprach dagegen die Sidsges nossenschaft öffentlich aus, sie sehe Frankreich vor allen andern als ihren Beschührer an, und sie sey dieser Macht vorzugsweise verpflichtet; doch vergaß sie nicht, durch den Wordehalt ihrer Neutralität ihr längst bewährtes, einzig wahres politisches System so weit zu sichern, als dieß in ihrem Wermögen lag. Gleichwohl sahen viele Eidsgenossen in diesem Bündnisse eine Ausopserung der eigenen Selbstständigkeit. Sie fanden, die Werzpflichtungen Frankreichs sehen größten Theils zwendeutig und unbestimmt ausgedrückt, indeß diesenigen der Sidsgenossen bindend sehen, und die Umsichtigern besorzten, es möchte Frankreich gelingen, in denjenigen Fällen, wo Erläuterungen einzelner Artikel nothwendig würden, die weniger vorsichtigen Sanztone und manche zugängliche Worsteher für seine Zwecke zu gewinnen.

Während dieser Unterhandlungen hatten die V Orte nicht aufgehört, die Restitution zu betreiben. Die Französischen Bothschafter unterließen es nicht, ihre Verwendung eintreten zu lassen, die aber nur Empfehlungen blieben. Im Januar 1778, machte Basel den Santonen Jürich und Bern die Anzeige, die V Orte hätten aufs neue gegen die sechs nicht betheiligten Orte eine Anregung wegen der abgetretenen Landschaften gemacht. Von den großen Räthen zu Jürich und Bern wurde das Begehren zurück gewiesen, und weit voraus der größte Theil der Sinwohner der streitigen Herrschaften wünschen keine Veranderung, weil die Regierung der Landvögte aus den demos cratischen Orten ein Gegenstand des Schreckens war.

Von kiner edlern Politik als die damahls gewöhnliche beseelt, hatten zu Bern Einige angerathen, aus den gemeinen Herrschaften zugewandte Orte zu bilden; doch sollten sie den Cantonen eine jährliche Abgabe bezahlen, und die Appellationen an die Tagssahung gehen lassen. Bu dem Gedanken einer gänzlichen Unabzhängigkeit durste und konnte man sich nicht erheben; denn was hätten nach einem solchen Bepspiele nicht auch die uns

mittelbaren Unterthanen forbern können?\*) — 1779 machte Schwyz noch einen Bersuch für die Restitution; aber es blieb ohne Unterstützung,

Rach bem Bundesschlusse dauerten die Unterhandlungen über Die Berhältnisse zu Frankreich fort; denn man hatte, durch bie bereitwillige Rachgiebigkeit einzelner Bundesglieder hingeriffen, über ben Sauptgegenstand dem mächtigen Rachbar entsprochen, den bindenden Bertrag geschlossen und unterzeichnet. Sintenher fuchte man nun, feinen Beschwerben und besondern Bunschen nachträglich ben dem Französischen Sofe Gebor zu verschaffen. Im Marg 1778 wurde ein Bertrag über die Aufhebung bes droit d'aubaine geschlossen. Man beschwerte sich über Berfendung Schweizerischer Regimenter nach Corsica; allein Frankreich wollte dieß nicht als eine Ginschiffung ansehen, welche der Capitulation zuwider laufe. Man unterhandelte über eine Berbesserung bes Ceremoniels ben ben Legitimationen. Die evange= lischen Orte empfahlen Genf, Renenburg und mit diesen auch den Bischof von Basel zur Aufnahme in das Bündniß. Gegen die benden erstern dauerte der Widerspruch fort; dagegen schloß der Bifchof 1780 ein besonderes Bundniß mit Frankreich; Bestphälische Friede wurde daben zum Grunde gelegt. Der König versprach ihm Sulfe gegen innere und außere Angriffe, und bewilligte den Unterthanen des Bischofs die Borrechte der Schweizer. Der Bischof versprach frege Werbung, Beobachtung der Meutralität, mit Borbehalt feiner Berpflichtungen gegen das Reich, u. f. f.

Das Französische Cabinet wollte die Vorrechte ber Schweizerisichen Kaufleute nur als augenblickliche Begunstigungen ansehen,

<sup>\*)</sup> So außerordentlich und unausführbar schien dieser Gebanke, daß selbst &. Meister, der selten etwas schwer auf sich nahm, sagte: "Diese Manner verrathen eine eble Denkart, gleich dem Abbes St. Pierre, zugleich aber, gleich diesem, einen Dang zu politischen Romanen," Sow. Museum 1816. S. 827.

welche von einzelnen Konigen gang aus frepem Willen feben ertheilf worden. Bey seiner Legitimation 4780 führte der Französische Bothschafter, Bicomte von Polignac, gegen die eidege= nofsischen Gesandten, mit welchen er über die Privilegien der Schweizer unterhandeln follte, eine bisher nie gehörte Sprache. Es gebe, fagte er, Pflichten ber Herrscher gegen ihre Unter= thanen; diese murden die Last der Abgaben nicht mehr tragen können, wenn man ihrer Betriebsamkeit durch zu weit gehende Begunftigungen Anderer Sinderniffe entgegen feten wollte. Ausschließende Borrechte erstiden den Runsifleiß. Im May 1781 versammelten sich bie Gesandten der XIII Orte, der Bugewandten und der Republik Ballis wieder zu Solothurn; aber die Unterhandlungen mit dem Bothschafter gelangten zu teinem Schluffe; und in einem Gbitte vom December 1781 be= stimmte der König einseitig die Worrechte der Schweizerischen Raufleute in Frankreich. 1782 fagte ein Frangösischer Unterhändler, der König konne nicht zugeben, baß Franzosen es bedauern müßten, nicht geborne Ausländer zu feyn. achtet der neuen allgemeinen Berbindung mit Frankreid, über= ließen fich nicht alle Cantone jenen demuthigen Singebungen, welche zulett ale Pflicht angesehen, auch von andern Mächten erwartet und endlich gefordert werden. Als im November 1781 Luzern den geheimen Rath von Burich fragte, was für Feper= lichkeiten Zürich für die Geburt des Dauphins anordne, war die Antwort: "Reine, wie vorher in ähnlichen Fällen." 1786 äußerte ber Französische Bothschafter gegen Bern ben Bunsch seiner Rrone, eine allgemeine Capitulation für alle Schweizer = Regi= menter zu unterhandeln; allein zu Bürich und noch an einigen Orten herrschten bagegen große Bebenklichkeiten.

Aus der Bahl der Berhandlungen der Schweizer mit Frank= reich verdient diesenige der Basier von 1736 und 1737 wegen ihrer besondern Umstände eine aussührliche Erwähnung. Bu ver= schiedenen Mahlen hatten die Fischer von Neudorf oder Groß= Hüningen die Fischerey zu Klein=Hüningen gewaltsam beschädigt.

Mis sie zahlreich einen neuen Bersuch machten, Nete wegzus nehmen, wurde zu Klein = Huningen die Trommel gerührt; die Einwohner eilten herben; Reudorfer wurden geschlagen. Thätlichkeit und die Beschuldigung, die Trommel sen auf Befehl des Landvogts gerührt worden, gab der Sache eine fehr ernft= hafte Wendung. Die Französischen Behörden sperrten fogleich ben Berkehr mit Bafel. Drey Baster murden im Elfaß aufgegriffen, und in die Citadelle von Strafburg gebracht. Um meisten konnte ber Ritter Schaub, Großbritannischer Geschäfts= trager am Frangosischen Sofe, ein geborner Baster, zu Stile lung dieses Ungewitters bentragen. Er verwandte sich ben dem Cardinal Fleury, und fam felbst nach Bafel. Der Landvogt Frey, gegen welchen ber Unwille ber Frangofischen Behörben gerichtet war, ging nach Paris mit ber Erklärung, diefer Schritt gefchehe aus eigenem fregen Willen. Schon war der Berkehr mit Bafel erleichtert worden. Der Streit wurde ausgeglichen, daß jeder Theil sich bes Lachefanges auf dem Gebiethe des andern enthalten, und die Mitte des Rheines die unveränderliche Grenze, auch, mit Ausnahme des Novembers der Fischfang, fren fenn soll. Der große Rath übertrug dem Ritter Schaub eine außerordent= liche Stelle im fleinen und geheimen Rathe.

Der Cardinal bezeugte Basel seine Zufriedenheit, daß man bem Landvogte Frey bewilligt habe, seine Soumission zu machen, und sich in die Hände des Königs zu geben (de se jeter entre les mains du roi). Sey diesem Anlasse erhielt Basel von dem Cardinal den Titel: magnisiques et puissans seigneurs, und Schaub mußte Basels Geschäftsmänner ausmerksam machen, daß dieses Bevspiel kunftig von Französsschen Ministern und Beamten werde befolgt werden.

Mit Desterreich schloß Basel, indeß die übrigen Eidsgenosssen sich nicht einverstehen konnten, 1733 den 7 August einen absönderlichen Zollvertrag, in dessen § 7 Desterreich zugab, daß die in der Eidsgenossenschaft gewachsenen, erzeugten oder sabrizirten Waaren, der Zeug oder die Materie sep darin ge=

wachsen ober von andern Orten hergesührt, was Nahmen die haben mögen, außer denjenigen, welche zu Nahrung des Krie= ges dienen, für keine Contrebande angesehen werden sollen.

Bu den wichtigen Berhandlungen mit dem Auslande gehören auch die Anträge, welche der kaiserliche Hof 1734 der Regierung von Bern über ein Darlehn von zwey Millionen Gulden machen ließ, für welches die IV Waldstädte und das Friekhal als Pfand dienen sollten. Zu einem bloßen Darlehn wollte Bern sich nicht perstehen, Der Friede wurde mittlerweile geschlossen und die Vershandlung hatte keine weitern Folgen. 1739 und 1740 wurden einige Berhandlungen über die Anbahnung eines Handelsvertrasges zwischen den evangelischen Orten und der Ottomannischen Pforte gepflogen.

Bu verschiedenen Mahlen erneuerte ber Sardinische Hof alte Ansprude gegen Genf; 1735 durch Aufzählung der Mann= schaft und des Wiehes in den Bezirken St. Bictor und Chapi= tre; 1739 durch das Einruden von Truppen in diese Dörfer. Bepde Mable vermandten sich Burich und Bern für ihre Berbundeten ben dem Sardinischem Sofe, und vom December 1740 bis in den August 1741 wurde zu Genf eine Conferenz über die Ausrundung des Gebiethes von Genf und die Anerkennung fei= ner Souverainetat in den streitigen Bezieken gepflogen, wofür die Stadt die Abtretung von Gefällen und einen Loskauf ver= geblich anboth. Schwierigkeiten, welche Sardinien 1753 gegen die Miederlassung von Protestanten in diesen Bezirken machte, führten neue Unterhandlungen herben, und durch einen Bertrag, der am 3 Juni 1754 zu Turin geschlossen wurde, erhielten endlich die langwierigen Berwickelungen das gewünschte Ende. Eine neugezogene Grenzlinie trennte bepde Gebiethe fo, daß die gemischte Gerichtsbarkeit aufhörte und jeder Theil das Seinige mit voller Souverainetät befaß. Den Einwohnern der abgetrete= nen Bezirke wurde eine Frist von 25 Jahren vorbehalten, um ihr Eigenthum zu veräußern und nachher ohne Beschwerden weg-Buziehen, mit der Frepheit, benachbarte Rirchen ihrer Meligion

besuchen zu dürfen; ihre Güter mögen sie auch nachher bepebehalten, doch unter der Bedingung, sie durch Katholische anbauen zu lassen. Gensersche Sitorens und Bourgeois mögen ihre Güter bepbehalten, ohne wegen der Religion beunruhigt zu werden; doch sollen sie nicht dogmatisiren oder ihren Aufenthalt vorzugszweise auf diesen Gütern nehmen. Auf ähnliche Weise waren 1749 zwischen Genf und der Krone Frankreich die Grenzen gegen die Landschaft Ger berichtigt worden.

Alage, Sardinien habe das Recht der Ernennung des Probstes auf dem Bernhardsberge ohne ihr Wissen vom Papste Benezdict XIII ausgewirkt. Bisher sepen ihre Borstellungen und diezienigen der katholischen Orte vergeblich gewesen. Oft erneuerten sich diese Klagen, und noch 1750 empfahl die Tagsahung diese Angelegenheit dem Könige von Frankreich. Endlich erhielten die Chorherren wieder das Wahlrecht; allein sie mußten bedeutende Einkunste, die sie aus den Sardinischen Staaten bezogen, dieser Krone überlassen. Von 1765 bis 1768 walteten zwischen beweden Staaten Streitigkeiten über die Grenzen am Bernhardsberge.

1769 machte Bapern dem Bororte Eröffnungen für die Uns terhandlung eines Bundesvertrages mit der Gidsgenoffenschaft; allein es ist mahrscheinlich, daß der Hauptzweck in der Erhaltung eines beträchtlichen Darlebens bestand, welches mit dem Bundesvertrage in Verbindung gesetzt wurde; denn sobald der Bor= ort erklärt hatte, die Umstände sepen zu einer Anleihung nicht geeignet, horten auch die übrigen Antrage auf. Vor dem Aus= bruche des dritten Schlesischen Krieges hatte die Desterreichische Regierung zu Stockach dem Cantone Burich den Berkauf der boben Gerichte über bas Dorf Dörflingen für die Summe von 21500 fl. angetragen; aliein Burich wollte nicht mehr, als 10000 fl. bezahlen. — Schon seit den Zwanziger-Jahren hatte Desterreich zu Ramsen Dominical= und Ruftical = Steuern gefordert, und Burich diese Forderung verweigert. 1769 ließ die Detterreichische Re= gierung Grecution eintreten. Burich schickte ben Bunftmeifter.

nachherigen Bürgermeister Ott nach Wien, der nach einer Au= dienz bep-der Kaiserinn Maria Theressa für seine Angelegenheit an die Bohmifche Softanzelen gewiesen murde. Länger als ein Jahr dauerten die Unterhandlungen. Mady wiederhohlten Ablehnungen der Böhmischen und Desierreichischen Soffanzeien fand endlich der Bevollmächtigte Entsprechung ben dem Staatsrathe; allein nur ein Rauf sollte die Schwierigkeiten heben. gierung, von Burich glaubte die Befeitigung ber Berwickelungen in den Berhältniffen Ramsens und des nahen Dörflingens durch , bie Summe von 200000 fl. nicht zu theuer zu erkaufen. erhielt die Landeshoheit doch nur als ein freges Lehen (Feudum Francum) mit Befrehung von allen Leistungen (Servitiis vasaliticis), Decimationen, Lehenquinten, u. f. f.; nur follte das Le= hen nach dem Absterben des Lehenherren und Lehentragers gegen eine Lehentare von 15 Gulden wieder empfangen, auch die fathelische Religion und die kathelischen Ginwohner zu Ramsen ungefränkt gelaffen werden. Stein blieb in dem Befite feiner herrschaftlichen Rechte zu Ramsen, und Zürich nahm in den neuen Erwerbungen die landesherrliche Suldigung ein. Abgeordnete zeigte feine Begierde zu Erlangung der Reichsfren. herrlichkeit, zu welcher ihm Aussichten eröffnet wurden, und nicht mit Ginmuthigkeit wurde feiner Gattinn von der Buricheri= schen Regierung die Annahme eines Geschenkes bewilliget, wel= ches die Raiserinn ihm ben seiner Rückehr zusandte.

1780 beunruhigte man sich durch eine von einem Kausmanne aus Mühlhausen an den Züricherischen geheimen Rath gelangte Anzeige, Oesterreich stehe in Unterhandlung über die Eintauschung der Fürstenbergischen Landschaften in Schwaben gegen Border= Oesterreichische Besitzungen. Man beforgte, dadurch ganz von Oesterreich eingeschlossen und von Schwaben abgeschnitten zu wer= den. Von Zeit zu Zeit und noch in den Achtziger=Jahren be= rathschlagte man sich über die rückständigen Erbverein=Gelder; zu Zürich und Bern auch über die Jahrgelder, welche Benedig seit langem her schuldig geblieben war.

1786 wurden mit einem Desterreichischen Abgeordneten zu Ereuzlingen Unterhandlungen über die Thurgauische Seegtenze benm Hörndli gepflogen, und ein Bertrag darüber geschlossen. Mit dem Bischose von Sonstanz geriethen die Orte Zürich und Bern in östere Zwistigkeiten über die Anwendung des Friedens auf seine Besitzungen im Thurgau und in der Grafschaft Baden.

Im Innern der Eidsgenossenschaft wurde mährend dieses Beitz raumes die Ruhe weniger gestört, als während des vorhergehens den. Hatten gleich das Restitutions-Geschäft und der dadurch unterhaltene Partengeist öftere Reibungen zur Folge, so wurde dagegen durch den Narauischen und den Toggenburgischen Frieden zahlreichen Stoffen erbitterter Fehden, welche aus den früs her unbestimmten Verhältnissen vornehmlich in den gemeinen Herrzschaften hervor gegangen waren, ein Ende gemacht.

In Absicht auf zwedmäßige Berwaltung der Graffchaft Baden und der untern fregen Memter, sowie auch auf die Anwendung der Bestimmungen des Friedens auf die übrigen gemeinen Herrschafe ten wirkten Zurich und Bern so zusammen, daß die Angehöris gen der erstern benden Herrschaften die Bortheile einer beffern Megierung bald einsahen; nur konnte die Stadt Baben, welche von den V Orten vorzugsweise war begünstigt morden, sich wes niger an die neuen Berhältniffe gewöhnen, und mehrere Mahle versuchte sie es, sich in einer unabhängigeren Stellung zu behaup= ten. So machte sie 1723 Schwierigkeiten gegen die Auslieses rung eines Berbrechers, der fich in die Rirche geflüchtet hatte. Der Stadtpfarrer widerfeste fich der Begleitung eines reformir= ten Berbrechers durch einen reformirten Geiftlichen, und erhielt 1726 bekam die Stadt von benden dafür eine Burechtweisung. Orten einen Bermeis, weil sie aus eigener Macht dem faiferli= chen Gesandten, Abt von St. Blasien, militarische Ehrenbezeugungen bewiesen hatte. Um die Empfindlichkeit der angesehenen Familien in den V Orten über den Berlust der abgetretenen Herrs fchaften zu milbern, erlaubten Burich und Bern in den Swanziger = und Drepfiger = Jahren dortigen Officieren Werbungen von Durchreisenden und solchen Leuten, von denen es gut sep, das Land zu reinigen; und einige aus ihnen erwiederten diese Gunst= bezeugung durch Mittheilungen, welche der geheimern Politik Züzrichs und Berns wichtig scheinen konnten. Unter sich waren hins gegen diese benden Orte in den Drepsiger = und Vierziger=Jahsen mehrere Mahle wenig freundschaftlich gestimmt.

Aus Berantassung der Erledigung der evangelischen Pfrunde Muhlheim im Thurgau machte Glarus Ansprüche auf einen An= theil an der Beschung derjenigen evangelischen Pfarrstellen in den gemeinen Herrschaften, welche Burich feit der Reformation, ohne befondere Patronatsrechte zu besitzen, als Inhaber der bischöfti= chen Gerechtsame bisher allein bestellt hatte. Schon 1724 be= gannen die Unterhandlungen. Der Streit wurde bitterer, weil ungefähr zur nähmlichen Beit noch ein anderer zwischen bevoen Cantonen wegen des Bolles sich erhob, den Burich von dem Getreibe forderte, welches die Glarner aus Schwaben bezogen. Endlich wurde der Benefizien=Streit 1740 durch die evangelischen Orte beseitigt, und Zurich überließ Glarus die Besetung von vier Pfarrstellen, nachdem Bern zu verfteben gegeben hatte, auch es könnte kraft seiner seit 1712 erworbenen Mitherrschaft ähnliche Ansprüche machen. Gbenso forderte Appenzell, der Reihe nach die Landschreiberen des Rheinthales zu bestellen.

Wegen der Frage, wie weit Zürichs Oberherrschaft über den See, die ihm Kaiser Carl IV bis nach Hurden geschenkt, längs dem Schwyzerischen User sich erstrecke, entzweyten sich beyde Canztone. Zuerst trat man 1772 zu Rappersweil zusammen. Eine andere Conferenz zu Einsiedeln, der alten durch den Bund besstimmten Mallstat, dauerte vom 9 December 1773 bis 21 April 1774. Im October 1776 versuchten Bern, Luzern, Uri und Basel als Vermittler zu Baden vergeblich eine Ausgleichung. Im April 1780 wurde eine neue Mediation versucht. Der Zürischerische Bürgermeister Ott und der Schwyzerische Landammann Hedlinger, welche dieses Geschäft als eine der wichtigsten Lanz desangelegenheiten betrachteten, hatten ihre Aussichten einem gro-

;

pen Theile ihrer Cantons = Genossen mitzutheilen gewußt; allein als diese beyden thätigen Geschäftsmänner ihre Ruhestätte gefunz den hatten, und die ernsten, politischen Bethältnisse der Neuns ziger = Jahre die Eidsgenossen belehrten, daß kleinliche Interessen dem dringenden Bedürfnisse der Bersöhnung weichen sollten, so bedurfte es nur einer entgegenkommenden Anregung des Bürger= meisters Wyß gegen den Landammann Carl von Reding, um die Sache dahin zu bringen, daß in Kurzem eine Vermittelung durch die unpartenischen Cantone zu Stande kam.

Eine ungewöhnliche Erscheinung in dem eidsgenössischen Staatsrechte, theils wegen des lockern Berbandes der Bündner mit den Eidsgenossen, theils wegen des Auftretens resormirter Orte in Streitigkeiten katholischer Partepen, war 1776 eine Versmittelung der Orte Zürich, Bern, Luzern, Obwalden, Zug und Glarus, um eine Grenzstreitigkeit, welche man den Confinen-Streit hieß, zwischen dem Bündnerischen Thale Miser und den Orten Uri, Schwhz und Ridwalden, als Oberherren von Bellenz, Niviera und Bellenz, benzulegen.

Lange beschäftigten während der Siebenziger : Jahre die Uppenzeller und der Abt von St. Gallen die Eidsgenossen. Die Appenzeller beschwerten sich über die Jölle und Weggelder auf der Landstraße, welche der Abt neu angelegt hat, noch mehr aber über eine Art von Stapelrecht, kraft dessen nur Fuhrleute aus dem Rorschacher : Amte berechtigt sehn sollten, Waaren aus demselben abzusühren. Man verglich sich endlich dadurch, daß die ungehinderte Absuhr des eigenen Bedürsnisses den Appenzellern gestattet wurde, und der Abt sowohl nach Herisau, als nach dem Speicher neue Verbindungsstraßen anlegte.

Außer diesen Streitigkeiten der Eidsgenossen mit den benachs barten Staaten und unter sich selbst entstanden noch einige ans dere weniger erhebliche; aber keine davon störte den äußern oder innern Frieden, dessen ruhiger Fortdauer noch kein Beitraum so günstig gewesen war, wie derjenige vom Toggenburger-Fries den bis auf die Französische Staatsumwälzung. Propender waren

mehrere Mahle die innern Unruhen einzelner Städte und Lande fchaften; und unter diefen verdienen die Toggenburgischen wegen thres genauen Busammenhanges mit ben Budungen, welche nach dem Badischen Frieden noch lange die Gidegenoffenschaft erschütterten, zuerft angeführt zu werben. Die Toggenburger, welche 10 Jahre tang fich der Soffnnng zu Erreichung wo nicht einer ganglichen, boch eines bebeutenden Grades von Unabhängigkeit überlaffen hatten, konnten fich nicht leicht in das Berhältniß der Unterthanenschaft finden. Schon im ersten Jahre nach dem Frieden erklärten, von dem Abte aufgefordert, Burich und Bern, bem Landrathe steine Regierungs ausübende Gemalt zu, und wiefen den Landvogt an, die Gemeinen zur Bezahlung der Schuld von 60000 Gulden anzuhalten, welche burch die vorgegangenen Unruhen waren veranlagt worden. Allein Diefer Berichtigung fete ten die Mosnanger und andere Gemeinen des untern Amtes eine Beit lang beynahe einen gewaltsamen Widerstand entgegen. Die vormundschaftlichen Angelegenheiten und Rechnungen wurden den Gerichten, die Besorgung der reformirten Rirchen, Schus Ien, Stiftungen und Armenanstalten der evangelischen Synode überlaffen. - Bald fuchten die angesehenern Toggenburger, wieder Beamtungen von dem Abte zu erhalten, und die Uebertragung zweper solcher an Ratholische, welche zu der Bolksparten gehört hatten, erregte die Unzufriedenheit der Evangelischen, und noch mehr diejenige der Katholischen, welche Unhänger der , Abtep gewesen waren. Um die beständige Opposition Rüdlins gers zu beschwichtigen, verlieh ihm endlich der Fürst, 1726, das lange gesuchte Hofammannsamt von St. Johann mit der Befugnif, zugleich Landratheobmann bleiben zu durfen. schen ihm und Rellern dauerte die alte Feindschaft fort, und ihre gegenseitigen Berleumdungen trugen dazu ben, die Mißstimmung im Lande zu vermehren. - Oft handelten die beyden Religions: theile ganz einfeitig und im Widerspruche. 2m 14 Juni 1731 verglich fich der katholische Theil des Landrathes mit der Abten über

die noch streitigen Punkte, mit Ausnahme des Mannschaftsreche tes (ius armorum).

Der Ausbruch des Polnischen Successions-Krieges erregte sowohl bey dem Abte als ben den Angesehenen des Landes die Hoffnung, durch die Ueberlassung von Compagnien in den Dienst der kriegführenden Mächte sich Bortheile zu erwerben. Aus Rücksicht auf den Gewinn, welchen ihnen die Werbungen verschaften, schlugen sich Keller und Rüdlinger auf die Seite des Abtes, und suchten dessen Absichten zu befördern; allein die Mehrheit des Landrathes entschied sich, dem Abte diese Besug= niß nicht zu überlassen. Weder sein Versuch, aus eigener Macht Compagnien aufzustellen, noch die Ankündigung, welche der Landvogt von Werbungen für das katholische Regiment in kaisserlichen Diensten machte, gingen in Erfullung. — Gegen Kelsler und Rüdlinger, auf welche das Volk immer unzufriedener wurde, trat Fridolin Erb, ein Katholischer, auf.

Eine Landsgemeine versammelte sich am 9 Juni 1734 und wählte denfelben zum Bannerherren, entfeste den Landrath, das Appellations=Gericht, und erklärte den Landeid von 1440 als die Rege! für die Auslegung des Friedens. Erb wurde in dem neuen Landrathe zum Obmann gewählt. Müdlinger und Kel= ler flohen dagegen aus dem Lande. Gine neue Landsgemeine vom 24 August 1735 beschwor den Landeid, beschloß, das Mann= schaftsrecht aus allen Kräften zu behaupten, auch daß Reller und Rüdlinger nicht mehr als Landleute angesehen, und daß ihre Güter eingezogen werden sollten. - Als die benden Geachteten heimlich wieder in bas Land famen, wurden fie zu Peterzell ange= Balten und von einem zusammen gelaufenen wuthenden Bolfshaufen im December 1735 graufam ermordet. Frankreich, mit welchem der Abt fein altes Bundniß von 1663 im Jahr 1731 erneuert hatte, verfprach ihm 1756 Hülfe, und äußerte sich gegen die evangelischen Orte zum Wortheile des Fürsten; der Raifer hingegen verhieß ihm mehr nicht als Berwendung. Die schon zum vierten Mahle eingetres tene Wermittelung von Zurich und Bern wollte nun der Abt

nicht mehr anerkennen, und eben so wenig befriedigte ihn der Math einiger katholischen Cantons-Borsteher, die acht alten Orte in die Mitherrschaft des Toggendurgs aufzunehmen. Er schlug nun den Toggendurgern nach der Bestimmung des Friedens das Recht auf sechs unpartepische Orte vor, und ließ im April 1736 Untersuchungen gegen die Hauptthäter der verübten Mordethat einleiten, und theils bedrohet, theils unterstützt durch einen großen zusammen gelaufenen Volkshausen, sprachen die Gliezber des Landgerichtes über drep Angeschuldigte nicht ein Todesurtheil, sondern Pranger, Auspeitschung, Berbannung und Gelöstrase aus.

Im Sommer 1757 bequemten sich Burich und Bern mit Mücksicht auf die Französische Ginmischung zur Aufstellung bes fechsörtischen Richters. Der Abt mählte Luzern, Schwyz und Glarus; der erftere Ort war nicht fehr zur Theilnahme geneigt, und in den benden lettern war man nicht einig. Sehr unter sich getheilt, mablten die Toggenburger nach langen Bogerungen Burich, Bern und Schafhausen. Endlich bath der Abt den Französischen Bothschafter um thätige Sulfe; allein dieser antwortete, das Bundnis berechtige den König nur zu Bermendungen; Frankreich könnte außerdem den Durchmarsch durch das Gebiet von Bern und Zürich nicht zu erhalten hof= Immer war das Mannschaftsrecht der wichtigste Punkt des Streites. Um die Liebhaberen Friedrich Wilhelms I für Leute von ausgezeichneter Größe zu befriedigen, waren auch einige folche Manner aus dem Toggenburg für außerordentliche Preise ers fauft worden, und noch einige andere Berbungen folgten diefer nach, bis Abt Joseph die Preußischen Werbungen verboth. Als der Abt Colestin, der 1740 dem Abte Joseph nachfolgte, die Sul= digung einnehmen wollte, murde diese durch unruhige Bewes gungen gehindert. Der Ungehorsam des Bolfes, die Parteys lichkeit der Landvögte und äbtischen Beamten, Leidenschaft und Anmaßung des Landrathes und ein blinder Partengeist machten das Land jum Schauplage der Berruttung. Erb, den eis:

nige Beit nachher der Landvogt gefangen seten wollte, wurde durch einen Wolkshausen befrent, und ein Schuß in sein Saus, durch welchen er an einem Schenkel und am Arm verwundet Frankreichs ge= murde, brachte das Bolt in neue Gahrung. maltsame Ginmischung in die Pruntrutischen Angelegenheiten gab ber Abten neuen Muth, und machte Burid und Bern be= huthfam. Buerft gingen die Wattweiler den Forderungen des Abtes entgegen. Burich und Bern wirkten zum `nahmlichen Bwede ein. Die Widerspenstigen mußten sich unterwerfen, und die Huldigung wurde zu Battweil geleiftet. Richts besto weniger glaubte der größere Theil der Landschaft sich fortbauernd in fei= nen Rechten gefrankt; die Abten hingegen suchte ihre Oberherr= lichkeit immer weiter auszudehnen; Zurich ward die Buflucht ber Toggenburger; Bern hingegen neigte fich immer mehr auf die Schon im Januar 1747 erklärte Bern auf Seite des Abtes. einer Conferenz zu Marau, es konne nicht absehen, wie der Rechtsstand länger zu vermeiben fen. Den Entwurf eines Ber= gleiches, der endlich 1751 zu Stande gekommen mar, verwar= fen 1752 die Gemeinden des Toggenburgs.

1753- schickte ber Abt einen Abgeordneten nach Paris, und der Frangofische Sof empfahl durch den neuen Bothschafter, Die abstracte Frage des Mann= Chavigny, Vermittelung. schaftsrechtes wurde bey Seite gelaffen. Man verstand sich über einen modus vivendi ein, und bestimmte die Befugniffe, welche dem Abte gustehen follten. - 1755 murde die Uebereinkunft von Burich, Bern und dem Abte, und auf bringende Ermag= nung der beyden Cantone auch von dem Landrathe angenommen, nachdem Abgeordnete bender Religionen sich in Burich eingefun= Allein sest bestritten die Katholischen des untern den hatten. Amtes, welche fich in den Offiziersstellen und dem Bannerher= ren-Amte benachtheiligt glaubten, die Befugnif des Landrathes, . den Bergleich anzunehmen; die Reformirten des untern und ein Theil des obern Amtes vereinigten fich mit ihnen. Mody entstan= den tumultuarische Auftritte. Nachdrücklich warnten Burich und

Bern. Umpartenisch, aber mit Rachdruck und gegen den Abt in gebiethender Sprache sette Frankreich seine Ginwirkung fort. Das obere Amt beruhigte fich; und im Januar 1759 vereis nigten Ach Abgeordnete von Burich, Bern und ber Abten gu Frauenfeld. Sie beschieden die Widerseslichen vor sich. Abten erhielt die Bestätigung mander feit langer Beit bestrit= tenen Rechte. Berschiedene Streitigkeiten der Religions=Partepen Endlich empfahl die Conferenz dem Landge= murben befeitigt. richte vierzehn aus den Anführern der Unzufriedenen gur Landes= verweisung und zu Gelbstrafen, und der Richter murde, mit me= nigen Ausnahmen, der Wollzieher eines höhern Ginflusses. Gestraften buften für das Ganze, und das Toggenburg behielt den wefentlichen Theil seiner bisherigen staatsrechtlichen Berhält= nisse. Der Fürst ließ nun eine Amnestie nachfolgen, und beyde Religionstheile wurden in den Kriegsbedienungen gleichgestellt.

äbtischen in der alten Landschaft ं थाती erwachte der Geist der Unruhe, als nach der Wiederherstellung der Fürst Joseph die Bezahlung der Kriegekoften von den Gemeinen for-Buerst lehnten sich dagegen die Gofauer auf, und die Derte. Bewegung verbreitete sich über die Landschaft, so daß Berbannungs = , Geld = und Chrenstrafen nicht hinderten , daß das Stift zum Theil nachgeben mußte. 1726 rief die Stadt Weil alte eingeschlummerte Borrechte und Ansprude auf wirkliche Sobheiterechte ins Leben zurud. Sie zeigte, daß auch fie einft an Rriegen und Friedensschluffen Theil genommen, und Bundniffe geschlossen habe; allein die Schirmorte wollten diese Sandlungen der Worzeit nicht mehr auf die Gegenwart anwendbar finden. Die Stadt wurde 1733 angehalten, die Kosten zu bezahlen, Abbitte zu thun, und die thätigsten Wortführer, auf welche nun ber Merger ihrer Mitburger zurnd fiel, wurden burch biefe von ihren Stellen entfernt, und die Landschaft, durch das Beyspiel der Weiler belehrt, zahlte die noch unberichtigten Rriege= kosten. Mit der Stadt St. Gallen entstand ein Bwist, weil sie fich weigerte, 19089 Gulden zu bezahlen, welche die abtischen Ges

meinen auf die Besthungen des Hospitales und anderer Berwa's tungen der Stadt verlegt hatten; und das Dorf Gopau forderte überdieß noch großere Beyträge an die Baukosien dortiger Kirchen, als die Stadt schuldig zu sehn glaubte. Die Stadt wandte sich 1734 an Zürich, Bern, und endlich an den Französischen Lothsschafter. Sie erhielt einigen Nachlaß und einen weniger willskürlichen Steuersuß.

Noch vor dem Schlusse des Toggenburger-Friedens entwikelte sich zu Wilchingen im Cantone Schafhausen ein Gahrungestoff, der zwölf Jahre lang fortbauerte, nicht nur ben Magistrat zu Schafhausen in große Berlegenheiten feste, sondern die Gidsgenoffen beschäf= tigte, bie Ginmischung des Raisers herben führte, und am schwersten auf die Beförderer desselben zurud fiel. Schon 1371 hatte das Hospital zu Schafhausen Die niedern Gerichte über diesen Ort angekauft, und 1657 erwarb die Stadt auch die Boben Gerichte von dem bisherigen Landesherrn, dem Grafen von Sulz, Besitzer bes Kleggaues, als ein Reichs-Afterleben. von der Obrigfeit 1717 errichtete neue Wirthschaft erregte die Eifersucht und das Migvergnügen der Gemeine, welche ihre Rechte verlett glaubte. Die Obrigkeit hob die Wirthschaft wies ber auf; allein die aufgereisten Wilchinger hatten noch andere Befdmerben ausgemittelt, und versagten die Huldigung, unge= achtet die Obrigfeit ihnen verhieß, sie wolle nach Leistung der= / felben ihre Beschwerden anhören. Als die Obrigfeit Bewaffz nete gegen sie aussandte, entfloh ein großer Theil der Ginwoh= ner in die benachbarten Kleggauischen Dörfer, und suchte bep der Beamtung, bey dem Fürsten von Schwarzenberg, als dem damahligen Besiter des Kleggaues, und endlich ben dem Reichshofrathe Schut, weil die Schafhausische Oberherrschaft nur ein Reiche-Afterleben fen. Schon im April 1718 hielt Burich nach Schafhausens Aufforderung einige Mannschaft bereit. Nach lans gen Unterhandlungen versammelten sich Abgeordnete von Zürich, Bern, Luzern und Uri Mahmens der Gidegenoffenschaft im August 1719 zu Schafhausen; man forderte wiederhohlt die Wis-

dinger jum Gehorsame auf, wandte' fich an die Regierung ju Thiengen und an den Fürsten von Schwarzenberg selbst. mifrieth der Obrigkeit die Unwendung der Execution, weil die ungeachtet ein Wilchinger, Theil derfelben Anefohnung fudite, fich an den Raifer gewandt hatten, und bereits von dem faiserlichen Minister, Graf von Schonborn, an den Pfarrer gu Wildingen eine Difbilligung feines Benehmens gelangt war. Die Gidegenoffenschaft und Schafhaufen schrieben an den Raiser, um ihn zu vermögen, ben Wildingern fein Gehör zu geben; und die Entwichenen nach Hause weisen zu laffen. 1721 legte Schafhausen einige Wilchinger gefangen. Man feste die Abmahnungen fort, und die vierortischen Gefandten ertheilten im August den Unzufriedenen ein sicheres Geleit zu und von der Conferenz. Sie begaben sich selbst nach Wildbingen, doch ohne ihren Zwed zu erreichen. Bwar unterwarf fich ein Theil der Einwohner, und die Schwarzenbergische Regierung befahl ben Wilchingern, ihrer natürlichen Obrigkeit zu huldigen; wo nicht, so werde aller Schut ihnen abgeschlagen werden. Im Wertrauen auf die kaiserliche Ginmischung machten die Wilchinger Bedingungen. Ihre Weigerung dauerte fort, und die Huldigung Als 1726 die Berhältnisse zwischen Desterreid; und unterblieb. Frankreich sich verwickelten, erfuhren auch die Wilchinger bas Schickfal der meisten Unzufriedenen, welche sich an fremde Mächte wenden und von diefen als ein Mittel gebraucht werden, sich Die Buneigung der Gibeges wichtig und furchtbar ju machen. noffen war dem kaiferlichen Sofe wichtiger geworden. chinger wurden weggewiesen; die meisten der Entwichenen kehrten nach Sause zurud, verweigerten aber bennoch die Huldigung. Man belegte die Widerspenstigen mit Geloftrafen, berichtigte Diese durch den Berkauf ihrer Guter, bestrafte einige Anführer mit Berbannung, legte zum Schute derjenigen, welche fich un= terworfen hatten, und zur Bewachung ihrer Feldfrüchte eine kleine Besatzung in das Dorf. In den folgenden Jahren fan= den die Entwichenen und Berbannten fich allmählig wieder ein,

leisteten Abbitte und unterwarfen sich den Strasen, welche jest noch über sie ausgesprochen wurden. Noch 1729 wurden Ausz geschossene von Wilchingen vor den großen Rath zu Schashaus sen berufen, mit Geldstrasen belegt; die Huldigung wurde gez leistet, und von dieser Zeit an blieb die Gemeine ruhig.

Die zwischen dem Rheine und den nordöstlichen Relsgebies, gen der Schweiz liegende, aus den drep Pfarrgemeinen Grabs, Buche und Sevelen bestehende Landschaft Werdenberg, welche 1517 von den Freyherren von Hewen an Glarus war verkauft worben, hatte schon 1525 einen Aufstand gegen ihre noch neuen Gebiether begonnen. Doch gelang es ben Bemühungen des wohlmeinenden Landvogts und des Schultheißen von Sargans, die Gemüther zu beruhigen, als bereits das Land-Banner von Glarus heran zog. 1667 brachten die Werdenberger an die Obrigkeit von Glarus ihre Klagen über Eingriffe der Landvögte und anderer Glarnerschen Landleute, welche fich daselbst angesiedelt hatten, in ihre ausschließlichen Rechte auf die Weiden und Walbungen, desgleichen über Erhöhung des Zehendens, der feit ältern Beiten auf eine bestimmte Geldsumme festgefest mar, über Bedrückungen in der Beziehung des Todtenfalles und in ber Besetzung von Amtestellen. Der Landrath, welcher fich von der Gerechtigkeit der meisten ihrer Forderungen überzeugte, stellte ihnen einen Freiheitsbrief zu, fraft deffen kein Landvogt Pferde oder anderes Wieh auf die gemeinen Beiden treiben, ober Solz aus den Gemeind-Waldungen wegnehmen, tein Glatner ohne Bewilligung einer Werbenbergischen Gemeine fich da= felbst niederlassen solle. Die Gemeinen mögen über ihre Weiden. und Rutungen Berordnungen machen ohne Ginmischung des Um Schlusse war bengefügt, der Brief solle so lange gültig senn, als die Herrschaftsleute diese Gnade nicht miffbrauchen wurden , und in den folgenden Jahren gab der Land= rath noch andere Bestätigungen dieser Rechtsamen.

Dieser Befrehungen erfreuten sich die Werdenberger ohne ethebliche Störung und ohne einen bedeutenden Gebrauch davon

zu machen, bis 1705 die verfammelte Landsgemeine zu Glarus burch Sprecher, welche ihr vortrugen, der Landrath habe vor 38 Jahren ohne Wiffen des Bolkes den Werdenbergern einen Brief gegeben, ihnen - jum Mugen, ben Glarnern' aber gum Schaden , fo in Bewegung gesett wurde , daß keine Stimme es wagte, fich dem Beschlusse zu widerfegen, welcher dem Land= vogte auftrug, bem Briefe nachzuforichen, und benfelben zu Banben der Obrigkeit einzusenden. Der Brief wurde abgeliefert und mit ihm zugleich die Urbarien, andere Briefe und Robel, (Berzeichniffe), und ber Landrath zu Glarus, welcher beforgte; bie Burudgabe besselben mochte Unruhen ben bem Bolke von Glarus erregen, fuchte die Merdenberger durch die Berheißung Bu befriedigen, sie follten bey demjenigen, mas ihnen von Rechts= wegen gebühre, gefdiutt und geschirmt werden. Allein die Berbenberger forberten die Burudgabe; und ein drepfacher Landrath gu Glarus befalloß, die Gerechtsamen, welche die Werbenberger von ältern Beiten her genoffen hatten, follten in eine Ur= Bunde zusammen gefaßt und benselben zugestellt werben. Die mißtrauisch gewordenen Unterthanen forderten den entzogenen Frenheits = Brief zu wiederhohlten Dahlen zurud, und weigerten sich endlich, 1719, dem neuen Landvogte zu huldigen, bis ihre Schriften ihnen wurden zurud gegeben werden. Ihre auf 4000 ' Seelen fleigende Bevolkerung und die Entfernung des herrschen= ben Cantons; von welchem sie das Sarganserland trennte, gab ihnen Buversicht. Jest fprachen die Obern im mildern Tone, und in der Kirche zu Grabe fagte ber Landammann von Gla= rus zu ben versammelten Grafschaftsleuten: "Ich bin ein alter Mann; mein einer Fuß steht schon im Grabe, und der andere foll nachfolgen, wenn Euch nicht Wort gehalten wird!" Aber in das so lange hingehaltene Wolf kehrte das Bertrauen nicht mehr zurück.

Bürich, dessen Frenherrschaft Sax an Werdenberg grenzte, suchte versöhnend einzuwirken. Die Glarner wandten sich an den Vorort und an die Tagsatzung, und eben dieß thaten auch

die Werdenberger. Als die regierenden Orte des Sarganserlan= des von der Tagsatung zu Frauenfeld sie durch eine Buschrift ermahnten, ihren Obern zu huldigen, festen fie diefer Ermahnung Bedingungen entgegen, und als die Tagfapung bes fol= genden Jahres in eidegenöffischem Nahmen zwen Abgeordnete,, ben einen von Burich, den andern von Lugern, nach Berbenberg schickte, um die Ginmohner zu beruhigen, schien dieser Bersuch Bu gelingen, und die ABerdenberger huldigten. Aber ein durch das Gefühl des erlittenen Unrechts aufgeregtes, durch verschie= dene Ginfluffe bearbeitetes Bolt gibt fich jedem neuen Gin-Durch die ganze nordöftliche Schweiz sprach das drucke bin. Wolf so laut fur die Sache der Berdenberger, daß die regierenden Orte in den gemeinen Herrschaften, der Abt von St. Gallen im Toggenburg, und Zürich in der Herrschaft Sax auf die Bitte der Glarner das Bolk von Theilnahme abmahnten; und nicht ohne Bitterkeit forderten die Werdenberger 1721 noch ein Mahl ihre Documente, mit der Erklärung, ihre Ausschüsse mur= den nicht mehr nach Glarus kommen. Doch hatte 1721 eine Auf= forderung der Tagfapung von Frauenfeld die Wirkung, daß die nahmentlich geforderten zwölf Ausschüsse sich nach Glarus bega= Sie erstienen; aber diejenigen aus ihnen, welche nicht nachgeben wollten, wurden verhaftet, und einer der Entschlos= fensten farb ploglich im Gefängnisse. Dief brachte die Berden= berger noch mehr auf. Bon dem, was zu Glarus verhandelt wurde, wollten sie nichts mehr wissen, und vierzig ihnen verbanden sich durch einen Gidschwur, Gut und Blut an die Sache des Landes zu wagen. Best bevollmächtigte die Landegemeine den Math zu Anwendung von Gewalt. mifrieth dief der Borort gurich, aus Beforgniff, es mochten weit verbreitete Gahrungestoffe sich in der Gidegenoffenschaft dadurch entzünden, und vor Andern aus die Loggenburger ben Werdenbergern Sulfe leisten. Auch Bern empfahl Milde.

Ohne sich abhalten zu lassen, schickten die Glarner in kleinen Abtheilungen über die Alpen des Toggenburges 75 Mann,

welche fich theils verkleibet, theils im Dunkel der Racht in das von dem Landrogte bewohnte Schloß Werdenberg den 28 October Die Werdenberger zogen die Sturmglocke an und 1721 schlichen. schlossen die Beste ein; aber sie ließen schon von wenigen Ra= nonen-Schuffen fich schrecken; und als nach vier Tagen 1900 Glarner burch das Sarganserland und über den Schollberg sich näherten, entfant den Aufgestandenen der Muth. Biele entfloz ben in die benachbarten Gegenden und über den Rhein; doch ließen sie sich von dem Buricherischen Abgeordneten, Dabholg, welcher der Glarnerischen Heerschar nachgeeilt war, und durch die verheißene Milbe zur Rückfehr und zur Untermerfung auf Gnade bewegen, lieferten die meisten Baffen in das Schlof ab, und schon nach einem Tage kehrte die Schar der Glarner, un= geachtet der schlechten Witterung, wieder nach Saufe. ber in Baden verfammelten Tagleiftung empfahlen die eidsgenof= fischen Bothen ein mildes Berfahren " nach eibegenöffischem Styl," aber zu einem folchen find bie Unführer militärischer Executionen felten geneigt, und oft find fie deffen nicht mächtig. Eine durch Die Jahreszeit veranlaßte Forderung von Holzlieferung in das Schloß, und die Nachfrage über vorhandene Abschriften der entzogenen Urfunden erneuerten die Erbitterung. Bu furz mar Die schreckenbe Erscheinung gewesen. Die Ausschüffe fanden fich nicht im Schlosse ein, wie man wersprochen hatte. Moch ein Mahl überließ fich die wankelmuthige Menge eitelen Soffnungen. Sie forberte bie Räumung des Schlosses, die Burnktgabe ihrer Documente, Die Losiasfung der zwen zu Glarus zurückgehalte= nen Ausgeschoffenen. Sie befdloß run, durch einen neugewähle ten Ausschuß mit ber Commission von Glarus zu untechandeln, poiderfeste fich der Befagung, als diefe das am Ufer zu Errich= tung einer Brude bereitliegende Boltz auf das Schloß bringen wollte, und fingen obrigkeitliche Briefe auf.

In den letzten Tagen des Jahres sandten die Glarner noch ein Mahl eine Execution, und zwar, weil man keinen bedeutenden Widerstand mehr erwartete, micht volle achthundert Mann.

Dennoch trafen biefe, als fie am 2 Januar 1722 einruckten, nicht mehr als zehn Manner zu Sause an. Die nuthlose Menge war in die Berrschaft Sax und in andere umliegenden Gegenden ent= flohen. Erst jest empfanden sie die Michtigkeit ihrer falfchen Be= rechnung. Schwer drudte sie der Mangel der durch die Sarte des Wintere vermehrten Bedürfniffe, und ichon verwandelte fich die Theilnahme der Nachbarn, denen aufmunternde Worte nichts gekostet hatten, in Unmuth und Ueberdruß, als nicht nur Manner, sondern auch Weiber und Kinder Unterflugung forderten. Man verhieß ihnen ein schonendes Berfahren. Bürich und Bern erneuerten ihre Ermahnungen, und bis auf Wenige, welche Furtht und Schmerz abhielten, kehrte alles Wolk in die Beimath gurud. Allein jest blieb die bewaffnete Macht, bis die Suldigung auf 17 vorbeschriebene Artikel geleistet, und die alte Deffnung des Landes beschworen war. Das Bolf von Berdenberg muß angeloben, feine Schriften vorzulegen, nicht mehr zu entweichen, an keine fremde Obrigkeit sich zu wenden, keine heimlichen Bu= fammenkunfte mehr zu halten, feine Beschwerden nicht gemein= fchaftlid, fondern von jeder Gemeine einzeln vorzutragen, und fich mit den erhaltenen Bewilligungen zu befriedigen. Gine Befatzung von hundert Mann blieb im Schlosse. Durch eine Gefandtschaft empfahlen Burich und Bern Nachsicht, und durch eine Buschrift that die im Januar wegen verschiedener Ungele= genheiten zu Baden versammelte Tagfagung das Nähmliche; allein die erzürnte und bereits gegen Burich empfindlich gewordene Landsgemeine von Glarus beschloß, außer dem Raufbriefe sollten für die Werdenberger keine Urkunden Kraft haben, nicht einmaßt diejenigen, welche von dem Landrath und gesammten Landleuten zugleich gegeben wurden, ausgenommen die, welche sie auszu= stellen gut finden wurde, und übertrug dem Rathe die Bestra= fung der Schuldigen. Die Gemeinen und Privaten bezahlten, ohne die übrigen Rosten, an Strafgelbern 30000 Gulden; Michael Worberger allein viertaufend Gulden. Er und zwen Andere wur= den ehrlos erklärt, die Mahmen fünf Entwichener

Galgen geschlagen, ihr Bermögen eingezogen, und im Ganzen Kostete dieser Aufstand dem Lande über 70000 Gulden. gierenden Drie wiesen die Berbannten aus den gemeinen Berrschaften weg, wohin sie sich geflüchtet hatten. Doch beschloß noch am 12 Movember 1722 der geheime Rath von Buridy, drey Berbanns ten, welde an den Statthalter von Muralt fich gewendet hatten, anzeigen zu lassen, sie sollen die Jahrrechnung erwarten, und wenn sie dann an Burich und Bern sich wenden, so werde man Richt eher als 1725 erfolgte Abhülfe alle Facilität bentragen. einiger Beschwerden durch eine sogeheißene Remedur, welche der drepfache Landrath von Glarus bewilligte. 1734 wurden die abgenommenen Baffen den Berdenbergern wieder zurück ge= geben, und vier Jahre fpater bewilligte ihnen die Landegemeine wieder einen eigenen Landeshauptmann und Landesfähndrich. Gin gludlicheres Berhältniß trat allmählig zwischen dem Herrschafts= volle und den Untergebenen wieder ein.

Ohne irgend eine Erschütterung ging durch Zürichs überlegstes Benehmen eine der vorhergehenden nicht unähnliche Anrezgung in der angrenzenden Freyherrschaft Sax worüber. Starke Auswanderungen hatten die Obrigkeit veranlaßt, 1714 einige Verzordnungen zu machen, welche die Einwohner als Neuerungen betrachteten. Die Unzufriedenheit dauerte fort, und 1726 erkunz digten sich die Herrschaftsseute durch ihren Landammann, ersten Unterbeamten, nach dem Landbuche oder den alten Statuten, wovon die Urschrift 1583 mit dem alten Schlosse Forsteck abzgebrannt war. Durch Abgeordnete beruhigte sie Zürich, und gab ihnen ein neues Landbuch.

Durch schwärmerische Ansichten und falsche politische Berechs nungen irre geleitet, beunruhigte Joh. Daniel Abraham Davel 1723 vorübergehend die Regierung von Bern, und büßte mit dem Leben für seine Berirrungen. Er war der Sohn des Pfarrers von Eully, 1669 geboren, kam als Compagnie-Schreiber zu einer Schweizer-Compagnie in Savoischen Sold, diente nachs her in Holland und Frankreich und verließ 1711 als Hauptmann

diesen letten Dienst. In der Schlacht ben Willmergen zeigte er so viel; Tapferkeit, daß seine Regierung ihm eine Landmajore stelle, einen Jahrgehalt von 300 Pfund und Steuerfreyheit bewilligte. Genau erfüllte er feine Berpflichtungen; allein am 34 Mary 1723 berief er Die Mannschaft seines Bezirkes zusammen , wählte 500 Mann, 50 Grenadiere und 12 Dragoner aus, und rudte mit diefen, unter dem Borgeben eines befondern Auftrages, in die Stadt Laufanne ein. Dem fich fcmell versammelnden Stadt= rathe legte er eine Denkschrift vor, in welcher er fagt : Die Abwefenheit der Landvögte, welche wegen der jährlichen politischen Ofterfenerlichkeiten nach Bern verreist waren, fen zur Erwerbung der Fresheit und zu Errichtung eines vierzehnten Cantons geeignet. Der Regierung machte er Borwurfe wegen der firengen Behauptung der Confensus = Formel, über die Ginführung des Affociations = Gides, über Unerfahrenheit und Untreue der Bögte, über Bertauf geiftlicher und weltlicher Amtestellen, u. a. m. Der Stadtrath antwortete, er werde fich berathen, und verlegte die Davel wurde in ein Privathaus Soldaten ben ben Burgern. eingeladen, zuerft, unter dem Borgeben, man fen zu feiner Gefellschaft da vorhanden, beobachtet; als man sich überzeugte, es fehle ihm an Unterstützung, angehalten und am 1 April auf das Schloß gefangen gesetzt. Das Vorgegangene ward eilends nach Bern berichtet, das benachbarte Landvolk aufgerufen und um die Stadt her verlegt. Dagegen erhielt die von Davel angeführte Maunschaft ihre Entlassung, und ohne Widerspruch trennte sie sid).

Mit Bollmacht schickte Bern den welschen Seckelmeister Ludz wig von Wattenwyl nach Läusanne. Man fand auf Daveln, außer seiner Anrede an den Rath von Lausanne, ein Manifest gegen Bern, einen Aufruf an die Städte und Gemeinen des Waatz landes und Einladungen an Genf und Freyburg, um Beystand zu leisten. Die Untersuchung zeigte keinerlen Mitwissenschaft. Mit Ergebung duldete Davel die peinigenden Schmerzen der Daumschraube, und beharrte darauf, nach göttlicher Eingebung

gehandelt zu haben. Bern, welches fraftige Unstalten getroffen hatte, überzeugte fich bald, daß nichts zu befürchten fey. rer Sache ficher, forderte die Regierung nicht, den Prozest als Sochverrath an fich-zu ziehen, fondern fie überließ die Beurtheis Tung bem gewöhnlichen Blutrichter, der von Alters her zu Lau's fanne aus den Burgern in der Strafe du Bourg bestand. Urtheil ging auf Abhauung der Sand und Enthauptung. Bern erließ die Scharfung, und belohnte die Glieder des Stadtrathes und noch Undere auf verschiebene Weise. Unter Gesprächen und Bemerfungen, welche von der größten Gemutheruhe und von Gegenwart bes Geiftes zeugte, ging Davel zur Sinrich= tung. Er gab zu, die Obrigfeit habe nach ihren Grundfagen mild gegen ihn gehandelt, antwortete, als er aufgefordert wurde, feinen Feinden zu vergeben, er habe keine solche, und verbath sich Meußerungen des Mitleidens. Bürgerliche Tugenden und strenge Sittlichkeit hatten sein Leben ausgezeichnet; aber er glaubte an Traume und Wahrsagungen, hielt sich für-erleuchtet, für fähig, Rrankheiten durch Gebethe zu heilen, und Rünftiges vorher zu feben. Bum Gebethe feste er fich in vollen Unzug und gürtete den Degen um. Gegen den Seckelmeister von Batten= woll rechtfertigte er feine Unternehmung, außerte die Erwartung, Diese werde die Regierung zu Berbesserungen veranlassen, und freute sich, das Werkzeug und Opfer derselben du seyn. versicherte, er habe durch Gebeth und Fasien sich vorbereitet, und demuthig Gott angefleht, ihn nichts gegen das Baterland unternehmen zu lassen; allein auch nach einer dreymonathlichen Prufungszeit habe sein innerer Antrieb sich nur verstärkt, ben er als einen Ruf ansah, und auch, indem er zum Tode ging, noch mit seinem Blute zu versiegeln glaubte.

In ihrer inneren Berwaltung war die Stadt Winterthur bennahe ganz unabhängig von Jürich. Im Stadtbezirke und über das Dorf Hettlingen übte sie die Eriminal Werichtsbarkeit uneingeschränkt aus. In Civilstreitigkeiten konnte nur ein Nichts Winterthurer nach Zürich appelliren. Die allgemeinen Züriches

rischen Landesverordnungen mußten zwar in Winterthur befolgt und bekannt gemacht werden; doch geschah das Lettere im Nahe men des Schultheißen und des Rathes von Winterthur; aber nur selten erträgt eine Stadt die noch so wenig drückende Obers herrschaft einer andern, insbesondere wenn die Bürger der herrsschenden sich in Privat=Verhältnissen ein höheres Ansehen gegen jene beplogen.

Bwar hatten der Erbverein und noch mehr der Bestphälische Friede die alten, der Berpfändung der Stadt Winterthur an Burich vorhergegangenen Rechte Desterreichs ganzlich beseitigt, und ein Blid auf nahere und entferntere Defierreichische Städte konnte dem Burger von Minterthur zeigen, wie fehr fein poli= tischer Bustand sich durch eine Rudtehr zu den alten Berhält= nissen verschlimmern wurde. Wie ein solcher Bersuch 1549 sich endigte, ist oben gezeigt worden \*). Mit dem in Defterreichi= schem Civildienfle ftebenden Wilhelm Carl Schram von der Fels zu Stockach hatte sich der Schultheiß Georg Steiner in Unterhandlungen und in einen Schriftenwechsel eingelaffen. Die Sadje wurde entdeckt und der Schultheiß nach Burich gebracht. Auch Schram erhielt Civil-Arrest, und wurde dem Schultheissen Steiner entgegen gestellt. In dem gepflogenen Bertehre erblicite die Obrigkeit von Burich nicht nur gefährliche Unschläge, son= bern eine Berspottung ihres Ansehens. Schram wurde zu Bezahlung seiner Arrest-Rosten verurtheilt, aus Gnade der Strafe entlassen, und angewiesen, bas Buricherische Gebieth nicht mehr zu betreten. Der Rellenburgischen Regierung gab Burich amtlich, derjenigen zu Insbruck und der Desterreichischen Gefandts schaft halb offiziell davon Kenntniß. Der Schultheiß wurde zur Abbitte, Bezahlung der Berhaftstoften und einer Geldftrafe von fünfhundert Mark Silber (zwentaufend fünfhundert Burichere Pfund) verurtheilt. Nicht ohne einige Empfindlichkeit brachte Desterreichische Regierung den Gegenstand noch

<sup>\*)</sup> I. 438.

in Anregung; allein auf die Erläuterungen, welche Zürich gab, blieb die Sache ohne andere Folgen. -

Die Bersprechungen, welche die Graubündner mahrend des Spanischen Erbfolgektieges von den Desterreichischen Agenten ere halten hatten, waren, ungeachtet öfterer Erinnerungen, nie in Erfüllung gegangen, und am Ende erklärte der Statthalter von Mailand, dies werde nie geschehen, weil der Desterreichische Beauftragte seine Vollmachten überschritten habe.

Seit geraumer Zeit hatten die Reformirten sich Frankreichs, die Katholischen Desterreichs vorherrschendem Einflusse hingeges ben. Noch andere Gegenstände trennten die beyden Religionssparteyen. 1725 waren in dem kleinen Bergdorfe Trons, in dem Gerichte Ottenstein, heftige Streitigkeiten über den Gebrauch der Rieche entstanden, und der Bischof forderte vor dem Bundesstage die Ausschließung der Resormirten. — Schon gedachten 1724 die Katholischen einseitig das Mailändische Capitulat zu erneuern, und dieß trug dazu ben, daß ein Theil der Resormirten, um nicht ausgeschlossen zu werden, diesem Plane beystimmte. So wurde 1726 das Capitulat erneuert, und am 24 October beschworen. Es gewährte einige Erleichterungen in der Ausfuhr des Getreides und in den Jöllen, und die Jahl der sechs kastholischen Jünglinge, welche unentgeldlich zu Mailand und Pasvia studien konnten, wurde verdoppelt.

Den Französisch-Gesinnten und vielen Andern mißstel dieser Bertrag, und nicht weniger mißbilligten sie die Erneuerung der zwar schon in dem Capitulate von 1639 enthaltenen, aber nies mahls vollzogenen Bestimmung, daß die Resormirten Beltlin und Eleven verlassen sollten. Der Bürgermeister Johann Baptist von Tscharner zu Chur wurde als Beförderer dieses Vertrages durch den Einstuß der Französischen Parten von seiner Stelle verdrängt. Im Januar 1728 forderte ein Congreß der Bündnerischen Häupeter zu Chur den versassungsmäßigen Präsidenten Andreas von Salis auf, sein Siegel einem Edicte aufzudrücken, durch welches einigen resormirten Familien, welche im Veltlin zurück geblieben

waren, mit Androhung großer Geldstrafen befohlen wurde, bin= nen drep Monathen diese Landschaft zu verlaffen. Der Prafi= dent, deffen Familie am meisten durch dieses Cbiet betroffen war, suchte Ausflüchte, behielt sich das Herkommen und eine Einfrage ben ben Gemeinen feines Bundes vor. Run befiegelte der Landrichter des obern Bundes, ohne hiezu berechtigt zu sepn. Bu gleicher Beit erhoben die bepben andern Bunde verschiedene Fragen: ob nicht die Congresse und Beptage, welche immer zu Chur waren gehalten worden, gleich den Bundestagen durch die drey Bunde abwechseln, und demnach nicht immer von dem Prafi= denten des Gotteshaus=Bundes prafidirt werden follten; ob die Ber= waltung der Bundes-Caffe nur dem Schreiber des Gotteshaus-Bundes zu überlassen, und ob nicht eine gemeinschaftliche Auf= ficht über das in Chur befindliche Landes-Archiv anzusednen fep? Die Urheber dieser Borfchläge wollten über diefelben nicht durch die Mehrheit der einzelnen Gemeinen, sondern nach der Mehr= beit der Bunde abstimmen laffen, und aus allen Kräften wider= feste fich diefer Meuerung der Gotteshaus-Bund, den ohnehin noch eine andere weitaussehende Angelegenheit beunruhigte.

Buwider den Grundverträgen wählte das Dom=Capitel zu Chur am 15 December 1728 einen Ausländer, den Freiheren Joseph Benedict von Rop aus dem Tprol, zum Dischofe. Gottespans-Bund protestitte gegen diese Bafil; die Häupter der bepben andern Bunde zogerten, und forderten Aufschlusse über diese Protestation. Man vernahm, der Lesterreichische Sof habe dem verftsebenen Bifchofe feine Rechte über das Manfterthal um 17,000 Gulden abgefauft, und badurch fic den Weg in Bun-Der Oesterreichische Minister entzog dem obern ten geoffnet. Bunde des im Capitulat bestimmte Mailandifche Jahrgeld, weil noch Reformirte im Beltlin zurud geblieben fepen; den bepben andern Bunden wurde dagegen dasseibe ausbezahlt. Ein Shriftenwechfel des Getteshaus-Lundes mit dem Lesterreichis for Minifter von Ricfenfels, und ein anderer zwisten den Bunden felbit vermehrten die Erbitterung. Den lestern nannte

man spottweise das Federspiel nach dem Nahmen des vorherges Denden Bischofs Uleich von Federspiel, welcher seinen Nachsols ger zu den obersten Stiftswürden gehoben hatte.

Ungeachtet ihrer innern Spaltungen waren die VIII alten Orte schon lange auf diese Bundnerschen Angelegenheiten aufmerksam gewesen, und hatten zum Frieden ermahnt; allein der obere und der X Gerichten=Bund hielten gegen den Gotteshaus= Bund so enge zusammen, daß dieser sich endlich von den bepden andern in der Behandlung der öffentlichen Angelegenheiten trennte, und Abgeordnete nach Burich und Bern und an den, Frangofischen Bothschafter zu Solothurn schickte, um fich ihre Bermenbung auszubitten. - Aufgebracht über biefen Schritt brangen die bevden andern Bunde auf Entscheidung der Streitigkeiten durch einheimische Schiedrichter, und zeigten sich endlich fogar bereit, die angebothene Bermittelung des Raisers einer eideges Bu Burich und Bern gab der faiferliche nössischen vorzuziehen. Gesandte' in der Schweiz eine Protestation gegen die Beschwere den der Bundner in Beziehung auf die Bischofswahl ein. Bepde Orte beschlossen nun die Absendung von Abgeordneten nach Bunden, indef die übrigen Orte, ungeachtet der Aufforderung Buriche, fich nur zu schriftlichen Ginwirkungen verftan-Obgleich die begben andern Bunde dies ablehnten, trafen der Statthalter Caspar Escher von Zürich und der Seckelmeister Ludwig don Wattenwyl von Bern am 29 August 1729 zu Chur ein. Bereits war der Bundestag auf den 7 September von dem Gotteshaus nach Chur, von den beyden andern Bunden nach Ilanz ausgeschrieben. Die Abgeordneten ftellten den Bundnern vor, wie nothig die Gintracht, und wie fehr fremde Mächte geneigt feben, sich in die Zwiste freper Staaten einzumischen, und bas Saus der Uneinigkeit abzubrechen, damit kein anderer Rachbar dasselbe beziehen konne. Den Bermittlern gelang es, den Got= teshaus-Bund zu vermögen, feine Abgeordneten nach Ilang gu fenden, wohin sie sich felbst begaben. Meben ber verwickelten Werfassung und den alle Berhältniffe durchkreuzenden Parten:

ungen hinderten noch andere Rücksichten das Gedeihen der Unsterhandlung. Eifersucht gegen ein Uebergewicht der Familie von Salis war ben Wielen die geheime Triebseder ihres Benehmens. Dem Gotteshaus-Bunde selbst sehlte durch den Einfluß derzienigen, welche das letzte Capitulat mit Mailand hatten schließen helsen, die nöthige Jusammenstimmung.

Durch Festhalten an Formalitäten ging viel Beit verloren. Dennoch brachten die Bermittler durch ruhige Beharrlichkeit es dabin, daß endlich von 63 Gemeinen ober Hochgerichten, außer den 22 des Gotteshaus=Bundes, noch 13 andere ihren Vorschlä= gen austimmten, und ber X Gerichten-Bund fich wenigstens bedingungsweise wieder dem Gotteshaus-Bunde näherte. Im Januar 1730 verließen die Abgeordneten Burichs und Berns Bunden wieder, und der Gotteshaus:Bund behielt, bis auf we= nige Ginschränkungen, seine bisherigen Befugnisse. In die ftrei= tige Bischofswahl mischten die benden Orte und ihre Abgeord= neten fich nicht, ungeachtet ber Gotteshaus-Bund es wunschte, um ihrer politischen Bermendung nicht ben Schein einer Ginmi= schung als Religionsparten zu geben. Obgleich der Gotteshaus= Bund durch zwen Doctoren der Rechte aus den benden andern Bünden staatsrechtlich und geschichtlich barzuthun versuchte, der Bifdof zu Chur muffe ein Landemann und aus biefem Bunde gebürtig senn, und das Dom-Capitel sep verpflichtet, die Bahl nur mit dem Rathe, dem Wissen und der Bewilligung des befagten Bundes vorzunehmen, eine andere Wahl hingegen sev gang ungultig, erreichte er feinen Bweck nicht. Ueber ben Ber= kauf der Rechte des Bischofs in dem Münsterthale herrschte ein besferes Einverständniß zwischen den drey Bunden. bie damahligen politischen Berhaltniffe des Wiener-Sofes begun= stigte Verwendung hatte die wichtige Folge, daß 1733 der Kai= fer die Anwendung des Bundnerischen Bugrechtes auf den ge= schlossenen Kauf anerkannte; und siebzehn Jahre später überließ der Bundestag diese Erwerbung um den nähmlichen Preis dem Münsterthale selbst.

Immer bleibt es gefährlich, und nicht felten wird es rubeftorend, wenn in Freystaaten die Worsteher ober die vollziehenden Behörden, auch in guter Absicht, die Ausführung wichti= ger Angelegenheiten fich anmaßen, auf beren Behandlung eine obere Behorde, nahmentlich in den Democratien die Landesge= Moch in neuern Beiten hats meine, Ansprüche machen fann. ten der Calender = Streit und der Werdenberger = Sandel wichtige Beptrage zu diefer Erfahrung geliefert. Jest follte die Absicht, Rriege zu verhuthen, und den Bustand des Friedens zu befestie gen, in den außern Rhoden von Appenzell durch die Entzwepung der Harten und Linden mabrend einer langen Beit diese Babr= beit bestätigen. Der 9 83 des zu Rorschach entworfenen, und zu Baden gefaloffenen Toggenburger-Friedens hatte den Abt, die außern Rhoben und die Stadt St. Gallen einer Befchränkung unterworfen, indem er sie verpflichtete, in ihren Streitigkeiten nicht thätlich vorzuschreiten, sondern von jeder Seite zwey Can= tone einzuladen, durch Sage aus ihrer Mitte dieselben entscheis ben zu helfen; aber dadurch hatte er ihnen nur das traurige Recht entzogen, auf dem mißlichen Bege der Gewalt ihre Ansprüche burchzufampfen.

Schon hatten fich zu verschiedenen Beiten Migverftandniffe und Gifersucht zwischen den benden Außer=Rhodenschen Landes= gegenden vor und hinter der Sitter erhoben. Die Mehrheit einer Landsgemeine hatte 1597 beschlossen, das gemeinschaftliche Rathhaus sollte zu Trogen in der Abtheilung vor der Sitter feyn; allein bald nachher beschloß ein zwepfacher Landrath, die Landsgemeine sollte das eine Jahr zu Trogen, das andere zu Sundweil oder Herisau, in dem Theile hinter der Sitter, gehal= ten, und ebenso der Sit der Obrigkeit zwischen Trogen und Won diefer Beit an versammelte Serisau abgewechselt werden. sich die Landsgemeine jährlich abwechfelnd zu Trogen ober Hundweil, die Obrigfeit zu Trogen ober Berifau; nur wurden die Hauptverbrechen immer zu Trogen beurtheilt. Auch wurde bestimmt, daß von den 40 oberften Landesvorstehern 5 vor und 5

hinter der Sitter gewählt seyn, und wann der Landammann wus dem einen, der Statthalter aus dem andern Theile ernannt werden sollten.

Die sammtlichen Vorsteher aller Rhoden hatten dem zu Ror= schad) entworfenen Bergleiche beygestimmt, ohne denselben ber Landsgemeine vorzulegen, weil bisher nur Bundesvertrage derfelben seven vorgetragen worden. Allein schon 1715 brachte eine zahlreiche Partey, welche den Artifel als eine Beschränkung der Unabhängigkeit des Landes erklärte, und auf das Recht ber Selbst= hülfe nicht verzichten wollte, die Sache an die Landegemeine. Ungeachtet nichts geändert wurde, festen sie ihren Widerspruch und ihre Bersuche mit Site fort, und der Landrath hielt es für zwedmäßig, und fich felbst für stark genug, Mehrere berfelben am Gelde und an der Ehre zu bestrafen. 1718 murde der § in das Badische Friedens = Instrument aufgenommen, und schon 1720 in einer Bollftreitigfeit zwischen dem Abte und den Appenzellern davon Gebrauch gemacht. Weil die Entscheidung nicht nach dem Wunsche der Legtern aussiel, so erneuerten sich die Aleuferungen der Unzufriedenheit. Auf der nächsten Landsge= meine wurde die Sache wieder zur Sprache gebracht, und man hörte den Ausruf: man wolle bey dem alten und neuen Testamente, ben dem alten Landbudge, und ben den Rechten bleiben. Allein auch dieser Sturm ging vorüber, bis 1732 eine neue Zollstreitigkeit mit der Stadt St. Gallen die Zwietracht bis auf einen Grad entflammte, daß Gewaltthaten erfolgten, und wirklich Feindseligkeiten nahe waren. Denn wenn Gifersucht und Haß zwischen den Vorstehern walten, und diese das Wolk als Berkzeug ihrer Leidenschaft bearbeiten, fo ift die gemeine Sache dem gefährlichsten Schicksale Preis gegeben. Das Ansehen, bas die begüterte Familie Bellweger in Trogen genoß, hatte die Gifer= fucht einer andern Partey erregt, an deren Spipe der Landam= mann Wetter und der Statthalter Meyer von Herisau standen. Raum konnte man diefe benden Manner abhalten, an der Lands= gemeine bas Bolt um feine Meinung über ben 9 83 zu befragen, den man ihm als eine Begünstigung der Stadt St. Gallen und als die Frucht einer geheimen Verabredung geschildert hatte. Allein nun brachten sie bey den Vorstehern hinter der Sitter die Frage zur Sprache: ob nicht das Landes = Archiv zu Trogen getheilt, und ein Theil davon nach Herisau gebracht verden sollte.

Als die Stadt St. Gallen die Ernennung von Schiedrich= tern forderte, fagten die Migvergnügten in den außern Rhoden: Bormahls hatten wir nicht vier, sondern zwölf Cantone zu Schied= zichtern. 3meg verstorbenen Landesvorstehern hinter der Sitter und zwey noch lebenden vor der Sitter warf man vor, sie patten nicht nur zu Rorfchach bem Lande bas Recht geraubt, Beleidigungen zu rügen, fondern auch dasjenige der Rothwebr gegen den Abt und die Stadt St. Gallen. Gin nicht ohne Widerspruch zu Trogen versammelter zwepfacher Landrath fand ben Artikel unverdächtig, beschloß, die Berleumder zu bestrafen, und ließ dieß in allen Gemeinen, von der Ranzel verkündigen. Sinter der Sitter hinderte man die Untersuchung, entsette einige dem Artifel zugethane Gemeindeversteher, indeß vor der Sit= ter ein von dem Dottor Bellweger abgefaßtes Memorial, welches eine Rechtfertigung desselben enthielt, mit Uebereinstimmung der Landeshäupter in allen Gemeinen verlesen wurde. vor der Sitter gab der Denkschrift seinen Bepfall, und forderte nun eine Busammenkunft, welche durch zwey Abgeordnete jeder Gemeine im Speicher gehalten wurde. In einer anonymen Widerlegung der Zellwegerschen Schrift sagte man dem Bolle, die Stadt St. Gallen habe, um immer neue Bolle errichten zu konnen, dem Abte und den Appenzellern die Bande gebunden, und aus Furcht habe man fich in einen fremden Bertrag ein= Die von der Partey hinter der Sitter gefor= schließen lassen. derte Landsgemeine, und die Berwerfung des 83 & wollte die Parten vor der Sitter nicht zugeben. Gin großer Rath zu Trogen, vor dessen Besuchung die Säupter hinter der Sitter die Gemeinen gewarnet hatten, verwarf die Ansichten der Lettern,

und hielt diesen vor, sie selbst hatten kurzlich nech das entge= gen gesetzte System vertheidigt.

Alls am 14 Movember die Landeshäupter und die Hauptleute (erften Worsteher) der Gemeinen für ökonomische Angelegenheiten auf dem Rathhause zu Herisqu versammelt waren, drang eine zahlreiche Schar Der Harten in das Rathezimmer, und erzwang durch Drohungen und Thätlichkeiten den Beschluß, daß sogleich eine Landsgemeine in Teuffen versammelt werden sollte. nur erhielten Greise und andere angesehene Magistratepersonen Fauststöße, sondern man zwang die einzelnen Ratheglieder, unter der Drohung, sie herunter zu fturgen, aus dem Fenfier der versammelten Menge zuzurufen , es feb ein Fehler gewesen , daß der 85 g nicht por die Landsgemeine fep gebracht worden. Bergeb= ' lich warnten die Worsteher vor der Sitter vor der Empfindliche keit der Ihrigen, und zulett forderten fie, man möchte fie eber ins Gefängniß setzen, wo sie sicherer waren, als auf dem Rath-Ain nächsten Morgen legte der Statthalter Zellweger hause. von Trogen fein Umt nieder, und mit erneuerter Erbitterung forderte das Wolf von ben übrigen Rathsgliedern, daß sie einige schriftlich abgefaßte Artikel zu Teuffen vor die Landsgemeine brin= gen sollten. Alls die Borsteher vor der Sitter nach Hause kehrten, war bereits eine große Anzahl ihres Wolfes versammelt, um ihnen Hulfe zu leisten; allein sie bewogen dieselben, wieder aus einander zu gehen. Am 20 November wurde die geforderte Lands= gemeine zu Teuffen gehalten, und noch in der vorhergehenden Racht hatte der Pfarrer von Teuffen dem Abte Joseph vorgeschlagen, sich auch von dem 83 Artifel los zu sagen; allein dieser erklärte -fid), er werde seine Zustimmung nur in so ferne geben, als auch die Stadt St. Gallen dazu einwilligen würde. Bevor die Lands= gemeine zusammen trat, versammelten sich die meisten Ginwohner vor der Sitter zu Trogen, und beschlossen, wenne sie un= terliegen follten, das eidsgenössische Recht anzurufen; allein als fie, dadurch verfpatet, zu Teuffen eintrafen, mar der § 83 bereits versvorfen, und die stürmische Wersammlung beschloß überdieß

den, sollten die Geldbusten zurückt gegeben werden, und an die Stelle der Bertheidiger des Artikels wurden andere Landeshäupster gewählt. Mittlerweile hatten sich die Linden vor der Sitter von der Landsgemeine getrennt, auf einer nahen Wiese die alten Magistraten mit Versicherung ihrer Unterstützung bestätigt, und aufgesordert, ihr Amt fortzusen.

3men Obrigkeiten standen sich gegenüber. Die Parten der Barten erflärte die der Linden als Rebellen, und entfeste in den Gemeinen, mo sie die Oberhand hatte, alle Beamten, die zu den Lestern gehörten. Sie hielt sich um so viel eher für die rechtmäßige Landesgewalt, als fie bereits im Befige des größern Landessiegels sich befand, und durch Drohungen auch das kleinere aus Trogen erhielt. Die Linden machten ber Gegenparten Worschläge, und als diese abgewiesen wurden, suchten sie Rath und Sulfe ben den epangelischen Orten, ungeachtet auf der Landes gemeine zu Teuffen bey Lebensstrafe mar verbothen worden, auss märtigen Bepftand anzurufen. Deputirte nach Burich zu fenden, mißriethen ihnen die evangelischen Orte, empfahlen dagegen ihren Eibsgenöffen der äußern Mhoden überhaupt den Frieden, und bedeuteten ihnen, der § 83 fep den Rechten des Landes schon defive= gen nicht nachtheilig, weil basselbe dadurch nicht gehindert werde, sich gemäß dem Bunde von 1513 an alle Cantone zu wenden. Dagegen forderte die neue Obrigkeit durch Deputirte die evans gelischen Orte auf, die Gegenparten anzuhalten, den Schluß der Landsgemeine anzuerkennen, durch den der 5 83 war verworfen Als hierauf die Linden, aus Besorgniff eines Ueberfalles, um Bulfe ansuchten, vereinigten fich Burich und Bern, bepbe Partepen vor Gewaltthätigkeiten zu warnen, und eine evangelische Conferenz nach Frauenfeld auf den 15 Januar 1733 auszuschreiben.

Bahlreich erschienen die eingeladenen Deputirten der bepden Partepen. Die eidsgenössische Conferenz wollte keinen Unterschied zwischen ihnen machen, vertheidigte den streitigen Artikel, em=

pfahl bepden Theilen Mäßigung und. die Annahme einer Amnestie. Ihr Schreiben richtete se an die gesammten äußeren Allein die neue Obrigkeit zu Berifau, welche fich als Mhoden. die rechtmäßige betrachtete, forderte Unterwerfung, und äußerte Empfindlichkeit gegen das Benehmen der Conferenz. Ihre De= putirten weigerten fich, neben benjenigen ber Gegenparten auf= zutreten; ihre Dienerschaft beschimpfte offentlich diejenigen ber lettern, und die Seffion mußte mit jeder Deputation absönderlich unterhandeln. Die Linden wollten die Landsgemeine von Teufs fen nicht als gefetlich anerkennen; und als dagegen die Sav= ten einwandten, sie hatten doch derfelben bengewohnt, antworteten sie: das Werfahren und die Abstimmung seven tumultuarisch gewesen. Außerdem drangen die Linden auf eine öffentliche Erklärung, daß 1714 zwischen der damahligen Obrigkeit in Ap= penzell und der Stadt St. Gallen keine geheime Berabredung zum Wortheil der Lettern Statt gehabt habe. Im Lande felbft wuchs die Erbitterung. Aus Trogen äußerte man folche Beforgnisse von Gewaltthätigkeiten, daß die Conferenz eine Abmahnung nach Berifau abgehen ließ. Die Gemeine Urnäschen ents feste durch Mehrheit ihren Pfarrer, und brey andere wa= ren mit dem nähmlichen Schicksale bedrohet. Bereits flüchteten viele von den Linden ihre Familien, ihr Wieh und ihre Mobi= lien in andere Gegenden. Die Conferenz war in sich nicht ganz übereinstimmend. Burich und Bern schienen über der Ruplich= teit des Artifels und der Seftigkeit der Sarten zu vergeffen, daß nach der damahligen Werfassung von Appenzell, gegen den Willen der Mehrheit einer Landsgemeine, keine Obrigkeit beste= ben fonne.

Glarus hatte schon früher das Berfahren der jetigen Obrig= keit bedauert, aber zugleich bezweifelt, ob gegen den Willen des demokratischen Bolkes etwas gethan werden könne. Schaf= hausen hatte, wie Glarus, seinen Gesandten den Auftrag ge= geben, wosern man in's Appenzellerland gehen müßte, des Ror= schacher=Friedens daselbst keine Meldung zu thun. Einem zu

Hundweil versammelten Landrathe getrauten die alten Regie= rungeglieder von Trogen sich nicht, benzuwohnen; und eben so wenig entsprach man einer Deputation des Landrathes, welche nach Trogen tam, um mit Drohungen zur Unterwerfung aufzus forbern. Diese Unfundigungen und Die schnell verbreitete Rach= richt, es sen zu Hundweil von Berhaftungen, von Abhaltung eines durch Bewaffnete begleiteten Landrathes zu Trogen, und von Unterwerfung der Widerspenstigen gesprochen worden, ruftete man fich zu Trogen zur Gegenwehr, und flüchtete in bas Mheinthal, dessen Ginwohner, gleich wie diejenigen der alten Landschaft und bie Toggenburger, ben Linden gunftig waren. Unzufriedene Unterthanen feben es gewöhnlich eben so gerne, wenn ihren Herren Schranken gefest werden, als Frepe, bie Schranken haffen; und gerade in dem § 83 erblickten die Unter= thänigen eine folde Beschränkung, Auf Die Bitte der Linden begab fich nun die Conferenz nach Herifau. Allein da fie, gegen Buriche Rath, den Weg über St. Gallen nahm, machte bieß Die Sarten noch miftrauischer, Die Obrigkeit in Berisau empfahl bem Bolke ruhiges Benehmen, um, wie ihr Mandat sagte, den Worwurf zu entfernen, als so im Lande teine Ordnung herriche. Mit Anstand wurde die Conferenz empfangen. Am 19 wurde ein Landrath gehalten, von welchem die Linden ausblieben. rem Läufer, der die Entschuldigung in der Standesfarbe brachte, zog das Wolf zu Herisau dieselbe aus. Hier, im Brennpuncte ber Gahrung, sprach die Conferenz nur vermittelnd und belegt rend. Sie empfahl deingend allgemeine Amnestie und die Ab= haltung einer ruhigen Landsgemeine zu gewöhnlicher Beit. wenigen Stunden kundigten 4000 bis 5000 Mann, die aus zehn Gemeinen zusammen strömten, durch vier Wortführer der Conferenz an: man werde von dem Schlusse zu Teuffen nicht abgehen, und fordere Unterwerfung der Rebellen. Der große Plat zu Herisau faßte die Schar nicht mehr, und die Menge rief: "Sind wir noch frey, oder find wir Unterthanen?" Die Racht war eingebrochen, und endlich mußte bey Lichte ben Ungebuldigen bie

Erklärung vorgelesen werden: die Stände werden ihnen den 5 83 nicht ausdringen. Ein neuer Tumult hatte am solgenden Tage die Wirkung, daß die Mehrheit der Conserenz, ungeachstet des Widerspruches der Gesandten von Jürich und Bern, dem Bolke erklärte: man werde die Gemeinen vor der Sitter zur Unterwerfung anssochen, und sehe nicht ein, daß ohne dieß die Ruhe hergestellt werden könne. Auch diese Erklärung wurde dem Wolke vorgelesen.

Am 21 Februar verreisten die Gefandten nach St. Gallen Burud, ohne Trogen zu besuchen, wie die Linden gewünscht hat= ten, und in hohem Grade war das Bolf von der Parten der Harten gegen Burich und Bern erbittert. Die Obrigkeit zu Berifau, welche ihrem Bolte viele Ermahnungen der Conferenz nicht mitgetheilt hatte, bezeugte nun berfelben ihre Befremdung aber ihre Abreise mit der Erklärung : man werde bey dem Schlusse ber Landsgemeine verbleiben. Den Linden geboth sie durch ein eenstes Mandat Unterwerfung. Als diese noch ein Mahl eine neue patriotische Landsgemeine forderten, empfahl die Gession aus St. Gallen Nachgiebigkeit und Mäßigung. Doch nichts wirkt nachtheiliger auf das Bolt, als ein schwankendes Benehmen. Eine Ginladung der Conferenz an die Linden, Abgeordnete nach St. Gallen zu fenden, stimmte fie wieder zu höhern Erwar-Die Weigerung der Stadt St. Gallen, nach bem Bunfche der Linden zu erklären: die Borfteber der außern Rhoden hatten 1714 und 1718 mit ihr keine geheimen Unterhandlun= gen gepflogen, bestärkte die Sarten in ihrem Berdachte. Vor der Sitter ward man in mehrern Gemeinen uneinig. Bu Gais, wo die Linden die stärkern waren, entstand am 5 Marz ein Tumult. Man schlug sich mit Fäusten und Stöcken. Sturmglode wurde angezogen, und von ihren Freunden aus Bühler und Teuffen unterflust siegten die Sarten. Reller und Scheunen wurden erbrochen, und von bepben Seiten wurde Biele verwundet. Bewaffnet verfammelten fich nun die Linden bes Trogen und Speicher; die Parten zu Teuffen. Rachdrückliche

Buschriften der Conferenz zu St. Gallen an bepde Theile hatz ten die Wirkung, daß zuerst die neue Obrigkeit nach Trogen entboth, sie sey bereit, ihre Bewaffneten zu entlassen, und daß auch zu Trogen das Nähmliche geschah. Endich erklärte auch die Stadt St. Gallen durch ein gesiegeltes Manisest den äußern Rhoden, sie wisse nichts von geheimen Verabredungen.

Bern misbilligte die zu Herisau gegebene Erklärung. feinen Rathsversammlungen und in denjenigen zu Bürich wurde von thatlichen Mitteln zu Erreichung einer Genugthuung und. von Anrufung des eidegenöffischen Rechtes gesprochen. die Besonnenern hinderten solche heftige Maßregeln, indem sie auf die bekannte Stimmung der katholischen Orte in Absicht auf den Toggenburger-Frieden und auf die Gefinnungen des Frans zösischen Bothschaftere aufmerksam machten. - Die neue Obrig= feit entschuldigte "die Ungestümheit des Wolfes" durch seine Frevheitsliebe. Allmählig verminderte sich die Partey der Lin= den, welche zuerft durch die Unterffühung der Conferenz war ermuthigt worden. Bon einer Bermittelung, welche ihre Anführer vorschlugen, wollten die Barten nichts hören. Bey einer neuen Conferenz am 12 April blieben Schafhausen, Glarus und Biel weg. Neue strenge Maßregeln der Harten bewogen Die anwesenden Gefandten zu wiederhohlten Bermittelungs=Ber= Allein von der neuen Obrigkeit fand fich niemand zu suchen. Dafelbst kam es nun fo weit, daß die Rede Frauenfeld ein. davon ward, " den Berifauern" den Bund aufzukundigen und fie von der Tagfanung auszuschließen. An die äußern Rhoden wurde in einem, wenig auf ben Geift eines aufgeregten bemocratischen Bolkes berechneten Sone geschrieben : man wolle sich nicht widerseten, daß eine gandsgemeine in aller Stille und Ruhe gehalten werde. Man schlug vor, auf detfelben möchten eidsgenössische Abgeordnete oder beeidigte Manner von benden Parteyen den Borfit haben, u. brgl. Roch ein Mahl erfolgte zwischen benden Partepen einige, Annäherung. Allein gegen den Willen der Linden, welche Teuffen vorzogen, wurde am 10 May

die Landsgemeine zu Sundweil gehalten. Die Barten waren ben Linden bennahe doppelt überlegen. Der 83 Artifel murbe uns bedingt verworfen, und man beschloß, denjenigen, welche 1715 waren gestraft worden, nicht nur die Gelbbufe, fondern auch die Binfen davon zuruck zu geben. Die Amnestie wurde nut auf die gemeinen Landleute ausgedehnt, und die gewählte neue Obrigfeit, welche bason ausging, jeder gegen die Landsgemeine zu Teuffen erhabene Biberfpruch fen als rebellisch zu betrachten, belegte viele alte Beamten mit Gelbstrafen oder mit Ausschließung von Chren und Memtern, weil fie fremde Sulfe gesucht hatten. So behielten die Sarten die Oberhand, und nur allmählig fohn= ten die erbitterten Partegen fich wieder aus. Als die große Mehrheit des wieder verföhnten Bolfes den geiftreichen Doctor Laureng Bellweger zu ben erften Landesstellen erheben wollte, war immer feine Antwort : 3,3ch behelfe mich meines Urtheiles" \*).

'Im Cantone Bug hatte sich die Familie Burlauben seit dem -Anfang des XVI Jahrhunderts zu immet größerm Anfehen gehoben, den Rahmen der Frenherren von Thurn und Gestellens burg angenommen, ihren Ursprung von diesem einft in Ballis begüterten Hause hergeleitet, und seit. 1587 waren von siebzehn Wahlen zu der Ammann = oder oberften Landesstelle, welche der Reihe nach Burger der Stadt Bug treffen mußten, eilf auf Glies der diefer Familie gefallen. Sechs Wahlen von 1677 bis 1722 stellten nur Burlauben an die Spige des Staates. Rtiegs: dienste, welche sie mahrend zwey Jahrhunderten der Krone Frankreich geleistet, murben gegen mehrere Familien=Glieder durch hohe Offizierestellen belohnt, und erwarben dem ganzen Stamme Gunft und Auszeichnung. Daher war ihnen seit Franz I die Wertheilung der Französischen Jahrgelder überlassen, um defts sicherer durch diese ergebenen Sande Anhänger zu belohnen und fest zu halten. Seit 1704, als nach bem Rudzuge ber Frangofen aus Schwaben die Zufuhr des Deutschen Salzes der Schweiz ab-

<sup>\*)</sup> Dasselbe' hatte ihn von Ehrenstellen ausgeschloffen.

gefchnitten wurde, hatte Ludwig XIV dem Cantone Bug eine jährliche Aussuhr von 600 Fässern Burgundischen Salzes bewil-Der Stadt = und Amitsrath übertrug dem Baron Beat Jakob Burlauben die Werwaltung und den Werkauf. Er besorgte auch die Bertheilung der Frangofischen und Spanischen Pensionen und Gnadengelder. 1712 hatte er ben Waffenstillstand mit Burich und den Frieden befördert, nachher, 1715, mit großer Thätig= keit das Französische Bundniß betrieben, und jedes Dahl die zahlreichen Gegner diefer Magregel gegen' fich und die Familie Beat Jakob starb am 4 Januar 1717. Burlauben erbittert. Mach feinem Tode trat fein Bruder Fidel in feine Berhältniffe. Doch mußte er nach gewissen Fristen sich um die Bestätigung der Berwaltung bewerben, und er unterließ nicht, in den Jah= ren 1718 und 1723 jedem Rathegliede dafür eine Gabe abzureichen. Selten sind dergleichen Gaben ohne schlimme Folgen. Er erhielt 1719 die Statthalter = , und 1722 die Ammann=Stelle:

Die Gegenparten, welche man die Desterreichische nannte, weil Biele von ihnen den Ginfluß diefer Macht gegen die Frans zösische behaupteten, fann immer mehr auf Mittel, diese Bor= theile entweder in ihre Sande zu bekommen, oder doch wenig= stens dem ausschließlichen Uebergewichte der Burlauben Schran= ken zu feten.- Unter ihnen befand sich der Rathsherr Joseph Anton Schuhmacher, welcher den Handel mit Hallischem Salze führte, dessen Aussuhr nach dem Frieden wieder war bewilligt worden. Gin fähiger, aber heftiger Mann, den die zahlreichen Gegner der Burlauben gerade deswegen bey ihren Angriffen auf dieselben vorschoben. Dem Ammann Fidel warf man nicht nur eine ganz willfürliche Berwendung und Bertheilung der Gnaden= gelder, sondern ungetreue Berwaltung des für den Staat ver= kauften Burgundischen Salzes vor, und überdieß beschwerte man sich noch über die schlechte Beschaffenheit dieses Salzes. dehnte sich die Bewegung über die Gemeinen Baar und Menzin= gen aus. Sie forderten eine gleichförmige Bertheilung der Onabengelder. Beunruhigt suchte der Ammann Fidel durch Ausspendungen seinen Anhang zu verlärken, und auf seine Kosten wurde dieser in Wirthshäusern und Weinschenken bewirthet. Er stellte dem Bolke vor, wenn man das Burgundische Salz aufzgeben würde, könnte man teicht ben einer neuen Sperrung von Seite des Kaisers und des Reiches in großen Mangel gerathen.

Als 1729 der Ammann aus ber Gemeine Baar gewählt werden mußte, gelang es der Parten ber Barten, ber Gegenpartey Burlaubens, bessen Anhanger man' die Linden nannte, den Josua Schicker von Baat, an die sberfte Landesbeamtung zu mablen. Buerft beschloß man, die Gnadengelder sollten gleich vertheilt werden, und weil der Französische Bothschafter Bonnac dief verweigerte, weil sie gang von det königlichen Milde abhangen, fo vermehrte dies die Erbitterung. Fibel wurde willfürlicher Benutung des öffentlichen Gutes, bes unerlaubten Buchers, des Migbrauches feiner Gewalt in Bergebung geiftlicher und welt= Er sollte verhaftet werden und ent= licher Stellen beschulbigt. fioh nach Luzern, wo seine Familie gleich nach Beendigung des Bauern=Rrieges das Bürgerrecht erhalten hatte, und blieb da= felbst, ohne den Umschwung der Dinge in Bug zu erleben, bis zu seinem Tobe, welcher 26 Februar 1731 erfolgte. verweigerte feine Auslieferung mit Beziehung auf den Schuf, den sein Bürgerrecht ihm gewähre. Der Entflositie wurde auf hundert und ein Jahr verbannt. Seine Guter wurden ver= tauft, um die aufgelegte Geloftrafe zu berichtigen, und die Er= ben des Beat Jakob angehalten, den Gewinn zu erstatten, den er aus dem Verkaufe des Burgundischen Salzes gezogen hatte. Mehrere Undere wurden mit Geld :, Gefängniß : und Berban= nungestrafen belegt. Bur Rechtfertigung des Borgegangenen wurde eine Druckschrift im Nahmen des Staates heraus gegeben.

Der Borschub, den Frankreich dem Fidel Zurlauben und sei= nen Freunden fortdauernd leistete, und die beharrliche Weige= rung des Französischen Bothschafters Bonnac, die Gnadenget= der alle gleich zu vertheilen wie die Jahrgelder, brachte die Harsten, welche nach dem Abflusse von Schickers Amtszeit, als eben

die Reihe die Stadt Bug traf, den Schuhmacher zu dessen Rachfolger gewählt hatten, so sehr auf, daß eine Untersuchung des Bündnisses von 1715 eingeleitet, auch dasselbe, insbesondere der g 5, als gefährlich für die Frepheit des Landes erklärt Am 5 December 1731 verurtheilte der Stadt = und Amtsrath die benden Alt-Landammanner Clemens Damian Beber und Christoph Andermatt, welche dem Bundesschlusse beygewohnt hatten, als Berräther zu ewiger Gefangenschaft. . Rechtsettigung dieser Maßregel wurden 1732 Vindiciae reipublicae Tugiensis, oder Rettung der Freyheit und Rechte des fregen Standes Bug bekannt gemacht. Nach einiger Beit gelang es den bepden Berhafteten zu entfliehen; allein sie saben ihr Ba= terland nicht wieder, und farben, der eine zu Solothurn, der andere zu Rheinau. — Weil Frankreich nunmehr weder Jahr= noch Gnadengelder ausbezahlen ließ, magten es Schuhmacher und feine Gehülfen in einem Geifte, dem nur ein leidenschaft= loses Bewußtseyn fehlte, am 14 September desselben Jahres auf einer Landsgemeine diefes Bundnif aufheben zu laffen. Niemand als der Rathsherr Beat Caspar Utiger erkühnte sich, laut dem versammelten Bolte das Gefährliche diefer Magregel vorzustellen. -Nur durch schnelle Flucht aus dem Lande entging er dem Ber= , derben. Das Bolt befleidete einen Ausschuß von neun Glies dern mit außererbentlicher Bollmacht. Ausgedehnte Berfolgun= gen trafen die Frangofisch-Gesinnten. Unter diesen befanden sich der Decan Widart, nachheriger Probst zu Bischoffzell, die Rah= men Brandenberger, Landwing, Kolin, Utiger, Frep, Stad= lin, Weber, Müller u. f. f. Aufs neue erfolgten Berbannun= gen, Gelbstrafen, und die Bildniffe zweher Ratheglieber wurben an ben Galgen geschlagen. Leute von geringerm Unfeben, welche Tadel und Mißbilligung hatten laut werden lassen, wur= ben mit Pranger, Berhaft und auf andere Beife gestraft. Sauptmann Burlauben erhielt ben Befehl, zwey Compagnien, benen er vorstand, aus Frankreich nach Hause zu führen; allein er gehorchte nicht.

Sduhmadier und feine Unhanger bedachten nicht, daß, wenn es um Bestrafungen und um die Unterdrudung von Migbrans den zu thun ift, nur felten die Menge zu ungewöhnlichen, tiefe eingreifenden Maßregeln, sondern eben fo leicht zur Aussöhnung' mit dem Alten geneigt ift, und daß Alles, was nicht durch weit überwiegende Ueberzeugung, sondern durch Partepenkampf errun= gen wird, nur zu bald eine Gegenwirkung hervor ruft. ergriffen strenge, einem fregen Bolte verhafte Magregeln, um die Gemeinschaft der Entwichenen mit ihren Freunden zu hin= dern und Bewegungen zu unterdrücken. 1734 rugte Bug, obgleich es dem Bunde entfagt hatte, gegen die auf einer Confereng zu Baden versammelten Gidegenossen, daß Frankreich fei= nen Rahmen in einem Schreiben weggelaffen habe. - 2115 Schuh= madier und seine Freunde bemerkten, daß viele ihrer Anhanger in ihrem Gifer erkalten, und daß man dem Bolke den kleinen Berluft, den jeder durch die Entziehung der Französischen Jahr= gelder erfuht, indeß die Berwaltungskosten größer wurden, als eine wichtige Ginbufe schildere, so wurde befohlen, in allen Ge= Die Thore der Stadt wurden meinen Wachen auszustellen. früher geschlossen und später geöffnet.

Schuhmachers Amtezeit war verstoffen, und sein Nachfolger, Peter Staub von Menzingen, bisher ein Harter, ging in seiner neuen amtlichen Stellung zu der sich umbildenden Mehrheit über. Er trat an die Spisse derselben, und schon im Februar 1735 entseste der Nath den Schuhmacher und drey seiner entschieden= sten Anhänger von ihren Nathostellen. Wer Unordnungen rügt, muß nicht selbst sich groben Vorwürfen bloß stellen. Von den Strafgeldern und Consiscationen war Bieles verzehrt oder zu Befriedigung der gewonnenen Menge verwendet worden. Schuhmachern wurde es schwer, Rechnung davon zu geben. Sie wurde mehrere Monathe lang verzögert, und er konnte eine genaue Prüfung derselben nicht befriedigen. Andere Entsetzungen folgten nach. Jest wandte sich der Unwillen gegen die bisherigen Bedrücker. Die Verbannten wurden zurück gernsen, mit Jubel und Herz-

lichfeit empfangen und in ihre Elrenstellen wieder eingesett. Um 9 März wurde Schuhmacher zum Galgen hingeführt. die zweh festgenagelten Bildniffe, welche ber Henker los machte und ihm vor die Fiife warf, auf seinen Schultern nach dem Rathhause zurud tragen. Zehen Klagepunkte führte man gegen ihn an. Am 16 May wurde er zu drepjähriger Galeerenstrafe und lebens= länglicher Berbannung aus der Gidegenoffenschaft verurtheilt. Der aufgebrachte große Saufe bedrohete fein Leben, um beffen Schonung er gebethen hatte. Noch vor der Morgendämmerung wurde er am 18 Map, von Bewaffneten umgeben, in das Schiff gebracht, welches ihn aus der Heimath führte. Nur seine Toch= ter weinte am Ufer ihm nach. Der Tod enthob ihn am 6 Juli in einem Gefängnisse zu Turin ber bevorstehenden Galeerenstrafe im 57 Jahre feines Alters. Der gewefene Landammann Schicker und der Landammann Weber wurden auf immer aus der Gids= genoffenschaft verbannt, und eine große Summe auf ihre Ropfe Die Rechtfettigung, welche im Nahmen des Landes war bekannt gemacht worden, ließ man öffentlich verbrennen. Der Stadt = und Amterath suchte bep. dem Könige von Frank= reich um die Wiederaufnahme in den Bund an, und erhielt die-Die Jahr = und Gnadengelder flossen wieder in das Land.

Bu Genf hatte der, schon mährend der letten Regierungs=
jahre Ludwigs XIV von den reichern und angesehenern Familien
entworsene Plan, die bisher nur durch Mauern und Graben
besestigte Stadt mit regelmäßigen Festungswerken zu umgeben,
und die zu Bestreitung derselben von der Obrigkelt beschlossene
Auflage, wie schon oben gezeigt worden, die Unzusriedenheit
erneuert. Nicht nur die Sicherstellung der politischen, sondern
auch diesenige der religiosen Frenheit, wurde als Grund dieses
Vorhabens angeführt, welches bey vielen Bürgern um so viel
mehr Widerspruch sand, als es lange weder von Zurich, noch von
Bern gebilliget wurde, weil sie besorgten, eine wirkliche Bestung möchte unter gegebenen Umständen größere Mächte noch
mehr reizen, sich zur Besörderung ehrgeiziger Absichten Genfs

ju bemächtigen. Zwar hatten ber Reichthum und die Bevölker rung sich vermehrt, aber der Verkauf des Bürgerrechtes an viele Ausaßen, meistens Französische Flüchtlinge, und die gewöhnlichen Hülfsquellen reichten zu Bestreitung der Kossen nicht hin. Der Magistrat unternahm es 1714, den Grundgesetzen zuwider, aus eigener Macht eine Auflage auf zehn Jahre einzusühren, welche jährlich 10,000 Thaler ertrug, und ben seinen Bürgern machte er ein Darlehen von 270,000 Thaler, welches zu dren vom Hunz dert verzinset wurde. Biele Grundstücke wurden nach einer Schatzung, welche der Rath machen ließ, in die Festungswerke gezogen.

Schon 1715 horte man Stimmen, welche die Ginführung von Auflagen, ohne Genehmigung der Bürgerversammlung, bef= tig tadelten. Die Rathe-Acten vom Januar 1717 enthalten Kla= gen über den ben der untern Classe der Bürgerschaft verbreites ten Neuerungegeist, und 1718 erschienen von der andern Seite zwen Schreiben, in welchen dem Rathe vorgeworfen murde, er wurden diefe untergrabe die burgerliche Frepheit. Sogleich Schriften als aufrührerisch erklärt, verbothen, und gerade um defivillen defis aufmerksamer gelesen. Die Ideen von Familien= Worrechten hatten so tiefe Wurzeln geschlagen, daß man glaubte, diesenigen, welche in das Burgerrecht waren aufgenommen worden, follten dennoch den ältern Bürgergeschlechtern gang nachftes hen \*). 1719 gab der im Französischen Dienste stehende Jakob Bartholomaus Micheli du Creft, den vorher ein in feiner Bater= stadt verlorener Rechtshandel gegen den Richter sehr erbittert hatte, der Rriegskammer eine Denkschrift ein, in welcher er fei=

<sup>(\*)</sup> Als die Geistlichkeit ben der Bestellung der Pfarre Chancp einen neuen Bürger Perron einem alten Bürger Mestrezat vorzog/ besremdete man sich darüber im Rathe und beschloß, zwar die Wahl zu bestätigen, doch aber der Geistlichkeit seine Verwunderung zu bezeugen, daß man ben bepnahe gleichen Eigenschaften einen neuen Bürger vorgezogen habe. R. A. 17 Januar 1719.

nen Tadel über das Befestigungewerk aussprach. Im nahmli= chen Jahre wurde er in den Rath der Zwenhundert gewählt, und er widerfeste fich in demfelben mit großer Site bem De= stungsbaue. In einer öffentlichen Schrift griff er 1728 ben Plan und die Auffeher des Baues an. Um 6 December 1729 ver= urtheilte ihn der Rath zur Abbitte und zur Ginlieferung aller feiner Schriften über diesen Gegenstand. Er gehorchte nicht, gab eine Schupschrift heraus, welche er dem Herzoge von Maine Am 30 May 1730 wurde er feiner Rathestelle zueignete. und bes Burgerrechts verlustig erklart, und über seine Guter die Gingiehung ausgesprochen. Die Entdedung eines Briefwechsels, in welchem er sich äußerte, die hochfte Gewalt sollte gang bey der Bürgerschaft fiehen, und diese follte alle Urtheile bestätigen, hatte am 8 Juni 1731 feine Berurtheilung zu ewigem Gefang= niffe zur. Folge, und zwen feiner Unhanger wurden verwiesen. Diefes Berfahren, diente nur die Bahl ber Migvergnugten zu ver= mehren. Die großen Berluste, welche mehrere Genfer durch den unglücklichen Ausgang von Laws Actien-Sandel in den Frangofifchen Staatspapieren gemacht hatten, vermehrten die Bahl der Unruhigen.

Der Nath erließ bereits zu Anfang des Jahrs 1734 eine Einladung zu fremwilligen Bepträgen für den Festungsbau. Allein am 4 May gaben achthundert Bürger den vier Syndick und dem General = Procurator eine Klagschrift über die bisheri= gen Auflagen und das Verfahren des Nathes ein, und forder= ten eine Zusammenberufung der Bürgerschaft. Der erste Syndic le Fort hatte die Liebe der Bürger, und war schon deswegen im Rathe nicht gut angesehen. Die Bürger benutten die Ein= theilung in siedzehn Compagnien, welche sür ihre Versammlun= gen und Uebungen keiner Bewilligung bedurften. Jede wählte zwey Vorsteher, die einen Ausschuß bildeten, der sich versam= melte und durch ungenannte Schreiber ein Protocoll sühren ließ. Die mächtige Opposition wollte nur die vier Syndics als. Obere ansehen, und der Rath getraute sich nicht, sie zu unter=

druden. An ihrer Spihe stand Bandenet, den-Laws Papier= handel auf eine kurze Zeit in den Besitz eines ungewöhnlichen Reichthumes gesetzt hatte. Ein zahlreicher Ausschuß forderte von dem exsten Syndic, der Rath sollte den Plan des Frestungsbaues der Bürgerversammlung vorlegen, weil nur sie zu einer solchen Unternehmung und zu Ausschreibung von Aussagen berechtigt seh; mit Versicherung, sie seh nur für ihre Freyheit besorgt, und gedenke weder den Festungsbau, noch die Ausslagen zu hindern.

Durch entgegen 'fommende Magregeln hatte der Rath der steigenden Gahrung ausbiegen, und mahrscheinlich die Burger befänftigen konnen; auch mar ein Theil derfelben dazu geneigt. Allein die Mehrheit der Rathe, welche glaubte oder zu glauben porgab, jede Rachgiebigkeit wurde neue Forderungen zur Folge haben, drang auf Behauptung des Ansehens der Regierung, und berief fich auf ein Gbiet von 1570, welches mit Beziehung auf die damahligen Berhältnisse den Rathen die Bollmacht er= theilt hatte, auf die Mittel zu Bermehrung der öffentlichen Einfunfte Bedacht zu nehmen. Der Unwille und die Bewegun= gen unter der Bürgerichaft vermehrten sich. Busammenfünfte und Drohungen beunruhigten den Rath, der fich theils auf die besoldete Stadtwache, theils auf die Habitanten verließ, und ausstreute, es werden Vernersche Truppen einriiden. Dem Syndic de la Garde (Stadt = Commandanten ) Trembley wurde aufgetragen, Sicherheitsmaßregeln vorzukehren. Er verstärkte bie Dache beym Die Burger verficherten, fie begen feine gefährlis Mathhause. den Absiditen; sie fordern keine Beranderung der Staatsform, fondern nur die Befriedigung ihrer Bunfche. Früher als ge= wöhnlich kundigte nun der Rath feine Sommerferien an, und · die Bürgerschaft erblickte darin nur die Absicht, die Erfüllung ihrer Wünsche zu verzögern. Um 29 forderten fie noch ein Mabl eine Bürgerversammlung, ließen sich nicht nach Sause weisen und ganze Scharen zogen des Nachts auf den Strafen umber. So geheim als möglich ließ der Spndic Trembley einen Deben=

ausgang eröffnen, burch welchen Sulfe in die Stadt tommen tonnte, einige Ranonen aus dem Beughause ju St. Gervais wegführen, wo die meisten Unzufriedenen wohnten, und zwey und zwanzig andere zu Chantepoulet mit hölzernen Bapfen (tampons) verstopfen, um wenigstens einen schnellen Gebrauch derfelben zu hindern. Der Stadtwache und den Sabitanten war befohlen, benm Ausbruche einer Wolfsbewegung die Bugange in die obere Stadt zu besetzen, und zu hindern, daß die Ratheversammlung Der erste Syndic ließ zwar die Pfropfe gestört werde. wieder aus den Ranonen ziehen, aber die Runde der getroffenen Makregeln durchlief die Stadt. Am 2 Juli verbreitete sich das falsche Gerücht, es nähern sich Bernersche Truppen. um 4 Uhr forderten Abgeordnete ber Burger, die vornehmsten Plage befegen zu dürfen. Dief wurde ihnen gestattet. Bey dem Thore Cornavin, wo man die Schweizer erwartete, pflanzten die Bürger vier Kanonen auf, und bennahe die ganze Burgerschaft trat in die Waffen. Doch war auch diese Ergreifung der Waffen (prise d'armes) mit keinen Unordnungen verbunden.

Der Rath bath sich von Burich und Bern Abgeordnete aus; allein es näherten die Gemäßigtern von beyden Theilen sich wie= der, und am 8 legte der Rath der Bürgerversammlung die langs gewünschte Berathung über den Festungsbau und die Auflage vor. Einmuthig wurde bendes genehmigt; die Auflage auf zehn Jahre, doch mit dem Worbehalte, daß ohne Zustimmung det Burger keine neue beschloffen werden follte. Der Antrag einer allgemeinen Amnestie wurde dagegen verworfen, und die Untersuchung jener gefährlichen Unstalten gefordert. Gine Erklärung der Bürger, fie hatten die Maffen nicht wegen des Festungsbaues, fondern wegen der die Frenheit bedrahenden Magregeln ergriffen, nahm der Rath nicht in sein Protocoll auf, bis die Bürger auf die Ausdrude: "gefährliche und dem Staate drohende Com= plotte" verzichteten. Mun wurde sie durch den Druck bekannt gemacht; auch bewilligte der Rath, daß fünftighin ben den Un= flagen von Hauptverbrechen dem Beklagten ein Sachwalter und zwölf Freunde ober Bermandte bepfiehen mögen. Jest fiberließ die Bürgerschaft dem Rathe mieder die Bewachung der Stadt.

Als am 19 die Gefandten von Burich und Bern eintrafen, versicherten der Rath und die Bürgerschaft, der Friede fen wieder hergestellt; aber noch immer dauerte der Groll fort, und jeder Theil glaubte, nicht er habe Berzeihung zu suchen, son= bern vielmehr fie zu bewilligen. Die Gefandten hatten den Auftrag zu verhüthen, daß kein Burger wegen feines Benehmens während der Unruhen öffentlich an feiner Ehre gefrankt werde. Allein schon liefen wieder Gerüchte von blutdurstigen Absichten bes Rathes gegen die Häupter der Bolksparten umber. Bürger forderten eine Untersuchung des Betragens des Syndics v Trembley und feiner Gehülfen, und diefe forderten nun bas -Mähmliche. Der Rath bath die Gefandten, nicht fogleich wieder zu verreisen, und die damahlige Streitigkeit mit Savopen gab ihm einen Grund bagu. Die Gefandten mahnten von neuen Unreizungen ab; allein bas Mißtrauen ber Burger gegen Trem= bley und seine Partey dauerte fort. Den Soldaten, welche am Abende des 2 August ihm die Stadtschlussel brachten, rief ein Trupp Burger zu, man follte fie dem ersten Syndic übergeben. Trembley bath den Rath, ihn der Stelle eines Syndics der Bache . zu entlassen; dieß geschah nicht. Trembley und der Auditor Decarro verließen die Stadt, und von feinem Landgute erließ der Erstere eine Buschrift an den ersten Syndic, in welcher er von noch unentdecten Sicherheitsmaßregeln sprach, welche von dem ganzen Rathe sepen gebilligt worden. Die Mißstimmung war so allgemein, daß Weiber nicht nur an derfelben Theil nah=` men, sondern einander öffentlich reisten. Ginige vermeinte Pa= trizierinnen begrüßten auf einem Spaziergange eine Gesellschaft von Plebeierinnen mit den Worten: Le bon soir à nos dames les souveraines \*) und erhielten die Antwart. Nous vous

<sup>(\*)</sup> Die Kopfe waren fo gang mit ben Ibeen von Rechten und

mercions nos dames les tamponeuses. Die Gesandten hatten ihre Burudberufung erhalten. Bepbe Partegen legten feinen Berth auf ihr Burudbleiben, und ohne an eine gangliche Berflellung der Ruhe zu glauben, verließen fie die Stadt am 11 Als Trembley dem Rathe ichrieb, er gedenke gurud gu kommen, antwortete ihm biefer: er befehle ihm, weder gurud zu kehren, noch wegzubleiben; dieß wurde ungerecht fen, jes nes gefährlich. Er blieb weg. Deue Geruchte von Unschlägen besselben verbreiteten sich. Der Rath entließ die Dache ihres Gides gegen ihn, und sie wurde gegen den ersten Syndic ver= pflichtet. Flugschriften verdächtigten Tremblen's Unschläge und erbitterten aufs neue. Gehässige Anklagen und Gegenklagen vermehrten die Gährung, und schon am 20 September ermahn= ten Burich und Bern wieder zur Berfohnung. Gin Ausschuß, ben der fleine Rath aus fünf Gliedern des fleinen und acht des großen Rathes mit Zuziehung der vier ältesten Geistlichen und ber vier und drepfig Abgeordneten der Burgerschaft verordnete, stellte die Ruhe nicht her. Ohne Rüchalt sagten die Anfüh=

Borrechten erfullt, bag für Frenheit und republikanischen Sinn taum mehr Empfänglichkeit übrig blieb. Man fab bas Streben nach republifanischer Frenheit als einen Bersuch an, fich in Die Classe ber Souvergine ju erheben. Diefen Nahmen legten bie Glieber ber oberften Magistrate : Beborbe sich mit großer Gelbsige. fälligkeit ben, und in bas Magistrate. Collegium, bas sich souveraias seigneurs hieß, ichmeichelten auch bie Gingelnen fich mit bem Gedanke, daß ein Theil Dieser hohen Eigenschaft so an ihren Perfonen hafte, daß jebe Rechts - Erwerbung eines Undern für ibn ein Berlust sep. Daber sagten die Anhänger der Aristofratie, als neue Burger für ihr baares Gelb aufgenommen murben : Wir haben die Souverainetät verkauft; wir haben so viel Souverains gemacht, u. bgl. — Ferne war von diesen Menschen ber Gebanke, daß sie badurch nur neue Freunde und Vertheidiger ihrer Frenheit erworben hatten, und daß Freyheit, wie freye Euft, nichts verliere, wenn auch Undere ihrer genießen.

rer den Misvergnügten: Wir mussen die Gegner stürzen, oder selbst zu Grunde gehen. Zuerst hatten sie die Absicht, eilf mei= stens in großem Ansehen stehende Nathsglieder von ihren Stel= len zu erfernen; zulest aber beschloß man, auf fünf sich zu be= schränken.

Um 6 December ergriff die Burgerschaft noch ein Mahl die Waffen. Jeder Abtheilung fagte man, die Andern sepen schon in Bewegung, und zog so gegen bas Mathhaus. Drey anwe= fende Ratheglieder erklärten fich, ihre Stellen dem öffentlichen Wohle zum Opfer zu bringen. Nach langem Widerspruch sah fich endlich der Magistrat genothigt, den Syndic Trembley, noch ein Mitglied des kleinen Rathes und den Auditor Decarro so= gleich von ihren Stellen zu entsegen. Tremblen murde verbannt, und feine Unstalten als eine schändliche Berfdmorung erklärt. Auf neues Budringen bewilligte am 17 December der zwar nur zur Balfte versammelte große Rath: 1. Die Abhaltung einer Bürgerversammlung, um alles dasjenige zu hestätigen, was seit dem 2 Marz war angeordnet worden; mit Ankundigung einer Amnestie. 2. Daß während dieser Bersammlung die Bürger die Rirche und den Plat bewachen mögen. 3. Gine neue Ausgabe der Staategesete. Am 20 beseitigte die Bürgerversammlung das Vorgegangene, und übergab die Bewachung der Stadt wieder der Besatzung, behielt sich aber die Befugniß vor, sich nach Compagnien zu versammeln und Ausschüsse zu wählen. Forts Berdienste zu fevern, wurde eine Denkmunge mit feinem Wildnisse und einer Inschrift geschlagen; eine Magregel, die in Beiten von Gährungen auf benjenigen, dem eine folche Auszeich= nung zu Theil wird, nur zu bald den Worwurf des ehrgeizigen Parteymannes wirft. Gine besondere Fegerlichkeit wurde für die Entdeckung der Werstopfung der Kanonen gehalten; dennoch feperten am 21 August 1735 der Magistrat und die Bürger ein gemeinschaftliches Friedensfest. Alls Zurich und Bern sich außer= ten, ohne Wiederherstellung des obrigkeitlichen Anfehens konne Genf feine Bundespflichten nicht erfüllen, antwortete der Rath

nur in allgemeinen Ausdruden, und auf der Conferenz zu Marau wegen der Streitigkeiten mit Savoyen forderte er durch seine Abgeordneten feine Unterflützung von den benden Orten; dennoch versammelten sich die Compagnien, so oft dieß ihnen gefiel. Rath mußte eine Rechtfertigungeschrift des Syndics Tremblep als verleumderisch und aufrührerisch erklären, u. dgl. m. entsetten Magistrateglieder verhielten sich nicht rubig. Sie bemüheten sich, die Habitanten und die Natifs (Gingeborne, welche das Bürgerrecht noch nicht besaffen) auf ihre Seite zu bringen. Sie und ihre Freunde trugen zu den frepwilligen Buschüssen an Die öffentlichen Bedürfnisse nichts mehr ben. Mit Micheli du Ereft, welcher fich zu Chene aufhielt, festen fie fich in Berbin-Er verbreitete eine Denkschrift in der Stadt, und wurde endlich von dem Rathe als Feind des Staates erklärt, in Contumaz zum Tode verurtheilt, und fein Bildnif an den Galgen gehestet. Einige seiner Freunde, bie man beschuldigte, sie hat= ten ihn in die Stadt bringen wollen, wurden mit Gefängniß gestraft, und der Gifer ging so weit, daß Johann Duplom ver= bannt wurde, weil er nach Bafel an feine Mutter geschrieben hatte, eine Kape habe die Vermuthung veranlaßt, man wolle die Stadt besteigen, woben er sich einiger bittern Ausbrude be-Drey Parteyen bildeten sich, diejenige des Rathes, die Wolksparten, und diejenige der Berbannten. Die Lettern hat= ten sowohl in den Räthen als auswärts zahlreiche Freunde. Burich und Bern suchten sie Unterfingung, und ihre Freunde er= regten Besorgnif, von Rom her aufgemuntert mochten benachbarten Mächte diese Unruhen zu Ausführung gefährlicher Absichten gegen Genf benuten; allein bende Orte beschränkten sich auf Ermahnungen an die Migvergnügten. Der Englische Gefandte Marfen bewarb fich ben ihnen für die Berbannten. Alter und Mismuth bewogen endlich den Syndic le Fort, feine Stelle nieder zu legen, und die Parten bes Rathes, welche man auch die Camponeurs nannte, verftartte fich wieder.

Göhrungen, Reckeregen vermehrten fich. Der Rath verboth

Als er am 21 August 1737 ein . nächtliche Busammentunfte. Strafurtheil über einige Personen aussprach, welche das Gerücht verbreitet hatten, man habe einen Posten ungewöhnlich verstärkt, entstanden Thätlichkeiten zwischen jungen Leuten aus den regie= renden Familien und Bürgern. Man griff zu den Waffen. Die Befagung mischte sich in die Streitigkeit und unterfüßte die ari= ftofratische Parten. Bon bem Grafen Montreal, einem Manne, der im Auslande fich empor geschwungen, eine Beit lang die Rolle des eifrigen Wolksmannes gespielt hatte, und jest zu den Aristofraten übergegangen war, angeführt, suchten diese sich des Beughauses zu bemächtigen. Dennoch erhielt die demokratische Parten in dem größten Theile der Stadt das Uebergewicht. Bon benden Seiten wurden Ginige getodtet und Biele verwundet, uns ter diesen der geachtete Syndic Desart. Gemäßigte Baterlands= freunde, unterftust durch ben Frangosischen Residenten von Clos fure, festen ben Feindseligkeiten ein Biel. Die Sieger hielten den ersten Syndic Grenus als Geißel zu St. Gervais zuruck. Um folgenden Tage entwaffneten fie die Stadtwache, besetzten die Thore und beerdigten ihre Todten mit Feperlichkeit. Einige von der unterliegenden Partey waren Gewaltthätigkeiten vorgegangen; doch bewirkte endlich der Resident eine Ueber= einkunft, durch welche die Wolksparten verhieß, über das Wor= gegangene keine Untersuchungen mehr anzustellen; gleichwohl behielt sie sich vor, für ihre Sicherheit zu sorgen.

Mehr als sechszig Mitglieder der Räthe entfernten sich mit ihren Anhängern und begaben sich größten Theils auf ihre Landgüster; und sehr erbitterte es die Demokraten, als Einige von ihnen den Schutz des Gouverneurs von Savoyen anriesen. Nach Züsrich und Bern berichtete der Nath das Vorgegangene und bath um getreues Aussehn, doch ohne eine Vermittelung anzurusen. Densnoch schickte Bern sogleich den Schultheisen Isaak Steiger und den Seckelmeister Ludwig von Wattenwyl nach Genf, und sorderte Zürich auf, auch Abgeordnete nachsolgen zu lassen. Der Bürzgermeister Hosmeister und der Statthalter Saspar Sscher, der

schon 1734 gu Genf gewesen war, erhielten biesen Auftrag. Die Volksparten nannte man jest nach ihren Wohnungen: le parti d'en bas, die Entwichenen und ihre Unhanger: le parti Montreal und feine Partey aus den alten Famis lien erbitterten durch ihr ftolges Benehmen und durch ihre Bemuhungen, die Sabitanten an sich zu ziehen, die Burger noch mehr, und der uneinige Rath genoß wenig Achtung. Wolksparten war weit die stärkere. Die Demokraten behaup= teten wieder, sie hatten nur ihre Frenheit vertheidigt, und be= schuldigten Montreal, er strebe nach Alleinherrschaft. derten eine Berminderung der Stadtwache, Berlegung eines Theiles der Rriegsvorrathe in die untere Stadt, einen größern Ginfluß auf die Rathewahlen, Beranderung der burgerlichen und Strafgesete im Geiste der Gesetzgebung Englands. Allein der Rath wollte eine Amnestie vorher gehen lassen, und in dieser Absicht murde er von den Gefandten bestärft. Die Burgermachen fielen den Aermern fo lästig; daß einige zu Paris sich auf= haltende Genfer für diefen 3med Geldbentrage sammelten, die aber die Polizen für das große Sofpital confiscirte.

Den Französischen Residenten, der zuerst der Bolkspartey geneigt war, hatten ihre Seftigkeit und Mangel an perfonlicher Adtung gegen fie erbittert. Der Cardinal Fleuri zeigte Geneigtheit für den Rath, zugleich aber auch für Berföhnung. Der Französische Sof bezog sich nur auf den Bertrag von 1579. Buerst nahmen die Rathe die Bermittelung der beyden Orte und Frankreiche an, und nach langen Weigerungen erklärte sich eine entschiedene Mehrheit der Bürger in eben diesem Sinne. Bielen Personen in Burich, und zum Theil auch in Bern, gefiel die Französische Einmischung nicht; allein man entschuldigte ihre Bulaffung damit, daß Frankreich fonst die aristokratische Parteb mit Gewalt wurde unterflütt haben. Um 18 Oftober traf der Graf von Lautrec als Französischer Mediator ein. der stärksten Botstellungen und wirklicher Drohungen desselben, um die Burgermadje wieder aufheben zu machen. Beynahe alle Entwichenen kamen zurück; allein es missiel vielen Burgern, daß die Amnestie nur von den Räthen war beschlossen worden. Ungestümes Benehmen und die Abreisung der angeschlagenen Bekanntmachung schadete den Bürgern, brachte noch ein Mahl den Grasen Lautrec gegen sie auf. Die Züricherischen Gesandeten gaben einer Schar von mehr als zweichundert jungen Leuten, welche an einem Sonntage ihre Beschwerden gegen sie eröffneten, die Antwort, sie möchten zur Catechisation gehen. Weit vortheilhafter war der Bollsparten ein geschmeidigeres Benehmen. Aus eine Dankbezeugung für die Absendung Lautrecs erhielt se Fort von dem Cardinal eine verbindliche Antwort, und die Ansführer der Bollsparten fanden ben dem Grasen Lautrec eine gute Aussuchen.

Die Gefandten von Burich und Been theilten ihre abweichen= ben Ansichten durch den Bevollmächtigten dem Cardinal mit, und der Ritter Schaub, dem diefer gewogen mat, unterflutte dieselbe. Lautrec vergaß bisweilen für den Augenblick feine Po= pularität, und so bedrobete er in einer Anwandelung des Unwillens Maudenet und beffen Gefährten Marcet mit der Lebensstrafe. Lange sette man von Frangosischer Seite ein Gewicht darauf, eine Mediation oder ein Richteramt fortdauern zu lassen, welches immer neuen Streitigkeiten hervor gerufen, und Genfe Unabhans gigkeit ganz zerstört haben wurde. Schaub trug vornehmlich dazu ben, daß das Frangösische Cabinet den meisten Wünschen der beyden Orte entsprach. Diese legten einen großen Werth darauf, nach der Aufforderung der Räthe, zu deren Unterftützung Druppen nach Genf fenden zu können, ohne darüber die Gin= willigung der Bürgerversammlung zu erwarten. Lautrec wollte dagegen dieses Recht der Wolksparten zugestehen. Endlich wurde in den Entwurf aufgenommen, ohne Genehmigung der Bolke= versammlung sollten keine Truppen in Genf einruden, doch un= ter dem von Schaub betriebenen Worbehalte alles desjenigen, mas auf die Garantie fich beziehe. In diefen Fällen follten die Bermittler Bewaffnete von Burich und Bern kommen lassen können.

Die Bedingung, daß die entsetten Mitglieder einer ehrenvolle Entlassung erhalten follten, fand große Schwierigkeiten (\*) nicht nur ben der Bolksparten, sondern auch ben Lautrec, der sich von mehrern derfelben beleidigt hielt, und umgekehrt fand der Entz wurf felbst zu Bern zuerst bedeutenden Widerspruch , den aber die Bustimmung Frankreichs und des Contons Bürich endlich be-Der Entwurf vom 7 April feste den Rathen und den Familien-Unspruden wesentliche Schranken. Am 8 May 1738 wurde er der allgemeinen Versammlung vorgelegt und mit 1316 Stimmen gegen 39 angenommen. Die Berwiesenen kehrten gu= rud. Um dem Englischen Geschäftsträger Marsay Genugthuung zu geben, mußte Lautrec auf Befehl seines Sofes den Syndic le Fort zu Miederlegung seiner Stelle, und den Syndic Chonet zu einer schriftlichen Abbitte bewegen. Doch gab endlich der Englische Hof zu, daß le Fort Mang und Gehalt beybehalte. Auch in diesem Geschäfte beobachtete der Cardinal Fleury die ge= fälligsten Formen. Im Juni 1738 fcbrieb er an den Rath von Genf: Je voudrois, pour mon particulier, pouvoir mériter tout ce que vous avez la bonté de me dire de gracieux et de flatteur; mais je sens parfaitement, que je ne dois qu'à ma sidé-. lité à exécuter les ordres de S. M. les éloges que vous voulez bien faire de moi, et c'est le seul mérite dont je puisse Du Crest hatte gesucht, durch Berwendung des Fran= zösischen Sofes in die Aussohnung aufgenommen zu werden; allein weil er durchaus nicht gefehlt haben wollte, blieb er un= berudsichtigt. Er gab dem Rathe von Genf immer neue Beun= ruhigungen, und im Dezember 1744 verbothen ihm sowohl Burich und Bern den Aufenthalt in ihren Gebiethen.

Aus den verwickelten Verhältnissen der Stadt Biel entspannen sich von Zeit zu Zeit neue Streitigkeiten, und bennahe immer

<sup>(\*)</sup> Im 10 Januar 1738 erwähnen die Rathsacten eines Bedauerns des GeneralsProcurators, das une prévention outrée würdige Männer nicht mehr an der Spise der Räthe gelassen habe.

bewies baben Bern, wie wohlthatig ein freundficher außerer Bermittler fenn fann. 1718 war der Stadtichreiber gu Biel von seinem Umte entlassen worden. Er wandte fich an den Bis Diefer wies den Rath an, die Beschwerden des Stadt= fdreibers anzuhören, und verordnete zu diefem 3mede einen befondern Ausschuft. Die Stadt hingegen, welche biefes Ginfcbreiten dem Bertrage von 1610 und ihren Befugniffen zuwider fand, machte Ginwendungen. Der bischöfliche Meyer verfügte eine Suspension des gerichtlichen Berfahrens; der Rath machte dagegen eine Protestation. Bon dem bischöflichen Schaffner gereigt, brang eine Anzahl von Bürgern gewaltsam in die Bohs nung desselben, und brachte dadurch ben Bischof noch mehr auf. Die unter sich uneinig geworhene Burgerschaft wandte sich ends lich an das verbundete Bern, und mit Bustimmung bes Bischofs übernahm dasfelbe die Bermittelung, schickte im Juni 1720 eine Gefandtschaft nach Pruntrut, wo ein Bergleich entworfen, im Januar 1721 auf einer Bufammentunft gu Buren berichtigt, und bis ins folgende Jahr durch eine neue Besetzung der obrigfeit= lichen Stellen die Rube zu Biel wieder ganzlich hergestellt Meue Misverständnisse zwischen dem Bischofe und der wurde. Stadt Biel über die hohe Gerichtsbarkeit, Cammeral=Gegenstände, das Mannfchafterecht des Bielischen Bannere im Stadtbezirke und im Erguel, wurden 1731 wieder durch Bern ausgeglichen. Eine neue Zwistigkeit, welche 1747 baburch veranlaßt wurde, daß Biel einige Mannschaft in Niederländische Dienste treten laffen wollte, murde im folgenden Jahre zwischen dem Bischofe und ber Stadt felbst bengelegt. - Uneinigkeiten, welche zwischen dem Magistrate und der Burgerschaft von 1753 bis 1757 wegen der Bestellung öffentlicher Memter herrschten, wurden endlich durch die Verwendung der Stadt Bern und des damahligen Bischofs ausgeglichen.

Ruhestörender und folgenreicher waren die Mifverständnisse des Bischofs Conrad mit den unmittelbaren Unterthanen. Ohne sich durch seine Erfahrungen im Münstexthale, zu Neuenstadt

und Biel belehren zu lassen, befolgte er beharrlich jenes Spftem, welches Ausbehnung seiner Gewalt mit Regentenklugheit ver-Es schien ihm nicht zu theuer, die Erreichung Dieses Breckes durch den Saß seiner Unterthanen und die Abhangig= keit von mächtigen Nachbarn zu erkaufen. Mach langer Un= terlassung hatte er 1722 den Convent des Oberrheinischen Rreis fes, dem fein Bisthum zugetheilt war, wieder befuchen laffen. Einige Jahre später wurde die Stadt Pruntrut in ihren alten Gerechtsamen angefochten. Die baburch verursachte Gabrung regte anch andere Gemeinen auf. Seine Borfchritte veranlag: ten beharrliche Biberfeplichkeit. Der Fürft, der es mit feinem Unsehen unverträglich hielt, auf der eingeschlagenen Bahn zurud zu treten, schritt zu executorischen Magregeln. Diese hatten an einigen Orten thätlichen Biderstand zur Folge. Bu schwach. und von niemand aus feinem Bolte unterftust, mußte er flarkere Bulfe suchen. Er rief 1734 die VII katholischen Orte an ; allein ungeachtet des engen Bundniffes und der besondern Berpflichtungen, in welchen mehrere ihrer Worsteher durch die Bestimmungen des Bundesvertrages gegen ihn standen, konnten die Bothen und ihre Obern sich nicht entschließen, seine Ansprüche unbedingt anzuerkennen. Sie forderten, daß auch er die Rechte und Freyheiten der Unterthanen achten follte. Won feinem Rath= geber, dem Frepherrn von Ramschwag bestärkt, behandelte der Bischof-Borftellungen und Rechtfertigungen der Gemeines Worsteher und Landstände als Auflehnung, und nannte ihre Wortführer Aufwiegler. Der Reichshofrath, an den er sich nun wandte, entschied zwar zu dessen Wortheile, und schon war Die Rede von kaiferlicher bewaffneter Execution; aber diefe konnte nur dann Statt finden, wenn Bafel den Durchmarfch gestattete. Bereits mit Frankreich wegen des damahligen Fischer-Streites in einem fehr schwierigen Berhältniffe, brachte diefer Canton 1737 feine neuen Besorgniffe an die Gibegenossen; allein diese überzeugten sich von den nachtheiligen Folgen eines solchen Durche zuges für ihre allgemeine Neutralität, und der Durchmarsch

unterblieb. Während der Regierung dieses Fürsten fehrten Bufriedenheit und Ruhe nicht in das Bisthum zurud.

Groß mar zu jener Beit der Ginfluß der Familie von Rei= nach in dem Domcavitel. Schon war 1724 ein Bruder des Bischofs, der Domprobst Johann Baptist, zum Coadjutor ge= Er flarb zwar bald nachher; allein nach bem mählt morden. Tode des Bischofs Conrad bestieg wieder ein Glied dieser Fami= lie, Jakob Sigmund, den bischöflichen Stuhl, und eben so fest, als fein Worgänger, hielt dieser an dem ergriffenen Spsteme. Im September 1739 schloß er durch einen Bevollmächtigten mit dem Könige von Frankreich einen Bertrag, in welchem man sich gegenseitig die Sicherheit seiner Staaten, die Auslieferung entwiche= ner widerspenstiger Unterthanen, und überdieß der Rönig dem Bischofe - die Stillung der im Hochstift dauernden Unruhen verhieß; doch wur= den den bischöflichen Unterthanen Die Rechte der Schweizer in Am 27 April 1741 fand der wahre Frankreich ausbedungen. Zweck des Bertrages endlich seine Anwendung. Französische Truppen rudten ins Bisthum ein; mehrere Dorfer wurden ge= plundert, die Säupter der Unzuftiedenen gefangen gefett, einige am Leben, andere am Bermögen oder an der Chre gestraft, und Im Januar 1742 ver= dadurch der Widerstand niedergeschlagen. ließen die Franzosen wieder die Landschaft. Doch blieben 86 Grenadiere noch einige Beit gurud.

Wenn die Einwürfe gegen die Zweckmäßigkeit bestimmter Verfassungen nicht schon dadurch beseitigt würden, daß sie ent= weder die Wilkur hindern, oder doch zeigen, wo Wilkur beginnt, so würden ihre Vortheile dadurch überwiegend senn, daß die Verfassung der aus ihr hervorgehenden Regierung den Charakter der Rechtmäßigkeit aufdrückt. Auch der zweckmäßig handelnde Obere ist unsicher, wenn er nicht den Ansprüchen und Versuchen Underer die Rechtmäßigkeit seiner eigenen Stellung entgegen sehen kann. Die hätten die Menschen das Erbrecht und vollends die Erstgeburt ausgewählt, um densenigen zu bezeichnen, der an der Spize von Millionen Menschen stehen soll, weil diese Bedin=

gungen nur zu oft den weniger Tauglichen auf den Thron seten, wenn ihnen nicht die Erfahrung gezeigt hätte, daß ohne eine seste Regel der Nachfolge sede Thronerledigung sie zum Opfer wilder Bürgerkriege oder eines rohen Soldaten-Despotismus werz den lassen kann, und daß das Bestreben, seine gefährliche Stelz lung zu sichern, den durch Gewalt empor gehobenen Herrzscher bloß zum Thrannen macht; da hingegen eine auf seste Resgeln gestützte Regierung einer Bundeslade oder einer Orissamme gleicht, um welche sich das Bolt in Zeiten der Gefahr vereiznigt, um nicht durch verschiedene Loosungsworte zerrissen und in Gefahren gestürzt zu werden.

Mit besonnener Ueberlegung hatte die Regierung von Bern Die Erfahrung des Bauernkrieges benust, und viele Migbrauche in der Werwaltung beseitigt. Zwar machten einheimische Schrift= steller und beobachtende Ausländer der oberften Berwaltung und dem Berfasten der Landvögte noch manche Borwurfe, die aber mit denjenigen, welche die schändliche Behandlung der gemeinen. Berrschaften trafen, in teine Bergleichung tamen. Die Staats= Worsteher überzeugten sich, es fen eine ihrer ersten Pflichten, über die untern Beamten zu wachen, die Unterdruckung gerechter Klagen falle schwer auf die höhere Berwaltung zurud, und die Obern finden ihre beste Stupe in der Ergebenheit der Regier-Die bedeutende Ausdehnung des Staates, und die daraus hervorgehenden Ansprüche des Bolkes, mußten indeß nothwen-Dig die ihre Werhältnisse beachtenden Worsteher aus der beschränk= ten und beschränkenden Stellung eines ursprünglichen Stadtmagistrates zu derjenigen einer Landes-Regierung erheben. hatte Bern während der Gefahren des Spanischen Successions= Rrieges, in feinen Bewaffnungen für die Reuenburgifche Erb= folge und zum Schupe des Münsterthales, vornehmlich aber im Laufe des Loggenburger-Rrieges und noch ben andern Unfaffen vielfache Beweife von der Unhanglichkeit feines Bolkes erfahren.

Ganz anders war das Werhältniß der Regierenden zu ihren Mitburgern. Wie aus einer der Grundlage nach demokratischen

Stadtverwaltung allmählig eine Familien = Regierung geworben sen, hat die frühere Geschichte gezeigt. Doch blieben bis zur Helvetischen Staatsumwälzung bedeutende Spuren der ursprünge Der große Rath blieb lichen städtischen Berwaltung übrig. in höhern Straffällen Richter der Bernerischen Bürger, auch für Verbrechen, welche außerhalb des Stadtbezirkes waren be= gangen worden, und in Civilfachen ihre oberfte Instanz; da hin= gegen andere Personen nicht an denselben appelliren konnten. Die huldigten die Stadtbürger der Obrigkeit. Roch im sieb= zehnten Jahrhundert wurden nicht felten neue, felbst vom Aus= lande her gekommene Familien in das Burgerrecht aufgenoms Aber schon lange lag die Bahl des großen Rathes größ= ten Theils in der Gewalt derjenigen, welche bereits an der Spipe Der Berwaltung fanden. Bu den 16 Gliedern des großen Rathes (Sechszehnern), denen zuerst dieses Wahlgeschäft mar übertragen worden, und zu den vier Bennern, die fchon längst auf= gehört hatten, eine Art von Bolks-Tribunen zu fenn, waren die Schultheißen und die 21 übrigen Mitglieder des kleinen Rathes hinzu getreten. Dem Stadtschreiber, dem Gerichtsschreiber, dem Großweibel und dem Rathhaus = Ammann, wurde als nahen Beobachtern des Verfahrens ben der Wahl ein ähnlicher Einfluß überlaffen. Diese Alle ernannten oder empfahlen die große Mehr= heit der neu zu Wählenden. Jeder Regierungsfähige konnte sich als Bewerber angeben, und diese Candidaten stiegen bisweilen auf fünfhundert und noch höher.

Von Zeit zu Zeit erhoben sich auch, nachdem die Familien-Regierung geschlossen war, Kämpfe gegen die Versuche, die Gewalt noch näher zusammen zu ziehen. 1691 und 1701 wurde das zum Eintritt in den großen Rath erforderliche Alter auf das angetretene drepßigste Jahr sestgesetzt, um die Mächtigen zu hindern, ihre Günstlinge sogleich mit Ausschließung Anderer in den großen Rath zu befördern. Hingegen wurden wiederhohlte Anträge verworfen, die Zahl der Mitglieder zu beschränken, welche aus jeder einzelnen Familie in den großen Rath eintreten

konnten, oder zu verordnen, daß nie weniger als achtzig ober bundert Familien im großen Rathe fepn follten. Die erledigten Stellen wurden nicht fogleich wieder befest, sondern sieben Jahre mußten vorüber gehen, oder die Zahl der Rathsglieder unter zwey= hundert herab sinken, ehe es um eine neue Wahl zu thun seyn konnte. Dann wurde über diese Frage im großen Rathe ballo= tiet, und dieß von Beit zu Beit wiederhohlt, bis endlich die Baht befchloffen wurde. Gewöhnlich verfloffen neun bis zehn Jahre, und achtzig bis neunzig Stellen mußten erledigt fenn. Gingrei= fend waren in folden Beitpunkten die Reibungen zwischen ben Partepen, die durch Beforderung oder Berschiebung der Babl ibre Elienten eher zu befordern hoffen konnten, und groß die Bewegungen, weil von der Erreidung des Zwedes für Manchen nicht felten das Glud des Lebens abhieng. Bennahe alle Staats= Intereffen mußten in folchen Beitpunkten dem Sauptzwecke einer folden Entwickelung untergeordnet werben.

Die allmählige Beränderung der Staatsform war weder durch eine allgemeine Magregel, noch durch die Theilnahme ber Burgerschaft, sondern nur durch einzelne Beschlüsse der jedesmahligen Machthaber von Zeit zu Zeit hervor gebracht worden. Noch im siebzehnten Jahrhunderte zählte man weit über hundert Familien- Nahmen im großen Rathe, 1740 noch ungefähr fiebenzig. 1722 wurde die Inschrift des Siegels: Civitas et communitas in: Respublica Bernensis verwandelt. Nach der Bur= ger=Besahung (Vervollständigung des großen Rathes) von 1710 verfaßten die zuruckgeseten Unzufriedenen eine Denkschrift, in welcher sie sich auf ältere Berhältnisse und den Schirmbrief be= Sie wurde nicht angehört; ihre Berfasser dachten auf gewaltsame Mittel. Bon zwey Ungetreuen verrathen, wurden die Anführer auf zwen Jahre verwiesen, nachher aber durch ein=. trägliche Bedienungen zufrieden gestellt, fen es aus Schonung, oder weil man die Stärke der Unzufriedenen berücksichtigen mußte. 1743 gaben feche und zwanzig Burger eine Denkschrift ein, in welcher fie von Migbrauchen bey der Burger-Befatung fprachen,

und einige Vorschläge für Beränderungen machten. Sechs aus ihnen wurden, die Einen auf 25, die Andern auf 50 Jahre aus der Eidsgenossenschaft oder aus dem Canton Bern verbannt; Einige erhielten Hausarrest für sechs Monathe. Unter den Verzbannten befanden sich auch Samuel Henzi, der, mit empsehlenden Eigenschaften ausgestattet, einen nicht unbedeutenden Grad von litterarischer Ausbildung sich erworben, in verschiedenen Berufszarten sich versucht, auch eine Zeit lang in der Leibwache des Herzogs von Modena gedient hatte, und der durch seine mather matischen Kenntnisse ausgezeichnete Samuel König, der nach seiz ner Berbannung eine Lehrstelle zu Francker erhielt.

Das Worgegangene blieb nicht ohne Wirkung auf Die Regierung, ließ aber auch bep einer nicht geringen Ungahl der Bürger bleibende Eindrucke zurud. - 1744 machte der große Rath eine Berordnung gegen bas Bermadeln ber Barette \*). Gine Schmähschrift auf ein Mitglied des Rathes, welches sich berselz ben widerset hatte, murde durch den Scharfrichter verbrannt, und fogleich fand man eine noch bitterere an die Thure des Rath= hauses angeheftet. Henzi, der seine Beit zu Reuenburg mit litte= rarischen Beschäftigungen zubrachte, erhielt schon 1748 bie Bewilligung nach Bern zurud zu kehren; allein feine Deconomie war zereuttet, und in feiner Bewerbung um die Bibliothekarstelle fiel er gegen einen gang jungen Mann durch. Man hatte zu wenig und zu viel gethan, um eines Mannes von feiner Att sicher seyn zu können. Ihm näherten sich andere Misvergnügte, welche theils durch die schon lange zurückgesetten Ansprüche ih= rer Familien, theils durch oconomische Berlegenheiten aufgeregt Gin folges Benehmen mehrerer Regierungsglieder ge= gen ihre Mitburger, und eine in verschiedenen Punkten zwecks mäßige, aber ungewöhnliche Ausdehnung der Straffen=Polizen, Gabriel Fueter, einu. dgl., vermehrten die üble Stimmung.

<sup>(\*)</sup> Stellen im großen Rathe. Die Sauptbededung ber Glieder besfelben nannte man Baratt.

angesehener Raufmann, und bessen Bruder Daniel, auch Raufsmann, welche berde zu den Pietisten gezählt wurden, und der Mothgerber Gottsried Ruhn, waren die vermuthlichen Urheber der Unternehmung. Den Sheilnehmern, unter welchen sich, wie ben den meisten gewagten Unternehmungen, Leute von schlechtem oder unzulässigem Charakter und zerrütteten Glücksumständen fansden, verhieß man Begünstigungen des Handelstandes und der Handwerker, und glaubte diese in Beschränkungen der Nicht- Bürger und in der Emporhebung des Innungs-Spstems zu finzben. Man ließ sich durch das über einen großen Theil der Stadts bürgerschaft verbreitete Misvergnügen zu der Hosfnung verleiten, in einem entscheidenden Augenblicke würde eine große Theilnahme sich entwickeln, und bedachte nicht, daß von bloßen Worten und Unzusriedenheit zu einer Alles wagenden Unternehmung ein großer Zwischenraum liege.

Die Bahl der Theilnehmer vermehrte sich; doch dachten viele nur an eine gefahrlose Berwirklichung der lange genährten Bunsche. Man hielt Versammlungen vornehmlich ben dem Kattun=Drucker Rupfer im Sulgenbach und bey dem Sauptmann Wernier. waren die wenigsten Theilnehmer über einen ganz bestimmten Plan einverstanden. Dennoch sprach man schon in den ersten Tagen des Juli 1749 davon, die Unternehmung am 43 Mor= gens um 3 Uhr auszuführen, um welche Beit der mitverschworne Stadt=Leutenant Fueter die Schlussel der Thore in seinen Han= den gehabt hatte, und schmeichelte fich, eine folche Berabredung, welche manche Leidenschaft in Bewegung seten mußte, viele Tage hindurch geheim halten zu können; allein schon am 3 Juli er= hielt der geheime Rath durch einen der Mitwisser, einen von Furcht und Reue ergriffenen Candidaten der Theologie, Ulrich, Runde von der fich entwickelnden Gährung. Jest noch waren die Berschwornen ungewiß über die Mittel der Ausführung. Henzi und Daniel Fueter empfahlen Mäßigung. scheint gegen die Sache und die Theilnehmer mißtrauisch ge= worden zu feyn. Gegen mehrere Personen sprach- er von einer

Reise nach Paris, und es bleibt ungewiß, so in ber wirklichen Absicht, sich zu retten, oder nur um zu beunruhigen. war er nach Burgdorf hingeritten, um fich mit dem Schultheißen \*) Bonbeli, auf den er fein Bertrauen gefest hatte, zu unterreden. Allein diefer war bereits unruhig geworden, und zur nähmli= chen Beit auf einer andern Strafe nach Bern gereist. Juli begannen die Werhaftungen. Dem Stadt=Leutenant Fue= ter, der sich vertheibigen wollte, versagte eine Pistole, und mit einer zweyten schoß er gegen diejenigen, welche ihn anhielten, Der Kaufmann Samuel Nielaus Wernier, welcher zuerst vernommen wurde, gab ungefähr siebzig Mitverschworne an, unter diesen den Hauptmann Samuel Benzi, den Leutenant Henzi,, fünf Fueter, vier Rupfer, die übrigen aus verschiedenen, jum Theil fdon von langen Beiten her zu Bern eingebürgerten Familien, mit der Bemerkung, noch sepen viele Andere, die er nicht kenne. Unter den Angegebenen befanden fich Raufleute, junge Theolo= gen, Studenten, Angestellte in den Kanzeleven und andern un= tern Bedienungen, Künstler, Handwerker, auch ber Sohn eines im Amte stehenden Landvogtes. Henzi traf am Abende bey sei=ner Rudtehr von Burgdorf auf den vermeintlichen Freund, ben er nicht angetroffen hatte, und den Sauptmann von Werdt ;sie hielten ihn an, und als er am Stalden entweichen wollte, verlette ihn Bondeli durch einen Pistolenschuß leicht am Finger, überlieferte ihn am Thore der Wache, und die versammelte Menge, weit entfernt, fich für ihn zu erklären, begleitete ihn zum Ge= Ungefähr zwanzig Beschuldigte wurden verhaftet; fechszig Andere bekamen Hausarrest; Biele entflohen.

Der Schultheiß Bondeli schickte fünf und vierzig Mann, die er zu Burgdorf versammeln konnte, sogleich nach Bern, und so war die Bewegung unterdrückt, welche das Ausland Henzi's Versschwörung, die Heimath den Burgerlärmen nannte. Die Bürzgerschaft von 18 bis 60 Jahren wurde aufgerufen und bezog

<sup>\*)</sup> So nannte man ben Bernerifden Dberbeamten bafelbft.

fe die dritte, in der Folge je die neunte Racht die Wache. 9 Juli wurden brephundert Mann aus den umliegenden Gegen= den in die Stadt gerufen. Bepnahe immer war ber Rath ver= Die Untersuchungen wurden fortgeset, gesammelte Baffen entbedt. Drobbriefe und andere ausgestreute Schriften zeugten von noch immer vorhandenem Gahrungestoffe in der Stadt. Gang anders war die Stimmung der Landschaft. Mur Wenige waren den Berschwornen geneigt. Man fühlte, daß man unter ber bisherigen Obrigkeit sich wohl befunden habe, und daß man von den Reuerern weit mehr zu befürchten als zu hoffen haben wurde, und es gelang den Beamten an verschiedenen Orten, Bufdriften mit Berficherungen von Ergebenheit und Bereitwils ligfeit zu Sanden ber bedroheten Regierung auszuwirken. von den Berschwornen abgefaßte Denkschrift haufte alles Gehäffige zusammen, mas auf die Regierung, einzelne Familien und bebeutende Manner gewälzt werden konnte. Man warf der Regierung vor, fie fuche nicht nur die Burgerfchaft nieder zu brucken, und durch Verleihung kleiner Aemtchen von sich abhängig zu ma= chen, sondern auch in andern Städte-Cantonen das nahmliche Spftem zu befordern. Sie stelle Burger und Landleute, Deutsche und Welsche einander entgegen. Man würdige bie Geiftlichkeit herab, u. f. f. Es ergab sich aus der Untersuchung, daß eine Anzahl der Einverstandenen durch Gide sich gegen einander verpflichtet hatten, daß die Rede davon gewesen war, den Degen zu gebrauchen, wenn Worte nicht helfen follten, die Thore, das Rathhaus und das Zeughaus zu besetzen, den großen Rath auf= zulösen oder zur Abbankung zu nöthigen, den Ginfluß der vor= herrschenden Familien zu vernichten, sogleich die ganze Gemeine Busammen zu berufen, einen neuen großen Rath mit Bertheilung der Stellen auf alle Familien durch die Bunfte wählen laffen , die der Bürgerschaft gefälligern Glieder desfelben bengu= behalten, die Heimlicher und Sechszehner abzuschaffen, die Dauer des Schultheißen-Amtes auf vier Jahre zu beschränken, bte Werfassungen von Barich und Bafel nachzuahmen, auch im

nöthigen Falle Mediatoren von dorther zu berufen. Die Busstimmung der katholischen Orte wollte man durch die Abtretung der eroberten Landvogtepen, diesenige der Stadtbürgerschaft durch die Aushebung einiger städtischen Abgaben, z. B. des Bösspfenninges (einer Getränkabgabe), und durch Vermehrung der bürgerlichen Genüsse, die der Landschaft durch Aushebung der Leibeigenschaft, durch Herabsetzung der Preise des Salzes und des Schiespulvers und durch die Einführung eines einfachern Versschlichens in Prozessachen erkaufen. Den andern Cantonen sollte sogleich zugeschrieben werden, die alte Verfassung sey wieder hergestellt, und den Landvögten wollte man besehlen, sie sollten sich ruhig verhalten und das Weitere erwarten.

Die Seftigkeit der einen Theilnehmer, die Mäßigung und die wirkliche Furchtsamkeit anderer hatte sie verhindert, sich über einen vollendeten Plan zu vereinigen. Ginige hatten die Absicht, noch eine Aufforderung ober eine Bittschrift an den großen Rath vorher gehen zu lassen, und nur in dem Falle eines Abschlages Einige schlugen vor, einen Dictator Gewalt zu gebrauchen. für die Ausführung der Unternehmung aufzustellen, und sie gedachten dieses Amt dem Samuel Henzi aufzutragen, auch eines Saupter ber Regierung zu nöthigen, fich mit ben Ber-Der große Rath oder wenigstens schwornen zu vereinigen. die verhaften Mitglieder desfelben sollten in die Bibliothek oder in den Concert=Saal eingesperrt, oder in ihren Sausern aufge= fucht, und im Falle eines Widerstandes niedergemacht werden. Einige der Beftigsten sollen davon gesprochen haben, die Ber= haßtesten in das Eronen-Gäßchen hinzuführen, und daselbst zu " kaputisiren." Bon vier Tyrannen war vorzugsweise die Rede.

Schon am 10 wurden der Hauptmann Henzi, der Stadts Leutenant Emanuel Fueter und der Kaufmann Wernier vom großen Rathe zum Schwerte verurtheilt; Fueter, ungeachtet er keiner der Rädelsführer war, wegen seiner besondern Verpfliche tungen, zu Abhauung der rechten Hand. In seiner Vertheidis gungerede sagte Alexander von Wattenwyl den Richtern: "Je fester Ihr figet, befie mehr konnet Ihr Gnabe walten laffen !" Doch bath er nur um eine milde Todesstrafe, um Schonung der Rach= gelassenen und um Ueberlassung der Leichname an Die Bermögensumstände der drey Berurtheilten waren gang= Standhaft ging Henzi zum Tode; doch ist lich zerrüttet, bem Unblicke' der verunglude nicht bewiefen, daß er bey ten Hinrichtung seiner bepben Mitschuldigen ausgerufen habe: "Quelle boucherie!" Kleinmüthiger bezeigten sich die bepben Andern. Reun Streiche waren erforderlich, und außer biefen noch die Nachhülfe des mit einigen der Werschwornen in naber Bekanntschaft fiehenden Scharfrichters, um die drey Röpfe fallen Gin großer Theil der Bürgerschaft, überhaupt zu machen. drenzehnhundert Mann, waren in den Waffen, als die Berurtheilten vor das obere Thor jum Tode geführt murden.

Sonntage den 27 wurde ein Dankfest gefegert, am 2 August die Burgermache entlassen, und am 6, 7 und 8 die Bestrafung der Angeklagten fortgesett. Friedrich Rupfer im Sulgenbach und der Student Reinhard, auf welche fich auch einige Stim= men für die Sodesstrafe vereinigten, wurden mit vier Undern auf immer, zwen auf zwanzig Jahre, Giner auf zehn Jahre aus ber Gibegenoffenschaft verbannt; Giner zu vierjährigem Stadtarreft, acht andere zu Hausarrest auf ein, zwey und drey Jahre verur= theilt. 3wölf erhielten eine Ermahnung und mußten einen Gib ber Treue schworen, funfzehn Andere nur diefen Gid ablegen, und eilf wurden frengesprochen. — Biven Glieder der Familie Augsburger, welche in Berhaft gesetzt waren, und wovon der eine gebunden und von Bewaffneten begleitet, aus feinem Gute nach der Stadt war geführt worden, verließen denselben nicht, als man sie bald nachher wieder entlassen wollte, bis ihnen eine schriftliche Erklärung ihrer Unschuld zugestellt wurde. Micheli du Erest, der auf das Unsuchen des Magistrates zu Genf in dem Hofpital zu Bern verwahrt war, und den Verschwornen von daher feine Rathe ertheilt hatte, tam auf Beitlebens nach der Festung Marburg. Am 22 August wurden ber Raufmann Gab=

riel Fueter und Gottfried Ruhn in Contumaz und im Badniffe zum Schwerte verurtheilt; der Goldschmied Fueter auf hundert und ein Jahr verbannt, u. s. f.

Für' die Berbannten wurden bey ihrer Abreise fremwillige Bepfteuern im Betrage von ungefähr 6000 Gulden zusammen gelegt. Henzi's Wittwe, eine geborne Malacrida, rief, als sie mit ihren zwey unmundigen Sohnen die Schweiz verließ, am Ufer des Rheines den Umftehenden ju: " So theuer mir diefe Rinber find, wurde ich bennoch fie lieber in dem Strome verfinken feben, wenn ich denken sollte, daß sie nicht das Blut ihres Baters raden wurden." Im Geifte des wahren Republikaners, der die Sarten oder Gewaltthaten Ginzelner nie an dem Ba= terlande felbst radt, blieben fie mit edler Liebe demfelben juge= Als Erzieher der Pagen des Prinzen Erbstatthalters leis stete der Gine nachher im Saag vielen seiner Mitburger freund= fchaftliche Dienste. - Die Regierung von Bern machte bie wichs tigsten Urtheile durch den Druck bekannt, und in einem Mani= ' feste vom 18 September 1749 rechtfertigte sie ihr Berfahren, insbesondere die durch Widerstand veranlaften Berhaftungen durch Bewaffnete, und fügte diefem die bedeutenbften Geständniffe ben. Friederich der Große trug seinem Gouverneur zu Meuenburg auf, der Bernerischen Regierung seine freundschaftlichen Gefin= nungen und feine Theilnahme an der Wohlfahrt Berns zu bezeu= gen, und schloß mit dem angelegenen Wunsche, dasselbe unter dem Schatten einer gludlichen Sarmonie und einer Rube blus ben zu seben, benen keine Feinde Abbruch thun konnten. Borfchlag, eine zahlreiche Befatung aufzunehmen und eine Ca= ferne zu erbauen, verwarf die Mehrheit des großen Rathes. . Man beschränkte sich auf Wermehrung der Stadtwache \*), und

<sup>(\*)</sup> Die lette Denkwürdigkeit bieses für Bern so wichtigen Jahres war der am 20 December 1749 erfolgte Lod des Schultheißen Jsaak Steiger, dessen Emporsteigen aus einer sehr ungunstigen Lage die Rlagen über Jamilien-Gewalt hätte niderlegen sollen; allein

entging der Gefahr, fich felbst zu hohern Unmagungen hinauf gu ftimmen, und eben fo febr an der öffentlichen Buneigung ein= Bubufen. Durch einen beträchtlichen Theil von Guropa verbreis tete sich die Runde dieser übel berechneten Unternehmung, nicht ohne große Entstellungen und Anzuglichkeiten gegen die Regierung von Bern. Diefe Erfahrung ging für die Regierung eben so wenig verloren, als vormahls die des Bauern-Aufstandes. Sie wurde zur Berbesserung moncher Zweige der Berwals Die Regierenden beobachteten gefälligere For= tung benutt. gegen ihre Mitburger, und fie vermehrten die Leutselig= keit gegen das Landvolk. Schon lange war diefes frey vom Drucke des Innungs-Wesens, und fühlte kaum merklich ftadti= fche Vorrechte; denn Bern vereinigte feine ganze Rraft unter dem großen Banner des Baren, und zerschnitt dasselbe nicht in Die kleinen Fähnchen des Distelzwanges, der Mezgern, Gerbern,

Gerade ihm machten die Unzufriedenen den Borwurf, er habe nach Ersteigung der obersten Stusen vor Andern die Ansprücke des Patriziats begünstigt und den Nepotismus befördert. Er war der vierte Sohn eines wenig beachteten Festungs. Commandanten zu Aarburg, galt beynade für stumpfsinnig, hatte eine schwere Bunge. Man hosste, ihm im Notariatsfache sein Austommen zu verschaffen. Er beward sich um die Landschreiberen Interlaten; allein da die Stimmen im Rathe getheilt waren, entschied der vorsisende Schultheiß für den Mitbewerber Gaudard. Durch großen Fleiß hatte der junge Steiger unerwartete Fahigseiten entwickelt, und sich mancherlep Kenntnisse erworben. Seine Zurückseing bahnte ihm den Weg in den großen Rath. Nie gab er seine Anstrengungen auf, und 1732 belohnte der große Rath seine Berdienste durch die Schultheißen-Bürde. Bon ihm sagt Albrecht von Haller:

Er hat, was berrschen ist, zu lernen erst begehrt, Nicht wie oft Große thun, die ihre Stelle lehrt; Er sucht im stillen Staub von halbverwes'nen Hauten Des Staates Lebenslauf, die Ebb und Fluth der Zeiten. Pfistern, \*) u. s. f. f. — 1780 wurde den noch tebenden Bernrtheile'ten eine Amnestie bewilligt, und mehrere benutten noch ihre ere freuende Wirkung. Zwey Fueter kamen wieder nach Hause.

In Livenen oder im Liviner=Thale, an der Mittageseite des Gotthards, bennahe in der nahmlichen Ausbehnung, aber milder und von einer etwas zahlreichern Bevolkerung bewohnt, als bas= jenige bes herrschenden Cantons Uri, genofidas zwar aus Italies nischem Stamme entsprossene, aber durch reine Bergluft zu Sos herm gestärkte Bolk durch die gunstigen Umstände des Jahres 1713 eines bessern Werhältnisses, als keines der unter Schweize= rischen Demokraten stehenden Länder. Doch auch hiet hatten die kostbaren Frenheiten des Wölkchens ihre gefährlichsten Miders fächer in den eigenen Borfiehern. Rlagen über ungetreue Ber: waltung des Bermögens der Witmen und Baifen drangen, ohne in der Seimath Abhülfe zu finden, bis nach Alterf binuber. Micht unwillkommen war hier der Anlag, der Landesherrschaft wieder eine größere Wirksamkeit zu geben. Die in manchen Schweizerischen Gemeinen vernachläffigte, von Bielen als ein Gin= griff in die Frenheit angesehene Aufnahme von Inventarien und eine genaue Aufsicht der obern Behörden über das Pupilar-Defen wurde von dem Landesherrn beschlossen und, gestützt auf § 57 und 58' des Statuten=Buches verordnet, daß je zu zwey Jahren die Dicinanzen oder Gemeinen den Deputirten des Cantons Uri Rechnung über die Verwaltung ablegen follten.

Der Gedanke an die Verwaltung der tiefer liegenden, von eidsgenofsischen Landvögten beherrschten Thäler und eigene Erzinnerungen ließen die Liventiner in dem Heilmittel ein weit gestährlicheres Uebel erblicken, als die Gebrechen, an denen Einzelne litten. Das Volk gerieth in Bewegung. Seine Führer verzmehrten den Eifer, und verblendet durch das Gelingen des letzten Piderstandes und das Gesühl der Ueberlegenheit der Bescherrschten über die Herrschten, ließ die schwindelnde Menge, wie

<sup>(\*)</sup> Rahmen ber Bunfte.

fo viele andere Empörer, ohne Folgen und größere Berhältnisse zu berechnen, sich hinreißen, beharrlich sich diesen Berordnungen zu wisdersehen. Nicht nur erklärten sie die neuen Urnerischen Berordnungen als unrechtmäßige Neuerungen, sondern sie forderten nun auch, die Berbrecher sollten von dem Nathe des Landes Livenen behandelt, auch der Zoll daselbst ausgetragen werden. Landsgemeinen wurden gehalten; die Sturmgloden angezogen, ohne auf die von Uri erlassenen Abmahnungen zu achten. Die Borsteher, denen bange zu werden ansieng, wandten ihren Einfluß und die Abhängigkeit des Bolkes an, um dasselbe zur entschiedenen Theilsnahme zu vermögen, auch scheint ein Theil der Geistlichen der Kache der Landesleute mehr zugethan gewesen zu sehn, als derjenigen des Deutschen Landesherrn jenseits des Gebirges.

Endlich befchloß am 27 April 1756 die Landsgemeine von Uri einmuthig, Gewalt zu brauchen. Um die Gehorsamen von den Ungehorsamen zu unterscheiden, wurden alle Gemeinen des Liviner=Thales aufgefordert, sich bis zum 3 Man zu erklären, ob sie wollen Gehorsam leisten, wofern nicht Gewalt sie dazu zwingen follte. Die acht Gemeinen verweigerten dieß nicht nur, fondern sie fandten zwey Abgeordnete, Bull und Bela, nach Altorf, um ihre beharrliche Forderung der Obrigkeit zu eröffnen. Einige hatten vorgeschlagen, fremde Bulfe zu suchen, und Uri war defivegen nicht ohne Unruhe. Mittlerweile wurde dem Landvogt Gamma und dem Böllner Sanner durch drephundert Mann der Arrest am 8 May angekündigt. Am 11 wurden die Livinischen Abgeordneten auf der sogeheißenen Rachgemeine vor allem Wolfe von Uri öffentlich angehört, zu gleicher Beit aber auch der Brief des Landvogts Gamma und die Bulfe erbiethen= den Antworten verlesen, welche die Gidegenossen auf die Urne= rische Mittheilung vom 27 April erlassen hatten. Ueberzeugt von der Wirkung fräftiger Maßregeln, beschloß die Gemeine ein= müthig, Zürich, Zug und die Waldstätte zum Zuzuge nach Uri; Bern, Glarus und Ballis auf ben 21 an die Grenzen des Li= viner=Thales hinzumahnen, und die Thalleute aufzufordern, die zwen Beamten von Uri zu entlaffen, mit der Anzeige, daß danne zumahl auch den zwen Abgeordneten des Thales die Rücklehr wurde bewilligt werden.

Mittlerweile hatte auch die Landsgemeine von Livinen, wo man die Getreuen und Anhänger der Urner durch schwere Dros hungen bald zum Schweigen gebracht, zusammen geschworen, sich zum Widerstande zu ruften und bis auf den letten Mann zu vertheidigen. Es wurde beschlossen, eine Bache auf dem noch mit tiefem weichem Schnee bedeckten Gotthard aufzustellen, und Annäherung eines Angriffes von Urferen her sogleich mit zwentaufend Mann den Gipfel des Berges zu befeten. benachrichtigt, zogen am 13 Morgens ben ftartem Regen nicht volle taufend Mann Urner mit feche Studen die Gotthardestraße Am 14 mit Anbruch des Tages überraschten hundert hinan. derfelben, von zwanzig Freywilligen aus Urferen begleitet, die Wormache der Livener, und bemächtigten sich der Bobe des Berges ohne einigen Berluft, und die Entflohenen erschütterten den ftolzen Muth ihrer verwegenen Genoffen. Am 15 folgten noch zwey Compagnien Urner den vorhergegangenen nach, und schon fand man sich stark genug, Schwyz und die bereits marschfertis gen Buricher und Buger zurud bleiben zu heißen. Die Livener wagten es nicht mehr, gegen das von der Höhe her drohende Uri vorzus Am 20 erhöhten siebenhundert Ob = und Nidwaldner schreiten. mit ihren Fahnen den Muth der zu Urferen harrenden Urner, und als der Schnee wieder fester geworden war, brachen am 21 die Bereinigten auf, ließen den Gotthard ftark befett, und fliegen des Abends mit fechszehnhundert Mann über Airolo in das mit Schrecken erfüllte Thal hinunter. 🗻

Die wenigen zurückgebliebenen Männer ergaben sich auf Gnade und Ungnade, und wurden entwaffnet. Bur Entschuldi= gung der übrigen sagte man, sie sepen auf den Bergen; allein die Livener sollen die Absicht gehabt haben, am Platifer den Urnern Widerstand zu leisten, ihnen von dem Berge hinunter in die Seiten und in den Rücken zu sallen, und sie so aufzureiben.

Allein als sie von den Anhöhen neben den zweb Fahnen der Urner noch zwey andere fliegen faben, entfiel ihnen ber Muth. Durch angestedte Feuer gaben die Berfammelten den Undern bas verabredete Beichen, fich zu unterwerfen. Ungewiß über bie Bedeutung dieses Feuers umgaben die Berbundeten Airolo mit far= Fen Bahtposten, und schickten, um die Unterwerfung der näch= sten Dörfer zu beschleunigen , einige Compagnien Urner noch zwey Stunden weiter hinunter. Un demfelben Abende ergab sich Alles bis zum Bollhaufe. Am 22 unterwarf eine Abtheilung das Ronca= Thal, und die Unführer rudten, nachdem man den Engpaß des Platifers ausgespähet hatte, ohne Hinderniß in dem Sauptorte Auch hier follten die meiften Männer auf den Ber= gen seyn; nur wenige zeigten sich, nicht ohne Trog. Dem Rufe der Sturmglode gehorchte nur eine geringe Bahl durch Rud= kehr, Ginlieferung der Waffen, Ergebung auf Gnade und Un= gnade und Leistung des Gibes, indeg bie eingerückten Rrieger auf dem Plage, wo die Landsgemeine ihre kuhnen Beschlusse ge= faßt hatte, in Schlachtordnung stand. Mirgends waren Plün= derungen vorgegangen, und die Geistlichkeit, welche Fürbitten für die Landschaft einbrachte, wurde, wie die amtliche Bericht= erstattung fagt, in Gnaden angehört. Um 23 fand sich die Be= völkerung ein und lieferte die Gewehre ab. Auch auf den Ber= wurden Entwaffnungen vorgenommen, und drey Ra= delssührer eingebracht. Als der Landeshauptmann Urs aus dem Capuzinerkloster durch Bewaffnete in den Thurm geführt wurde, hatten die Capuziner sich widersett, und der Guardian gab eine Protestation gegen die Berletung der Immunität dem Kriegsra= the ein \*). Der Bannerherr Furno wurde zu Airolo gefangen

<sup>(\*)</sup> Der zu Bug im Druck erschienene Bericht sagt: Es hat aber die Sobelt zu Uri denselben weislich entschieden, daß nähmlich ein soldes Lasterk eine Kirchen-Immunität zu gaudiren habe. Der nähmeliche Bericht sagt von der fürdittenden Geistlichkeit: "Und hat man die geistlichen Thaesandte als Vorbitrer allen umliegenden Dörfern in Gnaden angehört."

genommen, und auch zu Faido in Berhaft gelegt. Nach Befetzung des Hauptfleckens ructe man nach Giornico vor; noch an demselben Tage unterwarf sich die übrige Landschaft; dennoch wurde auch Poleggio besett.

Den Bernern und Wallisern wurde entbothen, man bedürfe ihrer nicht mehr; die erstern waren, mit Handmörsern versehen, über die Gemmi bis nach Münster in Wallis vorgerückt. Um 25 trasen noch sechshündert Luzerner, welche auf die Nachricht, daß man über den Gotthard gegangen sey, sogleich von Altorf aufgebrochen waren, zu Faido ein. Die Repräsentanten der näz her gelegenen Orte kamen nach Altorf. Zürichs Sontingent stand schon marschfertig, und Freydurg fragte durch einen Eilbothen, wenn man seiner Hüsse bedürfe. Die Verhaftungen, Untersuchungen und Entwassnungen wurden sortgesetzt, und am 2 Juni waren ungefähr tausend Gewehre, viele umgegossene Rugeln und Pulzvervorräthe eingesammelt. In einer Felsklust ben Giornico sand man zwen Tonnen Pulver und die Landessahne versteckt.

Die männlichen Einwohner des Landes Livinen wurden an dem nähmlichen Tage auf dem Plate zu Faido versammelt, wo sie von dem eingerückten Kriegsvolke, zu welchem auch Be= waffnete aus Bellenz, Riviera und dem Polenzer-Thale gestoßen waren, umringt, ihren alten Gebiethern huldigen und schwören musten, Alles benzutragen, um das Aufnehmen und den Ruten des Urnerlandes zu befördern, jeder Zeit in wahrer Treue ohne List und Betrug, ohne einigen Widerspruch allen ihren Gesetzen und Ordnungen Gehorsam zu leisten, keiner andern Herrschaft Bu schwören, mit Gut und Blut aus allen Kräften bemjenigen zu widerstehen, der sie zwingen wollte, von der Gehorsame des Urnerlands sich abzuwenden, Allem dem nachzukommen, was dem Uenerlande "als der unbeschränkten Herrschaft (Signoria) beliebt zu befehlen und zu ordnen, zu vermindern und zu vermehren." Gleich nachher murden der Bannerherr Furno, der Landshaupt= mann Urs und der Consiliere Sartori enthauptet, indes die Lie viner mit gebogenen Knien und entblopken Hauptern der hin=

richtung zusehen mußten. Die Köpfe der benden erstern wurden auf den Galgen gestedt, und ein vierter Angeschuldigter wurde zur Berbannung verurtheilt. — In seiner Anrede nannte der Landschreiber von Uri die versammelte Menge "arme und elende Liviner=Landsleute." Er sagte ihnen, man sep nicht allein im Stande, mit der vorhandenen und bereit stehenden eidsgenössischen Macht dieses elende Thal zur Gebühr zu bringen, sondern gegen jede Macht zu beschühen; und schloß mit der Anzeige, daß man im Falle eines neuen Ausstandes die Berstörung, mit der man sie jest verschont habe, vollziehen, und sie völlig verztigen würde. Am folgenden Morgen traten die Bezwinger des Landes ihren Kückmarsch wieder an, und noch acht andere Angesschuldigte, welche sie vor ihren Fahnen herführten, wurden zu Altorf hingerichtet.

Am 28 November beschloß die Landsgemeine von Uri, die 1713 der Landschaft Livinen auf Wohlverhalten ertheilten Freys heiten sepen aufgehoben, die Thalgemeinen, der Rath, das Gericht, der Landeshauptmann und Bannerherr abgeschafft, die Jagd und die Haltung von Feuergewehren verbothen; nur bleibe es erlaubt, in jedem Dorfe vier Feuergewehre zu halten. Der Landvogt soll allein, doch nach der von der Landesobrigkeit gemachten Berordnung, über Eriminal = und Civilfalle jährlich vier- Mahl, oder fo oft die Umstände es erfordern, urtheilen; die von der Urnerischen Landsgemeine Gewählten, ein Statthals ter und zwen Geschworne, seine Rathe, ohne Stimme seyn; die Appellationen jährlich von zwey aus Uri hingeschickten Syndis catoren beurtheilt werden; die Urtheile des Landvogtes im Thale vollzogen, alle Pfarrer und Caplane zu Uri gewählt, die Thal= rechnung in Gegenwart des Landvogts abgenommen werden; doch konnen der Seckelmeister, die drey Schreiber und die Beis bei aus der Landschaft gewählt werden. Diese Bestimmungen bu vermindern oder zu vermehren, fen der Landesgemeine von Uri vorbehalten. Im May 1756 wurde von dieser Landsgemeine neue Statutenbuch angenommen, und auf der nächsten eide: das

genbsififdren Tagfatung tam ber fculbige Buzug gegen Unterthanen, welche fich auflehnen, in neue Anregung. In Livinen hörten alle Baffenübungen auf, und die Ginwohner fanken in die Classe der willenlosen, für den Schut des Baterlandes verlores nen Unterthanen herab. Gine der verderblichsten Folgen eines übel berechneten Aufstandes ist es, daß das überwältigte Bolt weit unter das Berhältniß eines eroberten Landes herab finkt. Gewöhnlich sucht ber Eroberer durch Milde und Verforge ein foldes für sich zu gewinnen. Den bezwungenen Emporer bin= gegen haft der Bezwinger nicht nur, weil er fich von ihm be= leidigt fühlt, sondern weil er durch das Worgegangene selbst der Gegenstand des Hasses des Bezwungenen geworden zu sehn In herrschenden Republiken sind diese Rachweben um so viel empfindlicher, als die Bahl derjenigen, deren persönliche Leidenschaften aufgereist wurden, größer ift. Der unedlere Theil derselben fühlt nur den Genuß der Rache, weil er felbst empfin= det, daß er nur wenig über demjenigen fiehe, den er bezwun= gen hat, und nicht wie ein Fürst durch Pflichtgefühl und durch das Bedürfniß gehoben wird, um feines eigenen Bortheiles willen den Zertretenen und Gelähmten wieder empor zu heben.

Wegen des Uebertrittes zweyer reformirten Glarner zur katholislichen Religion, wegen einer neuen Landesfahne der Katholisschen und wegen anderer Gegenstände veruneinigten sich die beyeden Religions-Parteyen in Glarus so sehr, daß 1756 Zürich und Bern die Evangelischen ermahnten, sich nicht selbst Hüsse zu schaffen. Wiederhohlt beschäftigte die eidsgenössische Tassaung sich mit diesen Streitigkeiten, und als Vermittler nach Glarus hingeschickt werden sollten, nachdem man beyde Theile kräftig zum Frieden ermahnt hatte, verglichen sie sich 1757 unter sich selbst.

Zwischen Ob = und Nidwalden entstanden 1756 Streitigkeisten über die Bertheilung der Landessiellen, noch anderer Seamstungen und ökonomischer Vortheile. Es war die Frage: Ob Nidzwalden, welches überhaupt nur den Drittheil des Landes vorstellte,

and davon nur ein Drittheil'oder aber die Hälfte zu beziehen habe. Ohne Erfolg hielten die sechs übrigen katholischen Orte deswes gen eine Conserenz zu Luzern, weil Nidwalden nur die benden andern Glieder des ersten SchweizersBundes, Obwalden hinges gen auch die vier übrigen katholischen Orte als Schiedrichter anserkennen wollte.

Die in mehrern aristokratischen Cantonen von Beit zu Beit angegriffene stärkere Stellvertretung einzelner Familien gab auch im Canton Uri der Eisersucht Nahrung, und 1764 wurde von der Landsgemeine beschlossen, als unveränderlichen Jusah dem Landbuche benzufügen, daß aus dem nähmlichen Geschlechte kunfztig nicht mehr als drey im Gericht und Rath zu Vorgesetzen oder als Sechser mögen erwählt werden. Schon srüher galt die Bestimmung, daß, wenn sieben Landleute die Jusammenberustung einer Landsgemeine oder einen Antrag an dieselbe zu maschen sorderten, sie, abgesehen ob sie aus einer oder mehrern Genopsamen sehen, doch aus verschiedenen Geschlechtern sehn mußten.

In keinem Cantone fand die Beranderung der Frangofischen Capitulation von 1764 größern Widerspruch als zu Schwyz. Ohnehin war man baselbst unzufrieden, weil dortige Landleute fich gerade damahle durch die Befchränfung ber Schweizerischen Privilegien und durch die Unwendung des droit d'Aubaine be-Partengeist und Berechnungen einiger Offiziere troffen fanden. in Spanischem Dienste, welche hofften, ein Bruch mit Frank= reich wurde ihre Werbung erleichtern, festen Leidenfchaften an die Stelle ruhiger Prufung. Das Land zerfiel in Factionen, die auch hier die Mahmen der Harten und Linden erhielten. Die Führer der Antifranzösischen Parten, unter welcher sich geach= tete Geistliche befanden, machten das Wolf auf alle nachtheili= gen Seiten der veränderten Capitulation und des Bundniffes bon 1715 aufmerkfam. Jest hörte man Biele aus dem Bolfe von Schwyz mit Barme behaupten, es fen beffer in feine Berbindung zu treten, als Fregheit, Ruhe und Frieden für Bor-

theile in Gefahr zu fegen, welche meiftene nur Gingelnen gu Theil werden. Diejenigen, welche in Frankreichs Diensten stans ben, oder von dort ber Geld bezogen, priesen dagegen die Bern bindung mit Frankreich als eine unerläßliche Bedingung ber Unflug gaben sie durch die Drohung, Wohlfahrt des Landes. die Hulfe der übrigen Orte und Frankreiche felbft nachzusuchen, bem Worwurfe Raum, sie setzen Religion und Frepheit in Ge-Weil Französisches Geld jest reichlicher den verschiedenen Wolfsklaffen und felbst Geiftlichen zufloß, so meinte bas Bolt, Frankreich werbe fein Geld nicht ohne 3med und Gewinn wegwerfen wolten, und die Soldlinge sepen verkaufte Berrather. Won beyden Seiten erhifte man die Menge. Die Harten bedroheten die Beforderer der Berbindung mit Frankreich mit ber Mäßigung und Exmannungen zur Blutbuhne und dem Galgen. Aussöhnung erfuhren auch dieß Mahl die Borwürfe der Lauheit und Zweydeutigkeit.

Un der Spige der Linden standen die Alt=Landammanner Bay und Ceberg und der Amtsstatthalter Carl Reding. haltender und ruhiger mar der regierende Landammann Franz Anton Reding. Weil das System der Harten den meisten bisherigen Lenkern der Staatspolitif miffiel, so hoben sich neue Rahmen empor. Hauptmann Carl Anton Pfeil und der Schneidermeister Städelt traten an die Spipe derfelben, indeß sie mit Gewalt und Seftigkeit ihren Bweck zu erreichen und den Widerstand nieder zu Säufig waren flurmische Landsgemeinen. werfen strebten. ber Landrath fah, daß fein Widerspruch gegen die neue Capie tulation ohne Wirkung blieb, befahl er, mit Werbungen innezu= halten. Die Werber, und nahmentlich die Gemahlinn des in Frans zösischen Diensten stehenden Generals, Joseph Mazar Redings, gaben ihre Hoffnungen noch nicht auf, weil sie wußten, daß immer noch eine nicht unbedeutende Partey ihnen zugethan fen, und weil fie auf kräftige Unterstützung hofften. Sie forderten ein schriftlites Erkenntnif. Bor Frankreich und einem Um= schwunge des Wolkssinnes bange, getrante sich der Landrath noch

nicht, ein so'ches aus seiner Hand zu geben. Bon der Landsgemeine forderte unerschrocken die Generalinn ein Berboth, um, wie sie sagte, ihren Gatten bey Hose über das Ausbleiben der Bekruten zu rechtsertigen. Sie erhielt ein solches, zugleich aber auch einen Auftrag an den General, sich für die Forderungen des Cantons ben Hose kräftiger zu verwenden.

Auch dies Mahl vermochte die Beharrlichkeit eines einzelnen Cantons nichts, weil die andern fich den neuen Forderungen Mit unzeitigem Trope liegen Brankreichs unterworfen hatten. Die Werkzeuge Frankreichs die Geworbenen noch die Frangofische Cocarde tragen und mit Jubel und Gesang fortziehen. loderte der Born des Bolkes auf, und eine neue Landsgemeine strömte zusammen. Unerschrocken und mit feltener Beredsamkeit pertheidigte bie Gemahlinn Redings vor derselben vergeblich ihren abwefenden Gatten. Große Bolfshaufen drangen gegen die Buhne, auf welcher die Obrigkeit und die Rednerinn ftanden. Dem Pfar= rer, der in der Chorkleidung bervor trat, gelang es nicht, den Born des Bolfes zu befänftigen. Man rief ben General und die in Frankreich stehenden Truppen bey Berlust des Landrechtes Frankreich dankte nun selbst die Schwyzer ab, fagte zurück, sich von dem Bunde los, und unbekummert that das Wolk von Schwyz das Rähmliche. Nicht alle Angeworbenen entsagten dem Frangosischen Solde. Sie wurden in andere Compagnien einge-Un der Spige seiner Garde-Compagnie kehrte der Ge--neral im Februar 1765 gehorsam in die Heimath zurück und zog mit fliegender Fahne zu Schwyz ein. Allein weder sein Gez horsam, noch die mit ruhiger Entschlossenheit vorgetragene Darfiellung feines Unvermögens, bas Geschehene zu hindern, hielt die ergesmmte Menge ab, ihn mit Mißhandlungen und dem Tode Die Volkswuth schonte zwar seine Perf. : und zu bedrohen. Ehre; doch wurde er mit Gelostrafe belegt, die ihn mehr als 30,000 fl. kostete. Er begab sich auf einige Jahre in das Land Uri, wo er nicht nur Schut fand, sondern auf der nächsten Zagfatung flagte Uri gegen Schwpz, letteres habe versucht, seine

Angehörigen aufzuhegen, und durch eine Worlodung des Gene= rals Reding, welche ein Läuferbothe ihm in den Canton Uri gebracht, ihr Territorium violirt. Gegen die letten Berbungen und die Berwendung der Jahrgelber waren ftrenge Untersuchuns gen eingeleitet worben. Als der Landammann Fr. A. Reding auf einer Landsgemeine als Standeshaupt ungewöhnliche Abstimmungen nicht zugeben wollte, wurde er gu Boden geriffen. Raum konnten feine Freunde, die sich auf ihn warfen, ihn vor den äußersten Mißhandlungen retten. Blutend und ohne Bewußtfenn mußte der Greis nach Saufe getragen werden. Gine neue Landsgemeine entsette ihn, den Statthalter Reding, Ceberg und Jug ihrer Ehren und Alemter, belegte fie mit Geld= ftrafen, und feche Bochen lang murden fie in ihren Säufern auf eigene Kosten streng bewacht. Roch Andere wurden entsett und um Geld gestraft, und ber Rathsherr Franz Dominik Pfeil zum Landammann gewählt. Erhöhung und Erniedrigung hing jett größten Theile von dem Sauptmann 21. Pfeil ab. Doch beschuls digte man ihn des Mißbrauches seiner Gewalt, und durch un= entgeldlich ausgetheilte Getranke foll das Bolt in entscheihenden Stunden beraufcht worden fenn,

Auf einer folgenden Landsgemeine trug ber Sauptmann Pfeil an, Borschläge und Unternehmungen gegen das angenommene Spstem bey Todesstrafe zu verbiethen. Einige Jahre lang dauerte , seine Allgewalt. Die unterdruckte Partey blieb nun von den Bolksversammlungen weg. Doch nichts stimmt die offentliche Meinung schneller um, als wenn die Leidenschaft der Führer diejenige der Unhanger übersteigt, und sich blindem Gifer Weil kein Widerstand mehr aufreiste, kehrte die Menge überläßt. Bur Prufung der ausgeubten Gewaltthätigkeiten zurud. Ginfluß der Werdrangten und der aus Frankreich Burndgekehr= Ungerne vermißten Biele die willkommenen Dienft = ten stieg. und Gnadengelder. Ein bisher wenig beachteter Mann, Joh. Georg Fälchli von Schwyz, trat vor der Landsgemeine auf, trug ihr die ganze Angelegenheit aus einem neuen Gesichts=

Saupt= punfte vor. Der ichen vorbereitete Benfall ertonte laut. mann Pfeil und Stäbelin hatten die Bolfsgunft verloren. Jest Mieb ihnen nur bie Flucht übrig. Borgeladen blieben fie aus und wurden auf Lebenszeit verbannt, in den vier Sauptstraffen bes Fledens Schwyz als Friebensstörer und infame Berbrecher Die meiften entfetten Magistratspersonen wurden Muein wie tief die Ueberzeugung von dem wieder gewählt. Rachtheile der Begbindung mit Frankreich in die Herzen des Wolkes gedrungen fen, beweist der Umstand, daß, ungeachtet des Sturzes der Führer, die Landsgemeine jest noch der größern politischen Ansicht getreu blieb. Doch ein Mahl murden Werbungen für Frankreich ftreng verbothen, und man fühlte im Lande Schwyz keine nachtheilige Folge dieses Entschlusses. 1771 mahlte Die wechselnde Bolksgunft den geachteten General zum Landesstatthalter, 1773 gum Landammann, und bewies ihm die feltene. Ehre, die Bahl zu diefer höchsten Landeswürde 1775 Durch seine Berwendung trat Schwyz 1777 zu widerhohlen. bem neuen Bundniffe mit Frankreich ben, wurde von dem Ro= nige bereitwillig aufgenommen, und Reding beschwor dasselbe im Mahmen seines Landes,

Ausgebrochene Unruhen regen sehr bald die in ber Nähe glimmenden Stoffe zur Flamme auf. Schon lange glaubten viele Einwohner der Waldstatt Einsiedeln, sich weniger zwar über schwere Bedrückungen des herrschenden Klosters, mehr hingegen über eine allgemeine Beengung und Bevormundschaftung ihres politischen Zustandes beschweren zu können. Auch zu Schwyz sanden sie Rath und Beyfall. Nachdem die Unzufriedenen lange ihre Forderungen, das Kloster seine Weigerung fortgesest hatte, brach endlich 1764 ein Ausstand aus, an welchem der größte Theil der Bürger und Ansassen in der Hoffnung, ein unabhängizges Verhältniß zu erringen, Theil nahm. Schwyz trat vermittelnd ein. Doch bald erneuerte sich die Empörung, weil die Anssührer auf eine kräftige Unterstützung von Schwyz hofften. Ihre Freunde daselbst brachten die Sache vor die Landsgemeine,

wo der nahmliche Ginfluß, der auch in dem Französischen Ge= schäfte die Oberhand erhalten hatte, die Forderungen der Bald= Allein schon im folgenden Jahre brachten das leute unterftütte. Rloster und feine Freunde es dahin, daß die Landsgemeine zweb Capitularen von Ginsiedeln anhörte, und sich bald fo febr von der Rechtmäßigkeit ber Behauptungen des Klostere überzeus gen ließ, daß der Bertheidiger und Bortführer der Baldleute angehalten murde, knieend den Fürsten von Ginsiedeln um Berzeihung zu bitten und feine Behauptungen zu Schwyz öffentlich zu Nicht sogleich begriffen die Anführer der Waldleute den ganzlichen Umschwung des Schwpzerischen Bolkswillens. Beharrlich und tropig vertheidigten fie die erhaltene Stellung; aber das Bolt von Schwyz blieb feiner neuen Unficht getren. Bwey Hauptanführer entflohen, andere wurden zu Schwyz ge= fangen gesett, drey aus ihnen enthauptet, andere mit schwes ren Strafen belegt, und noch im May 1767 mußten vierzehn aus den Walbleuten dem Fürsten und dem Capitel, im Nahmen aller Theilnehmer an dem Aufstande, knieend Abbitte leiften.

Nachdem der Canton Bug 1736 dem Französischen Bunde wieder bengetreten mar, wurden die Jahrgelder wieder richtig bezahlt, das Burgundische Salz hingegen nicht mehr bezogen. Als Bug 1764 über die verschlimmerte neue Capitulation Beschwers den führte, und der Bothschafter in seiner Antwort sagte, durch eine bestimmte Person sepen auch die Gratifikationen abgereicht worden, die man mit dem wenig ehrenvollen Rahmen der Berehrgelder belegte, verbreitete fich über diefes ohne Genehmigung des Staates eingeschlichene Berfahren allgemeiner Unwille. äußerten sich Klagen über eigenmächtige Bertheilung der Jahr= Buerst hielt das äußere Umt Landsgemeinen ohne die Stadt, und nach frühern Bepfpielen murden jedem Ratheherrn noch zwey andere Männer zugeordnet. Die Stadt vereinigte fich endlich auch mit den äußern Gemeinen. Mehrere Raths= glieber murben gestraft, zum Erfage angehalten, öffentlicher Beam= tungen unfähig erklärt, und Andere ihrer Memter entlaffen.

'nige legten diefelben nieber. Mit Stedbriefen wurden die Am= manner Andermatt und Lutiger verfolgt; allein Burich lieferte den erftern, ber zu Dietikon war angehalten und in die Stadt gebracht worden, nicht aus \*), und er hielt sich lange, bald da= felbst, bald zu Baldshut auf, Erzürnt über die Bestrasung seis ner Unhänger entzog Frankreich bem Cantone Bug die Genuffe Des Bundniffes, Ungufriedenheit im Innern und die Mifbilli= gung der benachbarten Orte bewogen die neuen Landesvorsteher, fich durch eine öffentliche Schrift zu rechtfertigen. Ungeachtet Die Gefandten der übrigen katholischen Orte aus Frauenfeld bem Französischen Bothschafter Bug empfahlen, beharrte Frankreich auf der Verweigerung des Burgundischen Salzes. Bald bereute Sein Born mandte fich das Wolf die verschiedenen Ginbuffen, gegen die Urheber der neuesten Bewegungen. Gefährliche Ausbruche bedrohten noch ein Mahl die öffentliche Rube, die Sie cherheit der Personen und des Gigenthums. Im Februar 1768 perfammelte fich zu Luzern eine katholische Tagsatzung, doch ohne von Eine Pacification wurde endlich-Schwyz besucht zu werden. nach mehrern Bersuchen und Beranderungen zu Bug einmus äußern Gemeinen mit Mehrheit genehmigt, ben thig, von und eine Amnestie über alle feit 1728 entstandenen Unruhen an= Frankreich überließ hier auch dem Cantone Bug die genommen, Auswahl zwischen bem Salz oder einem Gegenwerthe. Der lettere wurde gewählt, und die wieder erworbenen Genuffe, benen man den Nahmen der Bundesfrüchte benzulegen pflegte, wurs

<sup>(\*)</sup> Cas die Bewegungen zu Schwyz und Zug und ihre Folgen aus sehr verschiedenen Gesichtspunkten beurtheilt wurden, sieht man auch aus einem Briefe des Prosessors Vodmer an den Pfarrer Schinz zu Altstätten vom 5 Februar 1765, in welchem er sagt: Man nennt die Ausjagung der Schwyzer aus Frankreich eine verdiente Strase, und die Errichtung des Fünfzehner. Bundes beist Staatsklugheit. Man segnet sich vor den Ausschüssen, die jest in Zug Concussionen untersuchen.

den unter alle Landleute gleich vertheilt. Einige zwedmäßige ' Berordnungen stellten die Rube wieder ganzlich her.

In Bunden wurden bennahe alle wichtigen Landesangele= genheiten nicht auf dem Wege ruhiger Berathungen, sondern bennahe immer als Partepfache betrieben; und fo maren Gah= rungen und Erschütterungen bennahe immer ihre Folgen. ein gunftigeres Capitulat mit Mailand zu erhalten, wurde 1763 mit Benedig über einen neuen Sandelsweg eingetreten; allein als dasselbe bemerkte, biese Unterhandlungen sepen nur angeho= ben worden, um einen fremden 3med zu befordern, brach es alle Berbindungen mit dem Rhätischen Freystaate ab, und mehr als taufend Bundnersche Familien, welche das Benetianische Gebieth verlassen mußten, erfüllten die Beimath mit Rlagen und mit Stof= fen der Unzufriedenheit. Nicht ohne Gahrungen und ben Sturg einiger Partenführer erhielt indef das Capitulat feine Bestätigung, und mehrere vaterländischgefinnte Manner schlugen damable Berbesserung ber Berfassung por. — Ginen schauerlichen Beptrag zu der Schilderung der mangelhaften Berfassung des Landes und den blutigen Reibungen lieferte 1766 das Sochgericht Ortenstein. Bereits war basselbe in die Gerichte Ortenstein und Fürstenau abgesondert, welche nur in Sauptstraffällen einen Gerichtestab bildeten, und in dem ersten waren vollends von langem her die Gemeinen am Berge und diejenigen im Boben wegen des Gin= 1 fluffes auf die Wahlen und andere Gegenstände durch Gifersucht Auf sein Schloß Paspels oder Ortenstein hatte fich der in Frangofischen Diensten stehende General-Leutenant, Frey= herr von Travers, zurück gezogen, weil er sich durch den Vorzug gefränft glaubte, welcher bem Ulpffes Anton von Salis über ihn in der Hofgunst zu Theil geworden war. Sier gefiel er sich in der Ausübung eines großen Ginflusses auf die Lenkung der An= gelegenheiten der heimathlichen Landschaft. Ginverstanden mit de= nen von Jäklin zu Rotels und andern Angesehenen eignete ex sid) in dem fregen Lande Befugnisse eines Gebiethers gu. er glaubte, es fen feiner unwürdig, ben Geringern das Recht zu

fuchen, hielt er einst einen Gartner, der ihn bestohlen hatte, acht Tage lang mit Anwendung von Selbsthülfe gefangen, und bradite dadurch einen Theil des Bolkes heftig gegen sich auf. Schon hatte man ihm vorgeworfen, er erhebe Leute, die von ihm abhan= gig sepen, zu den öffentlichen Beamtungen. Um die Landam= mannstelle bewarben sich in diesem Jahre der ben Bielen in zwen-Deutigem Rufe stehende Alt-Landammann Tscharner von Scheid durch die Manner am Lerge, und der Statthalter Tschupp von Paspels durch diejenigen im Boben und den Serrn von Travers Escharner behauptete, es hatten sich Fremde felbst unterstüßt. in die Wahlversammlung gemischt. Er wollte die Berhandlun= gen aufheben und entfernte fich mit feiner Parten; all:in nun wurde von den Burudgebliebenen Ifchupp gewählt. Am nady= sten Sonntage feste die Parten Tscharners einmuthig den lettern Das mitverbun= durch eine neue Wahl dem Erfornen entgegen. dene Gericht Fürstenau erklärte diese Wahl ungültig, und un= ter Mitwirkung des Generals wurde eine Criminal-Unklage ge= gen Ticharnern erhoben. Als Ruhestörer, Rebell, u. f. f. ward er ehr = und wehrlos erklärt. Degen der übrigen Anklagen, brudte fich das Urtheil aus, foll ihm ein Monath Beit gegeben fenn, offentlich Abermand zu thun, und sich der Obrigkeit zu unterwerfen, und in der Sprache des Mittelalters feste dasselbe hinzu: ausbleibenden Falls soll er alles Schutzes der Gefeten Beraubt, und nebst denen, so sich seiner annehmen, der Gewalt der Men= schen überlassen senn.

Asharner appellirte, und rief gegen das Berboth der jestigen Obern auf den 31 August wieder eine Landsgemeine auf den Plat du Tomils zusammen. Bon Freunden und Bedieuten, unzgesähr eilf Mann start, die mit Flinten und Pistolen bewassnet waren, begleifet, näherte sich der General, man sagte in der Abssicht, auf die Jagd zu gehen. Er selbst rief den Versammelten zu, ste möchten sich auflösen. Ein Wortwechsel entstand. Steine wurden geworfen, von einem solchen getroffen siel der General zu Boden. Seine Begleiter gaben Feuer. Drey Männer, welche

eben ihnen entgegen kamen, wurden getödtet, mehrere andere vers wundet und die Berfammlung trennte fich. 3mar ließ der General die zurudgebliebenen Berwundeten verpflegen; aber weit umber durch das Land verbreitete sich gegen ibn die Erbitterung. und die Seinigen entwichen, gleich ihnen die Jaflin, und nie tehrteder General in die Beimath zurud. Ungesetlicher fanden fich die abgehaltenen Bersammlungen der Unzufriedenen vom Gin zu Thusis versammeltes, meistens aus Gegnern der Entwichenen zusammengesetztes Strafgericht legte bennoch diefen mehr nicht auf, als mäßige Geloftrafen und Entschädigun= Noch andere Zwistigkeiten erzeugte diefer Rampf der Pars tepen auf dem beweglichen Grunde des lockern Bundnerischen Staatsgebäudes. Diejenigen zwischen dem Gotteshausbunde selbst und dem Gerichte Fürstenau legte vermittelnd den X Gerichten= bund ben. Ohne eine Ruge der Desterreichischen Behörden mar auf dem Boden von Räzuns und Reichenau Rudolf von Salis-Sile, Landammann ober Landvogt zu Fürstenan, durch ben Saupts mann Planta angehalten worden. Bwischen ben Gemeinen im Boben und am Berge entschied endlich nach Jahren ein Schiede fpruch, der sie in zwen Gerichte trennte.

١,

Bier und zwanzig Jahre lang hatte Genf die Wortheile der Ausgleichung und des Scictes von 1738 genossen; während dieser Zeit hatte der Freystaat durch Berträge mit den benach= barten Mächten die von langem her unbestimmt gebliebenen Grenz= verhältnisse berichtigt, und dadurch die Veranlassung gefährlicher Streitigkeiten mit denselben gehoben. Durch Thätigkeit, geistige Ausbildung, Runstsleiß und gelungene Spekulationen hatten sich die Glücksumstände vieler Bürger sehr vermehrt; aber immer mehr erlosch wieder der republikanische Geist, der mit Beseitisgung bloßer Privat = und Partenzwecke vor allem Andern Einztracht und das Wohl des Ganzen sucht. Nicht nur wollten die Angesehenern herrschen, sondern auch die tieser Stehenden ihre Ueberlegenheit fühlen lassen; und in dem nähmlichen Berhältnisse wuchs bey den letztern die Begierde, sene Aristokratie zu verz

Die Beranfaffung gu einem neuen Ausbruche gab ein wiffenschaftlicher Gegenstand. In jenem Beitpunkte fanden viele Obrigkeiten ein Gefallen, die Strafe des Feuers, welche die Reber=Gerichte gegen die unglucklichen Schlachtopfer ihres Gi= fers gebraucht hatten, auf merkwurdigere Erzeugnisse des mensch= lichen Geiftes anzuwenden, wodurch diese Flamme die Aufmert" famteit des lefenden Publitums auf die verdammte Druckschrift Raum war das Werk Rousseau's erschienen, in welchem er Grundfate aufstellte, die über die geistige, noch mehr aber über die physische Erziehung des Menschen Ansichten eröffnete, welche in der Hand blinder Berehrer zu verderblichen Berirzungen, von einsichtsvollen Menschenkennern und Erziehern be= nutt, ju zahlreichen wohlthätigen Berbefferungen führen mußten, als zahlreiche Ankläger gegen dasselbe auftraten. Das Parlament zu Paris ließ das Bud durch den Senker verbrennen, und ver= urtheilte Rouffeau zum Gefängnisse, dem er nur durch die Flucht entging. Sogleich ahmte der Rath von Genf bende Urtheilsprüche nach, und verdammte auch den contrat social. Bergeblich bathen sich Rousseau's Anverwandte eine Abschrift des Berdammungs= Urtheiles aus. Die erneuerten, von mehrern Burgern unterflütten Forderungen murden von dem Rathe zurud gewiesen. Die Bolkeparten, welche behauptete, die Bürgerversammlung fen berechtigt, über jeden Gegenstand Rlagen gegen den Rath zu führen, und sich zu berathschlagen, nannten sich Repräfentanten. Diesem setten die Rathe ein droit negatif (Berneinungerecht) ents gegen, und forderten fraft dessen, daß nur dasjenige, was zu= erft von dem Rathe vorberathen wurde, der allgemeinen Ber= fammlung vorgetragen werden konnte. Die Freunde des Rathes nannte man Regatifs.

Die Unzufriedenheit der Bürgerschaft und der Eifer des Masgistrats riefen den schon lange nur muhsam zurückgehaltenen Groß ins Leben, und mit großem Nachdruck begann der Kampf der Negatifs und der Repräsentanten. Man hatte von langem her dem großen Rathe den Titel Souverain beygelegt, und als im

Januar 1765 eine Anzahl Bürger, fünfhundert fiart, brobete, auf das Rathhaus zu kommen, um diesen zwar durch den Lauf der Jahre befraftigten, aber für eine republikanische Obrigkeit wenig paffenden Gebrauch aufhören zu machen, beschloß der Rath, an dem alten Herkommen nichts zu verändern. und schriftlich befämpften sich die Regatife und Reprafentanten, bis endlich der für feine Sicherheit beforgte Magistrat die Ber= mittler wieder anrief. Wom Merz 1766 bis in den Januar · 1767 waren diese, mit mancherlen Bersuchen beschäftigt, zu Genf versammelt. Man verboth, etwas über die Streitigkeiten zu. drucken. Ginen Bermittelunge=Entwurf, dem nach manchen Beränderungen der König von Frankreich und die bepben Cantone bepftimmten, nahmen die Rathe an, die Burgerschaft hingegen verwarf denfelben mit großer Mehrheit. Buerft verreiste der Fran= zofische Abgeordnete. Burich und Bern riefen nun die ibrigen auch nach Sause, und pflegten mit dem Frangosischen Both= schafter Beauteville zu Solothurn neue Unterhandlungen. Un= geachtet aller Ginwirfungen, Drohungen und wirklichen Reankuns gen, welche die zu Paris sich aufhaltenden Genfer von der Bolte= parten erfuhren, verweigerte die Burgerverfammlung die Annahme mit 1095 gegen 515 Stimmen. Der damahls noch junge, nachher als Schriftsteller berühmt gewordene Delolme trug durch eine lebhafte Denkschrift viel dazu ben. — Mit nicht weniger Be= harrlichkeit vertheidigten auch die Räthe ihre Worrechte. am 20 Februar 1768 verwarfen sie den Borfchlag der Reprä= fentanten, die Befoldung der Syndics auf 1000, diejenige der Rathsherren auf 500 Thaler zu erhöhen, um nicht, wie sie. fagten, die Rudsicht auf Bortheile zu begunstigen, zugleich aber auch um Leuten ohne Wermögen den Eintritt in den Rath zu Die Entzwepten erfuhren nun, wie gefährlich es erschweren. fen, die Sulfe einer Dadht anzurufen, deren Ungufriedenheit verderblich werden fann.

Jene, der Wolksparten ben der letten Bermittelung gunftig gewesene Stimmung des Französischen Cabinets und seines Mi=

nifters \*) war nicht mehr vorhanden. Die Regatife hatten Crome melin, einen einflußreichen Arbeiter des Ministers Choiseul, der synchin ein Freund der absoluten Gewalt war, für sich gewon-Frangösische Truppen wurden in der Mähe von Genf zufammen gezogen und hemmten die Gemeinschaft. Um meisten beunruhigte die Genfer das Gerücht, Berfoir follte bedeutend Im October versammelten fich die Media= vergrößert werden. toren noch ein Mahl zu Solothurn und gaben einen Ausspruch (prononcé de médiation) über die Genferschen Angelegenheiten. Die Frepheit, Borftellungen durch den Drud bekannt zu machen, wurde ganglich beschränkt, das Strafrecht des Rathes ohne Berufung auf die General-Bersammlung erhöhet, und seine Befugniß, Auflagen auszuschreiben, ausgedehnt. Die Bahlrechte. der Burger wurden eingeschränkt; die Syndics sollten sie nur aus den Gliedern des Rathes wählen können, u. f. f. Frankreich gab feine Gemährleistung. Richt ohne Biberspruch unbefangener Regierungsglieder, und nicht ohne in der öffentlichen Meinung, vornehmlich in Burich, eine lebhafte Gahrung zu erregen, thaten das Rahmliche die großen Rathe von Burich und Bern.

Ungeachtet der weit vorgeschrittenen Maßregeln erkaltete ins zwischen der Eiser eines schwankenden Cabinets, dessen König allen Geschäften fremd blieb, und nur an Befriedigung seiner Wollüste und an Verscheuchung der ihn versolgenden langen Weile dachte. Der Herzog von Choiseul wurde gleichgültiger. Die Gewährleister beeilten sich nicht, die Garantie anzuwenden, und die Räthe zu Genf begannen einzusehen, daß sie die Opfer eines Tumultes seyn, und nachher mit ihrer Habe und ihren Farmilien alle Gesahren einer Belagerung und Eroberung der Stadt theilen würden, wenn der beleidigte Stolz eines zu Hüsse gerussenen Mächtigen aufgereizt würde. Um 28 Februar verwarf

<sup>(\*)</sup> Man behauptet der Cardinal Fleury habe zu dem Grasen von Lautrec gesagt: "N'oubliez pas que le peuple n'a jamais tort." Le Philadelphien à Genève, Dublin 2783. P. 20.

die Bürgerversammlung noch ein Mahl bie Ausgleichung, und am 9 März kam der erschrockene Magistrat mit derselben überein. Wesentliche Veränderungen wurden in die Staatsform eingeführt. Die Volksparten errang große Vortheile. Die Wahl der Hälfte der Mitglieder des großen Rathes und das Recht, jährlich vier Glieder des kleinen Rathes abzurusen, wurde der Bürgerschaft zugestanden, mit der sie selbst bindenden Sestimmung, daß diese Abgerusenen nicht mehr gewählt werden sollten. Noch andere Einräumungen erfolgten. Auch wurde die Absassung eines neuen Gesehuches versprochen.

Mehrere aus den Räthen hatten gehofft, Frankreich wurde die Uebereinkunft nicht genehmigen, und sie waren fehr bestürzt, als der Herzog von Choiseul, deffen Ansehen ben Sofe zu wanken anfing, dem Rathe zuschrieb: Weil er mit den Burgern fich einverstanden habe, sem auch der Rönig beffen zufrieden. - Gin Theil der Matifs, welcher geglaubt hatte, ben diesem Anlasse mehr berücksichtigt zu werden, betrieb seine Forderungen mit Lebhaftigkeit, und ahmte die vorhergegangenen Bewegungen ber Einen ihrer Genoffen, den die Obrigkeit hatte Bürger nach. anhalten laffen, befrepten sie mit Gewalt, und führten ibn trium= phirend nach Hause; doch war der größere Theil ruhig geblies Acht Anführer wurden zwar verbannt; allein man fühlte das Bedürfniß, auch diese Classe der Einwohner zu beruhigen. Mit einer Mehrheit von 1142 Stimmen gegen 99 nahm die Berfammlung der Burger eine Befriedigung an, welche den Da= tifs mehrere Frenheiten des Erwerbes zusicherte, und der Rath wurde bevollmächtigt, einigen aus ihnen das Burgerrecht zu ertheilen.

Während dieser Unruhen waren zu verschiedenen Mahlen Französische Truppen zu Versoix eingetroffen, als die Bürger von Genf die Vorschlage der Vermittler verworfen hatten. Nicht nur wurde der Hafen erweitert, sondern es wurden Anstalten zu Anlegung einer neuen Stadt getroffen, die mit Genfs Erwerbes steiß wetteisernd diesen auf Frankreichs Boden hinüber tragen

follte. Auf die Vorstellungen der verbündeten Cantone, welche Friedrich der Große unterstüßte, wurden die Anstalten nicht fortgesetzt. Noch ein Mahl trasen im September 1770 Besehle vom Hofe zu Fortsetzung der Arbeiten ein; allein die bald nach= her erfolgte Entlassung des Herzogs von Choiseul von der Stelle eines Staatsministers machte auch diesen Unternehmungen ein Ende, und zeigte, von wem der Gedanke vornehmlich ausgezgangen war. Es blieb ben der Verbesserung des Hasens und der Anlegung einiger Kalkosen zu Errichtung einer Porcellanz Fabrik.

Friedrich der Große, der, wie die meisten ausgezeichneten Manner, vor feinem Beitalter her schreitend, aus tiefer Ueberzeu= gung sich einen Diener des Staates nannte, hielt bennoch mit unerschütterlicher Hand das Ruder des Staates. Durch diese offene Erklärung, vor welcher die selbstsüchtigen Worte Ludwigs XIV: "Ich bin der Staat!" in ihrer Gehaltlosigkeit sich auflösen, gab der weise Herrscher zu erkennen, daß er überzeugt sep, der Regent fen um des Wolkes, nicht das Wolf um des Regenten willen vorhanden; seine hohe königliche Stellung, in welche er durch Gottes Gnade verfest murde, fen ein Amt, und wenn er fich in Ausubung feiner Umtspflichten als den unbedingt Bevollmäch= tigten ansah, so glaubte er nichts desto weniger, sich, feine Beit und seine Anstrengungen dem Staate schuldig zu senn, um das= jenige zu erreichen, mas er für den Zweck und das Wohl des= Auch er konnte irren; aber immer leitete ihn felben erkannte. das Gefühl der Pflicht. So schwebte sein Geist über den Preu-Bifden Staaten, und ebenfo waltete feine Borforge über bas entfernte Neuenburg. Er beförderte daselbst das, was er für gut hielt; aber sein Wille sollte nicht immer Gesetz fenn, und er ach= tete die hergebrachten Rechte. So handelte er ben den kirchli= chen Streitigkeiten; fo ben Rousseau's Berfolgung, und in andern Fällen.

Es kann nicht befremden, daß die Ordnungsliebe dieses Rönigs für verschiedene Zweige der Staatseinkunfte eine Verpach.

1

tung der Berwaltung vorzog; benn wenn die Billfur der Pache ter durch genaue, jedermann zugängliche Worschriften, und burch ftrenge Berantwortlichkeit verhüthet wird, so sind in der Regel Die Berpachtungen fur ben Staat weit vortheilhafter; aber von der andern Seite ift es leicht zu begreifen, daß ein Bolt; welches nur mit dem Borbehalte großer Borrechte unter die Berrschaft eines mächtigen Fürsten getreten war, auf die Bepbehals tung uralter Genuffe, welche von ben frühern Fürsten nie maren angetastet worden, eifersuchtig sepn konnte. Schon 1748 hatte die Borliebe des Königs fur die Berpachtungen ihn veranlaßt, Behenten, Grundzinsen und Guter, aus beren bisheris ger Bermaltung viele Ginwohner bedeutende Bortheile gezogen hatten, zu verpachten. Die Ginbuse der bisherigen Bortheile war den Ginwohnern empfindlich; allein noch mehr beunruhigte fie dieß Besorgniß, die Meuerungen modten noch weiter geben. Bunf Gemeinen des Bal de Travers schickten defwegen einen Abgeordneten nach Berlin. 1755 machten die Ginwohner von Ballengin , und 1756 alle Collegien und Gemeinen Borftellun= gen, welche 1766 erneuert murben.

Die Ankunft zweper Commissarien, welche der König' nach Reuenburg schickte, erregte Unzufriedenheit, weil man in dieser Maßregel eine Störung der Borrechte des Landes zu erkennen glaubte. Der neue Bice-Gouverneur, Michel, der zuerst Hosse nung gemacht hatte, brachte in der Folge Manche, die sich ihm näherten, durch harte Ausdeücke auf; die Unzufriedenheit versmehrte sich, als die Regierung Ansprüche auf die Bewilligung des Ausenthalts Fremder machte, welche der Stadt-Magistrat als einen von ihm abhängenden Gegenstand ansah. Am 10 Nosvember wurde ein Bersuch einer Berpachtung gemacht; allein er misslang, und war von lärmenden Bewegungen des Bolses begleitet. Die Behörden erneuerten ihre Borstellung, und der Benner Osterwald gab diesenige der vier Bürgerschaften ein. Der Rath von Neuenburg hatte die Aufnahme einer Ankündigung der Berpachtung in das Wochenblatt verweigert, weil dasselbs

uberschrieben war : "Mit Bewilligung ber Obrigkeit;" und man beforgte, eine unter biefer Aufschrift erscheinende Ankundigung wurde auf eine stillschweigende Billigung des Magistrate schließen Die Behörden wandten sich zu wiederhohlten Mahlen an den König. Am. 7 Januar 1767 beschloß die Burgerver= fammlung zu Reuenburg, Diejenigen vom Burgerrechte auszu= schließen, welche Pachtungen oder die Bürgschaft für solche auf fich nehmen wurden. Die Berichte, welche bem Ronige über das Worgegangene eingegeben wurden, hatten die Folge, daß der Benner Ofterwald seiner Stelle entsett, zwey andere Regierungeglieber zurud gestellt wurden. Der tonigliche Commissair von Derschau machte nun im Rahmen des Königes vor dem Rathe zu Bern einen Prozest gegen die Stadt Neuenburg ans Bängig, und der General-Advocat Gaudot, vorher ein beliebter Wolfsmann, trat ploglich jum großen Erstaunen seiner Mitbur= burger zu ber koniglichen Sache hinüber, und benahm fich als thätiger Gehülfe bes Commissairs.

Folgendes waren die Gegenstände der Rlagen des Herrn von Derschau: 1. Die Widersetlichkeit der Stadt gegen die Berfteis gerungen und ihre Gemeinschaft mit den andern Städten, ba doch wegen der besondern Bortheile, deren sie genieße, die Berpachtung für sie ohne Machtheil sep. 2. Die verweigerte Gin= rudung ins Wochenblatt. 3. Die Magregel gegen bie Pachter und Bürger mit Forderung einer Genugthuung. 4. Der Rath und die Bürger follten Miemand ohne Bewilligung des Landes= herrn von dem Burgerrechte ausschließen. Der Commissair for= derte außerdem 5: der Rath und die Bürgerschaft von Neuen= burg sollten ohne Bewilligung der Regierung die Staatskörper und Gemeinen in keinem Falle zusammen berufen. 6. Es foll ihnen verbothen fenn, fich mit andern Staatsforpern ober Gemeinen zu vereinigen, um Befchwerben berfelben zu ben ibrigen 7. Es follte ein Cober der ftaaterechtlichen Werhältniffe durch fähige Personen auf Weranstaltung des Konigs verfertigt, und nachher von dem Stande Bern als Fundamental.

Berfassung des Staates genehmigt werden. 8. Der Gouver= neur foll befugt senn, verdächtige Fremde wegzuweisen. Die Stadt wollte über den 4, 5, 6 und 7 Artifel nicht eintreten, weil diese das ganze Land betrafen, und die übrigen Gemeinen protestirten gegen die Benachtheiligung ihrer Rechte, weil der Bertrag von 1406 die Stadt Bern nur zwischen bem Grafen und der Stadt Neuenburg zum Richter mache. Hieraus ents standen zwen Prozesse, welche endlich sowohl vor dem kleinen, als vor dem großen Rathe zu Bern mit einigen Beschränkuns gen für den Fürsten entschieden murden. Ueber die Magregeln, welche die Bürgerschaft von Neuenburg am 7 Januar genommen hatte, ward bestimmt, fie follen in Gegenwart der Burgerverfammlung aufgehoben, dieß unter vorgeschriebenen Förmlichkeiten einprotofollirt und ben dem Bice-Gouverneur Abbitte geleistet werden. Die Stadt wurde ungeachtet ihrer Gegenvorstellung zu Bezahlung von 35,000 Schweizerfranken an die Rosten verurtheilt.

Gegen Gaudot, welcher die Borrechte der Stadt in schrift= liden und mundlichen Meußerungen sehr angegriffen hatte, war das Wolf zu Neuenburg sehr erbittert. Er erhielt dafür eine Einnehmerstelle von der Regierung und das Amt eines Gene= ral=Procurators, von welchem ein anderer Mann entfernt wurde, der die Liebe der Bürger besaß, Er kam am 24 April 1768 mit dem königlichen Bevollmächtigten von Bern wieder nach Reuenburg Diefer und der Bice-Gouverneur riethen ihm, feinen zurück. Aufenthalt im Schlosse zu nehmen; allein Gaudot begab sich in. Schon am Abende verübte der Pobel Unord= feine Wohnung. nungen und Beschimpfungen vor feinem Sause; so daß der Ma= gistrat dasselbe durch Bewaffnete bewachen ließ. Am Morgen verstärkte fich der Wolkshaufe. Gin Berfuch, den Gaudots Bru= der machte, die Bürger mit Gewalt zu entfernen , und herunterge= porfene Scheiter reisten sie noch mehr. Umfonst fuchte der Ma= giftrat den Tumult zu stillen. Gin von Bebienten in der herr= schaftlichen Diensteleidung begleiteter Wagen, in welchem ihn

der königliche Commissair abhohlen lassen wollte, wurde von den Buthenden umgeworfen. In verwegener Unbefonnenheit ichofen nun Gaudot und fein Deffe aus dem Fenster, tobteten einen Mann, und verwundeten mehrere andere. Ergrimmt brang bas Wolf in das Saus. Gaudot wurde durch drey Flintenschuffe getobtet, und unter dem Rufe: "Es lebe der König!" entfernten fich die Thater. Aber nichts beito weniger plunderten zugellose Rotaten in dem Sause. Die Schuldigsten entflohen, und die Schwäche bes Magistrats veranlaßte ben königlichen Bevollmächtigten, die Sulfe der IV verbundeten Orte Bern, Lugern, Freyburg und. Solothurn für einen Buzug von fechehundert Mann anzurufen. Mit zwölf Kanonen rudten diese am 20 May ohne Widerstand zu Meuenburg ein. Die IV Orte gaben die schriftliche Busicherung, dieß geschehe nur zu Wiederherstellung des Ansehens der Regie= rung und des Magistrats. Um nähmlichen Abende trafen auch ihre Abgeordneten ein. Beben Entwichene wurden jum Tode die Strafe an ihren Bildniffen vollzogen; verurtheilt, und oder mit Geldstrafen belegt. andere verbannt Die Stadt wurde entwaffnet, mußte die Kosten bezahlen, und die Sorge für die Nachgelassenen des Ermordeten auf sich nehmen. nachtheiligen Ginwirkungen erbitterter Beamten festen sich red. liche und unerschrockene Borfteber des Landes entgegen. zu Murten eröffnete Conferenz der IV Orte, auf welcher Lugern und Freyburg sich weniger unbedingt auf die Seite des Könis ges neigten, als Bern und Solothurn, arbeitete mit Ungele= genheit auf den Zweck einer Ausgleichung hin. Um 10 August zogen die Truppen wieder ab, nachdem die Stadt sich der Conferenz unterworfen hatte. Dem vom Könige ernannten neuen Souverneur, General Lentulus, murde die Beendigung biefes Geschäftes überlaffen; nur bothen die Cantone ihre Betmittelung an, wofern ein Bedürfniß sich ergeben follte. Die weife Mäßigung und die wohlwollenden Gesinnungen des großen Konigs erleich= terten die Ausgleichung der Angelegenheiten. Am 20 Rovem= ber wurde der Entwurf der nachfolgenden Pacification von allen

Gemeinen bes Landes angenommen ; und nachher vom Könige bekräftigt.

Diejenigen, welche unveranderliche Schapungen (abris) für Leben = oder Bobenzinse an Geld haben, sollen daben geschütt Reine Auflagen follen auf das Land gelegt werden. König wird die Berfassung und die Fretheit des Landes sicher stellen, sich aber auch über Beziehung feiner Ginkunfte nichts vorschreiben laffen, wenn daburd dem Land keine neue Last auf= gelegt wird. Die eingeführten Pachten werden baher bestätigt; die Pächter sollen Landeskinder, und den Staatsrathen soll verbothen seyn, Antheil an den Bortheilen der Pachten zu nehmen. Beamte sollen nicht willfürlich, sondern nur nach vorhergegan= gener Untersuchung durch den Staatsrath unter Bestätigung des Konigs entsett werden konnen. Die Burgerschaften mogen un= ter Aufsicht der Regierung, nach vorhergegangener Anzeige des Gegenstandes, Versammlungen halten. Das Recht zu Jagen wird, mit Vorbehalt der Rechte einiger Gemeinen und der Po-Wenn ben Aufständen die lizen, allen Einwohnern gestattet. Polizen des Ortes zu Stillung derselben nicht hinreicht, mag Die Regierung sich der Truppen des Staats bedienen, u. f. f. Mehrere andere Gegenstände wurden näher und zu Bermeibung von Willfür bestimmt.

Artet in einer Monarchie die Verwaltung aus, und üben die Beamten eine Zeit lang ungestraft Untreue, Verkäuslichkeit und Bedrückungen aus, so bedarf es nur wieder eines verstänzdigen und guten Fürsten, und es ist diesem ein Leichtes, das Heer der Bedrücker und Blutigel zu verdrängen, weil die öffents liche Meinung ihn fräftig unterstützt. Ist hingegen in Repuzbliken die Mehrheit der Machthaber so ausgeartet, daß der Genuß der Misskräuche ihr behagt, so wird sie selbst darauf bez dacht, sich durch Mitschuldige zu verstärken, und an die obern Stellen nur solche zu setzen, die zum wenigsten ben den Verzbrechen Anderer ihre Augen schließen. Ein freisstdeicommissarischer Rutznießer denkt gerne an die Vermehrung der Dividende,

und nur selten an Pflichten und an ein Vaterland. Hält keine Furcht vor dem Gesetze und vor gewissenhaften Handhabern desz selben die Eigenmacht zurück, so muß nicht nur das Staatsverzmögen, sondern auch das der Willfür unterworfene Vermögen der Privaten die Forderungen der Habsucht und eines ungezmessenen Auswandes decken. Unter solchen Umständen wird daher nur durch erschütternde Reibungen eine Verbesserung möglich. Die Strafgerichte sind dannzumahl ein Sieg mehr der Factionen, als eine ruhige Beurtheilung, und sie tragen oft die Keime raches dürstender Gegenwirkungen in sich.

Bu Luzern hatte die Familien=Regierung sich allmählig so enge geschlossen, daß durch gegenseitige Nachsicht und Begünsstigung die Stellen im kleinen Rathe bennahe als erblich angessehen, und nach dem Tode des Vaters auch dem kaum erwachssenen Sohne übertragen wurden. Immer mehr wurde Nachsicht durch Nachsicht belohnt; doch weil gerade das tiefste Verderben die bessern Gemüther zu Edlerm begeistert, so zeichneten sich während des achtzehnten Jahrhunderts mehrere, von dem schönsssen Geiste der Griechen und Römer beseelte Männer daselbst aus, und nie verließ sie die Unterstühung der Redlichen.

Mann von großem Vermögen, durch Aufwand und unordentliche Berwaltung außer Stand, Rechnung zu geben. Er wurde von seiner Stelle entsest und verbannt. Einer derjenigen, welcher seine Berurtheilung am meisten betrieben hatte, war der nach= herige Seckelmeister Jost Niclaus Schuhmacher, dem seine Ta= fel und die Genüsse, welche man ben ihm fand, zahlreiche An= hänger verschafften, auf deren Unterstützung er hoffte. Auf einen hohen Fuß war sein ganzes Haus gesett. Plöslich machte er 1759 die Anzeige, ein großer Diebstahl seh in seiner Woh= nung begangen worden. Ein zu Untersuchung der Sache verordneter Ausschuß, an dessen Spitze Schuhmacher selbst stand, fand einen Mangel von 5280 Gulden, und neben dieser Summe sehlten noch Schuldschriften im Betrage von 3600 Gulden. Bald

entdeckte man diese in einer Scheune nahe bey ber Stadt. Laut äußerte sich nun der Werdacht, der bisher nur leise gesprochen hatte.

Walentin Meyer, der Sohn Leobegars, war der entschies benfte unter ben Unklägern; biefe brangen auf Untersuchung. Gine Mehrheit der Rathe fand diefelbe bald befriedigend, nud hielt ein schärferes Gindringen für unziemlich und naditheilig für die Ehre des Staates und des Seckelmeisters. Noch ein Mahl be= gannen die Rämpfe um die Untersuchung, und sie wurde wie=der angehoben. Die Schuld konnte nicht mehr geläugnet wer= ben; aber Partensieg, nicht zuhiges Urtheil war die Entschei= Buerft wurde der Sedelmeifter entfest, und zum Erfate verurtheilt, erft nachher mit Ehrenstrafen belegt, und auf ewig aus der Gidegenoffenschaft verbannt. Laurenz Placidus Schuhma= der, ber Sohn des ungludlichen Sedelmeistere, hatte feine Jugend in tollen Berirrungen zugebracht. Berfchwendungen und ein aus= schweisendes Leben hatten ihn in Schulden gestürzt, dieses ihn zur Untreue in einer Berwaltung verleitet, deren Folgen auf 32,000 Gulben fliegen. Er entwich, nahm Rriegebienfte, ent= lief denfelben, schlich wieder in dem Gebiethe und in der Nachbarschaft Luzerns umber, und kam voll Machbegierde gegen die Geg= ner seines Hauses in die Stadt zurndt. Sier suchte er die Un= zufriedenen auf, welche sich an die damahligen Misvergnügten in Uri und Bug hielten, und ben diefen Gehor fanden. Drohungen kund werden, welche die angstliche Obrigkeit bald Man fürchtete Bewegungen in der Stadt und beunruhigten. vom Lande, Theilnahme aus den Ländern und den Umflurz der Familien-Herrschaft, gegen welche zwar weit verbreiteter Un= wille und einzelne ausgesprochene Drohungen, aber keine Berschwörung vorhanden war. Die Bürger beschwerten sich, daß die Obrigkeit, ohne sie zu befragen, Herrschaften angekauft, Bündnisse geschlossen ober erneuert, Straßen angelegt habe; eben= fo über den geringen Genuß der Burgerschaft an ben Frango: fichen Jahrgeldern und andern Sundesvortheilen, über Innunges

Sachen, u. dgl. Man dachte auf den Umfturz des Trufli-Bundes, des Französischen Militair-Reglements, und hoffte wegen des lettern auf Untersingung aus den Ländern. Der junge Schuhmacher murde auf dem Rathhause verhaftet, als er entwich, vøgelfren erklärt, und wieder aufgefangen. Durch heftige Aeußes rungen und durch Geständnisse, welche ihm die Folter auspreste, hatte Schuhmacher Beweise eines Planes, die Regierung zu fturs zen, gegen fich, und murde zum Schwerte verurtheilt. Er zeigte Standhaftigkeit, und Stille herrschte, als er zum Tode geführt wurde. - Mehrere von den Burgern, mit denen er Umgang ge= pflogen, hatten die Absicht eingestanden, ihre Rlagen und Be= schwerden einzugeben, und vor der versammelten Bürgerschaft zu eröffnen. Drey Burger, Joseph Entlin, Leong Durrig und Zaver Göldi, wurden auf ewig aus der Gidsgenossenschaft verbannt, und als sie bald wieder ins Land kamen, auf die Galeeren abgeführt,

Soch stieg bas Ansehen Balentin Meyers, ber furz vorher die Rathsherenstelle erlangt hatte, und an der Spige der Uns tersuchung gestanden war. Ohne Scheu rügte er in Wort und Schrift Unordnungen und Migbrauche, so daß mehrere derselben beschränkt oder abgeschafft wurden; die erkampften Beranderun= gen, die damit verbundenen Anspielungen und erkennbare Schil= berungen brachten Saf und die Radbegierde hervor. Seine Ab= sichten wurden verdächtigt, er selbst der Unmagungen und eines eigenmächtigen leidenschaftlichen Berfahrens in dem Wierundsechzis ger=Handel beschuldigt. Die Theilnehmer an der Untersuchung und Beurtheilung trennten sich von ihm; die Schuhmacherische Partey hob sich wieder, faste neuen Muth; Meyer hingegen verblendete sich über das Gewicht seines Ginflusses. Oft hatte er den Fran= zösisch=Gesinnten Stand gehalten oder ihnen widersprochen. neral Pfoffer murde ihr sichtbarer Anführer, und mit ihr verei= nigten sich Alle, die Meyern fürchteten ober von ihm gefrankt Man verdächtigte ihn als Berfasser der so eben erfchie= nenen Reflexionen eines Schweizers über die Ftage: "Ob es der

Patholischen Gibegenossenschaft nicht zuträglich sehn wurde, bie regularen Monchsorden ganglich aufzuheben ober wenigstens ein= zuschränken"? Der Burudgezogene wird weit leichter bepider Menge verunglimpft, als wer immer in ihre Rreise sich mischt. tann fich felbst genügen; aber ihr Bewußtseyn sichert ife nicht. Mepers Freunde forderten ihn auf, der Berbindung, welche sich wider ihn schloß, entgegen zu treten. Er that es nicht, fchrieb dagegen eine ironische Widerlegung jener Abhandlung, welche die Klöster nicht schonte, und theilte sie einigen Bekann-Ein falscher Freund verrieth ihn, und bald tam eine diesem Aufsage sehr ähnliche Widerlegung im Drude beraus. Big wird weniger verziehen, ale ernste Bahrheit. Die Geifts lichkeit und ihre Unhanger, welche schon gegen Frengeisteten losgezogen hatten, wurden noch leidenschaftlicher, und Mepers Gegner benutten die willtommene Bloge.

Unverfehens wurde gegen ihn eine Anklage erhoben, er felbst Frant von feinem Gute nach ber Stadt gebracht, indeg bie Menge, welche vorher ihm Benfall zugeklatscht hatte, ihn beschimpfte. Bachen wurden vor seine Thure gestellt, seine Papiere wegge= nommen, untersucht, und fraft eines Rathebeschlusses ohne Schen die Briefe eröffnet, welche von Zürich ankamen, und mit großem Geprange die bepden Drudichriften durch den Benker verbraunt. Eine demüthige Berantwortung, die er eingab, wurde nicht be= rudfichtigt. 43 Tage verfloßen, ehe er zum ersten, 103 bis er zum . zwepten Mable verhört wurde. Rein Berbrechen konnte auf ihn erwiesen werden. Man beschuldigte ihn vieler Gewaltthätigkeiten in dem Shuhmacherischen Prozesse; allein er zeigte, daß er nichts Rechtswidriges, aus sich selbst nichts Erhebliches gethan habe, daß die Untersucher und die Richter seine Magregeln gebilligt. Unerschroden vertheidigten den Berfolgten der Schultheiß Reller, der Seckelmeister Felix Balthafar, der Rathsherr., nachherige Schultheiß, Casimir Rrus und andere redliche Manner. Sein Sturg war von seinen Feinden beschlossen. Familien trennten Bweyfampfe erfolgten. Selbst im Rathe vergaß man fф.

Die großen Factionen des zerriffenen der Ordnung. mußten den Partepen in Luzern ihre Rahmen leihen. Confodezirte hießen die Feinde jener zwen Druckschriften; Dissidenten biejenigen, welche fie entschuldigten. Um Meujahrstage 17.70 pries und erklärte ber Kapuziner Reglin seinen Buhörern den goldenen Bund; der Leutpriefter ruhmte die erfte Bilmerger-Schlacht und die damablige Beute. Gleichwohl fehlten dem sich nicht biegenden Schultheiß Reller ben feiner Bestätigung nur vier Stimmen, obgleich er vor derselben den großen Rath aufgefordert hatte, bem katholischen Bororte keinen Schultheißen zu geben, der in dem Rufe eines Irrgläubigen ftehe. Won dieser Zeit an wurden die Berhore zahlreicher; der Schultheiß Reller und eilf an= dere Rathsglieder verbanden sich, ihre Stellen niederzulegen, wenn bloße Billfur siegen sollte. In einer neuen flurmischen Situng des großen Rathes am 21 Februar versuchten sie, eine allgemeine Ein Ausschuß von Berfohnung oder Umaeftie zu bewirken. zwölf Gliedern murde zur Untersuchung des Antrages gewählt; allein ba nur drey von Meyers Bertheidigern fich in demselben befanden, so nahm die Sache eine ihren Bunschen feineswegs entsprechende Mendung.

Die Mehrheit des Ausschusses und die mit ihr gleichges sinnte Mehrheit des großen Rathes fanden nicht sowohl, daß Anmaßung. Eigenmacht, Mißbrauch der Sewalt und ungetrene Berwaltung die Regierungen herab würdigen, sondern sie glaubsten vielmehr, das Uebel bestehe darin, daß man angesehene Mänsner und Familien angegriffen, daß das Patriziat oder der Adel, wie man sich nannte, sich selbst bekämpft habe. Man besorgte, durch solche Ausbrüche könnte die ausschließliche Gewalt verloren gehen. — In seinem Antrage sagte der vorberathende Ausschuß: "alles Unheil komme von der Ueberschreitung der in einer aristostratischen Regierung erforderlichen Moderation her (da nähmlich einige Familien in vorhergehenden Prozessen nach dem strengsten Rechte mitgenommen worden). Daher habe die Commission, das mit in dem Reperschen Prozesse nicht der nähmliche Staatssehe

ler begangen werde, und man gleich schlimme Folgen in Zukunft der Beiten zu gewartigen habe, das Gedeihlichste zu sepn erachtet, wenn ein solcher Mittelweg aussindig gemacht werden könnte, wodurch zum voraus das hochobrigkeitliche Ansehen, dann Ruhe und Frieden ohne Verletzung der Justiz bepbehalten würde." — Kein wirkliches Urtheil beendigte den Prozest, sondern eine sogeheißene Pacification, die eine Art von Ostrakismus in sich schloß, sollte denselben beseitigen. Mit 44 Stimmen gegen 31 wurde das Gutachten des Ausschusses angenommen, und Meyers Anstrag, sich freywillig zu entsernen, zu welchem der lange Verhaft ihn hätte stimmen können, wurde in eine fünszehenjährige Versbannung verwandelt.

In der am 12 März beschlossenen Pacification fagen Rath und Hundert, weil der Rathsherr Meyer in dem Bierundsechs= ziger=Handel und in andern obrigkeitlichen Berrichtungen eine unmäßige Site gezeigt, und badurch einen allgemeinen Bag auf fich gezogen, weil er in seinen eigenen Berhören gesagt, er wolle Lugern nicht mehr überläftig fenn, und durch ein Schreiben die Entfernung geforbert, haben wir in Gnaden folches angenom= men, und die Werbannung auf fünfzehn Jahre gesett. Sie soll als Die Rathsstelle, die Gefälle der= Leistung \*) angesehen werden. selben und der Rang, doch ohne Stimme, bleiben dem Ber= bannten vorbehalten; doch foll er sich mährend dieser Zeit nicht in Luzerns Gebieth finden lassen. Bey Strafe des Meineides foll Reiner einen Antrag zur Abkurzung diefer Frist machen, Meher felbst der Rathsstelle verlustig seyn, wenn er mündlich oder schriftlich dief versucht. Sein Prozes wird aufgehoben; aber auch feine Ankläger können dafür zu keinen Zeiten belangt werden; die im Jahre 1764 Bestraften können auf ihre Bitte Gnade erhalten. Diese Artikel werden beschworen, und wer dawider handelt, oder auf Abfürzung der Berbannungezeit antragt, verschuldet die Strafe

<sup>(\*)</sup> Leisten bieg ben ben alten Gibegenossen, sich auf sein Chrenwort an einem bestimmten Orte aufhalten.

des Meineides. Wenn Meper selbst, schriftlich oder mündlich, für Abanderung ansucht, so verliert er die Rathsstelle, und bleibt verbannt.

Gin anderer, darafteriftifcher, einmuthig gefaßter Befchluß vom 16 März, welchem der gehaltvolle Rahme Constitution bengelegt wurde, der nur von einer in ihrer Mehrheit verdor= benen Regierung ausgehend, und zu dem die Beffern nur in einer Art von Bergweiflung stimmen konnten, die ihnen teine Soff= nung übrig ließ, auf einem andern Wege bas Schlimmfte gu verhuthen, und etwas Gutes zu retten, fagt § 1. Wenn in der Rechnung eines Beamten "ein Stoß" entdeckt wird, foll er vor die Rechnunge-Rammer beschieden, und ihm der Ersat aufer= legt werden; doch ohne daß dadurch die Ehre des Amtmanns im mindesten berührt, oder er definegen bestraft werden konnte. Offenbarer und vorseslicher Betrug und gangliche Unfähigkeit, über welche der Beamte fich nicht rechtfertigen wollte ober konnte, soll an die gnädigen Herren gebracht werden. § 2. Kla= gen zwifden Partifularen follen, wenn ber Beflagte ein Burger ift , nach dem geschwornen Briefe , die Angelegenheiten der Rathes herren aber auf die hierum übliche Art prozessirt werden. § 3. Rlagen über Staatsverbrechen, wo es nähmlich die Religion, den Rugen, die Sicherheit und das Anfehen der gnädigen Berren und Obern und des ganzen Waterlandes betrifft, follen fowohl gegen Bürger als Rathsherren zuerst den Seimlichern und von diesen dem Amts-Schultheißen vorgetragen werden. Wenn diese "bie Sache für treffend erachten," follen fie fich mit Buziehung des Alt = Schultheißen, beyder Statthalter, der zweb ältesten Rathsherren des täglichen und großen Rathes und des Staats= schreibers versammeln, den Ankläger vorberufen, die Rlage schrift= lich abfassen, genau erdauern, mofern sie hinreichende Grunde gu haben glaubten, die Sache vor den Rath bringen, oder wenn Gefahr in dem Aufschub läge, mogen fie den Beklagten verhaf= Ift keine Gefahr vorhanden, so soll der Beklagte zuerst vor dem Berhafte verhört werden. Burde der geheime Rath die

Antlage nicht als gegründet ansehen, der Antlager aber auf der= felben beharren, fo foll diefelbe an den Rath gebracht werden. In diesem Falle soll der Denunziant mahrend des ganzen Pro= zesses dem Beklagten gleich gehalten, und wenn er aus Manges des Beweises in seiner Rlage unterläge, nach Beschaffenheit der Schwere der Rlage bestraft werden. - Alle andern Unguge über diesen und den vorhergehenden Artikel, sowohl vor Rath als vor Rath und Sundert, follen bey Giden verbothen, der Unzüger bart gestraft, und der Anzug an die angedeuteten Tribunalien verwiesen werden. § 4. Weil die Sauptquelle der entstandenen Unruhen darin besteht, daß die meisten Geschäfte durch den ein= geführten unmäßigen Partengeift betrieben, die Ratheglieder durch Worurtheile eingenommen, aufgebracht, und sodann die Schlüsse mit Sige, Parteplichkeit und Uebereilung abgefaßt wor= den, so soll derjenige, gegen welchen neben dem Unkläger durch zwen Beugen bewiesen wird, daß er zu Betreibung eines wich= tigen Staatsgeschäfts die Leute angeredet, Berfammlungen oder Complotte veranstaltet habe, das erfte Mahl in dem vorliegenden Geschäfte ausgestellt, und im Wiederhohlungsfalle auf das schärfste § 5 verbiethet Beschimpfungen, Ungeftum angefeben werben. und Bufammenschrepen in ben Ratheversammlungen. § 6. Da= mit nicht wichtige Geschäfte nur durch wenige Personen behan= delt werden, so sollen die Antrage der Commissionen nicht im Allgemeinen, fondern artifelweife behandelt, und die Documente, welche dazu gehören, in der Urschrift verlesen werden. § 7. Da leider eingeriffen, daß alle und jede obrigkeitlichen Urtheile und Berfügungen von Ratheherren, Burgern und dem gemeinsten Pobel ungescheut und öffentlich durchgezogen werden, und da= durch die Berachtung, der Ungehorsam, und gar zulest Empos rungen entstehen konnen, so ift allen Wirthen und Beinschen= ten aufgetragen, diejenigen, welche über obrigkeitliche Urtheife oder andere Berordnungen zu reden anfangen, schweigen zu beißen, und die Ungehorfamen dem Oberstwachtmeister beb Strafe und allerhöchster Ungnade anzuzeigen. Die Peimlicher follen . Leute bestellen, welche ihnen fleisig Rapport machen. Die gnas digen Herren haben sich verbunden, über Rathoschlüsse, die obe eigkeitliche Verfügungen ober andere wichtige Materien betressen, ein genaues Stillschweigen zu halten, davon nach vollens detem Rathe vor Niemandem als Rathoheren, und niemahls in öffentlicher Zusammenkunft zu reden. Wenn Rathoglieder diese Verordnung überschreiten, soll die Anzeige geheim gehalten, zuerst in der Rathositzung eine allgemeine Erinnerung gemacht, im Wiederhohlungsfalle sollen die Fehlbaren insgeheim gewarnt und die neuen Uebertretungen nach Vorlegung der Zeugnisse von dem Rathe bestraft werden.

Im May verließ Valentin Meyer Luzern, kaufte nachher das Schloß Oberstad ben Dehningen, und kehrte 1785 wieder in die Heimath und in öffentliche Wirkungskreise zuruck. Nach Beenz digung des Meyerschen Prozesses war 1770 dem Seckelmeister Schuhmacher und sieben andern Bestraften die Rückehr bewilzligt worden, und dem Seckelmeister wurde der Ersat, den er für den Betrag des 1759 entdeckten Diebstahles geleistet hatte, mit den Jinsen vergütet.

Wie durch gang Europa, so hatten auch in der Gidsgenos= fenschaft Rousseau's politische Schriften dem Gefühle für Recht und Frepheit eine neue Anregung gegeben. Die Bewegungen in dem nahen Genf, die durch zahlreiche Druckschriften sich von dorther verbreitenden, staatsrechtlichen Erörterungen, der lange wierige, muthige Rampf der Corfen für Frepheit oder doch wes nigstens für Unabhängigkeit von fremder Herrschaft, der allge= meine Unwille über die Theilung Polens, und die, die ganze Auf= merksamkeit auf sich ziehende, unerwartete Wendung des Mords amerikanischen Frepheitekrieges belebten diese Empfindungen noch Ihre strenge Anwendung hatte in Bürich selbst Beamten ihre Stellen gefostet. Ihr Aufbrausen erschütterte dafelbst mehrere von den Bunften gewählte Magistraten. Die Genferschen Angelegenheis ten ergriffen jungere Manner so febr, daß sie mit Gigenmacht auf die öffentliche Meinung einzuwirken versuchten. Gin junger

26

Canbibat der Gottesgelehrtheit, Christoph Beinrich Müller, der durch eine Flugschrift den Dienstpflichtigen anrieth, nicht nach Genf zu ziehen, wurde verbannt; doch erhielt er zu Berlin eine. öffentliche Lehrstelle. — Das Bundniß mit Frankreich veranlafte 1777 eine lebhafte Bewegung unter einem Theile der Burger fchaft aus allen Claffen, doch ohne die öffentliche Rube zu fic-Unter den Wortführern befanden fich junge Manner aus den angesehensten Familien. Durch die Uebereinkunft zwischen der Obrigkeit und der Bürgerschaft vom Jahre 1715 war die erstere verpflichtet, Rriegserklarungen, Friedens = und Bundes fchluffe, so weit die geschwinden Falle dieß zulaffen wurden, den Bunften vorzulegen. Der nicht unbedeutende Widerspruch, ben bas Bundnif im großen Rathe fand, ließ die ersten Dagiftras ten beforgen, nicht nut möchte biefer auf ben Bunften noch weit ftarter, fondern auch von der Landschaft ber unterflutt werben, deren Bearbeitung einige Burger, welche ber Beranderung bes nun seit geraumer Beit befolgten Spstems sehr abgeneigt waren, bereits versucht hatten. Als endlich der Bortrag an die Zünfte gefchab, maren die Unterhandlungen bereits fo weit vorgefchrits ten, daß auch ein Theil berjenigen, welche fich überzeugten, Burich hätte unter den damahligen Umständen und ber Stimmung der übrigen Cantone seinen Beptritt nicht ohne Nachtheil verweigern können, dennoch glaubte, die Mittheilung an die Bünfte set zu spät geschehen. Das Bündnif wurde von dem großen Rathe genehmigt, und wenige Tage vor der Befchwörung desselben beschwerte sich ein Ausschuß der migvergnügten Burger bep dem Amtsburgermeifter, daß man das Bundesges schäft zu spät an die Bunfte gebracht habe, mit der Forderung, daß dieß kunftig nicht mehr geschehe. Der geheime Rath beaufe tragte den Bürgermeister, ihnen anzuzeigen, man werde nächstens die Sachen in Berathung ziehen, mit der Ermahnung, fich inawischen ruhig zu verhalten.

Die in frühern Jahrhunderten in den meisten Ländern dem Wegriffe des Staatsverrathes gegebene Ausdehnung, daß jede

Befanntmachung eines dem Auslande oder auch nur einem Speile, desfelben verborgenen oder weniger zugänglichen Berhältniffes, aus welchem dieses irgend einen Bortheil ziehen, oder wodurch ein Schatten auf die Beimath hatte fallen konnen, als ein folcher Berrath angesehen wurde, hatte fich in der Schweiz den Gemuthern fo tief eingeprägt, daß Staatsvertrage, Berfassuns gen und Gidesformeln mannigfaltige Berbothe und Drohungen gegen folde Fehltritte enthielten. Die oftern Meußerungen eines Oppositionsgeistes hatten die meisten Schweizerischen Regieruns gen vollende so ängstlich und mißtrauisch gemacht, daß man unerhebe liche Gegenstände der Berwaltung als Staatsgeheimnisse betrache tete, geringere politische Bergeben als Staatsverbrechen, und jede frepere Aeußerung als Ungehorfam und Aufruhr anfah. die Bewegungen und Biderfpruche, welche das Französische Bundesgeschäft, 1777, veranlaßt hatte, war diese Stimmung ben vies len Buricherschen Magistratspersonen noch mehr erhöhet worden, und man hörte Manner, welche für die Macht des Magistrates eiferten, fagen: "Es wird nicht gut geben, bis man ein fraftiges Bepspiel aufstellt."

Nicht nur im Staate, sondern ben jeder Anstalt ist es vers derblich, wenn die Borsteher immer zuerst an ihre Rechte und nur hintenher an ihre Pflichten denken; denn ben dieser Stims mung vergist man zu leicht die lettern über den erstern, und verwechselt nur zu gerne die Behauptung der Rechte mit Ausdehnung der Gewalt und mit Willfür. Damahls lebte zu Zustrich Peinrich Waser, dessen Schicksal und Tod ein Gegenstand der großern Geschichte geworden ist. Sein Charakter bestand aus einer seltsamen Mischung von Ehrgeiz und Kriecheren, Has fremder Ungerechtigkeit und eigener Neigung zu Rechtsverletzungen, Gefälligkeit und hämischer Schadenfreude, Offenheit und dops pelzüngiger Verstellung. Mit vielen historischen, statistischen und mathematischen Kenntnissen ausgerüstet, hatte er sich derch verschiedene Schriften der gelehrten Welt bekannt gemacht. Währ werschiedene Schriften der gelehrten Welt bekannt gemacht. Währ wend der Bewegungen des Jahres 1777 diente er dem Bürgers

meister Heidegger als Berichtserstatter, und war zu gleicher Zeit der Vertraute der Misvergnügten. Als Pfarrer der Gemeine Kreuz, zunächst bem der Stadt, hatte er angesehene Beamte ungetreuer Verwaltung beschuldigt. Er konnte die Anklage nicht beweisen, und war deswegen von seiner Pfarrstelle entsetzt worden.

Durch eine Abhandlung über die Geschichte des Buricheris . schen Rriegsfondes, welche in Schlögers Briefwechsel, Seft 31 und 32, mit Borbengehung ber Buricherischen Censur erschien, zog er fich in feiner Seimath den Borwurf zu, ein Feind feis nes Baterlandes zu sepn. Die erste Bestimmung dieses Fonds war gewesen, die ärmern Milizpflichtigen für ihre gleichformige Machher verwandte die Regierung Befleidung zu unterstüten. den Ertrag desselben für andere militärische Zwecke, und alle Milizpflichtigen wurden angehalten, sich felbst zu bewaffnen und Die Abhandlung stellte die abgeanderte Bestim= au bekleiden. mung als willfürlich und ungerecht gegen die Landschaft und die weniger Begüterten vor. Der Magistrat und die -mit ihm Gleichgesinnten entrufteten sich darüber um so viel mehr, da die Casse aus Bepträgen bestand, welche die größten Theils schlecht oder gar nicht besoldeten Magistraten ben ihrer Erwäh= lung leisten mußten, und. weil die Obrigkeit unter solchen Um= fländen fich zu einer Beränderung der ursprünglichen Bestime mung berechtigt glaubte. Dennoch hielt man diese Bekanntmas dung für ein Werbrechen, weil man besorgte, das Landvolf möchte dadurch misvergnügt und unruhig werden, und man konnte dieß um so viel mehr befürchten, weil das Bolk damahls in ganglicher Unwissenheit über den Bustand der in das tiefste Geheimniß gehüllten öffentlichen Werwaltung gehalten wurde, indem man nicht bedachte, daß ein solches ängstliches Buruchalten zuerst Gleichgültigkeit und nachher Mißtrauen gegen die Staats= gewalt erzeugt. — Gine andere Abhandlung Bafers über die Frage: Db die Schweizer mehr Blut für Frankreich vergoffen, oder Frankreich mehr Geld unter die Schweizer ausgetheilt habe, hatte wegen des kurz vorher mit Frankreich geschlossenen, von

Bielen laut misbilligten Bundnisses einen Charafter der Gepässeit erhalten, der die Beförderer des Bundnisses beunruhigte. Neben bedeutenden Unrichtigkeiten und gewagten
Berechnungen, enthält sie merkwürdige Thatsachen über den Französischen Schweizerdienst. — In einer handschriftlichen Abhandlung über den Streit mit dem Cantone Schwyz wegen der Grenzen des Sees, welcher mehr als ein Mahl die Ruhe der Eidsgenossenschaft zu stören drohte, und als Zürichs wich= tigste Staatsangelegenheit angesehen wurde, hatte Waser den Gegenstand ganz im Sinne der Schwyzerschen Ansprüche dar= gestellt; und nun glaubte man, er stehe im Verhältnisse mit Schwyz.

Ungeachtet der Amtbentsehung arbeitete er für die Staatsstanzeley und erhielt dadurch den Zutritt zu den Archiven, und der Stadtschreiber Landolt, ein redlicher und gutmuthiger Mann, schenkte ihm großes Vertrauen. Neben andern Documenten hatte er Wasern den Desterreichischen Pfandbrief für die Grafschaft Kyburg anvertraut; als dieser ihm eine Anzahl Documente wiesder zustellte, durchging er dieselben nicht sogleich. Nach einisgen Tagen vermißte er den Pfandbrief und noch Anderes. Zu wiederhohlten Mahlen ersuchte er Wasern dringend, darüber nachzusehen. Kalt und tropig behauptete Waser, er habe Alles zustück gegeben, und drohete dem Stadtschreiber, ihn als einen uns getreuen Beamten anzuklagen.

Der Stadtschreiber klagte seine Noth dem Bürgermeister und dem geheimen Rathe. Waser wurde in einer Senfte in den bürsgerlichen Civil-Arrest auf das Rathhaus gebracht. Der Verzhaftsbeschluß gibt aber als Grund der Verhaftung nur die in dem Schlözerischen Brieswechsel unter Nro. 5, 7, 10 und 15 eingeschalteten, höchst bedenklichen und ärgerlichen "Piece" an \*).

<sup>(\*)</sup> Mro. 5 enthielt die Abhandlung über den Ursprung und die Beschaffenheit des Kriegssonds. Mro. 7 ist die Abhandlung Schweiszerblut und Französsiches Geld. Mro. 15 ist ein General-Etat der Bevölkerung des Cantons Bern.

Man beging ben ungeheuern Berfioß, zu der Unterfuchung feines Saufes seinen Ankläger, ben Stadtschreiber, zu gebrauchen.

Es ergab sich, daß der Berhaftete, der eine Magregel gegen sich vermuthete, viele Papiere verbrannt hatte, was schon durch fich geeignet war, das Miftrauen zu vermehren. Pfandbrief felbst fand sich in dem Bette der Magd verftedt vor. Gin mißlungener Bersuch, den Bafer gemacht hatte, aus dem Berhaftszimmer sich in den Fluß hinunter zu lassen und durch Schwimmen zu retten, hatte die Folge, daß er in das Erimis nal-Gefängniß gebracht wurde. Der in einem feiner Strumpfe verstedte Brief Schlözers, welcher anfing: "Rein Censor, kein Inquisitor, tein Satan," und auf wichtige Mittheilungen anzus fpielen fchien, vermehrte die Entruftung des angstlichen Magis ftrates. Bafer gestand ein, noch einen Auffat mit bem Titel: "Bürich, wie es ist, nicht wie es senn follte," Schlözern mitgetheilt zu haben, was dieser aber nicht zugab; allein auch dieß galt für ein Berbrechen. Daneben fand es sich, daß er Bucher, viele Riffe und Kupferstiche, auch ein Instrument von Werth theils aus der öffentlichen Bibliothet, theils aus den Sammlun= gen der naturforschenden Gesellschaft, aus bem Staats-Archive alte werthlose Schuldtitel entwandt, und ben feinem eigenen Water Geld dafür erhoben hatte. Rein unschuldiger Gerechter, sondern ein zwar talentvoller, aber niedrig denkender Mann, ein Dieb und Betrieger, dessen moralische Schuld größer war, als die zurechnungefähige, fand vor dem Richter, gegen ben er auf jeden Fall eine entehrende Strafe verschuldet hatte; aber nach der damabligen Staatsform war nicht ein absönderliches Tribunal, fondern die beleidigte Landesregierung felbst der Rich= ter, beffen größere Bahl glaubte, vor fich einen Staatsverbrecher stehen zu sehen, der die wichtigste Besitzung des Cantons Burich bem gefürchteten Raiser Joseph habe verkaufen, ein anderes wich= tiges Staatsinteresse dem bennahe als erklärten Feind geachteten Cantone Schwyz verrathen, und das Landvolf aufreizen wollen. Die falsche Staatsklugheit beredete fich, sie musse auch kunftigen Berbrechen des Mannes zuvor kommen, welche die öffentlichk Sicherheit stören könnten, und dessen Rache man fürchtete. Rein Geset bestimmte den Begriff des Hochverrathes, dessen man thn beschuldigte. Eine kleine Mehrheit des Nathes überwies ihn derjenigen Abtheilung, welche über die Frage der Todeswürdigskeit zu entscheiden hatte, und in dieser stimmten zwölf gegen acht für die Todesstrafe durch das Schwert, welches am 27 May 4780 Wasers unruhigem Leben ein Ende machte, auf Zürichs Regierung ben einem großen Theile des Auslandes den Vorwurf einer rachsüchtigen, ihre Schwäche durch Gewaltthaten stützens den Oligarchie, auf das ganze Land densenigen eines Sitzes der Willkür und der Gesetzlosigkeit warf.

Im Baterlande felbst fand Bafers Schickfal Theilnahme bey einer Anzahl ber gebildeten Rlaffe, mehr um bes Rechtes und ber Grundfage, als um feiner Perfon willen, wenig hinges gen ben ber großen Maffe des Bolfes, bas feinen Charafter und feine erwiesenen Bergehungen mißbilligte. Seine Sinführung gum Tode, bem er mit gelaffener Befonnenheit entgegen ging, veranlaßte keine Bewegungen. Auf keinen feiner Richter fiel eine bleibende Spur des öffentlichen Unwillens. Biele genossen, nach Der Stadtschreis wie vor, eines hohen Grades der Wolfsliebe. ber Landolt murde turz nachher von feiner Bunft, die dem größern Cheile nach aus Handwerkern bestand, als Bunftmeister in den Rath gewählt; aber das warnende Bepfpiel blieb vor= Banben , und bewies , daß Sicherheit und Leben der Burger von der Willfür eines Richters abhingen, der gerade dann am meisten der Uebereilung fähig ist, wenn er als selbstbeleidigte Magistrateperson, die sich als Bachter der öffentlichen Sicherheit betrachtet, den Begriff des Staatsverbrechens festfegen foll, von deffen Bestimmung die augenblickliche Strafe abhängt.

Anton Joseph Suter (durch die ganze Schweiz unter dem Mahmen Landammann Sepli bekannt) war Badewirth zu Gon= ten, nahe ben dem Flecken Appenzell. Durch Mutterwiß, frohe liche Laune,, Mildthätigkeit gegen die Aermern und Billigkeit

gegen feben war er ber Mann bes Bolles geworben, und baburch schnell über Undere, die ihn an Renntnissen und Erfahrungen weit übertrafen, empor gestiegen. 1760 erhielt er von feinen Landsleuten vorzugsweise vor bem Landammann Geiger Die Stelle eines Landvogtes im Rheinthale, die einzige, welche Appenzell zu vergeben hatte, und zwar so, daß sie nur nach sechs und drepfig Jahren für die Amtsbauer von zwen Jahren jedem Landestheile zufiel. Geiger hatte gehofft, durch diese ein= trägliche Stelle seine bisher wenig belohnten Dienste und Aufopferungen vergutet zu feben. Ihm war es aufgetragen, ben neuen Landvogt im Rheinthal ju installiren, und er bewies in feiner Unrede dem versammelten Wolfe durch Bepfpiele aus der Geschichte, daß es nicht gut gehe, wenn Manner ohne Unterricht zu obrigfeitlichen Stellen empor ftelgen. 1762 murde Suter auch in der Landammannwahl Geigern vorgezogen, der diefe Würde schon zum achten Mable bekleidet hatte. Wechselweise verwals teten nun die benden Nebenbuhler die oberfte Stelle, bis Suter diese 1774 zum vierten Mahle erhielt, nachdem er mittlere weile ordentliche und außerordentliche Gefandtschaften bekleidet Nicht felten find folche Erscheinungen in Demokratien; aber eben fo eifersuchtig auf den Emporgestiegenen, als in Aris stofratien und am Sofe sind auch hier diejenigen, welche den Borzug fordern zu konnen glauben. Doch weniger als feine Burden verzieh man ihm die oft sich äußernde Gitelkeit und den ents scheidenden Ginfluß. Die Reichern hatte er durch Befampfungeines unbilligen Gesetzes erbittert, welches den einheimischen Gläubigern ben den Concurfen Borrechte vor ben ausländischen einräumte, weil er zeigte, daß folche Begunftigungen den Ere-Dagegen beschuldigten die Bers dit eines Landes schwächen. theidiger des Gefetes ihn, er begunstige die Fremden auf Rofien der Mitburger. Um auf einem andern Wege die Bolts= gunst wieder auf sich zu befestigen, versuchte er es, dem in verschiedenen Gegenden ber Schweiz geltenden emigen Bug (Maber-Recht) auf die Gemeine Oberriedt anzuwenden. Einst hatten

die innern Rhoden dieser Gemeine eine am Fuse des Sentis liez gende Alp verkauft. Man ersuhr, Theile davon sepen an Juden verpfändet worden. Auf Suters Antrag ließ der Landrath die Alp schäßen, um den Betrag den Eigenthümern anzuweisen, und sie in Besit zu nehmen. Oberriedt wandte sich gegen diesen Borschritt der innern Rhoden in eigener Sache an die Tagsahung. Der Landrath erklärte sich, er werde den Nechtshandel nicht fortsesen. Durch beleidigten Ehrgeiz und Selbstvertrauen sinzgerissen, unternahm nun der Landammann, die begonnene misliche Fehde selbst auszukämpfen. Er verlor den Prozes vor der Tagzsahung.

Das heranziehende Ungewitter ahnend, und nicht im Stande, basselbe zu beschwören, scheute Suter fich, als er nach Spause Pam, einzugestehen, daß die Appenzeller die 1500 Gulben be= tragenden Rosten bezahlen, und mittlerweile ihre Besitzungen im Rheinthale dafür haften follen. Als die Sache befannt wurde, erboth er fich zu Bezahlung der Koften; aber Geiger und die große Mehrheit der Landräthe beschuldigten ihn, er habe sie getäuscht, und ben ben Eidsgenossen in Schande gebracht. Land Der Landrath forderte ibm, bem im Umte ftebenben Landammann, das Landessiegel ab, entsette ihn seines Amtes, und verboth allen Landleuten ben Ehre und Gid, auch fünftighin ihm ihre Stim= Suter berief sich auf die Landsgemeine; ein men zu geben. großer Theil des Bolkes war fehr entrustet, daß der Landrath fich anmaße, den Landammann zu entfeten, und mehrere hun= dert Mann traten vor denfelben, um zu vernehmen, woher diefe Bestürzt gab der Landrath feinem Befugniß kommen sollte. Beschlusse eine milbere Deutung, und berief eine außerordentliche Landsgemeine; aber noch ehe diefe fich versammeln konnte, wurde Suter auf jede Beife verbächtigt. Sein Appenzeller-Wig hatte Die Geistlichen, vor allen die Capuziner, nicht geschont. hier machten die Erzürnten ihre Sache zur Sache Gottes. hatte ben Schultheiß von Bern zu Gevatter gebethen. Man be= schuldigte ihn dafür der Irreligion und überdieß noch anderer

Sunden. Bon Saus zu Sause gingen die Capuziner, um ihn geheimer Berbrechen anzuklagen.

Am Tage ber Landsgemeine, im August 1775, wurde Geis ger eigenmächtig von feiner Parten auf den Stuhl geheben, um Die Berhandlung zu leiten; Suter hingegen, ber, von feinen Anhängern unterstüt, wenigstens jest noch sein Umt ausuben Bu dürfen forderte, wurde mit Gewalt von der Buhne herunter geftoffen. Seine und seiner Freunde Bersuche, ihn zu vertheidis gen, übertonte bas laute Gefdren feiner Gegner. Mit Uebers gehung des Worgegangenen begann der erfahrene Führer der Bersammlung sogleich das Wahlgeschäft, ohne sich stören zu lassen, und neben dem Alt-Statthalter Fagler fiel Suter durch. Sogleich bestieg der Gewählte ben Stuhl, und legte die Frage zur Entscheidung vor, "ob man nicht die Rebellen verhaften sollte"? Als von vielen Seiten her ein Ja erschallte, zog man einen Mann ein, der mit Lebhaftigfeit feine Ginmendungen fortgefest hatte; doch lief man biefen ichon am folgenden Tage wieder Eine Ballfahrt, die Suter nach Ginsiedeln machte, brachte feine Milderung in fein Mißgeschich. Abwesend und unverhort wurde er als Aufrührer, Friedensstörer, Berächter der Frepheit und Religion, auch schuldig breper Berbrechen, die ber Unstand zu nennen verbiethe, von dem Landrathe aus der Gidegenoffen= schaft verbannt, und sein Mahme an den Galgen geheftet. dert Thaler wurden auf seinen Ropf geset, er selbst als zah= - lungeunfähig erklärt, obgleich fein Schwiegervater fich Bahlung Bu leisten erboth. Bu geringen Preifen murden feine Guter ver= Fauft; bennoch erhielten seine Gläubiger auf den Gulben 56-Rrene zer, obgleich die bedeutenden Prozeskosten Bezahlt werden muß= Seine Bertheibiger im Rathe wurden entset, ober auf andere Beife gestraft. Der Pfarrer Bueler, fein Freund, voelor fein Amt, und Suters Gattinn erhielt die Anweisung, bep Berlust ihres Land = und Erbrechtes ihn nicht mehr als Che-Der Geächtete begab fich nach Conftanz. mann anzusehen. Bitte um ficheres Geleit und eine nene Untersuchung Seine

seines Prozesses wurde zum Feuer verdamm'. Als fünf und siebzig Männer sich verbanden, von dem Landrathe das sichere Geleit sur ihn zu fordern, traf vier derselben das Todesurtheil und nur in der Form einer Begnadigung wurden sie auf den Richtsplatz geführt und ausgestäupt. Noch Andere wurden bestraft, und so der Widerspruch niedergeschlagen.

In der Folge erfuhr man, daß Suter einige Mahle in die Giner von feinen verbannten dufern Rhoben gekommen fen. Unhangern, der im Lande felbft ergriffen, und einem ftrengen Berfahren unterworfen wurde, fagte endlich aus, "er habe von Sutern gehört, er werde mit Bewaffneten aus den außern Rhos ben den Fleden Appenzell überraschen, und das Wolf gegen die Dbrigkeit aufwiegeln." Beugen, auf welche ber Untlager fich berief, widersprachen ganzlich der Angabe. Dem Bolte der in= nern Rhoden brachte man bennoch durch aufgestellte Wachen und andere Unstalten Furcht vor biefen gefährlichen Unschlägen bey. Durch Täuschungen ward Suters Tochter verleitet, dem Bater zuzuschreiben, er möchte sich zu Wald in den äußern Rhoden einfinden, wo wichtige Machrichten ihn erfreuen wurden. nur führte die Sehnsucht nach der Beimath den Greifen im Fe= bruar 1784 in den Fallstrick, sondern er ließ fich verleiten, vollends in das innerrhodische, von den außern Rhoden umgebene Dorf Auf einen Schlitten gebunden, wurde der Oberegg zu fommen. gewesene Landammann durch das Rheinthal nach Appenzell ge= führt, und dren Stunden lang mußte der Greis in Sturm und Schneegestöber vor dem Gasthofe zu Atfetten liegen bleiben, indes feine Führer sich gutlich thaten. Drey Mahl gefoltert, betheuerte er feine Unschuld. Zwanzig Richter gaben ihre Berwahrung gegen die Theilnahme am Urtheil zu Protocoll. Allein die Strafe des Schwertes wurde am nähmlichen Zage, den 9 März, vollzogen, und mit Gelaffenheit ging der Berurtheilte gum Tode. — Unter feine Berbrechen gahlte bas Tobesurtheil ben vorgeblichen Anschlag gegen sein Baterland und die von ihm nadigefuchte Fürfprache der Tagfagung. Ginen der Beuchler,

die unter dem Scheine der Freundschaft ihn ins Berderben gelockt hatten, entseste bald nachher dessen Gemeine seiner Beamtung.

In Freyburg fcblog das Patriziat der fogeheißenen heimli= den Geschlechter, welches seit 1684 fich immer mehr ausgebil= bet hatte, nicht nur die übrigen Burger, unter benen fich viele Familien befanden, welche in frühern Beiten zu dem Abel oder wenigstene zu den Regierenden gezählt worden waren, ganz von ben Magistratsstellen aus, sondern es hielt auch den Adel dar= nieder, und trug dagegen die Anmagungen, welche jener sich bisweilen erlaubt, in vollendeter Ausdehnung auf fich felbst binuber. Denn der Geift herrschender Raften liefert bennahe immer diefelben Erscheinungen, ebenfo wie andere Bolteklassen und Berufsarten, fo bald sie in Stolz und Anmagungen sich verlie= ren, auch unter verschiedenen Umffanden diefelben Blogen und Lächerlichkeiten darbiethen. In Freyburg hatten die Abelichen zwar den Butritt zu dem kleinen und großen Rathe, nicht aber Bu der geheimen Rammer und zu der Bennerftelle, welche derfels ben vorsteht, ausgenommen wenn schon der Bater des Bewer-Die Ausschließung war um fo viel bers bem Abel entfagte. empfindlicher, weil diese Stellen einträglich waren und großen Einfluß gewährten; denn jedes neugewählte Glied des großen Rathes bezahlte seinem Ernenner in der geheimen Rammer eine beträchtliche Summe, und von dieser Behörde hing es ab, ben Gliedern des großen Rathes den Butritt zum kleinen und zum Mathe der Sechziger zu gestatten. Ihr kam die Ernennung, Beurtheilung, Ginstellung und Entfetzung der Glieber des großen Rathes zu, so lange diese nicht in den kleinen Rath oder unter die Sechziger aufgenommen waren. Die geheime Rammer ver= vollständigte sich selbst. So mußten manche Stoffe der Unzufriedenheit im Innern der Stadt unter ber Afche glimmen. ihren frühern Befugnissen behielten die maffenfähigen Männer der fieben und zwanzig Pfarregen der alten Landschaft immer noch die Theilnahme an der Wahl der Schultheißen und einige

andere Borzüge ben, und unterschieden sich dadurch von der übrigen Landschaft, oder den XIX Bogtepen, Mehrere Versstuche der Bürger, die ehemahlige Gleichheit herzustellen, waren niedergedrückt, und von langem her war dagegen die Ruhe der Landschaft nicht gestört worden.

In dem Städtchen la Tour de Trême, in der Landvogten Griers, entstand mabrend der Siebziger-Jahre eine lebhafte Didersetlichkeit gegen die Ansprüche der Obrigket auf die Forst= rechte in dem Walde Soutan, und gegen das obrigkeitliche Berboth vollzog die Gemeine den Holzschlag. Wegen der Theil= nahme an diesen Maßregeln wurden der Castellan Chenaur und fein Sohn Peter Niclaus bestraft, der lettere von der Stadt= majorstelle, welche er bekleidete, entfest, verhaftet, auf ein Jahr in feine Pfarre verwiesen, und von öffentlichen Berfammlungen Siernber erbittert verband er fich mit dem Geausgeschlossen. richtschreiber und Abvocaten Miclaus Castellag von Griers, und Joh. Peter Raccaud von St. Aubin. Die öffentliche Rundma= chung, welche die Obrigfeit nach der Beplegung der Unruhen erließ, erzählt von Chenaur, er habe ein beträchtliches Bermogen durchgebracht, verschiedene Prozesse gegen seinen Bater und feine Anverwandten verloren. Raufmannische Unternehmungen fepen ihm fehlgeschlagen, und durch den Sandel mit Maulthie= ren habe er fich die Mittel verschafft, im Lande umber Befannt= fchaften und Ginfluß zu finden; den Raccaud schildert sie als ei= nen heuchlerischen Frommler. Undere Machrichten fagen, Chenaur feb mit ber Geschichte und ben altern Berhaltniffen feines Baterlandes bekannt und nicht ohne Bildung gewefen. Männer machten das Bolk gegen die Regierung mißtrauisch, und beschuldigten sie ungerechter Gingriffe in die Rechte des Bur nahmlichen Beit verbreitete fich in der Stadt Freyburg bas Gerücht, man werde der Burgerschaft die jährlichen **Qustheilungen des Salzes entziehen, und eine Auflage für die** Unterhaltung einer zahlreichen Befapung einführen. - ten Landschaft waren Biele misvergnügt über die Abschaffung

einiger überflüstiger Fepertage, welche von Rom selbst hergetommen war. Auf der ganzen Landschaft sprach man von einer bevorstehenden Auflage auf die Hausthiere, u. dgl. m. Chennaux und seine Gehülfen mochten zur Ausbreitung dieser Gezrüchte bevgetragen haben; allein sie konnten auf Unterftützung aus der Stadt selbst hoffen.

Unter folden Umftanden machen ben febem Bolfe Erinnes rungen ehemahliger Berhältniffe, und mit diefen Unspruche auf. Schon im Februar 1781 versuchte es die Regietung, das Bolf durch eine öffentliche Rundmachung wegen dieser Gerüchte zu Busammenkunften einiger Mißvergnügten zu In Bulle, in der zwepten Salfte des Aprils wurde vorgefchlas St. Johannes = Feste, wo die **Obrigfeit** die Bürgerschaft in der Hauptkirche versammelt find, gablreich, unbemaffnet, und nur mit Stoden verfeben, nach Freyburg zu begeben. Mus Beforgniß, durch Bogerung fich in Gefahr zu stürzen, drangen Andere darauf, man foute am 3 May sid, des Zeughauses bemächtigen, dann die Thore und bie wichtigsten Posten besetzen, sich des Staatssiegels dern, durch einen Aufruf das Wolf zu geminnen suchen, ben Math nach Gutbefinden anders bestellen, und durch die Reugewählten die Unspruche der Gemeinen erfüllen laffen; auch follen Drohungen gegen verhafte Regierungeglieder vorgebracht Mehr über den Tag, als über den Plan felbst worden fepn. mögen die Misvergnügten einverstanden, daben aber mit großen Soffnungen auf Benfall und Unterflütangen aus der Stadt felbft erfüllt gewesen senn. Ginige beschuldigten in der Folge den Ches naur und feine Gehülfen der Absicht, fich der öffentlichen Caffen. zu bemächtigen , und, im Falle des Mifflingens, mit einem Theile derfelben durchzugehen.

Schon am 30 April hatte die Obrigkeit Kunde von der Bolksbewegung, und man versuchte es, sich Spenaux zu bemächztigen; allein er und sein Anhang waren bereits zu stark, und sie beschlossen nun, ihre Schritte zu beschleunigen. Die Regierung

hatte hundert Louisd'or auf Chenaups Ropf gefest; allein bie Migbergnügten bemächtigten sich des Tragers dieser Anzeige und feiner Papiere, doch ohne ihn festzuhalten. Raum hatten die Theilnehmer fich in der welfchen Landschaft vertheilt, um bas Bolf zur Rettung feiner alten Rechte aufzurufen, als von allen Seiten zahlreiche Scharen fich dazu bereit fanden. Denjenigen, welche am 2 May Abends zu Possieur, zwey Stunden von Freyburg, fich versammelten, trugen Manner und Weiber Lebens-Chenaur fdrieb der Obrigkeit, er gedenke Feindses ligkeiten zu vermeiden, gebe daber einen Aufschub bis zum 4, fordere aber ficheres Geleit und die Bezahlung der Roften. Der Stadt naberte er fich von funfzig bis fechezig Mann begleitet, mit der Erflarung, er wünsche feine Bittidrift einzuges ben, auf eine Wiertelftunde, indeß von allen Seiten Leute, erfüllt von der Soffnung, ihre Bunfche befriedigt zu feben, fich naber-Die Felsenburg Griers wurde besett und der Landvogt ohne andere Gewaltthätigkeiten gefangen gehalten; allein schon hatte die Regierung in der Nacht vom 2 auf den 3 den Borort Bürich, auch Luzern und Solothurn zu getreuem Auffehen und Bereithaltung thatlichen Bepftandes, das nahe Bern aber Sogleich traf als Repräsentant gur Sulfe felbst gemahnt. der Wenner Manuel zu Freyburg ein. Noch vor dem Abende folgten ihm drephundert gerade damable zu einer Musterung ver= fammelten Bernerischen Dragoner, und zwephundert Mann von der Stadtwache, welche am folgenden Tage noch burch drephuns dert Mann verstärkt wurden. Die Thore der Stadt waren gefchloffen. Die schnelle Ankunft ber Bernerischen Bulfe batte die Plane durchfreugt, welche daselbst herrschen mochten. Wielen Misbergnügten in ber Stadt waren die Bewegungen bes Land= volfes willtommen gewesen, so lange fie dieselben als Mittel zur Erreichung ihrer 3mede anfeben konnten. Sie maren geneigt, ihm Erleichterungen zu gestatten; aber einen Sieg besselben wanschten fie nicht, weil fie hofften, der Gindruck des Aufstands auf die Regierung murbe binreichen, um biefe geneigt zu machen,

ihre Forderungen zu befriedigen. Die Bürger besetzen die Thore und Mauern, und mit ihnen vereinigten sich Freywillige aus der Landschaft; vor andern noch aus der mittelbaren Herrschaft Murten. Chenaux und seine Begleiter zogen sich nach Possienz zuuck.

Durch die gange aufgestandene Gegend ertonten die Sturm= gloden, und unter dem Bolle ging die Sage, die katholische Religion stehe in Gefahr; doch blieb die alte Landschaft ruhig. Indes Chenaux noch weiter zurud fehrte und Berfiarfung suchte, trug Castellaz auf einen unpartepischen Richter, nahmentlich auf die drepzehn Cantone, an. Am 4 fand Chenaux fich wieder bey dem Saufen ein, der über zwentaufend stark, theils mit Flinten, theils mit Stöden bewaffnet war. Gine Abtheilung führte Chenaur, der neuen Muth gefaßt hatte, bis zu der St. Jakobs-Rapelle, nicht ferne von der Stadt; eine andere näherte sich dem Thore von Bourgillon; und eine dritte-stellte fich an dem rechten Ufer der Sense, ben dem Walde von Senne= berg, auf, und aus entfernten Gegenben zogen Berftarkungen heran. Um diesen zuvor zu kommen, und weil man bereits sich fark genug fühlte, zog am Abende des 4 die Besatung den Aufgestandenen entgegen. Ohne Gewaltthätigkeiten auszuüben, verhieß der Obrist Froideville, Anführer der Bernerischen Dras goner, mit Freundlichkeit, aber unter der Forderung, daß man die Waffen niederlege, Berzeihung, Untersuchung der Beschwer= den und Abhülfe durch die Regierung und die vermittelnden Mittlerweile dehnte sein Kriegsvolk fich aus, und Cantone. schloß einen Theil der Aufgestandenen ein. Diese erschraken. Ginige hundert ergaben fich, wurden, nachdem fie entwaffnet waren, bis auf vier Anführer entlaffen. Die übrigen, theils beruhigt, theils vom Schreden ergriffen, losten fich auf, ober fie irrten unschluffig umber. Bie gewöhnlich fiel der Grimm der Menge auf die Anführer zurud. Chenaur floh, wurde wäh= rend der Radit zu Avry entdeckt, vertheidigte sich mit einem Meffer, erhielt endlich von einem feiner bisherigen Gehülfen,

Deinrich Rossier, einen Bajonettstich in die Brust, sank nieder, und starb. Sein Leib wurde nach der Unterdrückung des Aufsstandes geviertheilt, und der Kopf auf dem Romonterthore aufsgesteckt. Die gestüchteten Castellaz und Naccaud wurden zur Biertheilung, Andere zu Galeeren, Berbannung, zu Ehrens, Geld = und Leibesstrase verurtheilt, Castellaz und seine Kinder des so geheißenen kleinen Bürgerrechtes der Stadt verlustig erstlärt. Ein Theil des Vermögens der Hauptschuldigen wurde eingezogen.

Bald entließ Freyburg die Bernersche Hülfe bis auf hundert Mann, zu denen Luzern und Solothurn jedes die nahmliche Anzahl ftoffen ließ. Um 4 gab die Regierung ein Manifest heraus, welchem die Repräfentanten von Bern, Lugern und Solothurn eine Erflärung Die Regierung verkundigte, fie werde mit anweh= nender Buld alle Beschwerden der Gemeinen untersuchen, befchränkte aber die Frist der Gingabe auf drey Tage. desto weniger eilten zahlreiche Ausschusse nach Frenburg, wo sie allein noch Erleichterungen zu finden hofften, weil der Borort die Abgeordneten, welche sich dorthin gewendet hatten, zuruck wies, ohne sie anzuhören. — Die Burger der Stadt, welche fich zurud gefest glaubten, forderten durch einen Ausschuß den Butritt zu den Staatsarchiven, um bas Berhaltnif ihrer burger= lichen Rechte kennen zu lernen, und zu diesem Bwecke die Gin= sicht der alten Urkunden, nahmentlich der Geschwornen=Briefe oder bürgerlichen Berkommniffe von 1404 und 1553. Juni erklärte ihnen der Rath durch die Benner, fie murben dieß am besten aus den Munizipal-Ordnungen, den Bunft = und Handwerks = Statuten und den bisherigen Uebungen kennen lernen fonnen.

Erbittert durch diese Antwort, begannen die Zurückgewieses nen, auf die Bewohner der alten Landschaft einzuwirken, indem sie dieselben an ihre frühern staatsrechtlichen Verhältnisse erinners ten, und deren Umfang durch Vorspiegelungen noch vergrößersten. Die Regierung wandte sich an die drey enger verbundeten

Städte und an den Worort. Mit den erstern wurde zu Bern eine Conferenz eröffnet, um fich liber die zu ergreifenden Dagregeln zu berathschlagen. Micht nur zeigten bie unzufriedenen Bürger eine lebhafte Thätigkeit; nicht nur wurden öffentlich und beimlich Flugschriften verbreitet, sondern das Landvolk, welches mit voller Liebe Chenaur als einen im Rampfe fur bas öffent= liche Wohl gefallenen Märtprer ansah, wallfahrtete mit Kreuzen und Fahnen zu der Stätte bin, wo deffen Ueberbleibsel in der Erbe lagen, um ihn zu betrauern und an feinem Grabe Gebethe gu verrichten. Dur durch aufgestellte Bachen und die nach= drudlichen Berbothe des Bischofs gelang es endlich, Diefen Pil= gerfahrten ein Ende zu machen. Doch ein Mahl forderten am 13 November die Bürger von dem Rathe die Eröffnung der Abgeordnete der drep Städte trafen zu Freyburg ein. Um weniger beobachtet und gestört zu werden, verlegte man die Unterhandlung nach Murten. Die über ihre Burudfepung unaufriedenen angesehenen abelichen Familien, welche mit den Burgern in Ginverständniffe getreten waren, suchte man wieder von biefen abzuziehen, indem ihnen einige Erleichterungen für den Butritt in die Regierung eingeräumt, dagegen aber vorbehalten wurde, sie follten die Fürsten = , Grafen = und Marquis=Titel in den öffentlichen Acten, in dem Staatskalender, und überhaupt im Baterlande nicht führen, weil Auszeichnungen von dieser Art in Republiken leicht Anstoß geben konnen, und keine Borguge vor den heimlichen Gefchlechtern fordern, denen jest zugestanden wurde, sich von zu nennen.

In der Stadt dauerte die Gährung unter mannigfaltigen, sich durchkreuzenden Planen fort. Einen Bersuch der heftigsten Gegner jeder Unnäherung zu den alten Berhältnissen, die angerusenen Urkunden aus dem Archive wegzunehmen und zu verzichten, vereitelte am 14 März 1782 die Festigkeit des Stadtsichreibers Franz Philipp von Castellaz; allein die Documente blieben nichts desto weniger verschlossen. Um indest die Berbinzdungen mit der Landschaft zu verhindern, erklärte die Regierung,

fie fen gefinnet, Familien aus der Butgerfchaft und auch vom Lande den Butritt zu dem beimlichen Burgerrechte moglich zu' maden; allein da dieß die Forderungen nicht befriedigte, begab sich die Conferenz wieder nach Freyburg. Die Gegenwart ber Repräsentanten trug dazu ben, daß die gewöhnliche Suldigung am Joh. Baptistag mit geringen Bewegungen geleiftet murbe. Als indeg die Migvergnügten sich burch die Antrage nicht beruhigen ließen, erklärten endlich die vermittelnden Stände am 19 Juli, wenn die Migvergnügten die gesetlichen Wege einschlagen werden, fo follten die Burger, durch Bugeständniffe erfreut, auch die Beschwerden der Landschaft untersucht, und kein Stoff zu gerechten Klagen übrig gelassen werden; doch dieß Alles mit der Berficherung, man werde die Berfassung Freyburgs mit aller Macht unterstüßen und feine Ginmischung von außen ber zugeben. Die abelichen Familien gaben fich zufrieben; allein als am 28 Juli die Erklärung der vermittelnden Stande von den Kanzeln verlefen wurde, erneuerte fich die Gahrung. Abende versammelten sich die vier Banner oder Biertheil zahl= reich vor der Wohnung des Schultheißen Gady. Der Fürsprech Rey, der Notar Guisolan, und der Kaufmann Ignaz Girard trugen als Mortführer die Forderungen der versammelten Bürger dem Schultheißen vor, und reichten ihm eine Protestation ein; allein nach wenigen Tagen saben sich Ren und feine Familie auf vierzig, Guisolan auf zwanzig, Girard auf zehn Jahre Emanuel Maillardoz, aus einer der regierenden Familien entsprossen, der in einer Bannerversammlung ausgesprochen hatte, "es sen billig, daß den Bürgern ihre Rechte wies der eingeräumt werden," wurde mit fechsjähriger Berbannung bestraft, und viele Andere mit verschiedenen Strafen belegt. besto weniger gewährte die Regierung dem Lande Erleichterungen. Sie ertheilte fechezehn Familien das heimliche Burgerrecht, oder die Regierungsfähigkeit, und versprach, an die Stelle aussterbender Geschlechter neue zu ernennen. Wier Freyburger, welche bem Burgermeister des Wororts eine Rlageschrift überreichten,

wurden nach ihrer Ruckkehr verwiesen; und 1785 trat der Rath von Zurich über eine neue anonyme Eingabe in keine Untersuschung ein.

Bu Genf verzögerte die Obrigkeit die Abfassung des verheißes nen Gesethuches. Durch den Ginfluß des Innungegeistes ma= ren verschiedene Punkte, die man den Natifs versprochen, nicht in Erfüllung gegangen; bie Worte der Berfohnung waren nicht aus den Herzen gefloffen, und die Personen und Familien, de= ren politischer Ginfluß sich vermindert hatte, nicht edel genug, um in der Ruhe des Staates auch die ihrige zu finden. hatte die Macht der Leidenschaften und der alle Bande auflosenden Entzwepungen das Andenken an das geflossene Bürgerblut und an die Bersuche des Frangosischen Cabinets, Berfoir auf Rosten der Mur zu gerne eignet Stadt Genf empor zu heben, ausgelöscht. man sich, ohne die Folgen zu bedenken, unter gunftiger gewordenen Umftanden, fruber befeffene Borrechte wieder zu. bedachte nicht das Glud der feit zwolf Jahren genoffenen Ruhe. Die Parten, welche auf ausschließlichen Besit der Regierung Ansprüche machte, hatte sich die Gunft des Staatsministers Ber= gennes erworben, von ihr begünstigt auch die Natifs Gehor, ben bemfelben gefunden. Burich und Bern bedeuteten am Ende des Jahres 1779 dem Frangosischen Bothschafter, man sehe die Einmischung Frankreichs als etwas Voreiliges an. Gine Me= diation könne nicht Statt haben, bevor irgend ein Genferscher Staatskörper (corps d'état) sie anrufe. Im Januar 1780 weis gerte sich die Burgerschaft, die Syndics aus benjenigen zu mah= len, welche die Räthe, wie bisher, ihr vorgeschlagen hatten. Ein drohendes Schreiben des Frangofischen Staatsministers, welches der Syndic, an den es gerichtet war, nur vorlesen, nicht aber aus der Sand geben durfte, verfehlte feinen 3med, und veran= laßte die irrige Bermuthung, der Minister handle ohne Biffen Der Minister schlug den Cantonen Burich und des Röniges. Bern vor, ben Genfern eine Berfaffung zu geben. Sie ant= worteten, dieß fen nicht das Amt der Gewährleifter. Gleichwohl

vief nun die von Wergennes begünstigte Partey, die nur wenige hundert Glieder zählte, die Dazwischenkunft der Gewährleister an. Dieß, und die auf das Begehren des Französischen Geschäftsträgers erfolgte Entlassung des General=Procurator du Roverrai veranlaste am 5 Februar 1781 einen Aufstand der Bürgerschaft (prise d'armes.) Man entwassnete die Natist, war aber klug genug, ihnen, um sie für sich zu gewinnen, die bisher genossenen Bortheile auß neue zuzusichern. Es erfolgte eine Ueberzinkunft, welche man das Edict vom 10 Februar 1781 nannte. Die Gewährleister, deren Dazwischenkunft die Bürgerschaft nicht zugeben wollte, erklärten bennoch das Vorgegangene sur ungülztig, weil es durch die Wassen abgezwungen worden sey, und sos bald der Rath davon unterrichtet und der Unterstützung Frankzreichs versicheet war, versagte auch er die Vollziehung.

Gang Europa richtete feine Blide auf Genf. Friederich der Große war, wie feine Correspondenz wiederhohlte Beweise dafür enthält, nicht ohne Mistrauen über Frankreiche Absichten gegen diese Stadt. Er, der am Ende der Sechziger=Jahre Theilnahme für die Sache der Repräsentanten gezeigt hatte, war jest als Greis untubig über die Bendung, welche die Genferschen Un= gelegenheiten genommen hatten. Mus den Genferschen Rathe= Acten vom 29 Januar 1781 vernimmt man, daß er im ver= flossenen December den Professor Prevost zu sich berief, und ihm sein Bedauern bezeugte, daß Genf immer ein Raub der Bwietracht fen, und ihn aufgefordert, an einen Freund seine Ermahnungen zu bruderlichen Gefinnungen, zum Geifte ber Ordnung und zur Subordination gegen die Vorsteher des Staates gelangen zu laffen. Im März fdyrieb ber Konig felbst an ben Rath, bezeugte ihm Wohlwollen, Achtung und Theilnahme an dem Schicksale ber Republit, und am Ende des Jahres erinnerte er den Rath an die besondere Theilnahme, die er immer für eine Stadt bezeigte, welche fo viele ausgezeichnete, gemeinnütige Männer hervor gebracht habe, und noch andere Berdienste besitze. Der Frangofische Bothschafter ließ die zu Genf eingetroffenen

Gefandten von Burich und Bern handeln, um je nach Befchaf= fenheit des Erfolges feine Entscheidung zu geben, mittler ftillten die Bewegung; aber die Garantie und Frankreich hinderten fie, die entgegen tommenden Gefinnungen ber Burger fur eine Ausgleichung zu benuten. Gie verließen Genf in einer scheinbaren Rube, auf deren Dauer man nicht hoffen konnte, und begaben fich, auf die Ginladung des Ministers, nach Go= lothurn, wo das gemäßigte Benehmen des Bothichafters, Polignac, neuen Soffnungen zu einer Aussöhnung um so viel eber Raum gab, als die Bewegungen im Cantone Freyburg nicht nur die Genferschen, sondern auch die eidegenöffischen Magistraten beunruhigten; aber die Forderung des Ministere, die Genfer mochten die Wahlgesete suspendiren, vernichtete die Soffnungen ber Freunde des Friedens. Die Burgerversammlung verwarf fie, und der erbitterte Minister bewog nun Ludwig XVI zu erkläs ren, er sage sich von den Berpflichtungen der Gewährleistung los, und überlaffe ben benden Cantonen die Sorge für ihre Erful= lung; allein diefe folgten bem Bepfpiele des Königes nach. Bu Berfoir trafen wieder Frangosische Truppen ein. Bon den Parteven hing es ab, die Selbstsländigkeit durch die Aufopferung von Anmaffungen zu erhalten und die Ruhe herzustellen; aber man unterhandelte ohne Radigiebigkeit; die Ginen wollten niemand neben, die Andern niemand über fich bulden. 1782 wie= fen die Bürger den Rathebothen nach Saufe, der, dem Berkom= men gemäß, sie zu der allgemeinen Berfammlung einladen follte, mit dem Bedeuten, man bedürfe dazu feiner nicht. Mur den Son= bics wollten fie in der Berfammlung einen Borrang gestatten. Mit den Waffen in der Hand, doch nicht ohne Mäßigung, for= derten sie die Bollziehung der gutgeheißenen Gefege; der Magi= strat hingegen weigerte sich.

Plötlich ergriffen am 9 und 10 April 1782 die Unzufriedenen die Waffen, und der größere Theil der Einwohner schlug sich zu ihnen. Sie können nicht und wollen nicht, rief man in den Straßen, bemächtigte sich der Thore, besetzte das Nathhaus, und entwaff=

nete nach einigen Thätlichkeiten die starke Befatung, die mit Handgranaten versehen war. Einige Personen verloren durch Flinetenschüsse das Leben; unter ihnen eine zwey und achtzigjährige Frau, Saladin-Grenus, deren schwaches Gehör sie den Ruf, man sollte sich vom Fenster entsernen, nicht hatte verstehen lassen. Man belegte mehrere Rathsglieder als Geißeln mit Arrest, und erneuerte am 12 deganzen Rath, so daß neben den vier Syndics aus dem kleinen Nathe nur zwolf, aus dem großen hundert und vier Glieder beybehalten, die übrigen Plaße aber mit nachgiebigern, der Bürgerschaft gefälligern Männern besetht wurden; die Leiztung der wichtigern Geschäfte wurde einem so geheißenen Sichers heitsausschusse übertragen, der, unter dem Vorsitze des 1780 mit der Syndicswürde bekleidet gewesenen Julien Dentand, aus fünfzehn Gliedern bestand und die meisten Angelegenheiten besorgte. Wiele von der Partey der Räthe verließen die Stadt.

Bergennes scheint diese Entwickelung erwartet zu haben, und er konnte dieß um so viel mehr, weil nur zu häusige Erfahrungen zeigen, daß in Zeiten von Gährungen heftige Gemnther, auch unter den miklichsten Umständen, Klugheit und Mäßigung sur Schwäche ansehen, und lieber Alles auf das Spiel seten, als daß sie versuchen, durch einige Ausopferungen das Wesentliche, und wenigstens die Aussicht zu retten, unter günstigen Umstänzeden die Unbill des Schicksgle wieder zu vergüten.

um seinen Plan vollständig zu erreichen, hatte sich Bergennes mit dem Turinerhose in Verbindung gesett. Im May näherten sich Truppen bender Mächte dem Genferschen Sediethe.
Die Zusuhr wurde gehemmt, und eine Einschließung der ganzen
Landseite angeordnet. Bern glaubte, ungeachtet seines Mücktrit=
tes, von der Gewährleistung dieser Erscheinung eines Heerhaufens der-benden benachbarten Kronen und ihrer Aufstellung vor
der verbündeten Stadt, welche man seit Jahrhunderten als einen
Schlüssel der Eidsgenossenschaft betrachtet hatte, nicht ruhig zusehen zu können, und es zog ebenfalls eine Truppenabtheilung
auf seiner welschen Grenze zusammen; das entferntere Zürich

hingegen beharete auf seinem Entschlusse, sich nicht mehr in die. Angelegenheiten der unbelehrbaren Stadt zu mischen. Bald for= derte der Frangofische Anführer Marquis von Jaucsurt den Bernerschen zur Mitwirfung auf, und Been glaubte, sich dieser Gin= ladung nicht entziehen zu können. Die Dauer des ungewissen drohenden Berhaltniffes, bey welchem wenig Soffnung vorhan= den war, die fid häufenben Besorgnisse zu zerstreuch fcwachte den Muth der Repräsentanten, die laut ausgesprochen Batten, eber unter ben Trümmern Genfe zu Grunde zu gehen, als fich Alls am 29 Juni die Anführer der Truppen der zu ergeben. drep Friede gebiethenden Mächte, wie man fie nannte, die Stadt zur Uebergabe aufforderten, waren die entmuthigten Anführer fchon dazu bereit; aber aus Furcht vor der Entruftung der aufgeregten Menge magten fie es nicht, diefer die Unterwerfung vorzuschlagen, weil zuerst noch die Mehrheit der Bürger zur Ber= Als auch die Bemühungen ber theidigung entschlossen war. Geiftlichfeit und anderer Perfonen fruchtlos blieben, fo murbe jum vierten ober fünften Mahle um Aufschub gebethen, und die= fes von den Belagerern bewilligt; allein diefe festen mittlerweile ihre Arbeiten ungehindert fo fort, bag die des Rrieges tundigen Anführer in ber Stadt endlich felbst teine Bertheidigung mehr Unardie herrschte; Wormurfe verfolgten die möglich fanden. Häupter der Bolksbewegung; ben Ratife und Sabitanten wollte man nicht gestatten, über bie Frage der Uebergabe mitzustimmen. Durch die größten Unftrengungen brachte man es endlich dabin, daß nicht die Bürgerversammlungen, sondern Ausschüsse abstimmen Schnell wurden diese noch fpat in der Racht zusammen Auch hier erklärte fich zuerst noch die Mehrheit für die Bertheidigung. Geistlicher und weltlicher Ginfluß und das Befinden der Rriegeerfahrenen murde zu Sulfe gerufen. stimmten mit gezogenen Degen, und endlich entschied eine Mehr= heit von fechezehn Stimmen für die Uebergabe. Die Geißeln wurden in Frenheit gefest, um fie der Buth der Erbitterten Biele von den lettern schossen ihre Gewehre von zu entziehen.

den Ballen les, zerschlugen biefelben, oder warfen ste in das Baffer.

Ungewiß über den Ausgang Diefes tobenben Lerms ftanden Die Belagerer unter den Waffen, obgleich fcon eine Stunde nach Mitteenacht bie Kunde des Beschlusses bey ihnen einge= troffen war. Dentand, Claviere, du Roveray, Chauvet und un= gefähr zwanzig Andere retteten fich noch vor dem Unbruche bes Tages zu Schiffe, und Flintenschüsse verfolgten sie, ben Morgen des 2 Juli rudten zuerft die Berner, bann bie Piemonteser, endlich die Franzosen ohne Widerstandein. aus Furcht, noch mehr aber aus Wehmuth und Berzweifelung verließen mehr als taufend Einwohner die Stadt; Wiele davon begaben fich nach Irland; Ginige ließen fich, von Raifer Joseph . begünstigt , zu Couftang nieder. Die Bezwinger festen die alten Mathe wieder ein, legten eine farte Befagung in die Stadt. Mehrere aus den Repräsentanten wurden für immer, andere auf eine bestimmte Beit verbannt, die Burgerfchaft entwaffnet, und Natife fo gehoben, daß bie Bürgerschaft allen Ginfluß und Die meisten ihrer langst hergebrachten Rechte verlor. Gine neue Staatsform wurde unter dem Nahmen eines Reglements entwor= fen , und als sie am 21 November angenommen werden follte, konnte man taum fünfhundert Burger Busammen bringen; benn bie Theilnehmer an den vorhergegangenen Bewegungen wurden ausgeschlossen; aber auch so stimmten noch hundert und drepzehn gegen die Bernichtung ber fo lange vertheibigten Frenheit.

Die Ausführlichkeit und Aengstlichkeit, womit sich das Regelement nach Festsexung mehrerer sehr gemäßigten Bestimmun= gen über Gegenstände ausdrückt, welche in einer Verfassungs= Urkunde kaum berührt werden sollten, beweisen den hohen Grad der gegenseitigen Spannung, und tragen das Gepräge der Une haltbarkeit. Das Reglement verdient daher ganz gelesen zu wereden; dasselbe nennt die Syndics, den kleinen, sechziger und großen Rath und die Bürgergemeine die verschiedenen Stände des Staates. Die Syndics wurden, kraft desselben, nur aus dem

Pleinen, die Glieder des fleinen und des Sechziger=Rathes nur aus dem großen gewählt. Die Souverainitat tam teinem der benannten Stände ausschließend zu; die Burgergemeine, allein bildete ben fouverainen Rath. Die gesetgebende Gewalt, bas Recht, Auflagen zu bestimmen, Rrieg, Frieden und Bundniffe Bu machen, die Festungewerke zu erweitern ober gu beschrän= ten, neue Anstalten anzunehmen ober zu verwerfen, gehörte ber Burgerversammlung zu. Sie entscheidet über die Aufnahme fremder Truppen, mit Borbehalt derjenigen der dren gemahrleisten= den Machte, insofern diese zur Sandhabung alter Bertrage ge= braucht werden. Mur von den Syndics, dem kleinen und gros fen Rathe kann die Burgergemeine versammelt und etwas der= felben vorgetragen, nichts vor den großen Rath gebracht werden, als was von dem fleinen beschlossen wurde. Die Burgergemeine entscheidet ohne Berathung nur durch billigende oder verwerfende Stimmzettel. Jeder alte Syndicatritt wieder in seine Stelle ein, wenn er nicht drey Biertheile der Stimmen gegen fich bat. Der erfte Syndic darf die eingehenden Briefe nur in Gegens wart eines andern Syndics oder zweger Ratheglieder eröffnen. Mus dem nahmlichen Geschlechte konnen in dem großen Rathe nur feche Glieder figen. Wenn ein Glied bes fleinen Rathes abgeht, fo kann weder fein Sohn, noch sein Gidam oder, eine Perfon von feinem Geschlechte ihm unmittelbar nachfolgen. Die Gingebornen (natifs) genieffen aller Freyheiten des Erwerbes. Die gesellschaftlichen Berbindungen (cercles), welche sich an dem nähmlichen Orte versammelt, und politische Busammenkunfte murden, find auf immer abgeschafft; dafür werden öffentliche Raffee= häuser angeordnet. Den Kaffeewirthen ist verbothen, verschlossene Bimmer zu halten, oder zu gestatten, daß von Staatsangelegen= beiten ober den Berrichtungen der Regierung gesprochen werde. Rein Burger oder Unterthan tann, auch wenn er auf diese Gigenschaften Bergicht thate, als Minister ober Agent eines fremben Herren angesehen werden. Reine Schriften, welche die alten Streitigkeiten aufweden, oder neue hervor bringen konnten, follen

in oder außer dem Lande in den Druck gegeben werden. Die 1770 verwiesenen Natifs werden wieder zurück berufen. Gewöhns lich soll die Besatung tausend Mann stark senn; sie kann von dem großen Rathe auf zwölfhundert erhöhet, oder auf achthuns dert vermindert werden. Sie schwört der Republik den Eid der Treue, dem großen und dem Kriegsrathe Gehorsam; der Obersk und der Major müssen Ausländer senn; in der Folge können auch Genfer zu diesen Stellen gewählt werden, wenn drey Vierztheile des großen Rathes dazu stimmen. — Verschiedene Auflagen wurden eingeführt. Vom Vermögen wird bis auf zehen tausend Thaler ein halber, und von demjenigen, was diesen Betrag überzsteigt, Ein von tausend bezahlt.

Die fremden Befagungen blieben bis ins zwente Jahr, und gleichwohl verzichtete Bern auf den Erfan der Roften , den es durch den Wertrag von 1584 fordern konnte. Die Reichern trugen das Meiste zu den Auflagen ben. Die Finanzen wurden gut verwaltet, und die Ginnahmen überfliegen gewöhnlich die Moch waren ben Burgern einzelne Frenheiten übrig geblieben, welche die Bürgerschaften der Schweizerischen Patri= ziat = Stadte nicht genoffen; aber sie maren in todte Formen eingehüllt, die dem lebhaften Bolte teine Ergieffungen feiner Gesinnungen gestatteten. Die geschättesten Befugnisse waren auf= gehoben, und burd ängstliche inquisitorische Anordnungen ver= kummert, deren Druck einige frepfinnigere Bestimmungen nicht Die Machthaber herrschten ungeftort; aber sie herrschten über Menschen, für deren größere Bahl kein Bater= land, keine Theilnahme und keine Liebe für dasselbe mehr vor= handen, die Regierung hingegen ein Gegenstand des bitter= sten Sasses, und denen jede Aussicht auf eine Beranderung will= Fommen war. Bergeblich suchte die Regierung, durch zweckmäßige Berwaltung, gute Juftig, burch Unterflügung der Thatigfeit und des Kunfifleifes die Buneigung zu gewinnen. Die sich mundig fühlende Burgerschaft wollte sich nicht mit einer Bormundschaft versöhnen, die durch fremde Gewalt aufgestellt, und

durch gedungene Rrieger, deren Bahl sich der Hälfte der Burger näherte, unterstützt war; in demjenigen, was die Obrigkeit lei=
stete, erblickte sie nur Pflichterfüllung, nicht aber Ersat für das Wertorene. Gleichwohl glaubte Bergennes, ein festes Gebäude aufgeführt zu haben, und von den wohlwollenden Absichten Lud= wigs XVI zeugte die in der Garantie ausgesprochene Unabhänzgigkeit Genfs, und die der Stadt in Kriegszeiten zugesicherte Neutralität. Aber in den erstorbenen Körper kehrte keine Lebens= wärme zurück.

Bie abhängig und ängstlich die Lage einer Regierung wird, die durch fremde Waffen ihre Herrschaft behauptet, und welcher Rleinmuth gewöhnlich bey einer folden vorherricht, zeigen folgende furze Angaben aus den Rathe-Acten. Schon am 8 Juli 1782 fagen diese: "Ungerne gibt ber Rath (le Conseil defere avec peine) dem Begehren der Herren von Jaucourt, de la Marmora, Steiger und von Battenwyl in Beziehung auf die Errichtung eines Schauspieles \*) nach, weil die neuesten Greignisse viel Un= muth bey einer Partey, eine allgemeine Trauer über die Repu= blik verursacht, und das Aufhören der Gewerbe viel Elend veranlaßt hatte." Den 9 Movember wurde beschloffen, die Feper der Eskalade sollte in diesem Jahre nicht Statt haben. **1785** wurden die Predigten zum Andenken derfelben, und endlich im Movember die Feper selbst aufgehoben. Nachdem zuerst war an= getragen worden, fünf mit dem Savonischen Bappenschilde gezierte Ranonen, welche die Genfer einft in den Tagen ihres Ruhmes den Savopern abgenommen hatten, dem Könige von Sardinien zurud zu geben, wurde, um die Magregel gang politisch einzukleiden, im November 1782 beschlossen, jeder der drep Mächte anzuhiethen, fünf Kanonen für sich auszuwählen. Marquis von Jaucourt außerte hierauf den Bunfch, man mochte den Werth davon auf öffentliche 3wede verwenden, und die Ber-

<sup>(\*)</sup> Das Shaufpiel follte die republifanischen Gefinnungen er-

nerischen Bevollmächtigten antworteten auf eben diese Weise. Der König von Sardinien nahm die fünf Stücke an, welche ihm waren zugedacht worden. — Der Rath bath sich die Bildenisse der Bevollmächtigten aus. Sie versprachen dieselben; allein jest glaubte man, daben nicht siehen bleiben zu dürsen. Auf Umwegen suchte man um dasjenige des Staatsministers von Bergennes, und um dasjenige des Sardinischen Ministers, Grasfen von Perron, an. Eine Art von Hoftrauer stellt der Beschluß vom 10 December 1784 durch die Berordnung auf, das das Schauspiel von dem Tode eines Ratheherren bis zu dessen Begräbniß geschlossen sehn sollte. — Capitulirend, doch aber noch mit Rettung republikanischer Gefühle, wurde im November 1785 dem Ratheherrn Micheli als Ausnahme gestattet, den Französischen Berdienstorden zu tragen, mit, der Bestimmung, er soll abtreten, wenn Französische Angelegenheiten verhandelt werden.

Die Stadt Stein, welche, ohne dem Buricherifden Innungs= Bwange oder beffen kaufmannischen Monopolien unterworfen zu fenn, mit großen Munizipal=Rechten unter deffen Landeshoheit fiand, erinnerte fich immer noch ihrer frühern Reicheunmittelbar= Sie glaubte, Preußische Werbung erlauben zu dürfen, Peit. da die Buricherischen Landesgesetze diese nur für die capitulirten Regimenter in Frankreich und Solland gestatteten. Dieg ver= anlaste die Stadt zu einigen halbofficiellen Schritten ben Desterteichischen Behörden, und zur Berufung auf alte Rechte, die durch den Uebergang unter Burichs Herrschaft nicht aufgelöst Nach mehrern gegenseitigen Erklärungen beschloß am 27 November 1783 Burichs großer Rath: 1. Bu Stein follten keine Werbungen ohne sein Wissen und seine Bewilligung vor= gehen. 2. Ben ben jährlichen Suldigungen ber Burger follte ber Worbehalt " des Reichs Chre" aus ben Giben weggelaffen, und diese dagegen nach ber Worschrift von 1668 geleiftet werden, welche feit geraumer Beit war außer Acht gelaffen worden , und nunmehr aufs neue befräftigt wurde. 3. Stein follte fich nicht mehr um die faiferliche Bestätigung feiner Privilegien bewerben.

Die benden letten Puntte waren eine Folge der ftaaterechtli= chen Stellung, welche die Gidegenoffen feit dem Westphälischen Frieden, vornähmlich Burich und Bern während des Toggen= burger=Rrieges gegen den Raifer und das Reich behauptet hat= Stein zögerte, gab keine gang bestimmte Antwort. Un= ruhige Bewegungen erfolgten, und die Burger, welche Burich gehorden wollten, wurden bedroht. Endlich ließ Burich am 8 März 1784 die Stadt durch einige hundert Mann beseten, welche keinen Widerstand fanden, und bis am 24 April daselbst verblieben. Die Stadt mußte 10,000 Bulden an die Roften bezah= Der Burgermeister Wing wurde auf gehn Jahre gur Ge= fangenschaft verurtheilt; der Gerichtschreiber Wing ben einem Holländischen Kaufmanne in Surinam untergebracht. Mehrere Ratheglieder und Burger wurden mit geringern Strafen belegt, und durch ein gemäßigtes Berfahren die Rube fo bergestellt, daß mahrend ber wiederhohlten Bolfsbewegungen, welche ber eidegenössischen Staatsumwälzung vorher gingen, die Stadt Stein ruhig und Burich zugethan blieb, bis eine neue Berfaffung fie einem andern Cantone gutheilte. Der bestrafte Jung= ling machte in dem fremden Belttheile fein Glud, kehrte in fein Baterland zurud, und der Canton Schafhausen, dem jest Stein angehört, erhob ihn zu öffentlichen Chrenfiellen.

Einzelne gebildete und vaterländisch gesinnte Männer in Grausbunden verbreiteten durch Wort und Schrift, durch Anlegung von Bibliotheken und Lehranstalten, durch gelehrte und gemeins nütige Verbindungen einzelne Lichtstrahlen bet einem Bolke, das mehr als manches andere reich an Edelsteinen ist, die nur der Politur bedürfen, um zu glänzen. Auf einer fehr niedrisgen Stufe stand die Bildung der Ratholischen, und wenig besser war diesenige der Reformirten, deren Geistliche und Lehster bet, der ärmlichsten Besoldung und gänzlicher Abhängigkeit von ihren Gemeinen kaum das Nothdürftigste leisten konnten. Dieser Mangel geistiger Bildung erzeugte Secten, und ihr starztes Benehmen ersuhr hinwiederum die Versolgung der Orthodoxen.

Cultur und Erwerb gediehen so wenig, daß man in verschiedes nen Gegenden eine Berminderung ber Bevölkerung wahrnahm.

Jene Behauptung, die beste Staatsform sep diejenige, welche am besten verwaltet wird, ist noch schlimmer, als wenn man fagen wollte, das beste Fahrzeug sen dasjenige, an welchem der beste Steuermann ftebe. Gine schlechte Berfassung schlechte Regenten, und verderbt das Wolf selbst. -Immer blieb die in mehrern Zweigen zahlreich sich ausbreitende Familie von Salis die angesehenste in Rhatien. Größten Theils dem Interesse Frankreiche zugethan, wurde sie durch Offizierstellen und Gnadengehalte belohnt. Ulpsses von Salis = Marschlins erhielt 'fogar das Amt eines Französischen Geschäftsträgers in seinem Waterlande-mit dem Titel Minister, und man duldete es, daß der durch Talente und Berbindungen einflußreiche Mann diefe dem Baterlande so gefährliche Stellung behaupte. — Durch wirkliche Verdienste und bedeutende Vorschüffe an die Bedürfnisse des Landes hatte diese Familie seit dem Anfange des Jahrhun= derts die Pacht der Bolle erhalten, und das Handelshaus Salis-Magner bezahlte jährlich für diefelbe 12,000—16,000 Gulden. Schon lange hatte von der einen Seite Eifersucht gegen einen hoch sich empor hebenden Nahmen, von der andern das Bestreben, das zerrüttete, in Rechtlosigkeit versunkene Land zer Gesetlichkeit zurud zu führen, ein Busammenwirken fehr verschiedener Men= schen veranlaßt. Einige Mahle wurde die Bollpacht durch ans dere Bewerber gesteigert, und 1787 both das Haus Bavier 60,000 Gulden, mit der Werpflichtung, Rechnung abzulegen, und Die bisherigen größere Bortheile dem Staate zu überlaffen. Pachter bothen keine höhere Summe; aber Familien=Ginfluß und die Furcht vor einem Ausbruche des öffentlichen Unwillens bewirkten eine Annäherung, durch welche sowohl die bisherigen Pachter, als die neuen Bewerber je fünf Jahre lang die Wortheile der Padit genießen follten; aber nicht ohne Bitterkeit bisherige Theilhaber den lange genossenen verloren viele Bortheil.

In Beltlin betrug die Grundsteuer taum 1000 Gutben ; die Bolle, an welche die Eingebornen nur wenig beptrugen, 5000 bis 6000 Gulben; zwey Drittheile der übrigen Gintunfte bezogen die Beamten, und nur Gin Drittheil fiel in die Staats: Caffe. Mißbräuche in der Rechtspflege und in der nbrigen Berwaltung durch Bedrudungen und Begunstigungen übertrafen noch weit diejenigen in den gemeinen Herrschaften der Schweizer. mächtigte Abgeordnete entschieden unwiderruflich. Je unabhan= giger und ungebundener ein Bolt in fich felbst ift, besto untaug= licher wird es, Andere recht zu regieren. Baptistin von Salis hatte 1783 den Worschlag gemacht, das Weltlin um 943,000 Gulden zu veräußern, doch ohne einen Käufer zu nennen. ließ die Denkschrift zu Chur durch den Scharfrichter verbrennen, und Ginige wollten den Berfasser mit dem Tode bestrafen. Ohne Scheu fuhren die herrschenden Gemeinen fort, Beamtungen gu verkaufen. Die Schändlichkeit wurde in der öffentlichen Meinung Familien und Genossenschaften verbanden sich zum zum Rechte. Anfaufe und zur Wiedervermäckelung, und man führte öffentliche Prozesse über ben schändlichen Gewinn. So groß wird die Macht der Gewohnheit und das allgemeine Berderben, wenn ein Mahl grobe Mißbräuche sich festgeset haben, daß, gleiche wie in Gestanten Leute, die in andern Beziehungen zu den Rechtlichen und Gebildeten gezählt werden, an dem Sclaven= Sandel und an den Bedrudungen diefer Ungludlichen Eheil neh= men, oder wie noch heut zu Sage Regierungen öffentliche Lotte= rien und Spielhäuser privilegiren, eben fo damahle Manner von Bildung zu jenen Abscheulichkeiten sich verierten. Beder Ge= hör noch Abhülfe fanden bey dem Herrschervolke die von den Pächtern des Rechtes Miedergetretenen, und so wandten sich diese 1787 an den Raifer, den Beherrscher von Mailand, als Ge= währleister der Berträge; doch beschwerten sie sich nicht nur über den Berkauf der Beamtungen und des Rechtes, sondern auch, daß Calvinisten im Lande sich festseten, und forderten ihre Die Angeklagten beriefen bagegen sich auf die Entfernung.

Begünstigungen, welche die letten Berträge einigen Familien gewährten, auf Toleranz und Menschlichkeit.

Indes die katholischen Fürsten sich gegen Rom in ein unabs hängigeres Verhältniß zu setzen suchten, und die Republik Vernedig mehr als ein Mahl mit Entschlossenheit ihre Rechte gegen dasselbe behauptete, gaben die Eidsgenossen jene kirchliche Freysheit immer mehr auf, die ihre Ahnen durch bloßen sessen Willen so behauptet hatten, daß die Eurie sich mit den Worten trössete: Bisogna lasciar ai Suizzeri i loro usi ed abusi \*).

Die beständige Runtiatur, welche man als einen Beweis der Achtung und des Butrauens des papftlichen Hofes angepriefen hatte, wurde zuerst ein Auffeher, bald ein Mitregent, und endlich in vielen Dingen ein Gebiether, und eignete fich einen um fich greifenden unabhängigen Gerichtezwang zu, von welchem die einheimischen Geistlichen in dem Widerstande gegen die Staatsgewalt bestärkt wurden. Zwar kann es Pflicht für den Geistlichen werden und Ghre ihm bringen, daß er in Fällen, wo die Borsteher des Staates entweder in ihrem Privatleben auffallendes, öffentliches Mergerniß und verderbliches Bepfpiel geben, oder in öffentlicher Stellung Rechte, Gesetze und Pflich= verlegen, als Lehrer und Erinnerer mit Burde ernfte, frene Worte der Ruge und Bestrafung ausspreche; aber wenn er zu offenem Widerstande gegen die Gewalt des Staates mit= wirkt, so handelt er seinem Berufe gerade entgegen. Das Ver= derbliche des Rampfes mit einer sich unabhängig glaubenden Gewalt zeigt der Udligensweiler-Sandel. Doch ging Luzern, meil die öffentliche Meinung und das Zutrauen des Bolkes sich nicht iere machen ließ, unerschüttert aus dieser Reibung hervor.

So wünschbar eine anständige Feper der dem Gottesdienste gewidmeten Zeit ist, eben so muß es wünschbar werden, daß in einem Lande, wo mußige Fepertage sich häufen, die öffentlichen

<sup>(\*)</sup> Man muß den Schweizern ihre Gebräuche und Migbranche laffen.

1

Bolkefreuden auf diese verlegt werden, damit nicht noch Schlim= meres im Berborgenen die geschäftlofen Stunden ausfülle, oder vollends die einer nühlichen Thätigkeit übrig gebliebenen Tage bazu verwandt werden muffen. — Am 12 August 1725 war die Kirchweih zu Udligensweil. Schon vorher hatte der dortige Pfarrer Andermatt, geburtig von Baar, fich gegen den Landvogt geaußert, es wurde beffer fenn, das Tangen nicht zu gestatten; allein der Landvogt bezog sich auf das Herkommen, und daß er ohne ein allgemeines Berboth ber Obrigkeit dieß nicht verbiethen konnte. Er erlaubte das Tanzen am Rirchweihfeste und auf den 16, oder den Sag der fogeheißenen Rachfirchweih. Um 15 verboth der Pfarrer dieß auf den folgenden Tag ben chrifts Der Wirth,. bem fur feine Bubereitungen lichem Gehorfam. bange war, bath umfonst ben Pfarrer um Rachficht. Der Landvogt Mohr trug dem Wirthe auf, dem Pfarrer anzuzeigen, wenn am 16 nicht getanzt werden konnte; wurde er einen andern Sag bazu bestimmen, ohne ben Pfarrer defiwegen zu befragen. erbitterte sich gegenseitig. Der Landvogt bestätigte die Bewil= ligung des Tanzens, und erklärte dem Pfarrer, dief fen eine weltliche Sache, und er konne fein Anfehen durch den Widerfpruch nicht schwächen laffen. Durch nachdruckliche und ange= meffene Belehrungen über das Uebermaß der Berftreuungen hatte der Pfarrer ben Manchen Gutes wirken konnen; allein er zog es vor, fich in öffentlichen Widerspruch gegen die obrigkeitliche Behörde zu feten. Um 16 zeigte der Pfarrer nach dem Gottes= dienste dem Wolke an, er könne nun das Sacrament nicht ausstellen, wie er die Absicht gehabt habe, weil man das Tanzen vorziehe, und hieß fie fünf Unfer Bater und Ave Maria bethen. Der Walbel verlas die Bewilligung. Des Nachmittags wurde ohne Ausgelassenheit getanzt, und der Pfarrer zeichnete die Sanzenden auf. Sonntage ben 19, ale bas Evangelium von ben gehn Ausfätigen verlefen mar, fagte der Pfarrer, es fen nöthig, bieß noch ein Mahl zu thun, verglich die Aussatigen mit benjenigen, welche getanzt hatten, und machte von ben Worten:

"Beige dich dem Priefter" die Anwendung, sie sollten die schwere Sunde ihres Ungehorfams anderswo' beichten und ihm die Beicht. gettel bringen, mit der lauten Debenbemertung, ihm tomme es gu, auch während der Woche das Tangen zu gestatten oder zu verbiethen; man könne nun in die Stadt geben und über ihn lugen. Die Obrigkeit, welche sich noch leicht erinnern konnte, daß Priester, die 1712 zu Beförderung der Unruhen bengetragen hatten, ohne Buthun ihrer geistlichen Obern waren zurecht gewies fen worden, trug dem Schultheißen Durler auf, den Landvogt und den Pfarrer über das Vorgegangene zu vernehmen. 26 feste der Pfarrer benjenigen, welche noch teinen Beichtzettel gebracht hatten, eine lette Frist bis zum Abende des 27, nach deren Abfluß er den Widerspenstigen die heiligen Sacramente verfagen werbe. Der Rath beschloß, bem Pfarrer einen Berweis zu geben, ihn zu einem anständigern und vorsichtigern Benehmen zu ermahnen. Um bieg in gefälligere Formen ein= zukleiden, forderte er die Stellung des Pfarrers vor dem bifchöf= lichen Commiffar; allein dieser protestirte und bezog sich auf die Immunitat der Geiftlichen, welche feine Stellung geftatte. Gegen widerhohlte Borladungen vor den Rath und Sun= dert, unter Androhung der Berbannung, entschuldigte sich Berboth seiner geistlichen Pfarrer durch das und erklärte fich baburch als der Untergebene eines außer dem Staate liegenden Staates. Der Rath fand nun weber Geld, noch Fregheit oder andere ähnliche Strafen, sondern die Berbannung angemeffen, und geboth dem Pfarrer, diefe binnen vier und zwanzig Stunden zu befolgen, widrigenfalls er über die Grenzen gebracht werden follte, und die Capuziner wurden ein= geladen, den Gottesdienst zu Udligensweil zu beforgen.

Moch hatte der Nuntius Passionei sich nicht öffentlich geäuset. Allein unterm 30 September erklärte der Bischof von Constanz sein Befremden über Vorladung und Verkannung, fordette die Wiedereinsetung des Pfarrers, und sprach die Erörterung des Falles für das bischösliche Consisterium als die einzige zustänz

dige Behörde an. Der Rath antwortete, er konne die immer ausgeübten Souverainitätsrechte des Staates nicht stören lassen, und wies die Gemeine, welche das Collaturrecht besaß, an, einen andern Pfarrer zu wählen. Den hierauf gewählten Pfarrer Müller wollten weder der Commissar, noch der Bischof anerkennen, und der letztere drohete, gegen diesen alle canonica remedia anzuwenden. Die Fortsetzung des Briefwechsels diente nur, die Empsindlichkeit zu vermehren.

Unverfehens änderte der Nuntius das bisher wenigstens scheinbar beobachtete ruhige Berfahren. Am 23 Detober, zwey Stunden vor Anbruch des Tages, verreiste er von Lugern nach Alterf, und ließ nach feiner Abreife dem Umtefchultheißen einige Beilen von feiner Sand zustellen, worin er die Berlegung der firchlichen Immunitaten und einen Befehl des heiligen Baters Aus Altorf führte er als die Urfachen seiner Abreise angab. bittere Rlagen gegen alle katholischen Orte, welchen Luzern die fdinelle Abreife und die erfahrenen Gingriffe in feine Befugniffe unverzüglich anzeigte, und sich ihre bundesmäßige Rulfe vorläufig 'ausbath. Der Bischof schrieb nun, der Pfarrer wäre nicht ein Mahl befugt gewesen, auf die geistlichen Frenheiten zu verzich= ten; die bischöfliche Gerichtsbarkeit fen von Christus eingesett, von Raisern bestätigt , u. f. f. Der Rath antwortete dem Bi= fchofe am 9 Movember, die aus Milde von Raisern und Königen der Geiftlichkeit vergonnte Befrepung vom Weltlichen konne nie zum Untergange weltlicher Herrschaft ausgedehnt werden. Gegen ben Papft beschwerte sich der große Rath über die Entfernung bes Muntius, fein Benehmen und feine entstellenden Berichte. -Die angetragene Vermittelung der katholischen Orte verbath sich Luzern; als aber der Pfarrer Andermatt aus Rugnacht am Bier= waldstätter : See eine von Constanz hergekommene, und für Lu= zern nachtheilige Darftellung verbreitete, erließ der Rath eine andere nach seinem Gesichtspunkte, zeigte, wohin es kommen wurde, wenn eine Landesobrigfeit einen Ginwohner, der fich weigere, vor ihr zu erscheinen, nicht entfernen tonnte. Der Bi-

fcof behauptete bagegen, durch die Weihungen hören die Geiftlichen auf, Unterthanen zu seyn; die katholische Welt werde durch zwen Tribunalien, das geiftliche und das weltliche, beherrscht, u. f. f. Würdig antwortete Luzern, der Umfang sei= nes Gebiethes fey nicht groß; aber das Recht feines Staates bem der Könige gleich. Jest wollte der Muntius als Bermitt= ler zwischen Lugern und bem Bischofe auftreten; allein zur nabm= lichen Zeit geboth er allen Beichtvätern eines unter dem Bischofe ftehenden Klosters det Stadt, die Lossprechung Benen zu verweigern, welche gegen geiftliche Immunitaten gefündigt hatten; und als die Runde verschiedener geistlicher Ginwirkungen sich verbreitete, verband fich der große Rath durch einen Gid, feine alten Rechte zu behaupten, fich weder durch Drohungen und firch= lichen Bann, noch durch Geld babon abhalten zu laffen; die drey großen Triebfedern der Furcht, des Aberglaubens und der Sabsucht follten fie nie erfcuttern.

Der alte, irre geleitete Papft Benedict XIII, ber die Bulle Unigenitus gegeben, und Gregor VII in die Bahl der Beiligen verset hatte, bezeugte im Januar 1726 in einem Breve der Obrigkeit von Luzern seine ganze Mißbilligung, erklärte ihr Benehmen gegen den geliebten Sohn, Christian Leonz Andermatt und die von dem Rathe eingegangene eidliche Berpflich= tung für ein des Fluches wurdiges Unternehmen. Der Runtius habe auf seinen Befehl sich entfernt, und seinen amtlichen Gis nach Altorf verlegt. Mit Anstand, aber ohne feinem Rechte zu entsagen, antwortete der große Rath. Passionei beschränkte zwar feine Thätigkeit im Lande selbst; aber er hörte nicht auf, die Obrigkeit von Luzern ben dem Papste des Ungehorfams zu beschuldigen, und andere Geistliche unterftutten ihn. Der Papst ernannte einen aus Cardinalen bestehenden Ausschuß. Gein Befinden war gang gegen das Lugernische Berfahren. Er trug auf Biedereinsetzung des Pfarrers Undermatt, und wenn diese verweigert werden follte, auf Anwendung der firchlichen Strafen Standhaft erneuerten Rath und Sundert eidlich ihre einan.

gegangenen Beschlüsse und Verpflichtungen. Um 29 März 1726 versicherte die versammelte Bürgerschaft die Obrigkeit ihrer Treue, und forderte dieselbe zur Behauptung ihrer Rechte auf, both Gut und Blut zur Unterstützung an, und diesem Seuspiele folge ten auch die Ansasen nach. Weil man über die Stimmung der Länder nicht ganz ruhig war, so wurde nicht nur das Landvolk durch seine Vorsieher von der wahren Beschäffenheit der Sache unterrichtet, sondern selbst die Stände Zürich und Bern wurden sur getreues Anssehen, und auf den Fall des Bedürsnisses um Bepstand angesucht \*). Durch die Aussorberungen einiger durch geistlichen Einstuß geleiteten Cantonsobrigkeiten sieß die Luzer-nische sich nicht zur Nachgiebigkeit bewegen.

Am 13 May hielten die katholischen Orte (Inner=Rhoden ausgenommen) eine Conferenz zu Luzern, schrieben bem Papste, sie behaupten die nähmlichen Rechte, wie Luzern, und ersuchten ihn, feinen Unwillen gegen diefen Ort aufzugeben. Reuen Aufforberungen des Papstes unterwarf Lugern sich nicht. Die Berwendung des Frangofischen Hofeshielt ein in Bereitschaft liegendes "Interdict ab, und der Papst gab endlich zu, die Pfarrer konnten zwar nicht unmittelbar, doch aber durch ben bischöflichen Commiffar ad audiendum verbum principis vorberufen werden. Geistliche soll= ten nicht verbannt, doch moge ihnen im Falle der Strafbarkeit verbothen werden, bas Luzernische Gebieth nicht mehr zu betre= Einige Ausdrucke, welche Rom miffielen, mußte die ten. Staats-Canzelen auf sich nehmen, und statt der Bahl des Pfarrers Müller eine andere vorgenommen werden. Undermatt blieb verbannt und erhielt zu Constanz eine Chorherrenstelle, und die Bestallung als protonotarius apostolicus. - Am 19 November 1727 wurde der Commissar, Chorherr Risler, selbst vorgeladen, um sich liber sein Benehmen zu entschuldigen. Dieß geschah. Durch die Gebitterung des Runtius tam die Sache im folgen=

<sup>(\*)</sup> Bepden Regierungen zeigte Luzern Die Beendigung Diefes Geichaftes 1727 an, und bantte ihnen fur bas getreue Aufsehen.

den Jahre aufs neue in Bewegung. Der Papft forderte noch ein Mahl die Aufhebung der Berbannung Andermatts unter Androhung des Interdictes. Schon hatte der große Rath, mit Unwillen erfüllt, befchloffen, der bereits angesetten Erneuerung des Vorromäischen Bundes in Schwyz nicht beyzuwohnen, bis der Streit wurde bengelegt fenn, als ein anderer Ginfluß mit der Mehrheit Giner Stimme ben veranderten Befchluß bewirkte, an demfelben Theil zu nehmen, doch nur wenn der Runtius nicht zugegen fenn murbe. 1731 wurde endlich bie Sache un= ter Clemens XII ohne neue Opfer der Luzerner beygelegt. Während dieses wichtigen Geschäftes trug der vortreffliche Franz Urs Balthafar zuerst als Stabtschreiber, dann als Rathsherr fehr viel zu der Behauptung der Rechte des Staates ben. - Der Muntius Paffionei verwickelte fich noch in andere Sandel, und forderte auch vergeblich von ben Benedictiner : Rloftern in der Schweiz, ihre Umtewahlen follten in feiner Gegenwart ober doch nur mit feiner Bewilligung vorgeben.

Der Bersuch eines Berbrechens veranlaßte 1748 einen neuen Gegensioß der weltlichen Gerichtsbarkeit mit der geistlichen. Zwey Spanische Mönche, die eine Wallsahrt nach Einsiedeln macheten, warfen im Entlibuch eine Weibeperson zur Erde, in der Absicht, sie zu mißhandeln. Leute, welche ihre Stimme vernahmen, eilten herbey, ergriffen die Ruchlosen und brachten sie der Obrigkeit, welche sie als Geistliche dem bischoflichen Commissar überlieserte \*), der sie dem Nuntius Acciajuoli übergab. Mit Beförderung wollte die Obrigkeit die Untersuchung betreiben, um das Ergebnis derselben dem Legate zuzustellen; allein dies ser sonst billige und gutmuthige Pralat wurde von seinem Ausditor geleitet, und durfte den Foederungen des hierarchischen

<sup>.(\*) 1573</sup> waren zwey Priester wegen des Berbrechens ber Nothzucht durch Urtheil der Obrigkeit hingerichtet norden. Gregor XIII belegte zwar Luzern mit dem Banne, bob aber denselben auf ihre Borstellungen ohne weitere Folgen wieder auf.

Spfiemes nicht widerstreben; er fprach auch die Abherung und Beeibigung ber Kläger und Zeugen an. Der Rath bezog fich auf eine weit altere Berordnung, welche Beeidigungen durch . andere, als die obrigkeitlichen Landesbehörden verboth. Römischen Gurie ergebenen Regierungeglieder führten die Sprache, welche den unzuverläffigen Beamten bezeichnet. Sie trugen auf Dachgiebigkeit an. Man mußte, fagten fie, für bie Behauptung feiner Unfprude entweder einen ungeftorten Befit, ober ein papstliches Indult darthun können; mehr als drepfig Fälle sepen für die Forderung der Runtiatur vorhanden. Würde man auch Fälle der Ausübung gegen den Commissar zu beweisen im Stande fenn, fo könnte ein folder boch feinen Obern keine Rechte ver= Das Accessorium folge bem Principale nad, und bie Beeidigung fen nur ein foldes; der katholifche Borort muffe andern zum Worbilde bienen; der heilige Stuhl murde nicht nach= geben fonnen; und wie wurde man gegen ben Born besfelben bestehen? Die Bertheibiger ber Rechte bes Staates erwiederten : Die Bundniffe mit bem Papfte, welche die alten Rechte befrafti= gen, fepen das mahre Indult; vormahls habe man felbst die Beiftlichen beurtheilt, niemahls Beugen nach Constanz geschickt, fondern der weltliche Richter habe fie auf Begehren' vernommen. Die drepfig Fälle beziehen sich entweder auf andere Rechtsver= haltniffe, oder fie fenen ohne Biffen ber Obrigfeit erfolgt. Muntiatur unterschied zwischen dem Juramentum de dicenda veritate und dem Juramentum fidelitatis, und von Rom aus mußte ber Garde-Sauptmann Franz Lndwig Pfyffer diese Un= terscheidung unterftugen. Wiederhohlt schrieb der Papst an den Der Runtius schlug als Ausweg vor, man möchte die Beeidigung vorgehen laffen und bagegen eine Protestation ein= geben, welche er annehmen werde; nachher fonnte man die Sadze Aber mittlerweile verschwanden die Verhafteten, und die Obrigkeit erneuerte ihr Berboth, daß kein Unterthan auf bloße geist= , liche Borladung fich beeidigen laffe. (Beeidigungestreit.) - 1766 forderte bie Obrigkeit von den Geiftlichen einen frepwilligen Beptrag

für die Bebürfnisse des Steates. Sie fand Miderspruch, Doch endlich traf ein päpstliches Breve ein, welches erlaubte, von den Weltzgeistlichen einen fremwilligen Behtrag zu beziehen, die Bollstrestung aber dem Nuntius vorbehielt. Nicht ein Mahl wollte diez ser das Breve heraus geben, die Obrigseit die Bedingunzgen zugestanden und erklart hätte, auch die Benträge nur aus seiner Hand zu beziehen. Eine nur wenig überwiegende Mehrsteit des Rathes sah sieh nur den Legaten hingegebene Parten gelähmt.

Die Abhandlung, welche Felix Balthafar 1768, zwar ohne feinen Nahmen, unter bem Titel: "De Helyetiorum juribus circa sacra, das ist, kunger historischer Entwurf der Frenhei= ten und der Gerichtsbarkeit der Gibegenoffen in sogenannten geistlichen Dingen", heraus gab, verdient jest noch die Aufmerk= famteit jedes die Rechte und die Unabhängigkeit seines Ba= terlandes liebenden Gidsgenoffen. Als die von mehrern Ohrig= keiten nachgesuchte, und durch die Bischofe bekannt gemachte Aufhebung mehrerer gebothenen Fasttage 1779 im Cantone Lu= gern, wie in mehrern andern Gegenden, durch fanatischen Gin= fluß Widerspruch fand, und migdeutet wurde, behauptete die Obrigfeit dasselbe durch ein fraftiges Mandat. Doch war anch bas Zeitalter des Emporftrebens nicht frey von inquisitorischen Maßregeln. 1747 verurtheilte ein ans vier Geiftlichen bestehen= des Kepengenicht den Jakob Schmidli aus der Sulzig, erwürgt und mit seinen Buchern und Schriften verbrannt zu werden, weil er die Bibel nicht nur für fich gelefen , fandern Unbern er= klärt, und als die einzige Grundlage der Religiosität empfohlen hatte. Sein Weib, feche Kinder, und ein und siebzig andere Personen wurden verwiesen, seine Wohnung durch die Sand des Scharfrichters in Afche verwandelt, und auf der Brandstätte eine Schandfäule errichtet.

Bekannt mit der Führung geistlicher Waffen, behauptete die Abten St. Gallen ihre landesherrlichen Rechte gegen die Ansfprüche des Bischafs von Conftanz desto unerschrockener, weil

Ĺ

fie als Kloster sicher seyn konnte, bey dem Romischen Stuble gegen einen Bischof nicht ohne Unterftugung zu bleiben. Die Streitigkeiten wieder aufgeregt wurden, ließ der Abt 1739 den bischöflichen Official Rettich, welcher sich nicht abhalten laffen wollte, in der St. Gallischen Landschaft Bisitationen vorzunehmen, durch die geistlichen und weltlichen Fiscale aus dem Lande führen. Der Bischof mandte sich an ben Reichshofrath, an die Reichsstände und an die Gidegenossen, und der Abt an Der Reichshofrath wies die Sache nach Mainz. den Papst. Seche Jahre lang stritt man sich über die bloße Vorfrage, wer der Richter fen. Der Bischof versuchte nun, um den Abt zu schrecken, den Kornmarkt von Morschach nach Arbon hinüber zu ziehen; aber Rom behauptete fein Richteramt. Endlich verglich man fich, daß, mit Ausnahme einiger der höchsten Bestandtheile geistlicher Gerichtsbarkeit und einiger ökonomischer Bortheile, St. Gallen im Besite ber übrigen blieb, und dagegen dem Bischofe einige Gefälle und Besitzungen einräumte.

Ohne sich durch Borfpiegelungen und ultramontanischen Gins fluß irre maden zu laffen, benahm fich 1758 bas Bolf von Schwyz über die Frage der Aufnahme der Jesuiten. Der Statt= halter Augustin von Reding, ein angefehener Mann, both feine Wohnung, Grundstude und 80,000 Gulden an, um eine Un= ftalt der Jesniten zu begründen. Werschiedene Familien von Bedeutung widersetten sich dieser Absicht, und wurden daben auf das fraftigste von den Capuzinern unterstützt, theils weil diese fühlten; daß ihr eigener Einfluß durch die Jesuiten sehr wurde geschwächt werden; theils weil sie dem Bolte naber find, und deffen Bedürfniffe kennen. Gines ihrer Glieder ichrieb ein Gespräch über die Frage, ob die Aufnahme und Anbauung der Jesuiten in dem Hauptfleden des lobl. Cantons Schiods gem Staat und der Kirche nüglich ober schädlich fen? Dasselbe that große Wirkung, und die Mehrheit der Landsgemeine befchloß, daß ben großer Strafe feiner fich mehr erfrechen follte, Diefes Ges fdjäftes wegen auf einer Landesgemeine noch einen Untrag zu machen.

Die Formula Confensus fand, feit Genf fld von berfelben losgefagt hatte, im Waatlande stärkern Widerspruch. Geiftliche wollten fie gar nicht, Andere nur mit der Bedingung unterschreiben, in so weit sie mit Gottes Wort übereinstimme. Allein Bern leitete zu Laufanne eine Untersuchung ein, legte berfelben am 3 Juni 1718 burch Bestätigung verbindliche Rraft ben, und forderte pon allen feinen Geiftlichen unbedingte Unterschrift. 1722 veranlaßte die in Deutschland aufs neue ben dem evange= lischen Corpus zur Sprache gekommene Bereinigung der bepden evangelischen Confessionen eine Anregung der Könige von Preu= fen und Großbeftannien, weil man biese Formel als ein Hin= berniß fener Bereinigung anfab. Der König von Großbritan= nien fieht in feinem Schreiben vom 10 April die Formel als ein Sinderniß der Gintracht an, und ermahnt Burich und Bern, fie möchten dem Frieden zu Liebe niemand zur Unterfchrift die= ser Formel nothigen: ne quis sub verae fidei confessionis propagandae praetextu tranquillitatem ecclesiae conturbet. 3m nahm= lichen Sinne ichrieben der Ronig von Preugen am 21 Februar, und am 12 May die evangelischen Reichestande an Burich und Bern. In ihrer Berichtserstattung vom 27 April über die Briefe begder. Könige fagte die Geistlichkeit zu Bafel dem Rathe daselbst: Sie finde einmuthig, die Formel handle nicht von Sauptpunt= ten, fondern nur von Rebenpunkten. Dichts fey dem Frieden fo zuwider, als wenn man aus Debenpunkten Sauptpunkte Das beste Mittel brüberlicher Gintracht fen, wenn madie. Prediger alles, was nicht zur Erbauung biene, ben Seite fegen, in unnügen Speculationen und Subtilitäten feinen Ruhm fuchen. Im folgenden Jahre bezeugten bepde Könige ihr Bedauern über die Beharrlichkeit, und erneuerten ihre Ermahnung. flärte Burich fogleich, es fordere die Unterschriften nicht mehr. Mit Mehrheit schaffte die Synode von Appenzell die Unterfchrift ebenfalls ab, und die gemeinschaftliche Antwort der evan= gelischen Orte erklärte, einige Cantone haben bieß bereits gethan; andere werden es noch thun. Man übe keinen Gewissenszwang

aus, und werde die Kirchenvereinigung nicht hindern. 1724 gez both Bern noch ein Mahl den Kirchendienern in den welschen Landen die Beobachtung der Unterschrift. Dennoch hörten allz mählig die Versuche auf, diese Formel zu behaupten, und jenes glückliche Verhältniß des Protestantismus, nur die biblischen Büzcher als Regeln des Glaubens anzusehen, und immer wieder zu denselben zurück zu kehren, hatte die Folge, daß man seither mit Beseitigung der Consensus-Formel sich nur an die helvetische Conzsession von 1566 hielt.

In verschiedenen Zeiten beunruhigten noch andere kirchliche Gegenstände die sammtlichen reformirten Gibegenossen oder ein= zelne berfelben. 1736 berathschlagten sich die evangelischen Orte, wie man die Berleburger = Bibel und andere der reinen Lehre gefährliche Bücher abhalten könne. Nicht geringer waren die Beforgniffe uber die Ericheinung ber Berrenhuter ober Mahris schen Bruder. Im October 1746 wurden zu Bafel Rachforschun= gen gegen Miffionarien von Herrenhutern eingeleitet, welche die Leute debauchiren (fur fich gewinnen) wollen. Das Gutachten, welches die Geiftlichen über diefen Gegenstand der Obrigfeit nach ihrer Aufforderung schon am dritten Tage eingaben, drudte fich aus: Solche Leute schleichen fich gemeiniglich ganz heimlich ein, und halten sich bald bep einem, bald bey einem andern ihrer Gonner oder Anhänger auf. Sie bezeugen, daß sie diese Leute gar nicht gut beißen, fondern daran ein großes Mißfallen haben. Es werbe von ihnen Bieles gelehrt und getrieben, das der rei= nen Lehre entgegen gesetzt sep, u. f. f.

Die Wiedertäufer und Separatisten danerten in verschiedenen Gegenden, doch nicht zahlreich fort, und sie genossen immermehr Duldung, wenn sie die öffentliche Ordnung nicht störten. Bon 1740 an verbreitete sich im Cantone Bern eine Secte, welche man von dem Dorfe Brügglen die Brüggler-Secte nannte. Sie lehrte, wenn der Mensch ein Mahl ein Kind Gottes geworden sev, könne er nicht mehr sündigen. Es sey dann nicht Sünde, wenn er Werke der Unmäßigkeit und Unreinigkeit ausübe. An

solden Handlungen des Fleisches nehme die Seele nicht Theil, und Gott rechne sie nicht zu. Deffentliches Aergerniß mit wirkz lichen Berbrechen verbunden hatten 1751 ihre gewaltsame Unzterdrückung zur Folge.

Unter den reformirten Theologen zeichnete sich zu Genf 211= phons Turretin (farb 1737) in feiner Jugend burch feinen Die derstand gegen die formula consensus und seine. Bemühungen um die Bereinigung der Lutheraner und Reformirten, und fpater noch als Gelehrter, Theologe und Prediger aus. Aehnliche Berdienste erwarben sich durch zahlreiche Schriften seine bepben Freunde Samuel Werenfels zu Basel (starb 1740) und Joh. Friedrich Offerwald zu Neuenburg 1747. Alle drep erreichten das Greifenalter, und hörten nicht auf, wirksam und thätig zu feyn. Sie und andere Beforderer besserer Ueberzeugungen hat= ten gegen manche Angriffe zu fampfen. Aehnliches geschah zu Der Doctor Jakob Scheuchzer wurde des Mangels der Rechtgläubigkeit beschuldigt, weil er das copernicanische Planes ten=Spstem lehrte. Der Theologe Zimmermann mußte in feiner Jugend die Schriften Lockes, Clericus, Werenfels, u. dgl. gang im Berborgenen lefen. Er und fein gelehrter College Breitin= ger erfuhren mande Unfechtung von ftrengern Umtebrudern.

Allgemeine Aufmerksamkeit erregten die Schicksale des zu Basfel 1693 gebornen Diacon Joh. Jakob Wettstein, eines Urenkels des Bürgermeisters. Er verbarg seine Anhänglichkeit an die Lehre von der allgemeinen Gnade Gottes (Universalismus) so wenig, daß mehrere seiner ältern Amtsbrüder gegen ihn auftraten, und die Gesandten von Zürich und Bern auf den Antried einiger ihrer Theologen densenigen von Basel anzeigten, Wettstein predige nicht sehr orthodor, und er gedenke, ein griechisches Testament heraus zu geben, in welchem einige gefährliche Stellen enthalten seven. Er versuchte nähmlich die Verbesserung oder Herstellung einiger ungewissen Lesearten, und erklärte einige ans dere nicht so, wie die Anhänger des Consensus. Von Zürich her wurden geistliche und weltliche Behörden in Basel noch mehr

in Bewegung gesett, und 1730 entließ der Rath Wettstein von seiner Stelle. In seiner Bertheidigung versicherte er, er sen der Basler=Consession zugethan, ging nach Amsterdam, we er ein Prosessorat ben der Lehranstalt der Arminianer annahm, einen Ruf an die hebräische Lehrstelle seiner Vaterstadt ablehnte, und in großer Achtung ben den ersten Theologen des protestantischen Europa 1754 starb.

Einträchtig und menschenfreundlich unterstützten dagegen die reformirten Orte, bis über die Mitte des Jahrhunderts, verarmte und gebrechliche Französische Flüchtlinge und hülfsbedürftige Abkömmlinge derselben. Ginen neuen Zuwachs hatten diese 1730 erhalten, als die Sardinische Regierung, ungeachtet ihrer Berwendung, die Reformirten des Thales Pragelas verjagte.

Wie in den meisten Europäischen Ländern wurde auch in der Sidegenossenschaft die Druckerpresse mit großer Aengstlichkeit be= wacht. Die Obrigkeiten fürchteten nicht nur die Sindrücke jeder frevern und ungewöhnlichen Aeußerung auf die öffentliche Mei= nung, sondern sie glaubten, durch Nachsicht den Tadel und Berant= wortlichkeit auf sich selbst zu wälzen, weil sie sich als berufene Wächter nicht nur über die Handlungen, sondern auch über die laut gewordenen Gedanken ansahen; sie scheuten jede Aufregung einer kräftigen öffentlichen Meinung \*), und jedes Urtheil über alles, was ihre Personen, Berhältnisse und Systeme berührte. Durch die gegenseitigen Zumuthungen der mißtrauischen Regie= rungen selbst wurde diese Aengstlichkeit noch vermehrt.

Als im Juni 4757 eine Buricherische Beitung das Gerücht aufgenommen hatte, Prag sen an die Preußen übergeben worden, traf sogleich ein Beschwerdeschreiben der Ober-Oesterreichischen

<sup>(\*)</sup> Aus Beranlassung des Widerstandes der Corsen gegen ihre Bedrücker schrieb der ein und siedzigjährige Bodmer am 20 Rovember 1768 an den Pfarrer Schinz zu Altstätten: "Ich habe lange
gesagt, daß wir ohne diesen Enthusiasmus bep einem Ueberfall vertoren wären. Man will lieber verloren sopn, als ihn erweden."

Regierung ein. 1760 brachte Luzern im Rahmen der fatholi= fchen Orte feine Rlagen an den Stand Bafel über Sprengs driftlichen Raurachs und Bafels Urfprung und Alterthum, weil in diesem Buche die Legenden der erften Jahrhunderte über die Ausbreitung des Evangeliums in Selvetien bezweifelt, und nur diejenigen des zwepten zugegeben wurden. Als die Abhandlung Guillaume Tell, fable danoise, erschien, und die 3meifel, welche Guillimann und andere gegen die Geschichte Wilhelm Tells erhoben hatten, nicht nur erneuerte, fondern diese gang bestritt, ließ Uri die Abhandlung verbrennen; und es beschränkte sich nicht auf diese Maßregel, sondern es forderte durch eine Buschrift vom 4 Juni 1760 auch die übrigen Cantone dringend auf, ihr Miffallen über diese Flugschrift zu bezeugen. Die zu Burich herausgekommenen Reflexionen eines Schweizers über die Frage: Db es der katholischen Gidsgenossenschaft nicht zuträglich ware, Die regularen Orden aufzuheben, ober wenigstens einzuschränken ? veranlaßte eine bittere Correspondenz zwischen Burich und Lugern. Gin Betteifer ber Bgchfamfeit burchbebte bie Regierung. Gleichwie Genf gegen Rouffeau verfuhr, ebenfo verdammte man zu Zurich 1769 die Abhandlung sur l'origine des opinions religieuses von Jakob Seinrich Meister, der nachher, 1803, als Borfteber der Organis fations-Commission die Mediations-Berfassung zu Burich einführen half, und 1826 im Genusse allgemeiner Achtung starb. gern verboth Maurers turze Geschichte ber Schweiz, u. bgl. m.

In mehrern Cantonen war es verbothen, im Auslande ohne Bewilligung der Censur etwas drucken zu lassen. Man sah nicht ein, daß die Bekanntmachung der finanziellen Verhältnisse das Jutraum der Staatsgenossen zu der Verwaltung erhöhet, sons dern man hielt ihre Bekanntmachung für Staatsverrath. Ueber die vaterländischen Angelegenheiten und Verhandlungen, Gesetze und Verordnungen enthielten in der Regel die öffentlichen Blätter entweder gar nichts, oder aber nur allgemeine Anzeigen mit uneinläßlicher, registerähnlicher Kürze. Gleichwohl trifft man auf manche Beweise entgegengesetzter Gesinnungen. In

einer Cenfurverordnung vom 21 November 1761 fagt der Rath von Bafel: "Wir versehen uns zu der Klugheit und Billigkeit unferer geordneten Cenforen, daß biefelben ben Buchbrudern und Buchhändlern feine unnothigen Schwierigfeiten machen, und bas diefelben in ihrem nuglichen Berufe hindern werden." Bisweilen ließen die Cenfuren bet einzelnen Schweizer-Staaten Bücher erscheinen, deren Inhalt bin und wieder noch in den neuesten Jahren wurde Bedenklichkeiten erregt haben. halt z. B. Schinzens Bersuch einer Geschichte der Sandel= schaft der Stadt und Landschaft Burich (Burich 1763) viele Meußerungen, deren Umfang die damahligen Lefer und Cenforen schwerlich ahneten; J. C. Fäsis von 1765 bis 1768 gu gurich in vier Banden herausgekommene eidsgenössische Staats = und Erdbeschreibung viele frepfinnige, für die damahligen Beiten fühne Gedanken, Berbefferunge = Borfchläge und Rügen folder Berhältnisse, die er als Gebrechen der Staatseinrichtungen an= Nur die Mehrheit einer Stimme hinderte in dem großen Ra= the ju Bern das Berboth diefes Buches.

Balthafars 1768 zu Zurich gedruckte Abhandlung de Helvetiorum juribus circa sacra, welche heut zu Tage jedem Berfasser Ehre bringen wurde, fand ungeachtet Berdammung ju Lugern fraf= päpstlichen und bischöflichen tige Bertheidiger. Der biedere Schultheiß A. L. Reller fagte in der Rathsversammlung: "Seit Jahrhunderten schreiben die Geistlichen für ihre Rechte, spannen von Jahr zu Jahr ihre Fotderungen höher, und dehnen ihre Gerichtsbarkeit und Machtfülle mehr und mehr nach allen Richtungen aus. Warum brum= men und toben fie bann, fobald ein Weltlicher für bie Regalien und Rechtsamen des Staates das Wort führt?" u. f. f. fprach tein Berboth aus, und ließ fid, auch durch eine erneuerte Aufforderung des Bifchofs von Conftanz nicht irre machen. -Uri, Schwyz und Bug antworteten dem Bischofe Luzern nicht unähnlich, und der Rath von Solothurn bewies durch den Befcluß, daß ein Abdruck biefer Schrift in dem Staats-Archive

und ein anderes in der Bibliothet aufgestellt werden sollte, daß Selbstständigkeit und Ginsicht damable seine Beschlusse leiteten.

Die Buricherischen monathlichen Nachrichten, welche bie Unruben zu Luzern, Freyburg, Genf, den Suterischen Prozes in Appenzell und andere ähnliche Gegenstände nicht ein Mahl berühre ten, denden fich hingegen über den blutigen Auftritt im Sachge= richte Ortenstein und über die Unruhen im Meuenburgifden mit Starte und Entschiedenheit aus, und zwar bende Mable im Sinne und ohne Zweifel auf Rachrichten der Opposition. 1777 erschien im Januarftude diefes Blattes unter dem Titel : "Manifest der Pforte ge= gen die Freyheit der Preffe" ein furzer Auffan, der alle Lächerlich= keiten des Prefzwanges und der Feindschaft gegen die Publieität in sich vereinigt. Der Mufti erläßt die Rundmachung und wunscht allen Muselmännern Dummheit und Segen. Die nach Stams bul gebrachte Buchdruckerfunst wird nach vorhergegangener Berathung mit den Radis, Imans und den zwar ohne Kenntnif bes Ortes, wohl nur um der Standes = und Geistesverwandtschaft willen herben gezogenen Fakirs, als eine höllische Erfindung verdammt. Denn 1) diene diese erleichterte Mittheilung der Gedanken augens scheinlich zur Bertreibung der Unwissenheit, diefer vornehmften Bache und Schupwehr aller wohleingerichteten Staaten. dritte Artifel schließt mit den Worten: Wielleicht wurde man die Unverschämtheit fo weit treiben, den guten und bofen Sandluns gen Recht widerfahren zu laffen, und Gerechtigkeit und Liebe zum Baterlande zu empfehlen, welches abermahls ben Rechten und Freyheiten unserer Bürde augenscheinlich zuwider sepn würde, u. f. f. u. f. f.

Doch dieß waren nur einzelne Erscheinungen. Müllers Gesschichtsbuch selbst mußte einen Druckort außerhalb der Heimath suchen, und während der Achtziger=Jahre erfuhren Armbruster in Zürich, Lüthi in Solothurn und noch Andere die Folgen ängstlischer Ansichten über das Censurwesen.

So lange nicht wichtige auswärtige Angelegenheiten ober innere, Streitigkeiten außerordentliche Berathschlagungen noth.

1

rwendig machten, traten nur die gewöhnlichen Tagsahungen zus sammen, welche seit dem Toggenburger-Frieden zu Frauenseld gehalten wurden. Ihr Hauptgeschäft war die Rechenschaft oder Jahrrechnung der Beamten über die Verwaltung der gemeinen Herrschaften und die Entscheidung der Appellationen \*) aus densselben. Sie wurden daher oft nur von den alten Orten besucht, indem bisweilen auch Freydurg und Solothurn, ungeachtet ihres Antheiles an dem Thurgauischen Landgerichte, ihr Ausbleiben von diesen Jahrrechnungen entschuldigten. An andern Gegenständen der Berathung gebrach es nicht; doch nur selten kam man darzüber zum Schlusse, und weit öfterer blieb es bey dem ad referendum.

Sehr oft und bis in die Achtziger-Jahre ftofft man auf Beschwerben und Verathungen über die geiftlichen Immunitaten und über Erwerbungen in todte Sand. Bon der Mitte des Jahrhunderts an erneuerten fich die nachtheiligen Folgen eines fehlerhaften Berfahrens im Münzwefen. Während mehrerer Jahre berieth man fich niber ein gemeinschaftliches Spflem; allein man konnte fich nicht vereinigen, obgleich dasselbe nur die gemeinen Herrschaften betraf. Nicht nur hatten mehrere Cantone unklug ihre Scheidemungen vermehrt, sondern die aus Beran= taffung des flebenfährigen Krieges verschlechterten Reichsmunzen breiteten fich über die Schweiz aus, weil man es verfäumt hatte, dem ersten Gindringen Berbothe entgegen zu fegen. nutige Menschen suchten auf ihrer Ginbringung die Befriedi: Das Gold und die groben gung einer niedrigen Gewinnsucht. Silberforten stiegen zu ungewohnten Preifen. Um Ende halfen mehrere Cantone sich badurch, daß sie alle kleinern Mungen aufer ben ihrigen verbothen.

<sup>(4)</sup> Diese Geschäfte besorgten sur die Bogtepen Lauis. Luggarus, Mendris und Mainthal die Gesandten der XII regierenden, Orte jährlich auf dem Syndicat zu Lauis; für Baden und die untein freven Zemter die Gesandten von Burich, Bern und Glarus.

Während der Sechsziger=Jahre forderte die Tagsahung mehrere Mahle die äußern Rhoden von Appenzell und die Stadt St. Galsten auf, man möchte die Arbeiter nicht in Reichsmünzen bezahsten. In den Funfziger=Jahren begannen Klagen und Berathunsgen über herumziehendes Gaunergesindel und dessen Wermehrung, und schon 1752 wurde ben dem Franzosischen Bothschafter ansgefragt, ob nicht herumziehendes Gaunergesindel zu Hüningen für die Französischen Solonien in Amerika könnte abgeliesert wersden. In den Zwanziger=Jahren wurde festgesett, die Frachtwasgen sollten nicht mehr als sunszig Gentner sühren, und von 1781 an veranlaßte der Streit zwischen dem Abte von St. Gallen und den außern Rhoden die Frage, ob eidsgenössische Orte Wegsgelder aus eigener Macht anlegen können? Bereits 1750 verhanz delten Zürich, Schwyz und Glarus die damable schon gesährliche Linthschissahrt, ohne sich über eine Abhülse zu vereinigen.

Streitigkeiten zwischen den Bundesgliedern wurden meistens durch Bermittelung beseitigt, und bisweilen hatte die Langsamskeit des eidsgenössischen Rechtes die gute Folge, daß sie einschlums merten und von selbst aufhörten. Die außerordentlichen Tagsfahungen wurden daher selten, insbesondere nachdem die Bundessverhandlungen mit Frankreich und ihre nächsten Folgen beseitigt waren. Die Eidsgenossen waren so glücklich, von den meisten auswärtigen Mächten wenig berücksichtigt, und noch weniger für entgegengesetzte Iwecke bearbeitet oder veruneinigt zu werden. Iwar übte Frankreich einen vorhereschenden Einfluß aus. Durch das Sündniß und die Capitulationen wurden ihm zuerst die kastholischen, dann alle Cantone und zugewandten Orte durch Offiziersstellen und Geldvertheilungen \*), viele Privaten und Familien

<sup>(\*)</sup> Jeber katholische Canton erhielt 3000 Franken an Friedgelbern, eine noch etwas größere Summe als Jahrgelber, und außerbem war es bem Bothschafter überlassen, in jedem derselben an einzelne Personen 8000 bis 10.000 und 12,000 Franken zu vertheilen.
Der Ibt von St. Gallen erhielt nur 900 Franken, die Stadt Ba-

verpflichtet, die auf die Steuerruber der größern und fleinern Schweizerischen Staatsschiffe wirkten. Biele von diesen und ihre Anhänger sahen Frankreich als die Sonne an, in deren Systeme der kleine Planet sich nothwendig bewegen muffe. Sie nannten den König von Frankreich vorzugeweise den König, einst im sinkenden Griechenlande Persiens Serricher der große Konig hieß. Gleichwohl lebte in der großen Mehrheit der Ration und ihrer Borsteher so viel Selbstgefühl ; daß dieses Fran= zösische Ansehen, ohne auf die innern Berhaltniffe der Gidege= moffen wesentlich zu wirken, sich auf Begunftigung feines Schweis zerdienstes, auf Berminderung des politischen Ginfluffes anderer außern Machte, und auf Auszeichnung feines Stellvertreters beschränkte, der ohnehin durch seinen öffentlichen Character als Bothschafter mehr Berucksichtigung, als andere diplomatische Agen= ten bes Auslandes fordern konnte. Biele größern Mächte biel= ten keine Abgeordneten ben den Gidsgenossen, andere nur Residenten, die man faum bemerkte, und ben den großern, reich= licher besoldeten Gesandten war der politische, sittliche und öko= nomische Ginfluß auf die Städte beschränkt, in denen sie sich auf-Die übrigen Schweizerstädte faben sie entweder nie, oder nur ben feltenen Durchreisen. Um Bororte hielt sich vollends kein auswärtiger Diplomate auf, und an den Tagfagungen fah man sie eben so wenig \*). Die erften eibegenoffichen Geschäfts= manner blieben ferne von dem Getriebe der Borgimmer, mo die täglich wechselnden Gerüchte und aufgehaschten Rachrichten irre machen, und den politischen Gesichtepunkt verruden, der aus einiger Entfernung, in ruhigerer Stellung weit richtiger

ben 400, Mellingen 300, u. f. f. Rappersweil erhob von Beit zu Zeit Klagen über die Ausschließung von den früher bezogenen Bortheilen. Auch von Spanien bezogen die katholischen Orte Jahrgelder.

<sup>(\*)</sup> In ber ersten Sälfte des Jahrhunderts entschuldigten sie noch oft ihr Ausbleiben von den Tagsagungen.

aufgefaßt wird. Jenes alte Herkommen, bas Privatleben bet erffen Magistraten durch die äußern Formen der Diplomatit nicht ftoren zu laffen, wurde bepbehalten. Ungeachtet Burich ber be= ftandige Borort mar, brachte die Erwählung zur Burgermeifter= Burde in dem Hauswesen des neuen Staatsvorstellere fone Beranderungen hervor. Als der Englische Gefandte fich 1762 zu Burich verabschiedete, wurde er im Gafthofe bewirrhet, und einige Regierungsglieder leisteten \*) ihm Gefellschaft, Theilnahme der erften Magistratspersonen. Eben dieß geschah in andern Fällen, und oft zeigten die fremden Diplomaten ibre Ankunft und Abreife dem Bororte nur schriftlich an. Alle diese Formen blieben unverändert bis zur Staatsumwälzung. fleinen Städte, in welchen die Tagfaftungen gehalten murben, bothen wenig Berftreuung an.

Mach bem Toggenburger-Rriege unterhielt die Büricherische Staats-Canzelen einen Briefwechfel mit bem Preufischen Gefandtichafte: Secretar auf dem Reichstage, Roch von Lundt, welcher dafür jährlich 20 Ducaten erhielt, und als ihm 1721 fremde Correspondenzen verbothen wurden, übernahm durch feine Ginlei= tung der Secretar des Wetterauischen Grafen = Collegiums diese Berrichtung. 1728 bestellte Burich einen Correspondenten gu Paris, der wöchentlich zwen Mable schreiben mußte, und dafür jährlich 100 Gulden erhielt. Ben ben Unterhandlungen wegen der Erneuerung des Frangofischen Bundes 1739 beriethen sich die evangelischen Orte, ob sie einen Minister ben bem Frango: fifden Sofe anstellen follten. Bon der auswärtigen Politik biel= ten die Gidegenoffen sich entfernt. Als z. B. im December 1772 der Polnische König Stanislaus feine Protestation gegen Die Bertheilung des Reiches eingab, antwortete man: der Maxime der Altvordern könne die Gidegenossenschaft in folche Streitigkeiten nicht eintreten. Gleichwohl behaupteten einzelne

<sup>(\*)</sup> Dies hieß man in der eidsgenössischen Canzelepsprache ver-

Cantone mit Rectheit ihre unabhängige Stellung gegen fremde Mächte.

Als der Sain des Englischen Prätendenten, Prinz Eduard, nach dem Nachner-Frieden Frankreich verlassen mußte, gestattete ihm die Regierung von Freyburg auf die Empfehlung des Fran-In einer Bufchrift, zösischen Bothschafters den Aufenthalt. worin er den Titel magnifiques seigneurs gab, beschwerte sich hierliber der Englische Gefandte Burnaby aus Auftrag feines Königes, mit der Erklärung, er hatte gehofft, man wurde zu= erst ihn gefragt haben; der verstorbene König und die Könis dinn Anna hatten keiner befreundeten Macht gestattet, dem Ba= ter diefes jungen Italieners diesfeits der Alpen den Aufenthalt zu bewilligen, u. f. f. Folgendes war die kurze Antwort des großen Rathes von Freyburg, vom 10 September 1748, mit Monsieur! "Die Buschrift, welche Sie bem bloffen Titel: am 8 dieß an unfern kleinen und großen Rath zu richten fich die Muhe gegeben haben, ift une in ihren Ausdruden fo wenig abgemeffen und fo wenig schicklich gegen einen souverainen Staat, baff wir hafür halten, fie nicht beantworten zu follen; um fo viel mehr, da die Weise, in welcher sie sich ausdruckt, uns nicht verleiten (induire) konnte, Sie, Monsieur, über die Constitutionen . und die Souverainität unsers Staates zu Rathe zu ziehen."

Die Baselschen Abgeordneten, welche 1747 die dem Dauphin permählte Sächsische Prinzessinn auf der Durchreise zu Straßburg beglückwünschten, waren als envoyés extraordinaires beglaubigt, und wurden nach einigen Schwierigkeiten in diesem Character anerkannt. — 1770 war der Zürichersche Zunstmeister, Heinrich Ott, für die Unterhandlungen über den Ankauf von Ramsen und Dörfzlingen ben dem Wienerhofe als Minister beglaubigt; ebenso 1788 der Genfersche Abgeordnete Tronchin an dem Hofe zu Versailles.

Ueber wichtige oder geheime Geschäfte schrieben nur selten die Cantonsregierungen, nicht ein Mahl die seit einiger Beit angesordneten geheimen Rathe sich unmittelbar zu. Gewöhnlich schrieb in solchen Fällen ein angesehenes Regierungslied an ein anderes

in demjenigen Cantone, dem man etwas berichten wollte. Oft wird in den Protocollen nur mit gang allgemeinen Alusdrucken gefagt, ein Gegenstand sey berichtet oder verhandelt worden, ohne So heißt es z. B., man habe diese ihn näher zu bezeichnen. wichtige Berichterstattung eines Abgeordneten, der genannt wird, über den Erfolg seiner Sendung angehört, ohne irgendwo zu sa= gen, worin diese Berichterstattung bestand. - Die Confereng zwischen den XIII Orten und der Stadt Sitten 1753, von wells cher die sechs andern Behnten des Ballis, ungeachtet der erhaltenen Ginladung, weggeblieben waren, erließ aus Baden Borfiellungen sowohl an die Stadt Sitten, als an die sechs Behnten. Hierauf wird in dem Abschiede gesagt, man habe sich verschiedene Gedanken über dasjenige mitgetheilt, was zu thun fenn mochte, 'wenn diese Worstellungen ohne Wirkung bleiben würden; doch follen diese Gedanken dem Abschiede nicht beygerudt werden, u. dgl. m.

Um nicht burch ben Gebrauch einer Sprache, beren man fich nicht gang maditig fühlte, ber auswärtigen Diplomatit einen Wortheil einzuräumen, bedienten die Gibegenoffen fich gegen die= jenigen, welche in ihrer Landessprache schrieben, umgekehrt der Deutschen Sprache. Dieß geschah auch gegen den König von Frankreich und feinen Bothfchafter, dem zu diefem Ende ein Doll= metscher zugegeben mar. Un Großbritannien schrieb man Lateis Gegen eigene Gesandte und gegen Staabsoffiziere in frems ben Diensten bediente fich der Worort der Worte Ihr und Guch. Dieß geschah noch in den Neunziger-Jahren gegen den Grafen Affry, als diefer das Amt eines General=Obersten der Schwei= Durch die Rachahmung auswärtiger Gebräudre zer verwaltete. und burch bas bemuthige Benehmen berjenigen, welche ron ben Behörden etwas zu erhalten wünschen, fleigen aller Orten die Titel und Curialien. Die Benennung "gnadige Berren" ging von den Obrigkeiten der regierenden Stadte auf die demokratischen und auf Magistrate von Municipalstädten über. Die Häupter, welche früber Weisheit genannt wurden, erhielten den Titel Enaden, ten

i

man im Französischen durch Excellence übersette. 1765 bes schwerten sich die Bürgermeister von Basel, daß man sie auf den Tagsatungen immer noch nur Weisheit nenne, indeß man bereits nicht nur die Standeshäupter der drep ersten Cantone, sondern auch die Schultheißen von Freydurg und Solothurn Ihro Gnaden nenne. Wie billig, wurde ihnen entsprochen, und bald erhielten in Basel auch die beyden obersten Junstmeister als consules designati diesen Titel \*).

In den meisten größern Cantonen war die Berwaltung der öffentlichen Einkunfte getreu, und die bürgerliche Rechtspflege verdiente weniger Borwurfe, als in manchen andern Ländern. Strenge Strafen und Entsetzungen, welche in den Sechsziger= Jahren zu Zürich gegen mehrere angesehene Beamten schonungs= los ausgesprochen wurden, hatten die Wirkung, daß nachher bis zur Staatsumwälzung selten nur eine leise Aeußerung über Be= stechlichkeit und ungetreue Verwaltung vernommen wurde. Die Besoldungen der Beamten waren daselbst, mit wenigen Ausnah=

Die gesetzebende, vollziehende und richterliche Gewalt waren nicht genau ausgeschieden. Ueberhaupt wurden die großen Rathe in den Städte Cantonen bepnahe in allen Verwaltungezweigen als die höchste Gewalt angesehen. In ihrem Briefwechsel nannten die gebeimen Rathe von Zürich und Bern ihre großen Rathe immer: Unsere Herren und Obern.

<sup>(\*)</sup> Die VIII alten Orte behaupteten immer noch eine Auszeichenung vor den übrigen. In ihren Buschriften nannten sie sich gestreue, liebe, alte Eidsgenossen, indes die übrigen nur getreue, liebe Eidsgenossen biegen. Die Stühle ihrer Gesandten standen etwas höher, als die der übrigen. Die Cantone schidten zwep, die Bugewandten nur Einen Gesandten. Gegen jede Auszeichnung des Bororts waren mehrere Cantone, insbesondere Bern, so wachsam, das der berühmte Schultheiß Steiger einem Züricherischen Canzelep. Beamten, der zur Bezeichnung des der Tagsahung vorsihenden ersten Gesandten von Zürich den Ausdruck "das Präsidium" gebraucht. datte, bemerkte: Wir kennen kein Präsidium.

men, sehr gering. Wiele Männer, welche ihr ganzes Leben hindurch und bis in die höchsten Staatswürden dem Baterlande gedient hatten, opferten weit mehr auf, als sie daben erwarben. Ohne eigentliche Auflagen, nur aus den Zinsen angeliehener Gel= der, aus den Grundzinsen, Zehenten, dem Salz-Monopol, der sehr bedeutenden Abgabe, welche die Kaufleute von Zürich \*) bezahlten, und dafür den Großhandel ausschließlich betrieben, aus den Domainen und einigen ähnlichen Hüssmitteln würden die Bedürfnisse des Staates bestritten. Große Summen wurden sährlich für öffentliche Zwecke, Unterstützungen, Straßen, Ge= bäude, u. dgl. verwandt. Die Privatwohlthätigkeit ben Un= glücksfällen, Feuersbrünsten, Ueberschwemmungen, u. dgl. ging so-weit, daß die einzelnen Benträge oft beträchtliche Theile der jährlichen Einnahme auch weniger begüterten Geber enthielten.

Das nähmliche Zeugniß gebührt der Bernerschen öffentlichen Berwaltung; nur war in diesem Cantone die Rechtspflege langsam und kosibar. Ben weit größern Finanzquellen that Bern für öffentliche Zwecke noch weit mehr als Zürich. Dem Auge und der Prüfung blieb wenig zu wünschen übrig; und während daß Straßen, Brücken, öffentliche Gebäude in bestem Zustande sich befanden, Hospitäler kosibar aufgeführt wurden, befriedigte sich die Regierung mit einem alten einfachen Rathhause, zwar nicht ohne den Gedanken, aus ihren reichen Ersparnissen und ohne Belästigung des Landes ein Prachtgebäude an dessen Stelle zu segen.

Weit besser waren zu Bern die obern Landesbehörden, reich= lich die meisten Landvögte, Canzelen = und andere Beamten be= soldet. Ein größerer Geist waltete in der Regierung. Der Thä= tigkeit, dem Erwerbssleiße, der Entwickelung geistiger Fähig= keiten waren keine lästigen Schranken gesest; nur behielt das

<sup>(\*)</sup> Einzelne Raufmannshäuser, beren Vermögen einige bunderttausent Gulben nicht überftieg, bezahlten in einem Jahre zwey, brep und noch mehr tausend Gulben.

entstandene Patriziat die Regierungsstellen sich eben so ausschließlich vor, als in Zürich die Bürgerschaft. Bon der Mitte der
Bwanziger-Jahre machte Zürich bedeutende ausländische Anleihungen. — Noch weit größere Summen legte Bern im Auslande,
vornähmlich in England, an, auf denen es beträchtlich gewann,
und sammelte außerdem noch einen baaren Schaß, der auf mehrere Millionen Thaler anstieg, endlich aber, wie schon Mabli ahnete,
die Beute der Habsucht gieriger Nachbarn wurde. Berh kaufte
1721 die Herrschaft Wildenstein, 1729 Köniz von dem Deutschen
Orden, 1732 um 90,000 Thaler die Herrschaft Castellen; Zürich
1760 die Herrschaft Wulflingen, von welcher im eilsten Jahrhunderte sich Grafen hergeschrieben hatten; 1770 die kostbare Lanbesherrlichkeit über Namsen und Dörflingen.

Bu Basel, Freyburg, Solothurn, Schafhausen und in der Stadt St. Gallen wurde für die öffentliche Verwaltung mandes Zweckmäßige angeordnet. Ganz mißglückten zu Luzern die immer gefährlichen Versuche, auf Rechnung des Staates kausmännische Unternehmungen zu betreiben. Luzern, Freyburg und Solothurn glichen in ihren Verfassungen Bern; Basel und Schafzhausen Zürich. Nur herrschte zu Luzern, Freyburg und Solothurn mehr Freyheit des Verkehrs als zu Zürich. Dagegen war die Verwaltung weniger gemeinnüßig, als die Züricherische.

In den demokratischen Orten war das Bolk eifersüchtig auf seine Freyheit und wußte diese in ihrer vollen Ausdehnung zu beshaupten. Doch dehnt sich dieses Freyheitsgefühl, welches keinen Zwang und keine andern Auflagen dulden will, als diesenigen, welche zur Bestreitung der unvermeidlichsten Sedürfnisse erhoben werden, so weit aus, daß es diesen Gegenden an vielen der nothswendigsten Staatsanstalten gebricht.

Anders verhielt es sich mit den unterthänigen gemeinen Landsschaften. Bennahe ganz kraftlos waren die Bestimmungen gestlieben, welche der Aarauer-Friede zum Zwecke einer billigen Berwaltung enthielt. Hier suchten die meisten Landvögte der Länder immer noch durch jedes Mittel die Summen wieder heraus zu

preffen, für welche fie ihre Amtsstellen von den Landsgemeinen oft gleichsam gekauft hatten. Deffentlich verhandelten Manche die Gerechtigkeit, nahmen Geschenke von bepben Seiten, halfen Schuldigen, welche bezahlten, der verdienten Strafe entgehen, brandschatten begüterte Leute, wo fie konnten. Moch weiter als in den Deutschen Herrschaften murden diese Abscheulichkeiten in ben welschen Bogtepen der Schweizer, und am weitesten in benjenigen der Graubundner getrieben. Micht besser als die Landpogte handelten viele Tagfapungsherren, und die Abhulfe war um fo viel schwerer, weil bepde bennahe immer von ihren Can= tonen beschützt wurden. Bu Baden, wo Burich und Bern bie Mehrheit bildeten, erließen fle 1773 eine Rüge gegen den Glarnerischen Landvogt Martin, deffen Berfchulbungen biejenigen anderer Landvögte der Herrschaften, wo fie die Minderheit bilbeten, noch lange nicht erreicht hatten. Unverkennbar trug eine folche Behandlung zur Berabwurdigung des Bolfscharafters ben, beren Folgen sich in einigen Gegenden noch in den neuesten Beiten gezeigt haben,

1

Die tiefen Wunden, welche der Toggenburger-Krieg dem Stifte St. Gallen geschlagen hatte, suchte der Abt Joseph zu heilen und bezahlte Schulden. Colestin verbesserte die Oeconomie. Er machte bedeutende Antäuse von Herrschaften, erbaute das Kornhaus zu Rorschach, die große Kirche und einen Theil des Klosters. Ohne Belästigung des Volkes legte Beda durch die alte Landschaft auch gegen Herisau und Speicher gute Landsstraßen an, und beforderte gemeinnützige Unternehmungen; aber er vernachlässigte die Finanzen, vermehrte die Schulden und besorderte dadurch die spätern Unruhen und Berrüttungen.

Das Luzernische Patriciat legte sich adeliche Eigenschaften ben, und behauptete diese gegen den Maltheser=Orden, der in seinen Landen Comenthurenen vergab. Wie das Patriciat zu Frenhurg sich hierüber benahm, und zugleich die mit höhern Tieteln versehenen Familien zu einer aristokratischen Gleichheit anhielt, ist in der Beschreibung der Unruhen von 1782 gezeigt worden.

1

Bu Bern veranlaste der so geheißene Titulaturstreit 1731 den Beschluß, der in das rothe Buch eingetragen wurde, daß bey hundert Duplonen Strafe niemand seine Wappen, Titel oder Nahmen ändere, oder sich solder Diplome im Auslande gegen einen andern Berner bediene. Der von einer Anzahl Familien betriesbene Wersuch, den Regierenden, mit Ausschließung der übrigen Bürger, das allgemeine Prädicat von bevzulegen, endigte sich 1784 durch den Beschluß, seder Bürger könne gegen eine nicht bedeutende Einschreibungstare das von sich beplegen. Ohne Zweisel war eine souveraine Regierung dazu berechtigt. Wiele angesehene Familien machten von dieser Besugniß keinen Geschrauch, überzeugt, daß die Beplegung des von den bereits gessicherten Werth ihres Nahmens nicht erhöhe, da hingegen andere, weit tieser siehende, sich einschreiben ließen.

ζ,

In keinem Cantone war man eifersüchtiger gegen Auszeich= nungen als zu Bafel. 1722 beschloß der große Rath, fünftig follte keiner, welcher einer fremden Poteng, Fürften ober Serren mit einem Character, Gib, Dienft, Pension oder Titel zugethan fen, zu Alemtern im fleinen oder großen Rathe, im Gerichte oder fonst zugelaffen werden (ausgenommen die in erlaubtem Rriegs= dienste stehenden Offiziere) \*). Unmaßungen hatten diesen Be= fchluß veranlaßt. 216 1758 beschlossen wurde, neue Bürger an= zunehmen, wurde bald die Ginschränkung bengefügt, daß keine Cbelleute dasfelbe erhalten follen, weil man Ansprüche auf Titel und Worrang fürchtete. Reun und zwanzig Burger wurden ans genommen; aber ichon 1762 verboth der Rath eine Abhandlung des Rathschreibers Iselin, worin dieser die Annahme der Burger empfohlen. 1763 murde biefe wieder auf feche Jahre, 1770 auf zehn Jahre verschoben; doch erhielten 1782 wieder fünfzehn Personen das Burgerrecht.

In denjenigen Stadten, deren Staatsform auf der Bunftver-

<sup>(\*)</sup> Sehr ahnlich war diefer Berordnung der Buricherifde foge. beißene Pensionenbrief.

fassung beruhete, wurden die stadtbürgerlichen Borrechte und das Innungswesen mehr ausgedehnt als gemildert. Es geschaschen Borschläge, die in monarchischen Staaten kaum gedenkbar wären, und nur da Statt haben konnen, wo ganze Abtheilungen des Bolkes über das Schicksal der andern Einwohner zu entescheiden haben. In Basel wurde zu verschiedenen Mahlen unster dem Borwande, die Landwirthschaft empor zu heben, angetragen, die Betreibung vieler Handwerke auf der Landschaft ganz zu verbiethen. Man wollte in den Sennereyen keine Käse mehr versertigen lassen, damit zum Vortheile der Stadtbewohner desto mehr Butter gemacht würde. Allein solche Borschläge unterlagen der bessere Einsicht. Zürich milderte 1779 sein allgemeines Berzboth, neue Weinreben anzupstanzen \*).

Den Berkehr erleichterten die verbefferten Landstraßen, welche fcon in der ersten Salfte des Jahrhunderts im Cantone Bern, in der Folge auch in andern Cantonen, zugewandten Orten und gemeinen herrschaften angelegt wurden. Man fing in mehrern . flächern Gegenden an, das Bedürfnif ber Forstpolizen einzuse= hen, indeß die steigenden Preise des Holzes die unvorsichtigen Bewohner vieler Berggegenden reizte, schonungslos die Art an die Burzel der Baldbefleidung ganzer Bergwande zu legen, fo daß durch ihre gangliche Berodung nicht nur der Holzwuchs für die Butunft gehindert, sondern die nachten Bergwande und. ihr lofes Gestein zu Bergfturgen zubereitet, und badurch der Sturg von Gefchieben herben geführt wurde, welche viele frucht= bare Thalgrunde verderben oder bededen, und andern durch Er= . höhung der Flußbetten Ueberschwemmungen herben führen. steigenden Preise des Holzes und das Beforgnif eines noch gro-

<sup>(\*)</sup> Es ift kaum zu laugnen, daß in mehrern Gegenden der Schweiz der Weinbau allzu ausgedehnt sep; aber Verboibe sind gerade so anzusehen, als wenn man jedem Menschen ein gewisses Maß feiner täglichen Nahrung vorschreiben wollte, weil unstreizig manche zu viel effen und trinken.

pern Mangels lehrten von der Mitte des Jahrhunderts an, die in der Erde verschlossenen Borrathe an Torf, Stein und Braunstohlen zu benuten, und dieß an einigen Orten so weit zu treis ben, daß die Hulfsmittel, welche sich nie mehr erseten, für imsmer werden erschöpft werden, da sie hingegen durch eine bessere Forst-Eultur noch für das kunftige Bedürsniß hätten aufgespart werden können.

In mehrern der größern Cantone wurde fur das Gesunds heitewefen durch Polizen und zwedmäßige Unstalten gesorgt. Die Spitaler und andere Armenanstalten wurden verbeffert; an vielen Orten verboth man den Straffenbettel, der durch die Gleich= gültigkeit und den Gigenfinn der Geber noch mehr befordert wird, als durch die Trägheit der Empfänger. Für das Kriegs= wesen wurde mehr burch Unlegung von Rriegevorrathen, ale burch zwedmäßige Uebung gethan. Man ahmte die schwerfälligern Bewegungen der flehenden Seere nach und vergaß darüber, ben Milizen Beweglichkeit zu geben. Gang entsprach bem einheimis schen Bedürfnisse die Errichtung ber Bürlcherischen Scharfichuten. Bern und Burich hatten große, mehrere andere Cantone ansehn-Für die Gesetzgebung that man nicht viel, liche Beughäuser. weniger noch aus Mangel an Kenntniffen, als aus Aengstlichkeit, altes Herkommen zu fioren, oder Unzufriedenheit hervor zu bringen. Doch auch in Diesem Fache zeigten sich mertwürdige Erscheis Mach einigen auffallenden Berirrungen einzelner Berichte ließ im zweiten Jahrzehend des Jahrhunderts der Buns destag des schwach zusammen hangenden Rhatiens einen furzen Auszug aus der Halsgerichts-Ordnung Carls V verfertigen, und stellte denselben ben ehrsamen Rathen und Gerichten gum Ges brauch anheim.

Die Landwirthschaft machte Fortschritte durch den Anbau des Klees und anderer künstlichen Grasarten, welche die Wiehzucht und den Dünger vermehrten. Dadurch wurden Gegenden, die vorher als wenig fruchtbar angesehen waren, in einen blühenden Justand versett. Die Düngungsanstalten, die Benutung aller

Düngungsmittel und viele Zweige des Schweizerschen Feldbaues wurden das Vorbild auswärtiger Agronomen. Der lange nur schwach sich ausbreitende Kartoffelbau erhielt durch die Theux rung von 1771 eine größere Anneigung. Schwer drückte die damahlige Hungersnoth die eidsgenössischen Landschaften.

Weil bennahe durch die ganze nordliche Schweiz in wohlfeis Ien Beiten der Ackerbau die Concurrenz mit dem fren eingehen= den Shwäbischen Getreide nicht halten fann, baber nur mit Befchränkung betrieben wird, und ben Guterbesiter reigt, feine Meder in Wiesen zu verwandeln, die ihm größern Rugen brin= gen, so geben nicht nur jährlich große baare Summen für bies fes Bedürfniß aus bem Lande, fondern in Beiten der Theurung zehren ein oder zwen Jahre die Ersparnisse von zehen wohlfeilen Der schredlichste Sunger suchter die vom Auslande Abhangigen heim, bis die Rartoffeln in größerer Menge gewonnen Bu Anfang der Siebenziger-Jahre erneuerten sich bin wurden. und wieder die Scenen der Meunziger=Jahre des verfloffenen Jahrhunderte, indef in Frankreich, im nahen Elfaß und in Schwaben, wo die Ausfuhr verbothen wurde, das Getreide auf Die gegenseitigen Sperren ber weit niedrigern Preisen stand. Cantone vermehrten das Uebel. Die Auswanderungen erneuers Bahlreiche Scharen zogen nach Pommern und in ans bere Gegenden. Berfchiedene Regierungen ließen Getreide aus Italien und über Marfeille tommen; aber Entfernung und Gewinnsucht verzögerten die Sendungen so, daß der Abt von St. Gallen, dem es ganzlich an Worrathen gebrach, Abtheilungen feiner Unterthanen bis nach Cleven fandte, um auf ihren Ruden das Getreide über den Splugen zu tragen. Die eben fo harten ale toftbaren Erfahrungen bewogen bann mehrere Regierungen, bedeutende Porrathe von gedorrtem und frischem Getreide auf= auspeichern.

Die Kaufmannschaft und das Manufakturwesen dehnten sich immere weiter aus. Im Cantone Bern, im Thurgau, u. s. f. wählte sich die Thätigkeit vorzugsweise die einheimischen Stoffe des Leinwandes; in Zürich, St. Gallen, Appenzell, u. f. f. die Bearbeitung der vom Auslande eingeführten Baumwolle durch Spinnen, Weben, Katundruckereben, Stickereben, u. f. f. Seide und Floret beschäftigten auf ähnliche Weise Zürich, Bazfel, u. a., und die lettere Stadt bereicherte sich durch ihre großen Bänderwebereben. Zu Genf blühte die Handlung in allen Zweisgen; im Großen wurde der Uhrenhandel getrieben, und von dorther verbreitete sich bald die Uhrmacheren in die Gebirge der Landschaft Neuenburg, wo sie manche andere mechanische Kunstzeitigkeiten weckte, unter welchen sich auch zu einer Zeit, wo an manchen Orten die Wasserbaufunst noch in der Wiege lag, unterirdische Mühlwerke in tiesen Felstlüften auszeichneten.

Mit steigendem Erwerb, örtlichem Reichthum und vermehr= ter Bildung stieg auch die außere Berfeinerung. Micht nur ver= schönerten sich die Städte durch pallastähnliche und regelmäßige Bern einer Residenzstadt glich, Gebäude, so daß dern im Emmenthale und in andern Gegenden des Deutschen Berngebiethes, am Buricher = und Genferfee, entstanden unter den mannigfaltigsten Formen Gebäude, die von städtischer Bohl= In den Gebirgen von Neuenburg, wo im habenheit zeugten. verflossenen Jahrhunderte nur hirten gewohnt hatten, nahmen Dörfer die Gestalt von Städten an. Winterthurs Hauptstrafe erinnert an die blubenden Städte der Miederlande und Englands. Durch die häufigen Reisen ins Ausland, den fremden Rriegs= dienst, der nach Frankreich, den - Miederlanden, Spanien, Reapel den Sardinischen Staaten und Rom (einige andere vorüber= gehende und wenig bedeutende Truppen = Unstellungen nicht gerechnet), drepfigtausend Schweizer zog, durch den Handel und Berkehr mit andern Staaten gewöhnte man sich immer mehr an neue Bedürfniffe; doch blieb noch ben Bielen eine Anhänglichkeit an ältere Sitten und Gewohnheiten zurud. ganzen Gegenden, nahmentlich in den meisten demofratischen Cantonen, feste gebietherisch die öffentliche Meinung der Ausbrei= tung des Lurus Schranken. In andern führten Prachtgesete,

die aber nur so lange wirken können, als bep dem größern Theile des Bolkes, insbesondere bep den obern Classen, Bereitwilligkeit für sie vorhanden ist, den Kampf gegen die Erfindsamkeit und die Ausbiegungen desselben fort, und erhielten in Zürich, Basel und St. Gallen einen Grad von Einfachheit, beh welcher die Epelosigkeit selten war.

Für das Unterrichtswesen wurde von Beit zu Beit durch Bervollkommnung der höhern Lehranstalten und durch Berbesserung der Landschulen Bieles gethan. In wenigen Gegenden von Europa fanden fich verhältnismäßig so viele Menschen, welche lefen und schreiben konnten, als in den gebildetern Cantonen. Nichts desto weniger hatten die Freunde der Berbefferungen nur Bu oft gegen Borurtheile, Erägheit und ben Mangel an Sulfemitteln zu kämpfen. Sowohl hievon als von der Wahrheit des Erfahrungesates, daß Collegien nicht gerne sich verbesfern lassen, und noch weniger gerne fich felbft verbeffern, lieferte in diefem Beitraume die aus ihrem blühenden Bustande sehr herabgefunkene Universis tat Bafel öftere Beweife. Die größere Unzahl ber Universitätes glieder vertheidigte die Difbrauche und fehlerhaften Ginrichtun= gen als wohlhergebrachte Rechte. Die Regierung war zu unbefannt mit ben Bedürfniffen einer gelehrten Unstalt, zu gleich= gültig, um burchzugreifen, und man war zu farg, um gerechte Unsprüche auf Berbesserung der Gehalte zu befriedigen. 1724 auf den Antrieb des Stadtschreibers und gewesenen Pros feffore Chrift eine Berbefferung unternahm, wollte die Regenz von Bermehrung der Stunden nichts hören. Sie berief sich auf ihre papftlichen Privilegien, erflärte die öffentliche Stimme, welche laut aussprach, die Universität befinde sich im Berfalle, als einen bloßen Wahn, und beschränkte sich auf den Borschlag der Errichtung einer Reitschule. 1725 ernannte die Obrigkeit einen Inspector des Symnasiums; allein die Regenz brachte es fcon 1731 dabin, daß diese Aufsicht wieder der Gesammtheit ihrer Mitglieder übertragen wurde. 1739 und 1740 hatte der große Rath einen Bericht über ben Buftand ber Universität, und

`'

über die Mittel, fie wieder in Thatigfeit ju bringen, verlangt. Diefer fagte: Un geschickten Professoren fehle es nicht; aber in einigen Facultäten werben wenige Collegien gelefen; gewisse exercitia publica seven abgeschafft; es seven viele Ferien über die ursprünglich bewilligte Anzahl eingeführt, u. dgl. - Die Regenz machte es zweifelhaft, ob es fur die Universität gut fenn murbe, wenn zu viel Frembe ba waren, u. f. f. Wir wiffen, fährt das Gutachten fort, daß das Gute an und für sich felbst liebenswürdig ist; wir finden aber unter den Unsrigen wenige dergleichen Leute, welche der strengen Secte der alten Stoifer folgen, welche die Tugend ohne alle Absichten lieben \*). den Sechsziger = Jahren wurden ahnliche Bersuche von Iselin, Daniel Bernoulli und andern Mannern von Ginficht betrieben. Der Lettere pflegte zu fagen: dulcius est imperare, quam discere et docere. Bu Burich fanden die Errichtung einer Kunst= schule und andere Berbesserungen während der Sechsziger = und Siebziger=Jahre langen Widerstand; doch behauptete die gute Sache ben Sieg, und so an andern Orten.

Auf den meisten Anstalten verbesserten sich auch die Methoden des Unterrichtes. Dem classischen Studium gaben Breitin=
ger und Steinbrüchel in Zürich, Krauer in Luzern, und andere
gelehrte Männer ein neues Leben; überzeugt, daß durch kein
anderes Mittel wahrer, vaterländischer Sinn den jugendlichen
Gemüthern kräftiger bepgebracht und bleibender auf die spätern
Jahre fortgepsianzt werden könne, in denen er nur zu gerne er=
löscht; und daß eben dieses Studium sehr viel bentrage, die
meisten Zweige des menschlichen Wissens vor Ausartungen zu
bewahren. Sie hatten die Erfahrung gemacht, daß durch bloße
Wort-Kritif und durch langsames Zergliedern \*\*) der alten

<sup>(\*)</sup> Jahrhunderte hindurch ehrten auch firenge Theologen den Stoicismus. Durch Berdammung besselhen erleichtern Andere beut zu Lage, ohne es zu wollen, die Fortschritte des Episureismus.

<sup>(\*\*)</sup> Der Mabler und ber Bilbhauer follen mit ber Berglieberung

Schriftsteller den meisten Jünglingen die Philologie so Abicheu wird, daß fie benm Austritte aus den Schulen gewöhn= lich dasselbe gang von sich werfen, und so die darauf verwandte Beit verlieren. Diefen Männern war es wichtig, babin zu wire ten, baß in den Rathefalen, auf den Leheftühlen, im Predigt= amte, und in der ganzen gebildeten Classe ihrer Mitburger zahlreiche, mit den Griechen und Romern vertraute Manner flehen. Dief fahen sie für den Sauptzweck ihrer Thätigkeit an, und nichts defto weniger gingen talentvolle Kritiker. wie Sot= tinger und noch andere lebende Gelehrte, aus ihren Borfalen her= vor. Sie hielten mit Grund fest auf der Uebung des Gedachte niffes und auf der gründlichen Ginprägung der Grammatit und ber Grundfage der Rritit; aber gleich den Biederherftellern des classischen Studiums führten sie ihre Buborer, sobald sie deffen fähig waren, burch das Lefen ganger Bucher in ben Geist der Alten fo hinein, daß die fo Gebildeten in der Folge nur die Jugenobekanntschaften erneuerten und fortfetten, und nicht vor taum befannten Rahmen zurud bebten.

Wissenschaften und Kunste verbreiteten sich über einen großen Theil der Eidsgenossenschaft. Albrecht von Haller, dessen viel um= fassender Geist die Naturwissenschaft, insbesondere die Botanik und die Arznepkunde, ersorschte und bereicherte, breitete sich auch über Philosophie und Staatskunde aus, und vergütete als Dichter durch Kraft und Gedankenfülle reichlich die Rauhig= keit der Sprache des Zeitalters, welche bald aus den Gesängen-Salomon Gestners sanft und in zarten Gesühlen ertönte. Bod-

der Körper wohl bekannt sepn; aber auf dem anatomischen Theater allein bilben sich weder Mahler noch Bildhauer.

Lobenswerth ist noch jest ein guter Lateinischer Styl, und alle Achtung verdient der gelehrte Philologe; aber weit wichtiger ist es für den Staat, wenn seine gebildeten Manner zahlreich die Geschichte, schreiber, Redner, Dichter und Philosophen Roms und Griechen- lands lesen.

mer und Breitinger tampften als Kunstrichter nicht ohne Deutsch= lands Befremden und Bepfall für Sprache und Geschmack. feinen jest nicht mehr gelefenen, und für die Buhne wenig paf= fenden historischen Schauspielen streute der Erfte fühne, fraf= tige und frepsinnige Gebanten aus, die er seinen ängstlichen Beitgenoffen weder in einer historischen, noch in einer andern Gin= Pleidung so hatte mittheilen durfen , die aber zahlreiche Junglinge und Männer zu beffern Grundfagen begeisterten. Lavaters Dab= men trugen. Beredtsamkeit und fühne Ginbildungekraft durch alle Länder Europas. Ungeachtet mancher Paraboxien, die mehr noch durch Mifrerständnisse und verkehrte Anwendung, ale durch sich fewst Gelehrte und Ungelehrte schrecken, sprach Rouffeau fur Er= ziehung und Politik Wahrheiten aus, die auch für fpatere Jahrhunderte nicht verloren fenn werden. In Iselins und ber bep= den Balthafars Schriften lebt reiner Baterlandssinn im Geiste der Alken. Die Berdienste der Bernoulli, Gulers, Lamberts, der Scheuchzer, Joh. Gefiners, Saussüres, Bonnets, Tissots, Bimmermanns, Sulzers, Cappelers, und vieler anderer berühmten Manner, find jest noch dem gelehrten Publicum gegenwärtig.

Für die vaterländische Geschichte liefern Laufers weitläuftige Alebeit, von welcher man bedauert, daß sie inicht weiter geht, und das von Manchen zu wenig geachtete Leuische Lexicon wich= tige Materialien und Notizen; nur Schade, daß Bende fich zu wenig auf die Archive beriefen ober berufen durften. Die Ben= trage zu Laufer, die Helvetische Bibliothet, G. E. v. Hallers Bibliothek der Schweizergeschichte, um deffen Umarbeitung neue Berdienste zu erwerben maren, das Schweizerische Museum wer= den der Aufmerksamkeit des Freundes der Geschichte noch lange werth seyn; eben so Tscharners Historie der Gidegenossen noch lange ein lehrreiches Sandbuch bleiben, und nicht viel weniger Bat= tenuvis histoire de la confédération helvétique. Conrad Fäst mar nicht nur der erfte, welcher ber Schweizerischen Erdbeschreibung eine wiffenfchaftliche und befriedigende Gestalt gab, sondern durch seine Forschungen und die Heraushebung des we=

niger Beachteten gewann auch die Geschichte. Sein freyes Ur=
theil beunruhigte mehr als Eine Regierung, und durch Conrad
Fühlis kaustische Kritik des Fäsischen Werkes, die er nicht we=
niger mit dem Ergebnisse seiner bald tief eindringenden, bald aber
auch in Wagnisse übergehenden Forschungen verband, gewahnen noch
ein Mahl Erdbeschreibung und Geschichte. Maurers kurze Geschichte
der Schweiz, Jürich 1779, begeisterte die Jugend für die schönen
und großen Thaten der Wäter, ohne zu vergessen, sie von ihren
Verirrungen zu warnen. Zur nähmlichen Zeit trat der Mann
auf, der der Schweizerischen Geschichte eine veränderte neue und
große Gestalt gab, sie zuerst in ihrer Verbindung mit der
Weltgeschichte, insbesondere mit derjenigen ihrer nächsten Umge=
bungen darstellte.

In dem jugendlichen Alter, wo der Geist des Menschen noch nicht gewohnt ist, vor der Wahrheit zu erschrecken, wo er die Gefahren, Mißdeutungen und Berspottungen nicht kennt, die nur zu oft das Loos ihrer Bekenner sind; in einem Zeitalter, das mit Zerreißung der Bande mannigsaltiger Vorurtheile zwar nicht ohne Fehlgriffe nach Idealen hinstrebte, trat Joh. Müller, von der Muse der Geschichte geleitet, in die Bahn der historischen Schriftsteller, und wählte, von hohen Entschlüssen durchdrungen, diesenige des Vaterlandes zum Gegenstande seiner Bemühung. Sein erstes Auftreten bewährte schon den vorzüglichen Schriftsteller, und er ware noch größer geworden, wenn er überall weniger nach Ruhm ausgegangen ware, sondern diesen ruhig seiznen Werken hatte nachfolgen lassen.

Auf eigene eindringende Forschungen und auf die Hülfe edler Freunde gestütt, zeichnet sein Geschichtsbuch sich durch Gründ= lichkeit, nicht weniger aber durch Vaterlandsliebe, hohen Sinn, Reichthum der Gedanken, vielseitige Belehrung und nüchterne Besonnenheit aus. Dieser Character athmet vorherrschend in dem ersten Bande des unsterblichen Werkes, mit kaum bemerkbarer Verminderung in dem zwepten und dritten, und auch die solz genden behaupten ihren classischen Werth, wenn gleich hin und

wieder bas Bestreben bemerkbar wird, gegen keine ber Saupt= ansichten zu verstoßen, welche die Menschheit trennen, und un= geachtet Manches, bas an einer Stelle getabelt wird, an einer andern wieder Worte für seine Rechtfertigung findet. Diese boch nicht häufigen Schwankungen in eigenem Urtheile vergutet vielfach das ausgezeichnete Berdienst der Unparteplichkeit, die nicht darauf ausgeht, die Geschichte nach eigenen Ansichten zu formen und in felbstgewählte Spsteme einzupaffen, sondern fie frey und ungezwungen diesen Nahmen verdienen, und in ihrer mahren Gestalt als große Lehrerinn einherschreiten läßt. Begei= sternd find große Stellen feiner Borreden \*), und unwürdig bes Mahmens eines Gibsgenossen ware berjenige, bem sie nicht tief in die Seele brangen. Man bedauert es bagegen, baf er ein= zelne moralische und politische Berirrungen entschuldigt, die er besser unberührt gelassen hatte, wenn er sie nicht tadeln wollte; aber ihm bleibt der Ruhm, feines Baterlandes Geschichte zur Claffi= cität empor gehoben, Sunderttausende für, fie begeistert und mit boben Gefinnungen für Bolferwerth, Bolferwohl und Regentenpflicht erfüllt zu haben. Beil es leichter ift, ausgezeichnete Manner in ihren Gigenthumlichkeiten, als in ihren wirklichen Borzügen nachzuahmen, so affen viele von Mullere Styl nach, der eher bemjenigen Sallusts, als aber des Tacitus verglichen werden follte; allein viele dieser Nachahmer streben nicht nach dem wirklichen Berdienste von Müllers kräftiger Kurze, sondern sie bleis ben ben der schwerfälligen Dunkelheit stehen, die sich aus der häufigen Ercerpirung alter Urkunden und Canzelenschriften ber= Micht weniger gefallen fich Biele, jedes Zeitalter ohne schreibt, Berichtigung in ihren Erzählungen mit allen feinen Borurthei= len und irrigen Ansichten auftreten zu laffen, und glauben, Mül= lern dadund zu erreichen. Wenn der große Geschichtschreiber fagt : "Als Octavius in dem feche und siebzigsten Jahre feines Altere zu den Göttern ging" - fo wird durch diefe altromische

<sup>(\*)</sup> Er fdrieb noch Borreben und bedurfte teines Bormortes.

Wendung niemand irre; aber wenn er von dem Aberglauben, den Borurtheilen und Berirrungen neuerer Jahrhunderte auch in der Sprache des jedesmahligen Zeitalters sich ausdrückt, so kann der Leser veranlaßt werden zu glauben, der Verfasser drücke nicht die Gedanken jenes Zeitalters, sondern seine eigenen aus.

I.

1:

1.

; 3

1 1

Ψ.

سرم سدج

15

1

Į.

جويد. موادا

;5 ¥

18

: 47

I water

100

Kil '

ni.

ĮÚ.

In mehrern Cantonen bilbeten sich gelehrte Gesellschaften. 1745 wurde zu Zürich durch ben Doctor und Professor Johann Gefiner, den nachherigen Burgermeifter Beidegger und andere vorzügliche Männer die Naturforschende Gesellschaft gestiftet, die fich mit den verschiedenen Zweigen 'der Raturwissenschaft be= fchäftigt, für Berbefferung ber Landwirthschaft Bieles leiftete, und zu biefem Bwede mit der ötonomischen Gesellschaft zu Bern in freundschaftlichem Ginverständniffe wetteiferte. Die ascetische Gefellschaft zu Burich bearbeitete die verschiedenen Bweige ber Pa= Bodmer stiftete eine Gesellschaft, welche sich mit historifchen Untersuchungen beschäftigte und nach ihm unter Seinrich Füßlis Leitung fortbauerte. Bu Laufanne entstand die societe des sciences physiques, welche, wie die ökonomischen zu Frey= burg, Solothurn und Biel die ökonomische in Bern zum Bor-In Basel wurde eine physikalisch = mathematische bilde wählte. und 1777 die Gefellschaft zur Aufmunterung des Guten und Gemeinnühigen errichtet. Die lettere behnte ihre Mirksamkeit auf zahlreiche Gegenstände der Unterftupung aus, und ift nicht weniger für öffentliche Bilbung thätig. Sie fand Nachahmung Die 1779 zu zu St. Gallen und noch in andern Städten. Chur entstandene Gesellschaft landwirthschaftlicher Freunde machte sich bald durch ihre Schriften bekannt. Bu Genf blüheten meh= rere gelehrte und gemeinnunige Bereine.

Bodmer \*), die benden Balthasar, Iselin und Andere belebten jenen Geist, der an ein Baterland glaubt und dasselbe liebt,

<sup>(\*)</sup> Früh kinderlos geworden, suchte er den schönften Eroft des Mannes, dem Baterfreuden nie beschieden waren, oder dem sie

zuerft an Pflichten, und nur nach biefen an Rechte bentt, ber mit Liebe für feine Staategenoffen erfüllt ift \*), in ihrem Glude das feinige, in ihrem Emporkommen dasjenige des Waterlandes dagegen vor demjenigen zuruck schauert, der seine erkennt, Staatsgenossen verachtet, oder wohl gar haft. Sie lehrten die Pflicht, seine Bunsche dem Wohle des Baterlandes unterzuord= Die Geschichte und unmittelbare Beobachtungen hatten - ihnen gezeigt, wie tief ein durch Lupus und Berichwendung zu Grunde gerichteter Freystaat herab finkt, und daß unter folchen Umftanden Leute von bedeutendem Ginfluffe, weit entfernt, von der öffentlichen Buhne fremwillig abzutreten, oft nur defto gieriger nach jedem Mittel haschen, sich emper zu halten. Manner empfahlen daber Sparfamfeit, nicht um Reichthum gu fammeln, fondern um ein freger, rechtlicher Mann und zufriede= ner Burger bleiben zu konnen \*\*). Iselin, Urs Balthafar, die Brüder Cafpar und Salomon Hirzel, Doctor Laurenz Zell= weger stifteten jene Bereinigung vieler edler Manner aus verschiebenen Cantonen, um ben Schweizer bem Schweizer wieber naber zu bringen, und zwischen ben feindselig fich gegenüberftes benden Bürgern mißtrauischer oder entzwepter Cantone Freund=

hinwelten: er mablte bas aufwachsenbe Geschlecht und bie Berbreitung guter Grundfage jum Biele feiner Wirtsamfeit.

<sup>(\*)</sup> Chen so schön als wahr sagt Battel Droit des gens, Londres 2758. S. 112. "le monstre, qui n'aimeroit pas son peuple, ne seroit plus qu'un usurpateur odieux.

<sup>(\*)</sup> Vera rerum vocabula amisimus, Die Alten nannten Geig bas Streben nach unrechtmäßigem ober zwedlosem Reichthum, die gierige Vermehrung besselben. Sparsamkeit war bep ihnen eine Tugend, weil sie glüdliche, zufriedene Bürger und Hülfsmittel zu gemeinnüßigen Zweden schuf; jest heißt oft Sparsamkeit Geiz und manche Verschwendung wird gebilligt, die entweder aus den untechtmäßigken Quellen, oder durch Verlesung von Gatten und Varerpflichten, oder durch Täuschung des unschuldigen Prittmanns bestritten wird.

schaftsbande zu flechten. 1761 traten sie in dem Bade Sching= nach zum ersten Mahle zusammen, und in der Folge sang La= vater für diesen Berein zum Preise der Thaten der Bäter und zur Belebung eines ächten Baterlandssinnes jene Lieder, die zu seinen schönsten Werken gehören.

Es dauerte nicht lange, bis ein ultramontanisch gefinnter Ele= rus und verschiedene Cantons=Regierungen von diesem Bereine Gefahren für die Religion und den Staat zu besorgen anfin= gen. Aus verschiebenen fatholischen Cantonen magte es niemand mehr zu erscheinen. Die Bernerischen Mitglieder hielt eine Beit lang bie erflärte Migbilligung ihrer Regierung zurud. Aus Beranlaffung des Prozesses des Rathsherrn Balentin Meyers verboth Lugern ben Befuch ber Gesellschaft ben Berluft des Bürgerrechtes, und die Correspondenz mit derfelben ben Strafe von 900 Thalern. Allein die Gesellschaft blühete fort. Schon 1765 ließ der Bergog Gugen von Burtemberg, 1772 der Erbpring von Darm= stadt sich in diefelbe annehmen. Biele Mitglieder stiegen in ih= ren Cantonen zu ben erften Burben empor, Seinrich Sching von Burich, Borfteber 1768, nachher gum Statthalter = Umt, Seinrich Rilchfperger, 1775 Borfteber, 1785 gur Burgermeifter= Burde, Jacob Bellweger, 1776 Borfteher, zur Landammann= stelle, u. dgl. mehr. 1779 verlegte die Gesellschaft ihre Ber= sammlungen nach Olten. 1784 bestand sie aus 189 Mitgliedern.

Um das eidsgenössische Kriegswesen zu vervollkommnen und mehr Einheit in dasselbe zu bringen, bildeten Männer, welche Offiziersstellen und Magistratswürden bekleideten, 1779 zu Schinz= nach eine andere Vereinigung, welche ihre Zusammenkünste zu= erst zu Olten, nachher mehrere Jahre lang zu Sursee, dann zu Marau hielt.

Der Religionshaß und die politischen Erbitterungen, welche in mannigfaltigen Beziehungen geherrscht hatten, verminderten sich, und man begann, den Menschen und seinen persönlichen Werth von Systemen zu unterscheiden, diese dem Vaterlande selbst unterzuordnen, in der Beförderung des Wohles desselben den Bereinigungspunkt zu erblicken, und ben allen denjenigen, welche unter einem bessern Einflusse standen, lebten schöne Gessühle der Eintracht auf. Alte Borurtheile verschwanden, oder sie milderten sich. Mochte auch ben Bielen die Anerkennung besserer Grundsäte nur Mode und Nachhall sehn, so ist doch jeder glücklich zu preisen, dessen Bildung und Leben in eine Zeit fällt, wo Wahrheit und bessere Grundsate Aufnahme und Unsterstützung sindet.

Birkung der Französischen Staatsumwälzung auf die innern und äußern Berhältnisse der Eidsgenossenschaft. Der Kriegsschauplat an den Grenzen, Innere Bewegungen. Gewaltsame Einmischung der Französischen Regierung in die eidsgenössischen Angelegenheiten. Krieg mit Frankerich. Die Helvetische Republik. Helvetien ein Kampfplat fremder Heere. Die verschiedenen Gestaltungen desselben. Insurrection. Mediation. Berhältnisse der neunzehn Cantone. Neuer Bundes Werein der zwey und zwanzig Cantone. Waffenhebung bey dem Umschwunge der Europäischen Staasverhältnisse, u. s.

Roch nie waren vierzig Jahre vorüber gegangen, ohne daß frem= bes Rriegsgetummel die Grenzen der Gidsgenoffen bedrobet, noch nie bennahe das Doppelte diefer Beit, ohne daß sie für ihre Rube im Innern oder von außen her größere Gefahren zu be= forgen hatten. Die hatten bennahe alle Zweige friedlicher Aus= bildung fo reichliche und wohlthätige Früchte getragen, und feit Jahrhunderten waren niemahls so viele Bundesbrüder einander von Staatswegen und als Privaten freundlich entgegen gekom= men, wie in ben letten zwanzig Jahren. Raum kannte man in der Schweiz die Auflagen, welche benachbarte Bolfer druct= ten; frey war man von der phpsischen und moralischen Laft fle= hender Seere, und nur von ihrem bewaffneten Bolfe unterflütt, standen die meisten Obrigfeiten eben fo ungeftort ba, pon ihren Seegen bewachten Borfteber der größten Guropäischen Stagten. Daber priesen Beitgenoffen, die auch unfer Jahrhundert

, ehrt, jene Jahre als einen glücklichen, die Ausbildung und die befördernden Beitraum, des Friedens 'da andere, nicht weniger berühmte Manner, sie jest als eine Beit der Ausartung betrachten; denn jene Borrechte des Alleinhan= dels, des Innungewesens, der geschlossenen Burgerrechte waren noch fester und gleichsam Bestandtheile des Staatsgebaubes ge= worden. Das Bolt genoß außer den demofratischen Cantonen nur einer fehr geringen politischen, und in den Cantonen, wo die mannigfaltigen Borrechte herrschten, überdieß einer fehr beschränkten bürgerlichen Freyheit. Es glich einem gut gehaltenen, wohlgenährten Rinde, deffen Thatigkeit aber gang unter Bormundschaft steht, oder noch vielmehr den damahligen Colonien der Europäischen Seeftaaten. In den regierenden Sauptstädten herrschte ben Wielen eine Art von Adelsvorurtheil, und mancher gang geringe Burger hielt fich von Geburt für höher, als den Schultheißen ober Burgermeister einer Munizipalstadt.

Schlimmer war im Ganzen genommen das Jahrhundert nicht, als schon das vorhergegangene. Neben dem Bösen, wozu sich in den meisten andern Staaten noch eben so schlimme Gegen= stücke vorsanden, war viel Gutes. Wenn wirklich die Formen noch mehr ausgeartet waren, wachte hingegen bey Manchen ein lebendigerer, wirksamerer Geist auf, als seit vielen Menschenaltern, und in sehlerhaften Versassungen, die kein Billiger gegenwär= tig zurück wünscht, wurde noch so viel Gutes geleistet, daß gerade dadurch bewiesen wird, es haben viele redliche Männer in denselben gewirkt.

Nichts Großes geschah; aber es war auch kein Anlaß dazu vorhanden. Noch walteten Haß und die Eisersucht nicht nur der Religionstheile, sondern der Nachbarn gegen einander. Man war sich fremde, vertraute oft mehr auf das Ansland, als auf den Bundes-Bruder. Aber ähnliche Irr:hümer hatten das Deutsche Wolk, welches vereinigt Europa hätte Gesetze geben konnen, noch weit mehr zerrissen, zum Tummelplaße fremder Heere gemacht, und vieler seiner schönsten Bestandtheile beraubt. Wenn

die Bevorrechteten in der Schweiz ihre Ansprüche immer weiter ausdehnten, und Anmaßungen daraus hervor gingen, die bep den Zurückgesetten Erbitterung erzeugten, so war dieß der in dem vorhergehenden oft bezeichnete Geist aller damahligen Ge-walthaber, der auch in andern Staaten Umwälzungen herbey führte. Jene innern Unruhen, die Fieber aller Republiken, welche nicht mit großer Klugheit verwaltet werden, zeigten oft große Ausartungen, aber auch eben so oft das Daseyn einer Regsamskeit, die bey manchen Andern bereits erschlafft war. Und wo ist die Geschichte, welche nicht mehr traurige, als erfreuliche Gesmählde liesert?

Mus einer tiefen Rube und aus dem Bertrauen, in ihrer politischen Abgeschiedenheit von niemand gestört zu werden, wurden die Schweizerischen Obrigkeiten und die große Anzahl derjenis gen, welche zufrieden mit ihrem Buftande feine Beranderung wünschten, plöglich durch die in Frankreich ausgebrochenen Be= wegungen aufgeschreckt; doch hofften Biele noch lange, diese Er= scheinungen seven nur vorübergehend; sie werden nieder gedrückt werden konnen und keine Folgen haben. Jede Rachricht, welche diese Ansicht zu bestätigen schien, wurde von ihnen aufgenom= men und geglaubt. — Gleichwie sich für ganz Guropa die po= litische Bubne veränderte, so umringten noch nie erfahrene Berlegenheiten , ploglich die Schweizerischen Staatsmanner. glichen Steuerleuten, die nicht ohne Glück die stürmischen Seen ihrer Seimath zu befahren gewußt hatten, nun aber mit ein Mahl in einem tobenden Meere sich befanden, zu welchem ihnen die Seekarten fehlten; zuerst beunruhigte fie die Furcht vor der Mit= theilung und Wirkung der in Frankreich fich ausbreitenden Grund= fage, bann ber Sinblick auf ihre in deffen Dienfte ftebenden Re= gimenter. Bald begannen im Innern felbst schreckende politische Bewegungen, und über ber Auflofung der schwierigen Aufga= ben', welche ihnen die fortschreitende Staatsumwälzung bes Rach= barlandes und der dagegen erhobene Rampf der vereinigten Machte vorlegte, und über bas baben zu ergreifende Spftem

entstanden zwischen ihnen um so viel eher Misverständnisse, als die Ansichten, Bedürfnisse und Verhältnisse der einzelnen Schweiz zerischen Landschaften höchst verschieden waren, indes die innern Gefahren und der sie berührende Kriegsschauplat ihre höchste Einztracht forderten.

Die ersten größern Berlegenheiten entstanden aus den Berhältnissen der Schweizer-Regimenter. Die Anhaltung des Ge= neral-Lieutenant Besenval und die Hinweisung feines Prozesses an den Gerichtshof des Chatelet wecten die Beschwerden der Cantone über diefen Gingriff in die Gerichtsbarkeit der Regi= Die Borfteber dieser lettern, die unter gunftigen Ums fländen wenig an die Seimath zu denken, und auf die dortigen Dbern nur in unerläßlichen Fällen zu horchen gewöhnt waren, riefen nun mit Berficherung ihrer Ergebenheit deren Schut an. Neue Bedenklichkeiten veranlaßte die königliche Ordonnang, welche die Leistung eines von der Nationalversammlung entworfenen neuen Gibes geboth; benn es enthielt die Berpflichtung, Die neue Berfassung zu vertheibigen und allen Decreten der Natio= nalversammlung zu gehorchen. Der Aufstand des Regiments Chateauvieur zu Nancy im Sommer 1790, nach dessen Unter= drückung ein Schuldiger gerädert, zwen und zwanzig andere ge= hangen, und ein und vierzig auf die Galeeren verurtheilt wur= den, vermehrte die Besorgnisse über den Ginfluß der neuen . Grundsähe um so viel eher, als der Clubb, der sich zu Paris aus entflohenen Freyburgern und andern Migvergnügten gebildet hatte, den Soldaten der Leibwache und andern Regimentern an= zeigte, wenn sie über etwas sich zu beklagen hätten, so möchten sie an ihn, als den Repräsentanten der Schweizer, sich wenden. Und als die auf die Galeeren Berurtheilten ohne die Ginwillis gung der Schweizerischen Behörden nicht nur im Januar 1792 losgelassen, sondern mit Feperlichkeit zu Paris empfangen wur= den, fanden viele Regierungen sich tief gefränkt. Das Ber= nersche Regiment Ernst, welches am 6 und 7 Februar 1792 zu Mir von einer weit überlegenen Schar, die fich in Marfeille ge=

bildet und von verschiedenen Seiten Ber verstärkt hatte, ein= geschlossen, durch Unterhandlungen getäuscht und entwaffnet wurde, rief seine Regierung, ohne zu zögern, am 16 Marz nach Spaufe, und forderte auch die Baffen zurud. Entruftet vernahm man, daß mit Bustimmung des Grafen von Affry \*), der nach der Entfernung des Grafen von Artois das Amt eines General=Ober= ften der Schweizer verwaltete, in verschiedenen Städten Solda= ten und Offiziere, den Ginladungen entsprechend, die politischen Nachdrücklich verboth ihnen dieß die Tagfa= Elubbs besuchten. Freyburge Untrag, die Truppen zurud zu ziehen, hielt fie fur unverträglich mit der Ghre der Schweizer, weil der Rrieg erklärt worden war; allein sie untersagte ihnen, sich wegen des Erbvereines angriffsweise gegen Desterreich gebrauchen zu laffen. Die Frangofischen Behörden verhießen, fich ihrer nur vertheidigungs= Allein nun fah die für die Staatsumwälzung weise zu bedienen. eingenommene Bevolkerung Frankreichs sie als die Stupe' der al= ten Berhältniffe, als Gegner der Mation, und einverstanden mit Man suchte sie zum Uebergange bem drohenden Feinde an. unter die Französischen Waffen zu verleiten. Der geringe Er= folg dieser Bersuche erhöhete die Erbitterung ber zahlreichen und heftigen Parten, welche die Abschaffung der königlichen Gewalt fuchte, und aus dieser ging endlich am 10 August der Angriff auf den Pallast der Zuilerien hervor. Die zu Paris befindliche Schweizergarde, von welcher einige Compagnien entfernt waren, Französische Bataillone bewachten bas königliche und zwep Jene Marfeillaner=Schar, die das Regiment Ernst an= gefallen hatte, bildete den Rern des aus den Borstädten der Sauptstadt vergrößerten, und nur von einem fleinen Theile der Pationalgarden unterftütten Boltshaufens, deffen fortgefetten Un= griffen die Bertheidiger des Königs nach dem tapferften Wider= stande unterliegen mußten. Gin großer Theil ber Schweizeri=

<sup>(\*)</sup> Auch gegen ibn bediente man sich immer noch ber Benennung: Ihr und Euch.

schen Leibwache fiel in muthvollem Rampfe, und noch schauervoller wurde dieses Greigniß, als auf die Machricht von dem drohen= den Manifeste des Herzogs von Braunschweig und dem Borrüs den der Preußen und Defterreicher wüthende Rotten in den erften Tagen des Septembers eine große Anzahl Gefangener und Ent= Biele hundert Schweizerische Familien ma= ronnener mordeten. ren badurch in Trauer verfest, und wenn die große Mehrheit der Nation durch diese Gräuel nicht tiefer erschüttert wurde, so fam es daher, daß sie schon lange den auswärtigen Kriegsdienst nicht als Nationalsache, und jest weit eher als ein die Schweiz felbst in Gefahr fegendes Migverhältniß ansah. Das fruher durch fei= nen Aufstand befannt gewordene Regiment Chateauvieur ging aus Bitich auf Deutschen Boden hinüber; doch folgte nur ein fleiner Theil desselben der Ginladung der ausgewanderten Prinzen, ju ihrem Beere zu ftogen. Der größte Eheil fehrte, bem Rufe der Cantone gehorchend, nach Sause; das Ansuchen der Offiziere der noch übrigen Regimenter um ihre Burudberufung, die Bus stimmung der Cantone und das Gesetz der Entlassung trafen beynabe zusammen. Es grundete sich barauf, daß die meisten Ca= pitulationen ausgelaufen fepen, und daß Frankreich feine Trup= pen halten konne, die unter einer fremden Leitung fteben. neue Französische Abgeordnete Barthelemy nannte dasselbe in feinem Privatschreiben an den Buricherischen Burgermeifter Rilch= fperger vom 3 September: " diefes traurige Gefet," und verhieß, aus Auftrag. Des Ministers, Die Beobachtung der engsten Freund= schaft mit der Schweiz. Während des Rudzuges der Berbundeten aus Lothringen kehrten im October die Regimenter nach Aus ihnen folgten nur einzelne Offiziere und eine beschränkte Anzahl Soldaten, den Befehlen ihrer Obern zuwider, ber Ginladung, in Frankreich zurud zu bleiben, mo Ginige fich zu höhern Stellen empor schwangen.

Schwierig und neu war die Stellung gegen Frankreich, wo die Schweizer bisher nur gegen den König Verpflichtungen ge= kannt hatten. Ungerne sahen sie 1788 die Ankunft seines neuen

Bothschafters, des Marquis von Verrac, vor welchem die Runde berging, durch feine eiteln Bersprechungen Französischer Unterflugung fen in Solland die patriotische Parten ihrem Falle entgegen gegangen. In der Schweiz war er ein fester Unhanger des Königthumes. Als er am 2 May 1791, mit Berufung auf den ausdrücklichen Befehl des Königs, anzeigte, derfelbe habe die neue Verfassung angenommen, trug Freyburg an, man mochte diese Eröffnung nicht beantworten. Uri wollte vorher das Benehmen anderer Mächte erwarten. Der Borort hielt eine Beantwortung in allgemeinen Ausbruden für unbebentlich : allein die Tagfagung nahm die Sache ad referendum. Berrat am 15 August anzeigte, er habe seine Entlassung ge= nommen, weil der König nicht mehr frey fey, und der Minis fter Montmorin ihm befahl, den Dolmetscher Bacher als Ges fchäftstrager zu bestellen, glaubte Berns gegeimer Rath, die Un= gelegenheiten Frankreiche konnten fich nächstens verandern; Frep= burg und Solothurn wünschten den Gefandten noch anzuerken= nen, bis der Ronig felbst ihn abrufe, nicht aber Bachern, weil der Minister allen Guropäischen Mächten die Ginftellung der königlichen Gewalt anzeige. Die ausgewanderten Bruber bes Rönigs richteten ihre Protestation gegen- des Konigs Annahme der Berfaffung an Bern, indeg ihr Abgeordneter Caftelnau fich ben bem Bürgermeister von Burich zu diesem Bwede einfand. Bern und einige Cantone wollten antworten, Schwyz und andere ben Erfolg erwarten.

Am 23 Jenner 1792 beglaubigte der König den Bothschafsten Barthelemy, der sich selbst auf die gefälligste Weise dem Wororte und der Eidsgenossenschaft ankündigte, und weil er zu Solothurn nicht willkommen war, seinen Wohnst zuerst in Züsrich, und nachher abwechselnd in andern Städten zu nehmen wünschte, sich aber bald verständigen ließ, er würde den Vorzort dadurch in Verlegenheit setzen, und Baden wählte. Mit Unsterdrückung jeder Empsindlichkeit nahm er das Zurücksoßende auf, was aus den politischen Gesinnungen vieler Cantone hervor ging,

und ebenso nach ber Gefangensetzung des Königs und vollends nach dessen Hinrichtung das Abbrechen jeder diplomatischen Bersbindung. Seine Freundschaft und sein beständiger Briefwechsel mit dem Züricherischen Bürgermeister Kilchsperger, einem beharrslichen Freunde gemäßigter Maßregeln, trug viel dazu ben, die Schweiz in mislichen Perioden und während der Schreckenszeit aus gefährlichen Anstößen zu retten. Er war ihr Rechtsertiger in seiner Heimath, der Vermittler unaushörlicher Reibungen, und der Wortsührer seines Volkes ben Schweizern, oft von bepben Seiten nur durch Vorwürfe belohnt.

Noch schwieriger wurden die Berhaltniffe durch die nabe Aussicht auf den Ausbruch eines heftigen Rrieges. In dem von den Gidegenoffen zugegebenen Durchmarsche einer Desterreichischen Abtheilung durch den Canton Bafel nach dem Bisthum glaub= ten die Frangofen, vornähmlich die Benachbarten, die Bahnung einer Strafe und die Aufstellung eines Sammelplages für den Berfuch einer Gegenrevolution zu entdeden. In der Dabe von Bafel versammelten sich zu benden Seiten des Rheines Franzö= fifche und Defterreichische Deerhaufen, und neben den Lettern die sich bewaffnenden Scharen der Ausgewanderten, von denen schon feit dem Anfange des verflossenen Jahres einige Sunderte, in der Nähe versammelt, Berbindungen mit den Migvergnügten im Innern von Frankreich unterhalten hatten. Um 9 April 1792 entwichen drey und funfzig Offiziere und gemeine Reiter vom Regimente Dauphin burch das Bisthum und unangefragt über den Baslerboden nach Rheinfelden. Am 20 erflärte Frank= reich dem Könige von Ungarn und Böhmen! \*) den Krieg, und zugleich forderte der General Cuftine den Canton Bafel auf, den Truppen desselben keinen Durchmarsch zu gestatten, weil er ben Befehl habe, sie auch auf neutralem Boden anzugreifen. Die Mittheilung dieser Aufforderung beantwortete der Resident von Greiffeneck mit der Hoffnung, seine anostolische Maiestät merden

<sup>(&</sup>quot;) Frang II war noch nicht jum Raiser gewählt.

befehlen, daß kein Mann den Schweizerboden betrete. Einen angreifenden Feind wurde man dagegen aller Orten verfolgen. Er erwarte daher kräftige Maßregeln und die Beobachtung des Erbvereins.

Unverzüglich hatte Burich eine Tagfapung nach Frauenfeld ausgeschrieben; allein die auf feine vorortliche Ginleitung erfolgte Abreise eines Zuricherischen und Luzernerischen Reprasentanten nach der bedroheten Grenzstadt weckte schon Freyburgs Giferfucht, und dieser Canton rugte auch die Ginhohlung des Befin= dens der Stadt Mühlhausen, weil diese Stadt nicht von allen Ständen als zugewandter Ort anerkannt war. Schon am 12 May sicherten die Gidegenossen der Stadt Bafel das getreue Aufsehen, und im nothigen Falle Hulfe zu; Uri, Schwyz und Obwalden wollten noch nicht zu einem Buzuge stimmen. Die Gesandten der übrigen tatholischen demofratischen Orte, welche fcon Hoffnung gemacht hatten, wurden nun schüchtern und tra= ten jurud; die andern Cantone sandten ihre Contingente. lich vereinigte man fich, von dem Defensional nicht mehr zu fpre= " chen, und die Grenzbewachung als eine fregwillige Magregel anzusehen; die gemeinen Herrschaften rief man auch dieß Mahl nicht zur Bewaffnung auf, und die übrigen Contingente trafen ein, zulest und nur nach mehrern Grinnerungen basjenige von Schwyz; alle betrugen funfzehnhundert Mann, obgleich die , Friegführenden Mächte eine ftarke Befagung der Grenze forder= ten; allein die Gidsgenoffen zeigten sowohl den Cabineten, als den Befehlshabern der Heere an, sie sepen im Stande, die Neutralität zu behaupten; die höchste Anzahl, auf welche nachher die Grenzbesatung vermehrt wurde, betrug zwentausend vierzig. Am 12 May theilte der Französische Bothschafter den in dem ersten Enthusiasmus für beffere Grundfage gefapten, aber von den nachherigen Gewalthabern bald vergessenen Beschluß mit, kraft dessen das Französische Wolk auf immer den Groberungen ent= Ginige fleine Grenzverlenungen durch ablofende Defferreifagte. chische Dragoner entschuldigte der Resident, und der vormablige,

A

jurudftopende Con des Desterreichischen Cabinets war jest gange bich verschwunden.

Dem Ansuchen des Preußischen Hoses für die Aufnahme des Fürstenthums Neuenburg in die Schweizerische Neutralität entssprach die Tagsahung; eben so der Republik Genf und dem Bischose von Basel, und man empfahl sie den kriegführenden Mächsten. Allein das Biethum selbst war nach dem Abmarsche der Desters reicher von den Franzosen sogleich besetzt worden, und Frankreich forderte eine Erklärung des Kaisers, daß vom Frickthale her kein Angriff erfolgen werde.

Den Brüdern des Königs, welche den 28 May die Gidsges nossen aufforderten, den Berbindungen gegen Frankreich benzus treten, antwortete man, bereits sep die Behauptung der Neus tralität beschlossen.

Nach dem wirklichen Ausbruche der Feindseligkeiten erwarzteten die verbundenen Mächte, es werde ihrer Einwirkung gezlingen, die Eidsgenossen zur Theilnahme zu vermögen. Unbeskimmt drückte sich defiwegen die kaiserliche Erklärung über die Neutralität vom 29 August aus. Sie sprach von der bisherigen Beobachtung der Neutralität, glaubte dagegen, die erfahrenen Bezleidigungen sollten ben den Eidsgenossen andere Gesinnungen hervor bringen, forderte im entgegengesesten Falle die Vermeidung jeder Connivenz gegen Frankreich, und behielt sich die Erfüllung der Pflichten gegen das Reich und jeden Reichsmitstand vor.

Mit großer Lebhaftigkeit bewegte sich der Kamps der Meis nungen durch viele Cantone. Bereits hatte der Einfluß der Französischen Staatsumwälzung zu Genf, im Bisthum und im untern Wallis durch Thätlichkeiten, im Waadtlande durch öffentz liche Billigung sich geäußert. Die Aufwiegelungen der Schweiz zer-Clubbs in Paris, die Französischen öffentlichen Blätter und jede Berührung der Angehörigen mit den noch in der ersten Aufregung schwebenden Nachbarn beunruhigten die Regieruns gen, denen die Ausgewanderten und ihre Beschützer die Bekäms pfung des auswachenden Frenheitsgeistes als etwas Leichtes, das Burudbleiben hingegen als verderblich schilderten. An eine beparrliche Kraftäußerung der Franzosen glaubte man wenig \*). Gine aus Desterreichern und Ausgewanderten bestehende HeeresAbtheilung war bereit, über Kaiser-Augst durch den Canton Basel
in Frankreich einzudringen. Der Marquis von Bouille, der im
August die Einwilligung der Stände Solothurn, Bern und
Freehung auswirken sollte, fand bey den ersten Magistratspersonen Bereitwilligkeit; doch wagten sie es nicht, das Ansuchen
ihren Räthen vorzutragen. Dennoch verbreiteten der Marquis
und andere Ausgewanderte das Gerücht von einem bevorstehenden Angrisse aus der Schweiz so, daß die Franzosen erklärten,
daß, wenn die Desterreicher, ohne den stärksten Widerstand zu sinden, von daher einbrächen, sie das Bündniß als gebrochen ansehen und feindlich gegen Basel zu handeln genöthigt würden.

Für den Krieg waren Freydurg, Solothurn und viele Resgierungsgileder von Bern gestimmt, deren Deutsches Wolf und selbst ein Theil des welscheu sehr gegen die Franzosen aufgeregt war; an der Spike stand der Schultheiß Steiger von Bern, durchdrungen von dem Gefühle, daß man nur durch ein frästiges Busammenwirken mit den Verbündeten es würde vermeiden könznen, durch den von Frankreich her sich öffnenden Abgrund versschlungen zu werden. Bern war der letzte Ort, der seine Zusstimmung zu der Neutralitätserklärung an die kriegführenden

<sup>(\*)</sup> Im August 1792 sagten bie amtlichen Berichte von Basel in scherzendem Tone: "Die Franzosen träumen, ihre Waffen vor die Thore von Berlin und Wien zu tragen;" und der Berfasser erinnert sich, neben vielen ähnlichen Aeußerungen, einen angesehenen, in Französischen Diensten stehenden Schweizerischen Stabs. Offizier, der Frankreich von Jugend ber kannte, zu einigen Männern von Bedeutung sagen gehört zu haben: "Geben Sie mir zwep Regimenter von regulirten Truppen und sechs Bataillone von ihren Missen, und ich will das ganze Gesindel (tous ces gueux) bis nach Paris jagen,

Mächte gab. Wenig zahlreich waren in den übrigen Cantonen die= jenigen, welche den Krieg wünschten. Die Beybehaltung bes Friedens suchten Die ersten Magistratspersonen 'von Burich; un= ter diesen der Seckelmeister Wyß, nachheriger alterer Burgermeifter dieses Mahmens, ber bereits im Bororte und in der übris gen Gibegenoffenschaft eines großen Unsehens genoß. Mit ihnen einverstanden waren der Sedelmeister Frisching, der angesehenfte der Freunde bes Friedens zu Bern, und noch andere erfie Ma= gistratspersonen verschiedener Cantone. Diese Manner behaup= teten das Spstem des Friedens; nicht aus Reigung für die Sache der Franzosen, die ihnen wenig minder verhaft war, als den erklärten Freunden der Berbundeten und der Ausgewanderten, fondern aus Ueberzeugung, daß auch jest nur die lang erprobte-Meutralität das Baterland retten könne. — Gewagt find meis stens die Vermuthungen über das, was erfolgt fenn wurde, wenn irgend ein geschichtliches Werhältniß sich anders entwickelt hätte; doch ist es wenig wahrscheinlich, daß ein Angriffskrieg, den weit voraus die entschiedene Mehrheit Der Schweizer-Nation migbil= ligte, ohne große Gahrungen zur Ausführung gekommen mare. Ein Rudzug wurde den Kriegeschauplat in das Baterland bin= ein geführt, und ben jedem Uebergewichte des Franzöfischen Rriege=: gludes dasselbe den Gräueln der bald nachher eingebrochenen. Schreckenszeit, die der Schweizerischen Staatsumwalzung gang fremd blieben, einige Jahre früher hingegen Genfs Geschichte entstellten, um fo viel mehr Preis gegeben haben, als der Wi= derstand gegen den Krieg durch strenge Magregeln hatte nieder= geschlagen werden muffen, wodurch nothwendig große Erbitte= rung herben geführt und Gegenwirkungen veranlaßt worden wä= Ein Mahl zerriffen oder mit Frankreich vereinigt, hatte die Schweiz ben dem Umschwunge schwerlich die gerechte Behand= lung gefunden, die wohldenkende, in den Grundfagen der Gerechtigkeit gebildete Herrscher ihr angedeihen ließen, weil sie noch da stand und zeigte, daß ihre bessern Burger fähig sepen, die Baffen zu führen; benn weber zu Wien noch zu Paris fand

in den Jahren 1814 und 1815 die Legitimität der zertretenen Wölfer die Theilnahme, welche man den von ihren Thronen herunter gestoßenen Fürsten zugestand.

Auf der Tagfatung zu Marau, die am 3 September eröffnet murde, follte die große Frage entschieden werden. Auf eine Rriegserklärung trugen Bern und die mit ihm übereinstimmen= ben Cantone nicht an; sondern nur auf das, was den Meisten gefiel, auf eine Unterbrechung aller diplomatischen Werhältniffe mit Frankreich, bis eine Genugthuung erfolgen murbe; man wollte die Entfernung des Bothschafters \*) und feiner Angestellten for= dern, und dieß auch den fremden Mächten anzeigen, Magre= geln ergreifen, um die Frangofen zu nöthigen, das Bisthum zu räumen, durch eine allgemeine Rundmachung das Wolf in die Waffen rufen, u. f. f. Man nahm diese Antrage ad referendum, und fogleich erhoben fich in mehrern Cantonen Bedent= Der Rudzug der Deutschen aus Lothringen bis über ben Rhein und die Berudsichtigung ber Gefahren, benen man sich durch eine Theilnahme an dem Kriege würde ausgesetzt ha= ben, gaben dem Spfteme des Friedens ein großes Gewicht; doch jest waren die Franzosen übermuthiger geworden. Sie hatten Savoyen beset, Genf so beunruhigt, daß am Ende des Septembers von Zurich und Bern eine Besatzung dahin abgehen mußte. Ballis bath um getreues Auffehen und um eidsgenössische Hulfe im Fall eines Angriffs, und eben dieß thaten Solothurn und Biel, weil die Franzosen das Münsterthal bedroheten. An der Baatlandischen Grenze zog Bern Truppen zusammen. am 26 und 28 November beschloß sein großer Rath, das Waat= land im Fall eines Angriffs aus allen Kräften zu vertheidigen und felbst den Landflurm aufzubiethen. Die Generalftaaten er= innerte es an die Erfüllung der Berpflichtung des Unione=Ber= Freyburg rief taufend Mann zur Unterstützung Maßregeln Berns unter die Waffen, und trug auf die Errich=

<sup>(\*)</sup> Schon nannte ihn ein Büricherischer Legationebericht ben gewesenen Bothschafter.

tung eines eidsgenössischen Reiegsraths an, um einen Bertheidigungsplan zu entwerfen. Der Worort beseitigte diesen Antrag,
ließ aber sein aus Genf zurücktehrendes Contingent noch einige Wochen in dem Waatlande stehen, um seine Anschließung an Bern öffentlich zu erkennen zu geben.

Im December sicherte der Minister le Brun ein freund= , schaftliches Benehmen sowohl von der Landschaft Ger als vom Bisthum ber zu, und machte dagegen die neue Berlegenheiten bringende Forderung, die Gidsgenoffen mochten nach dem Bepfpiele Reapels die Republik anerkennen. Allein am 15 Decem= ber erließ der Convent den Beschluß, Frankreich werde alle Bol= fer unterstügen, welche ihre jegige Staatsform in eine republi= kanische verwandeln wurden. Schon im December außerten bie junern Rhoden den Wunsch, der Anbahnung einer diplomati= schen Correspondenz mit Frankreich; andere Cantone stimmten Burich, welches schon zur Beit, als ein Theil demselben ben. der Schweizergarde in ben Gefangniffen lag, auf diefes Bedurfe niß aufmerkfam gemacht hatte, erneuerte dieß gegen Bern, deffen geheimer Rath am 8 Februar 1793 bem Buricherischen zuschrieb: "Es sey ebenso bedenklich, ben Werkehr mit Frankreich anzubahnen, als abzuschlagen."

Wie das Einrücken der Deutschen in Frankreich und das drohende Manisest des Herzogs von Braunschweig das Französsische Bolk in die heftigste Gährung gebracht und die Abschafz fung des Königthums herben geführt hat, so rief umgekehrt der Beschluß des Convents alle mit Frankreich in näherer Berühzung stehenden Mächte zur Rettung ihrer bedroheten Herrschaft in die Waffen, und noch ein Mahl begannen die Sinwirkunz gen auf die Schweizerischen Sbrigkeiten. Allein der Eindruck der Gefahr, der man im letzten Spätjahre entgangen war, blieb selt, und die Parten, welche in Frankreich während der Schrezcheit herrschte, ging den Schweizern eben so sehr entgegen, als die Girondisten, deren Ansehen bereits zu sinken begann, den Anlaß zum Kriege gesucht, und bereits Angriffs-Plane ente

worfen hatten. Die Berbundeten hatten die Ausfuhr von Lezbensmitteln und allen Bedürfnissen des Krieges nach Frankreich auf das strengste verbothen, und die Sidsgenossen, welche die hohen Preise des Getreides sehr empsindlich fühlten\*), mußten, um nicht einer gänzlichen Sperre unterworfen zu werden, ähnzliche Beschränkungen gegen Frankreich anordnen; doch bezog die neue Republik durch diese einzig ihr noch offene Verbindung manz ches dringende Bedürfniß, und viele Schweizerische Speculanten vergüteten dadurch einen Theil des Schadens, den man durch die Einbusse großer, in Frankreich ungelegter Summen durch die Assignaten, u. a. m. erlitt. Die Reichsstände selbst versuhren so ungleich, daß während Vapern die Zusuhr hemmte, Oesterreischische Beamte Böhmisches Getreide antrugen.

Die aus Ham in Westphalen eingekommene Anzeige des Grasfen von Provence, nachherigen Ludwig XVIII, er habe den gestangenen minderjährigen Sohn Ludwigs XVI als König Ludwig XVII verkündigt, wurde mit einer kräftigen Bepleidsbezeusgung über das unglückliche Schicksal des königlichen Hauses und dem Munsche beantwortet, daß die Worsehung das Loos der königlichen Familie mildern, und dem durch mannigsaltiges Unsglück zerrissenen Lande einen dauerhaften und mit dem Wohle der Nation bestehenden Frieden wieder bringen wolle.

Schon im Hornung 1793 mußten die übrigen Stande Schwyz, Unterwalden, Bug und die innern Rhoden erinnern, ihre Constingente wieder nach Basel zu schicken. Die Nähe des Kriegsschauplates veranlaßte fortdauernd Ereignisse, woben seder kriegsführende Theil zum Vortheile seines Gegners benachtheiligt zu sepn glaubte. Hundert und funfzig Franzosen, welche 1793 ben einem verunglückten Rheinübergange abgeschnitten auf den Basslerischen Boden sich retteten, wurden entwassnet und zurück ges

<sup>(\*)</sup> In dem Jahre 1794 lieferte die Regierung von Zürich aus ihren Magazinen 27,549 Mütt Dinkel auf den Kornmarkt, um noch größere Theurung zu verhüthen.

Die Französischen Behörden klagten über fortgesetzte Einwirkungen der Ausgewanderten aus der Schweiz her, über ben Durchzug Savopischer Truppen durch einen Theil des un= tern Ballis, über Spanische Werbung, die Tödtung eines Beam= ten von Arlesheim, den Bernerische Soldaten erschoffen hatten, über Gewaltthätigkeiten, die von Ausgewanderten aus dem Baslergebiethe ber in einem Französischen Dorfe waren verübt wor= Unruhige Bewegungen in Locle und in andern Neuenbur= gischen Gemeinen, verbunden mit Beforgniffen wegen eines Französischen Angriffs auf das Neuenburgische, veranlaßten die Gin= gabe einer Entwickelung der Berhältniffe Reuenburgs zu der Schweiz an den Bothschafter, mit dem man dennoch nur in einer halb offiziellen Werbindung stand. In einer Buschrift vom -30 November 1793 forderte der Großbritannische Gesandte Fizge= rald die Gidsgenossenschaft auf, alle freundschaftlichen Berhältniffe mit Frankreich abzubrechen', welches gerade in diesem Beitpunkte wieder auf allen Seiten, nur Spanien noch ausgenommen, sieg= reich auftrat. Burichs geheimer Rath zogerte nicht, einem bor= tigen Kaufmanne, Nahmens Schweizer, der fich in Paris nie= der gelassen hatte, die Anerkennung als Geschäftsträger zu ver= fagen; allein als Fizgerald am 4 März 1794 die Auerkennung der neuen Genferschen Berfassung abrieth, und daben feine Gin= wendungen gegen eine Correspondenz mit Frankreich erneuerte, bezeugte eben derfelbe geheime Rath demjenigen von Bern fein Bedauern über die Ginmischung Fremder in die Angelegenheiten der Gidegenoffen.

Allgemein empfand man die Größe der Gefahren, zwi=
fchen welchen man sich durchgearbeitet hatte. Am 16 März
1794 wurde in der ganzen Eidsgenossenschaft ein Dank = und
Bethtag gefenert. An einen Krieg mit Frankreich dachte man
nicht mehr, und die 1795 unter den Augen der Eidsgenossen
zu Basel erfolgten Friedensschlüsse der Republik, im April mit
Preußen, im Juli mit dem durch Familienverhältnisse dem Fran=
zösischen Königshause zugethanen Spanien, im August mit Hessen=

Caffel bewiesen nicht nur ihr kraftiges politisches Daseyn, son= dern man fing an zu hoffen, größern Gefahren entgangen zu fenn; doch immer erneuerten fich die Beschwerben Frankreichs wegen der Ausgewanderten, wegen Berbungen für England durch Offiziere von Solothurn und andern Cantonen. lemp, der noch von keinem Cantone als Bothschafter anerkannt war, wurde zuerst von Bafel, ale er im Januar 1795 für die Friedensunterhandlungen mit Preußen seinen Aufenthalt dahin verlegte, in dieser Eigenschaft bewillkommt. Als im Anfange des Jahres 1796 das Directorium fraftigere Maßregeln zu Be= hauptung der Meutralität forderte, und sich uber die feindseli= gen Gefinnungen mehrerer Regierungen und einzelner Magis Aratspersonen beschwerte, und Barthelemy feine Unerkennung for= derte, fand auch Bern die Beforderung ber Sache nothwendig. Mur zögerten noch Uri, Schwyz, Bug, Freyburg, Solothurn und der Abt von St. Gallen, bis der Borort ihnen anzeigte, die übrigen Orte murben auch ohne fie den Bothschafter aner= kennen, und Bern felbst Frepburg und Solothurn ermahnte. Im April forderte Barthelemy \*). Bafel zu Ergreifung von Maßregeln gegen einen Ginfall der Desterreicher und Ausgewan= derten auf. Er und der Desterreichische Abgeordnete sicherten die Beobachtung der Neutralität zu, und der Director Räubel schrieb ben 25 Floreal an den Staatsschreiber Ochs zu Bafel, das Directorium habe keine feindseligen Absichten gegen bie Schweiz. Er selbst habe nie die Absicht gehabt, die Schweiz zu revolutioniren, und er ändere feine Grundfäße nicht.

Die Besetzung der Waldstädte, das Vorrücken der Franzosen im Sommer 1796, und der Rückzug der Desterreicher nach Bapern waren so schnell, daß die Schweizer wenig anders davon bemerkten, als daß durch das Wegfallen aller Sperranstalten die Getreidepreise nicht nur in der Schweiz, sondern selbst in Schwa-

<sup>(\*)</sup> Moch immer gab man ihm den Titel Ercellenz, ungeachtet granfreich die Titel abgeschafft hatte.

ben beträchtlich fielen, und nach der Mitte des Septembers zog man schon die Contingente von Bafel nach Saufe. Allein als we= nige Tage nachher Moreau, durch die Niederlage des durch Fran= ten vorgerudten Frangofischen Seeres zum Rudzuge genöthigt, denselben langs der Schweizergrenze einschlug, von den Desterreis chern unter stetem Gefechte gedrängt wurde, und der Defterreis chische General Latouv drohend sich äußerte, stellten eilends Bürich und Schafhaufen einige taufend Mann zu Befetzung ib= rer Grenzen, Bern eine abnliche Schar zur Dedung ber Grafschaft Baben und seines untern Margaues auf. Die Gidege= nossen wurden gemahnt; Luzern ließ eine Abtheilung in die fregen Taufend Berner und zweyhundert Golo-. Memter vorrücken. thurner eilten nach Bafel; von dort bis an den Bodenfee waren die Grenzen bewacht und aller Orten befest; auch in dem feit Dem letten Jahre durch innere Gahrungen beunruhigten Cantone Burich herrschte der beste Geift fur die Abhaltung eines feind= lichen Ginbruches über die eidegenoffifchen Grenzen. Biele ab= geschnittenen Franzosen wurden, nach Ablegung der Baffen, mit guter Berpflegung unter Bededung nach ber Frangofischen Grenzeabgeführt. Wegen einer größern Abtheilung, die, von den Defter= reichern verfolgt, ben Schleitheim auf Schafhauferboden fich ret= tete, wurde durch Bermittelung eidsgenösfischer Befehlshaber ein Wertrag geschlossen, welcher den Desterreichern die Waffen der Geschlagenen und den lettern die Frenheit verschaffte. lagerung bes Brudentopfes von Suningen durch den Erzherzog Carl im Spätjahre und die Beschiefung des Plages durch die Desterreicher, beren Kanonentugeln über eine Ede des Baslerge= biethes wegflogen, erregten neue staatsrechtliche Fragen über neu= trale Luft und neutrales Baffer, und die Betretung des Baslerbobens burd die Desterreicher ben der am 30 Rovember, obgleich vergeblich, unternommenen Bestürmung heftige, in der Folge erneuerte Borwürfe der Franzosen. Brudentopfes am4 Februar 1797 an den Erzherzog Carl gab zu Bafel für dieß Mahl wieder Rube. Das im Winter verstärfte eidegen

nössische Sontingent wurde nach dem Schlusse der Friedens-Prälisminarien zu Leoben im Sommer wieder ganzlich zuruck gezogen. Das Vorrücken der Franzosen durch Ober-Italien, im Sommer 4796, und die Besorgniß, sie möchten einen Durchmarsch versuschen, hatte auch die Bündner bewogen, neuntausend Mann aufstweithen; aber bald fühlte man den Mangel der Mittel, diese Bewassnung zu versammeln, sie behsammen zu halten, und ihr Unsehen zu geben; doch enthielten die Franzosen sich der Bezwihrung des Bündnerschen Gebiethes.

Obgleich die Aufmerksamkeit aller Bolksklassen auf die Französischen Angelegenheiten gerichtet waren, so entwickelten sich nur langfam und örtlich die Gedanken und Bunfche, abnliche Beränderungen in der Beimath einzuführen. Als im Juli 1789 im Elfaß das Bolt mit Buth über die Juden herfiel und Schlöffer beraubte, zog Basel eine kleine Besatung in die Stadt, nicht. aus Beforgniß für fein Inneres, fondern um gegen Ausschwei= Allgemein, fungen regellofer Saufen in Bereitschaft zu fenn. fuchten die Obrigkeiten die Gindrucke der Greignisse in Frank= reich und der sich verbreitenden Rachrichten zu verhüthen. Bern beforgte man, die 1782 verwiefenen Genfer wunfchen, die Um 28 August 1789 schrieb Stadt mit Frankreich zu vereinigen. der geheime Rath von Bern an denjenigen von Zürich: "Nicht ohne Beforgniffe febe er in ben Schweizerischen Beitungen Arti= tel, weldje ben bem gemeinen Manne Auffehen erweden, mit bem Wunsche, daß in denselben von Aufhebung der Behnten und Bodenzinsen, von unentgelblicher Justiz und Anderm, mas dem . Eigenthume und dem obrigkeitlichen Ansehen nachtheilig senn konnte, nicht gesprochen werde." Bürich, welches gewöhnlich allgemeine Meußerungen einer einläßlichen vorzog, erließ hierauf ein Berboth, etwas in die Beitungen aufzunehmen, was eini= ger Magen anstößig ober schädlich senn konnte. Die meifte Ehatigkeit, um das Wolk in Bewegung zu segen, übte vom Sommer . 1790 her der Schweizer=Clubb in Paris aus. Er ließ aufwiegelnde Flugschriften, wie l'Aristocratie Suisse devoilée, u. a. m.

an Privaten und an Gemeinen gerichtet, abgegen. Gange Packe davon wurden auf der Post zu Basel und in andern Städten Auf die Herumtrager von folden Schriften zuruck gehalten. Bern und andere Cantone erließen spähete die. Polizep. Warnungen an das Bolk, sich nicht irre führen zu lassen. burg ersuchte den König von Frankreich um die Auslieferung der Aufwiegler, und auf den Antrag mehrerer Cantone \*) wurde gemeineidegenöffisch um die Aufhebung diefer Berbindung ange= Am 21 October erhielt ein Regierungsglied von Solothurn einen anonymen Brief aus Frankreich, mit der Unzeige, in der Schweiz sey eine Staatsumwälzung nabe, und der Ausbruch werde in Burich erfolgen.

Mittlerweile war eine Menge von Ideen, die bieber geschlum= mert hatten, oder als ganz unausführbar angesehen wurden, in Umlauf gekommen, und man dachte an ihre Berwirklichung. Die Gebildetern oder Nachdenkendern in den unterthänigen Städ= ten und Landschaften bedachten ihre Ausschließung von der Regierung und vielen andern öffentlichen Stellen. In benjenigen Cantonen, wo die Handelschaft und das Manufacturmefen die größte Ausdehnung erhalten hatten, fand es der thätige und wohl= habend gewordene Landbewohner für unerträglich, daß eine las stige Vormundschaft ihn hindern follte, die erforderlichen Stoffe frey einzukaufen, oder die Erzeugnisse seines Fleißes an jemand anders, als an einen Großhandler des Hauptortes abzusegen. Aehnliche Empfindungen erregte der Innungezwang. Wenn in den gemeinen' Herrschaften weniger Unzufriedenheit sich zeigte, fo tam dieß daher, daß die Thätigkeit fren mar, daß der fich felbft überlassene Munizipalitäts = und Dertlichkeitsgeist in seinen herge= brachten Ginrichtungen und in den meistens sehr geschlossenen

<sup>(\*)</sup> Uri nannte in seinem Schreiben vom 20 September ben Elubb die neu entstandene Staatssecte, deren Auslieserung man nach dem Bunde hätte fordern können, um ihr verführerisches Schlangenhaupt zu zertreten.

Bürgerrechten sich behagte, daß man von Auflagen und von Dienstpflichten frey war , u. f. f.

Im Innern der Schweiz und in ihren Deutschen Gegenden ging eine längere Zeit vorüber, ehe die neuen Wahrnehmungen und die daraus hervorgehenden Vergleichungen die Gemüther in Bewegung setzen. Weit schneller geschah dieß im Westen, wo Nachbarschaft und Sprache die Mittheilung weit leichter machten; vornähmlich in dem beweglichen, tief gekränkten Genf, wo die niedergedrückte Kraft nur den günstigen Augenblick erwartete, um das angelegte Band zu zersprengen.

Die Fesseln, welche dem gedruckten oder felbst dem gespro= chenen Worte waren angelegt worden, erhöheten die Unzufrie= denheit. Gine im Schauspiele entstandene Streitigkeit verrieth Die Schwäche der Obrigkeit. Als die aller Orten steigenden Preise des Getreides sie nothigte, als Inhaberinn des gefährli= chen Monopols desselben den Preis des Brotes um etwas zu erhöhen, entstand ein Tumult. Am 26 und 27 Januar 1789 plunderte das Bolf die Brobbuben und einen Transportwagen, und warf Steine nach der Bededung. Die ausrudende Be= fatung gab Fener, und ftredte einen jungen Menschen tobt zu Buerft machten die Ginwohner von St. Gervais Ber= Boden. theidigungsanstalten, warfen einen Wall auf, und bedienten sich gegen die Befagung mit Bortheil des siedenden Baffers aus den Feuersprigen. Dennoch murben auf der einen Seite der Saupt= mann Fatio und ein Soldat, auf der andern eine Mutter von zehn Rindern und eines diefer lettern erschoffen. / Gin großer Theil der besfern Burger ergriff die Baffen, um heftigere Aus= brüche zu verhüthen. Weil ein großer Theil der Befatung da= von gelaufen mar, halfen sie nachher, unbewaffnet die Wache bey Die Obrigkeit seste den Preis des Brotes den Thoren leisten. herunter. Regatife fanden fich in den Birkeln der Reprafentan= ten ein, und man that den Dienst gemeinschaftlich. bothenen Gewehre wiesen die Bürger zuerst zurud, bis sie ihnen auf amtlichem Wege würden übergeben werben.

Am 10 Februar erfolgte eine Pacification. Die verhaften Bestimmungen des Reglements von 1782 wurden aufgehoben. Der große Rath nahm die Beranderungen mit 138 Stimmen gegen 9, die Bürgerversammlung mit 1327 gegen 54 an. Das Geräusch einer dreymahligen Losbrennung von hundert Kanonenschüssen und der Schimmer einer Beleuchtung der Stadt follten die Berfohnung zeigen. Das Reglement von 1782 und der Kriegerath wurden aufgehoben; die vormahlige Einrichtung der Stadtwache ohne Cafernen, die bürgerliche Miliz-Ginrich= tung und die Bürgerzirkel (cercles) hergestellt, und die Casernen bekamen eine gemeinnutgige Bestimmung; die Burgerversamm= lung erhielt die Bahl der Glieder des fleinen, doch aus drep vorgeschlagenen Gliedern des großen Rathes; die vormablige Wahlart der Syndics wurde hergestellt, und feche und drepfig Burger bem großen Rathe bengeordnet; durch einen andern Be= ' schluß follten die Berbannten von 1782 vermittelft einer Bitte an die garantirenden Machte zurud berufen werden, u. f. f. Man er= hielt von diesen die Gemährleiftung bes Worgegangenen, und die Angesehenern näherten sich ihren Mitburgern defto mehr, weil die ganz veränderte Lage Frankreichs sie wenige mehr auf Un= terftugung von dort ber hoffen ließ. Die Reprafentanten tamen ihren Wegnern entgegen, weil sie bemerkten, daß auch ben ben Unsagen und dem Landvolte die Begierde aufwachte, Gin= fluß auf die öffentlichen Angelegenheiten zu erhalten, und im Frühling 1791 bereits einige unruhige Auftritte aus diefer Quelle entstanden waren. Noch mehr fühlten alle Freunde der Unab= hängigkeit Genfe bas dringende Bedürfniß, fich entgegen gu kommen, als man vernahm, daß in Frankreich der Plan einer Einverleibung vorhanden fev, und von ausgewanderten Genfern felbst unterfingt werbe \*). Der Rath mandte sich deswegen nicht nur an Burich und Bern, sondern auch an bas Grofbritannische

<sup>(\*)</sup> Schon 1789 hatte ber gebeime Rath von Bern an benjenigen von Burich Besorgniffe hierüber geaußert.

Cabinet. Bur nähmlichen Beit erneuerte das Domcapitel zu Anneci, indem es sich das Capitel der Cathedralkirche von St. Peter zu Genf nannte, die alten Ansprüche auf die Gefälle in der Landschaft Ger.

Als 1792 der Rrieg zwischen Frankreich und Sardinien ausbrach und die Franzosen in Savopen einrückten, forderte der Rath von Genf, durch die Burgerversammlung bevollmächtigt, Fraft ber alten Bertrage, nach fruhern Bepfpielen, von Burich und Bern eine Befatung von fechezehnhundert Mann, die, zu zwen Fünftheilen von Bern bewilligt, mit Schnelligkeit in ben erften Tagen des Octobers eintraf. Der Frangofische Resident Chateauneuf, deffen Amerkennung Genf bep den Gidegenoffen entschuldigte, weil diese im nahmlichen Beitpunkte die diplomati= fchen Berhandlungen mit Frankreich unterbrochen, hatte indeß fcon am 27 September unter bem Bormande, diese Magregel fen den 1782 durch die vermittelnden Mächte angenommenen Grundsagen über die Meutralität Genfe zuwider, gegen bas Ginruden der Schweizer protestirt und erklärt, eine Befegung von Genf konne nur durch ein Ginverständniß der Gewährlei= ster geschehen. Den Ginmarich nannte er eine Feindseligkeit, und forderte gebietherisch die Bestrafung der Magistraten, welche diese Sulfe nachgesucht hatten; aber mit festem Muthe billigten die versammelten Burger ihr Benehmen. Der General Montesquiou, der das Französische Heer in Savopen befehligte, mußte mit einer Abtheilung desfelben fich der Stadt nähern und die Räumung drohend fordern; aber unfähig, sich als blosses Werkzeug zur Unterdrudung der merkwurdigen Republik gebrauchen zu laffen, schloß er mit derfelben einen Bertrag, fraft deffen die Schwei= zer die Stadt verlaffen, und Frankreich nur eine kleine Trup= penabtheilung in der Rähe derfelben ftehen laffen follte. wurde von seinen Obern migbilligt, und entging der Gefahr, gefangen gesett, vielleicht mit dem Tode bestraft zu werden, wur durch eine schnelle Flucht nach Genf, und von dort in das Waatkand. Bern hatte dem Frangofischen Befehlshaber angezeigt, seine Anstalten im Waatlande gehen nur auf Behauptung det Meutralität; man würde seden Angriff auf Genf als eine Feindseligkeit ansehen und sich darnach verhalten. Endlich beschloß die Nationalversammlung, wenn die Schweizer sich zur ruck zögen, sollte Genf der Neutralität genießen.

Burid, und Bern entsprachen um so viel eher, als ihre Contingente durch Ginflusterungen und ausgetheilte Druckschriften bearbeitet wurden, doch ohne in ihrer Mannezucht wankend zu werden; aber von diesem Augenblicke an gab der allen Franzo= fifchen Seeren zugekommene Befehl, Diejenigen zu unterftugen, welche fich in Frenheit zu fegen wunschen wurden, den Gen= ferschen Mifvergnügten die Buverficht, ihre Plane in Erfullung zu bringen. Anfagen, Landleute und Fremde, von unzufriedenen Bürgern selbst unterftupt, bemächtigten sich im December 1792 plöglich des Zeughauses. Um sich nicht fruchtlos dem Berder= ben Preis zu geben, festen der Rath und die übrige Burger= schaft ihnen keinen Widerstand entgegen. In einer stürmischen Generalversammlung wurden die bisherigen Behörden entfest, und, um auf der kleinen politischen Schaubuhne das große Drama Frankreichs nachzuspielen, der Reihe nach verschiedene Bermal= tungsausschüffe und eine Nationalversammlung selbst angeordnet. Noch dauerte einige Zeit lang ein äußerer Schein von Mäßi= gung und Rube fort; aber Erbitterung und Miftrauen erhiel= ten immer neue Nahrung, und faum konnten uneigennütige Freunde der Ruhe heftige Ausbrüche hindern. Dem wohldenkenden Chateauneuf, der feine heftigen Aufträge, so viel er vermochte. gemildert hatte, war in der Frangösischen Residentenstelle der rankevolle Soulavie nachgefolgt. Die Hoffnung, durch die Un= nahme einer lange bearbeiteten Berfassung die Ruhe wieder zu gewinnen, führte ihr viele Stimmen zu, und sie wurde im Anfange des Jahres 1794 mit einer großen Mehrheit angenommen. April wurden wieder Syndics und Rathe eingesest , und dieß mit dem Ausbrucke von Hoffnungen an Burich und Bern mitgetheilt. Bern konnte fich nicht fogleich entschließen, in Der

Antwort diese neuen Gewalten Bundesgenossen zu nennen. Das Borgegangene milderte die Heftigkeit dersenigen nicht, welche sich als Organe des großen Hausens darstellten, diesen für ihre Zwecke in Bewegung setzen, und hinwieder, um die Volksgunst nicht zu verlieren, seinen Leidenschaften voran gehen mußte, und die ganze Schreckensperiode Frankreichs wurde in diesem Geiste durchgeführt. In eben dem Grade, wie Handlung und Erwerbe stockten, stiegen die Preise der Lebensmittel, und die zu wieders hohlten Mahlen geforderten sogeheißenen freywilligen Beyträge an die Staatsbedürfnisse siossen sparfamer.

Um durch einen Gewaltstreich jeden Widerstand nieder zu fchlagen, und um fich zu gleicher Beit die nöthigen ökonomischen Sulfsmittel zu verschaffen , bemächtigte fich die Parten der Ter= roriften im Juli 1794 ben Machtzeit bes Beughaufes. Mit friegerischen Burustungen wurden alle Posten besett. Alle Ge= fängnisse und felbst das Kornmagazin mit bennahe sechshundert fogeheißenen Aristofraten, unter diefen viele ber angesehensten Männer, Magistrate, Gelehrte und Kaufleute, angefüllt. Revolutionsgericht verurtheilte von acht zuerst in Untersuchung Gezogenen Einen zum Tode; aber durch das Geschrey und die Drohungen der Bolksmenge ließen biefe unfichern Richter fich bewegen, ihr Urtheil zurud zu nehmen, und die Todesstrafe über Die allgemeine Versammlung verwandelte Alle auszudehnen. das Todesurtheil von vier derfelben in Berbannung; allein noch ein Mahl that eine Schar Wüthender sich zusammen, um die Berhaftsörter zu bestürmen, und das Blutgericht ließ nun mit neuen Unförmlichkeiten die ungludlichen Opfer eines anarchischen Ber= fahrens erschießen, und suchte sich hinten her mit der Entschul= digung zu rechtfertigen, dieß fen nur gefchehen, um größere Gräuel zu verhüthen. Roch erfolgten mehrere Hinrichtungen, welche zum Theil auch Leute trafen, die Beforderer der Staats= umwälzung gewesen waren. Groß war die Anzahl der Verbannten, um der herrschenden Partey immer eine entschiedene Ueberlegenheit in der Volksversammlung zu erhalten. Die groBesoldung der Behörden und der zahlreichen bewaffneten Macht erfordert wurden, bestritt man durch tief in das Bermögen ein= greifende Beyträge, an welche die Indifferentisten das Doppelte, und die Aristokraten bis über das Drepfache, doch unter unglei= chen Bollziehungsmaßregeln, benzutragen hatten.

Allmählig milderte sich der Gifer des Partengeistes; doch erfolg= ten noch 1795 Reibungen, in welchen man zu den Waffen griff. Das allgemeine Gefühl des Zerfalles des öffentlichen und Privat= wohlstandes und das Ausbleiben der Erfüllung der von jeder Seite gefaßten Soffnungen bahnten eine auf größere Ueberzeu= gung als noch je gebaute Singebung und Annäherung an. Man vereinigte sich 1796 auf die Grundlage einer allgemei= nen Gleichheit der Rechte der altern und neuern Burger, Land= leute und Anfagen, die im Umfange der Republik geboren ma= ren, zur Rückfehr zu der alten Staatsform. Die Verbannten kamen nach Saufe, und man erfreute fich, wieder freper athmen Ohne gewaltsame Störungen, doch nicht ohne wie= zu können. derhohlte unruhige Bewegungen, welche die Schwäche des Staates, seiner Berfassung und der Behörden zu erkennen gaben, setzte die kleine Republik ein schwaches Leben fort; aber sie glich einer morfch da stehenden Hütte, an dem Fuße und auf dem Boden eines tief bewegten Bulkans; doch gab man nach dem Frieden von Campo=Formio sich der Hoffnung bin, auch für Genf werde innerer Friede und außere Unabhängigkeit wieder aufblühen.

Ein bennahe alle Ausschweifungen der Ungebundenheit, zusgleich aber auch bennahe alle Mißgriffe der Politik darstellendes Schauspiel liefert die Staatsumwälzung des Bisthums Basel. Mit dem Ausbruche der Französischen wurden die frühern durch Furcht und Gewalt niedergedrückten Klagen über Mißbräuche in der Staatsverwaltung wieder laut. Schon im September 1790 hatten verschiedene Gemeinen die Jusammenberufung der Landskände gefordert. Aus Furcht, die lange zurückgehaltenen Em-

pfindungen möchten beunruhigend werden, schlug ber Bischof die Forderung ab. Gine heftige, über die meisten Landesgegenden sich ausdehnende, mit Drohungen verbundene Gahrung war die Ber den Rath Bieler nachsucht, gerath oft durch Folge davon. die Antworten in Verwirrung. Bern und Solothurn empfah= Ien Festigkeit, Basel Milde. Schon glaubte man, sich vor Gin= flufterungen des unzufriedenen Pruntruter=Boltes auf einrudende eidegenöfische Truppen fürchten ju muffen, und weil die Beforgnisse über Frankreichs Bepfpiel jeden andern Gedanken verdrängten, riethen Bern und Solothurn dem Bifchofe an, fai= ferliche Executions=Truppen zu fordern. Bafel, welches über die möglichen Folgen ihres Durchmarsches durch fein Gebieth fich nicht täuschte, ungeachtet der kaiferliche Resident denselben em= pfahl, mifrieth dem Bifchofe diese Magregel, und der geheime Rath des Vorortes stimmte ihm bey. Abgeoronete von Bern, Bafel und Solothurn vermittelten zu Pruntrut nicht, obgleich fieben Meyeregen die Suldigung verhießen, wenn die Landstände zusammen berufen wurden; indeg der Schweizer-Clubb zu Paris das Pruntrutische Bolk aufregte, und vor den Schweizeri= schen Aristofraten warnte. Die Nachricht, ein Aufruhr sey nahe, machte Bafel nachgiebig, und Burich empfahl nun den eidsgenöffischen Ständen die Zulaffung eines Durchpaffes für ein voer zwen Desterreichische Compagnien, weil es nur ein Reichs= land betreffe; doch war man darüber nicht einmüthig in dem -Buricherischen großen Rathe. Schafhausen und Glarus wollten die Einwilligung noch verschieben, und die innern Rhoden von Appenzell glaubten, man follte keinem Fremden den Durchpaß gestatten; man wäre stark genug, die Rube in der Gidegenossen= schaft benzubehalten, wozu auch sie bereit fepen.

Moch im Februar hatte der kaiserliche Minister, Fürst Kauniz, an den Residenten von Tassara geschrieben, er sinde die Weisgerungsgründe nicht unerheblich; jeder frene Staat konne nach seinem Belieben handeln; der Bischof mochte die Schwierigkeisten heben, und in der Behandlung seiner Unterthanen sich lies

ber nachsichtig, als strenge bezeigen. Bafel, bem es die Gibsge= noffen überlaffen hatten, für fich felbft an Defterreich und Frankreich zu schreiben, wählte den gefährlichen Ausweg, statt eines ober weniger fraftiger Grunde für die Ablehnung gegen den Defter= reichischen Sof eine lange Reihe ungleichartiger Grunde anzu= führen. Selten veranlaßt der Kleinere den Großen ohne Nach= theil zu Deductionen. Am 27 Februar antwortete der Raifer, ben Fortsetzung der Weigerung könnten die unbeliebigsten Fol-Uebernachtung Es sep nicht gen zu erwarten fenn. um der Truppen, nicht um Befriegung, fondern um Stillung eines Die Schweizet sepen auch Genossen des Aufruhrs zu thun. Westphälischen Friedens, das Bisthum kein Theil der Schweiz, Moch ein Mahl hatten Bern und Solothurn Bafel er-Reine Weigerung fand mehr Statt, und am 18 März zogen vierhundert seche und funfzig Desterreicher von Rheinfelden herkommend, von Baselschen Truppen begleitet, ohne Salt zu machen, nach dem Bisthume, und im April folgte ihnen noch eine Compagnie nach. Der Hofrath und geheime Secretar von Rengger, der bisher an der Spipe der Mifvergnügten gestanden war, und andere feiner Mitgenoffen, flohen nach Frankreich, nachdem sie die Erklärung eingegeben hatten, sie verlangen nicht Gnade, sondern Redit, mit der Behauptung, durch das Bundniß des Bischofs mit Frankreich sepen sie berechtigt, auch einen Französischen Commissär und eine gleiche Anzahl Französische Truppen zu begehren. Die Entwichenen murben bes Berfud; es einer Staatsumwälzung angeflagt.

Der Bischof, der sich nun in seinem Schreiben an die Stände, ungeachtet der kaiserlichen Aeußerung, des Ausdruckes "das gezmeinschaftliche Baterland" bediente, berief den Landtag mit Aussschließung dersenigen, welche an den Ausschüssen Sheil genommen hatten, auf den 16 May zusammen. Noch herrschten in Paris gemäßigte Grundsätze gegen das Ausland, und die Entzwichenen fanden die gehoffte Unterstützung nicht; nur von dem Schweizer-Elubb unterstützt, versuchten sie, durch Aufregung des

Wolfes und durch einen Ginfall einen allgemeinen Aufstand zu bewirken. Ginige hundert schlecht bewaffnete Landleute versam= melten sich in der Racht vom 30 auf den 31 May auf der füd= westlichen Seite von Pruntrut, indes Chancy, der Anführer bes angefundigten Ginfalles, auf der Oftseite zu Boncour, wo er die Sturmglode anziehen und Flintenschuffe ertonen ließ, nur dren und zwanzig Mann um sich vereinigte. Die Erscheinung weniger Desterreicher bewog ihn zur Flucht. Die auf der an= dern Seite versammelten Bauern zerftreuten fich, und der Bi= fchof ertheilte in feinem Schreiben an die benachbarten Cantone dem Benehmen der Frangosischen Behörden und Gemeinen den vollsten Bepfall. Reinen beffern Erfolg hatte am 11 ein neuer Einfall nach bem Dorfe Seignelegier. Doch both Biel bereits fechehundert Mann auf, um feinem Fürsten benzustehen. Der Ginmarich der Defterreicher veranlagte zu Paris eine heftigere Stimmung. Renggers Obeim, der Domberr und Offizial Gobel, der zum Bischofe von Paris ernannt worden war, gewann mehr Aufmerksamteit fur Die Sache der Beflüchteten. Ein Fran= zöfischer Commissär forderte von bem Bischofe genaue Erfüllung des Bundniffes von 1781; der Bifchof verficherte den Minister Montmorin feiner unveranderlichen Gefinnungen gegen Frankreich und ben Ronig; allein vertrauend auf eine gunftige Entwi= delung der Angelegenheiten und in der Erwartung einer noch fartern Unterflütung, veranderte er fein Spftem nicht. **Uuf** die Einbringung der Entwichenen wurden Preise geset, und das bischöfliche Eriminalgericht sprach zu Ende des Jahres über einige Urheber der Unruhen ein Todesurtheil aus, welches der Bischof in knicende Abbitte, Pranger und lebenslängliche Bucht= hausstrafe veränderte.

Nachdem Frankreich Desterreich den Krieg angekündigt hatte, erhielt der Bischof von dem Generale Custine die Anzeige, et werde in das Bisthum einrücken. Der Bischof eilte nach Biel; die Desterreicher zogen sich ohne Widerstand nach Rheinfelden zuruck, und hinter ihnen her besetzten die Franzosen den zu

Deutschland gehörenden Theil des Hochstiftes, indeß sie ihren Einmarsch durch den § 3 des Bundnisses von 1780 rechtfertigen Sie wurden mit Freudenbezeugungen empfangen und ließen die Stadt Pruntrut eine Beit lang unbefett. Sogleich zog... Bern taufend Mann mit Artillerie ben Rydau zusammen, machte noch fraftigere Unstalten, zeigte dieß dem Frangofischen Both= schafter an, und mahnte die Gibegenoffen zu getreuem Aufsehen. Biel besetzte das Thor von Pierre Pertuis, und forderte den Frangofischen Befehlshaber auf, feinen Bannerbegirk zu respek-Am 8 May fuchte der Bischof um die Aufnahme seiner Lande in die eidsgenöffische Reutralität an, mit Berficherung, daß dieß dem Raifer und dem Reiche angenehm fenn murde. Biel hatte feine Grenzwachen wieder entlaffen. Drohende Gerüchte und Bewegungen ber Franzofen, welche im August eine Befetzung des Münsterthales und des Felsenthores beforgen ließen, nöthigten dasselbe, die Grenze noch ein Mahl zu besetzen, und Bern um Sulfe zu mahnen, die es fogleich durch drephundert Mann von bem aus Frankreich heimberufenen Regimente erhielt, bas jest den Mahmen Wattenmyl trug. Abgeordnete von Biel traten denjenigen der Rationalversammlung, unter denen Carnots hoch stehender Rahme sich findet, zu Delsberg zusammen. verhießen die Frangösischen Commiffarien, der Plan eines weitern Worrudens follte aufgegeben werben, zu welchem man, wie fie fagten, burch die Runde eines von der Schweiz her zu erwartenden Angriffes veranlast worden fen; und fogleich entfieß Biel die Grenzwache nicht ohne grope Empfindlichkeit der daben ganz un= angefragt gebliebenen Regierung von Bern. Der Canton So= lothurn, dem feine feit dem 1 May fortgefeste Grenzbefestung anfing, beschwerlich zu werden, trug in der Tagsatung auf Magregeln an, durch welche das Bisthum von feinen lästigen Gaften be= frett werden könnte. Ungeachtet der Bustimmung Berns und Freyburgs wollte die Lagfatung den General Ferriere nicht von fich aus zur Räumung des Bisthums auffordern, sondern es geschah durch die eidegenössischen Repräsentanten zu Bafel ;

allein die Antwort war, "ohne einen Beschluß der Nationalver= sammlung könnte nicht entsprochen werden."

Nach dem Ginruden hatten die Franzosen keine wesentli= den Beranderungen in den faatbrechtlichen Berhaltniffen der bischöflichen Lande vorgenommen, und die Convention felbst ließ dem Pruntrutischen Bolte die Frepheit, fie festzusegen; allein obgleich man sich bald vereinigte, die bischöflichen Beamten zu vertreiben, die meisten Abgaben aufzuheben, und die übrig ge= bliebenen Ginfunfte felbst zu beziehen, so konnte man doch über Staatsform und Berwaltung nicht einig werden. Das Schat= tenbild einer Rauracischen Republik wurde aufgestellt; aber kein ausgezeichnetes Talent und keine zur Stiftung einer Republik erfoederliche. Tugend mar vorhanden; Rengger ein bloffer Par= tenführer; und am 7 März 1793 beschloß die Wolksversamm= lung die Ginverleibung in Frankreich. Unter dem boch tonen= ben Rahmen des Departements von Mont terrible oder Schrecken= berg, wozu der Berg Teri den Titel geben mußte, gefchah dieß; aber hald murde das Pleine Departement mit demjenigen des obern Rheines vereinigt.

Bährend einiger Jahre blieben die zu der Gidegenoffenschaft gehörenden bischöflichen Lande fren von unmittelbaren Angrif= fen der Franzosen; allein nichts desto weniger waren die Ber= hältnisse derselben schwankend und unsicher. Im Frühlinge 1793 wurde das Munsterthal aus dem Pruntrutischen bearbeitet. hatten in mehreen Gemeinen im Erguel die bischöflichen Beam=' ten ihr Ansehen bennahe gang verloren. Als Zurich und Bern fich ben bem Frangofischen Bothschafter über fortgesete Gin= wirkungen auf diese Landschaft beschwerten, flagte er über die Anhäufung ausgewanderter Priester in einigen Gemeinen derfel= ben, und über die Begunstigung von Werbungen für die Feinde Frankreichs in dem Münsterthale. Im Anfange des Jahres 1795 mahnten die Gidegenoffen zur nähmlichen Beit bas Erguel zum Gehorsam, als sie dem Bischofe empfahlen, das Bolf nicht zu reizen, und fcon damals beforgte man eine Anschließung des Erguels und ber Stadt Biel an Franfreidy.

!

Die erste Bewegung im Innern der Eidsgenossenschaft aus Beranlassung der Französischen Staatsumwälzung geschah zu Hallau im Cantone Schashausen schon 1790. Die Unzufrieden= heit über die Art des Bezuges der Zehenten und Grundzinsen, und über das blinde Loos, durch welches der Oberbeamte gewählt wurde, und daher auch durch seine Persönlichkeit Anstoß gab, verursachten Widerseslichkeiten, die in einen bewassneten Ausstand über zu gehen drohten, und nur durch ähnliche Gegenmaßregeln und durch Anstalten, welche der gemahnte Canton Zürich zu treffen begann, nieder geschlagen wurden.

Noch war in keinem mittelbaren oder unmittelbaren Gebiethe der Cantone ein wirklicher Aufstand aus Beranlassung der sieh ausbreitenden neuen Grundsätze erfolgt, als ein solder in einem Nebenthale der Landvogten Monthen, im untern Wallis, am 4 September 1790 gegen den dortigen Landvogt ausbrach, der nach Sitten floh. Die Gährung schien schnell das ganze untere Wallis zu ergreisen, als die herrschenden Oberwalliser, die einen mit Feuergewehren, die andern mit landwirthschaftlichen Geräthschafzten bewassnet, schnell das Land besetzen, wo der Schrecken vor ihnen herging; und einige Ruhestorer büsten ihren unglücklichen Wersuch mit dem Strange. Vermittelnde Abgeordnete von Bern und aus den verbündeten katholischen Orten sanden sich ein, und die Ruhe wurde sur ein Mahl wieder hergestellt.

Die Nähe von Genf, dessen stete Bewegungen lebhafte Charactere eben so sehr auf politische Speculationen hinführten, als
sie die Schüchternen oder Gleichgültigen von denselben zurück
schreckten, der beständige Ausenthalt angesehener Fremden aus
allen Gegenden Europas, die mit den Gebildeten im Waatlande
auf gleichem Fuße sich benahmen, die Leichtigkeit, mit welcher
Waatländer in allen Weltgegenden die in der Heimath erschwerten hohern Anstellungen fanden, mußten manche Vergleichungen
und bittere Gefühle ben den nach Größerm strebenden Bewohnern dieser Landschaft erregen. Umgekehrt mußten Berns wohlwollende Regierung, die volle Freyheit jeder bürgerlichen Thä-

tigkeit, der Hinblick auf den weit weniger frey athmenden Freyburger, den der nicht leichten Herrschaft demokratischer Gebiether
hingegebenen Unterwalliser, den vegetirenden Savoyarden und
den niedergedrückten Franzosen, der großen Mehrheit des Wolkes keine politischen Wünsche übrig lassen. Noch glaubte man,
Forderungen an den Landesherren, nur auf Documente gestützt,
machen zu können. Schon 1782 glaubte die Stadt Morges,
als sie zum Zwecke der Anlegung einer Straße, gleich andern
Gemeinen, veranlagt wurde, sich auf alte Savoyische Befreyungen und auf deren Bestätigung durch den neuen Landesherren
berüsen zu können. Sie mußte bezahlen; aber der große Rath
von Bern verhieß die Untersuchung der Beschwerden.

Die Berreifung ber politischen Banbe in Frankreich wecten neue Nachforschungen; und im Februar 1790 wurden den lan= besherrlichen Behörden noch andere Urkunden vorgelegt, durch welche man eine Steuerfrenheit des ganzen Waatlandes barthun zu konnen glaubte. Rach einiger Beit verhieß Bern fchnelle und genaue Untersuchung; aber Spuren einer fich verbreitenden Bah= rung und ausgestreute Flugschriften in widerstreitendem Sinne hatten fein Mißtrauen geweckt. Berschiedene Toaste, welche den 14 Juli 1791, am Tage der zwenten Jahresfener der Berfto= rung der Bastilie in den Baatlandischen Seestadten ben Gaft= mählern getrunken murben, Ausrufe, die damit verbunden wa= ren, ließen die Beherrscher gefährliche Absichten vermuthen. Gin Ausschuß der Regierung, von drentausend Mann Deutscher Truppen und Artillerie begleitet, traf im Baatlande ein, und fdlug zu Rolle feinen Sit auf. Kanonen mit Rartatichen ge= laden wurden zu Laufanne aufgestellt. Einige Entflohene wurden in Contumag verurtheilt; unter diefen Amadeus Laharpe = Jens, ber nachher in Italien als Frangofischer Divi= sions = General fiel, und J. J. Cart. Ginige Andere wur= den zur Festungsstrafe nach Chillon verurtheilt. Auch den als Lehrer ben den Ruffifden Großfürsten Alexander und Conftan= tin bestellten Cafar Friedrich Labarpe traf nicht nur die Berban=

nung, sondern Berns Regierung bewirkte in der Folge auch seine Entlassung zu Petersburg. Er hatte eine Bittschrift an dieselbe im Nahmen des Waatlandes für die Zusammenberusung der Landstände entworsen und drey Bekannten mitgetheilt; auch nachher versuchte er, die Kaiserinn Catharina zur Uebernahme des Schiedrichteramtes zwischen Bern und der Waat zu bewegen. Neue bittere Flugschriften der Verbannten und anderer Personnen vermehrten Berns Unruhe, und mit dieser seine Waatzsamkeit, die hinwiederum bey manchem Unzusriedenen die Ersbitterung erhöhete. Stärkere Ausbrüche hinderten die kräftigen Anstalten.

Als 1792 die Franzosen Savopen besetzten, Genf bedrohe= ten, und diese Stadt selbst sich der Revolution hingab, hielt die ftarke, von Bern aufgestellte Waffenmacht jede Aufstrebung zuruck, und einige Berbefferungen in der Bermaltung- befriedig= Die nachfolgenden unseligen Greignisse zu Genf ten Biele. und die Französische Schreckenszeit stimmten manches erhipte Gemüth herab. Bährend daß ein Theil des Adels und der Gtadter, die sich von Bern herab gedrückt fühlten, ihre unzu= friedene Stimmung fortsetten, blieb hingegen der große Theil des Landvolkes seiner Regierung fehr zugethan. Als Frankreich und Desterreich 1797 fich einander wieder näherten, bewilligte Bern, der Französischen Aufforderung entsprechend, eine Amneflie, durch welche auch das eingezogene Bermögen des Amadeus Laharpe seinen Erben zurud gegeben wurde; nur blieben dieje= nigen ausgenommen, die als Anstifter angesehen wurden, durch ihre Feder die Regierung beleidigt und das Bolk zum Aufstand angereizt hatten.

Allgemeine Ruhe hatte seit mehrern Menschenaltern auf der Züricherischen Landschaft geherrscht. Die Wohlthätigkeit der Rezgierung und des Hauptortes, die vielen gemeinnützigen Anstalzten, die in Vergleichung mit andern angrenzenden Gegenden sehr niedrigen Taxen und Sporteln ließen die große Bahl der Landbauer keinen Druck fühlen, und diejenigen, welche von Thäz

tigkeit und Industrie sich nährten, trugen die Schranken des Innungewesens und des kaufmännischen Monopole theils aus denjenigen Rudfichten, die den Landbauer befriedigten, theils weil man von Langem her an sie gewöhnt war. Mehrere Jahre lang brachten die Französisch'e Staateumwälzung und die Bewegungen in einigen Schweizerischen Gegenden feine bemerkba= ren Eindrude hervor. Die große Wolksmaffe war denfelben ab= geneigt, und wirkliche Theilnahme an den politischen Entwickelungen in Frankreich fand sich nur ben einem Theile der gebil= betern Claffe der Regierenden und Regierten. Gine erfte Spur wirklicher Aufwiegelungen zeigte sich 1792, als im May ein Ues Biele mährend der bungslager ben Bürich errichtet wurde. Nacht ausgestreuten Blätter ermahnten bie versammelten Scha= ren, diefen Anlaß zu einer politischen Unternehmung zu benugen; allein fie machten feine Wirfung, und die Urheber blieben unent= dedt. Durch eigene Unschauung und unmittelbare Berührung hatten sich bey Vielen von denjenigen, welche im Spätjahre 1792 Bu Genf in Besatzung gelegen waren, neue politische Berechnungen und Bergleichungen ausgebildet, ohne zwar die Rriegszucht im geringsten zu ftoren. Bald stieg indeß in den Fabrikgegenden die Theilnahme an der Französischen Sache; die Zeitungsblätter wurden stärker gelesen; Französische Frenheitslieder gelernt und Diese beunruhigenden Erscheinungen erregten die Bachsamfeit der Obern und weckten die Gifersucht und Erbit= terung der Bevorrechteten, und hinwiederum erhöheten die dar= aus hervor gehenden Unreizungen und die vermehrte Polizehauf= Man entdectte ein aus dem Elfaß ber ficht die Mißstimmung. nach Horgen verschriebenes Pack rother Mugen, u. drgl.

Im Herbst 1794 vereinigten sich der Töpfer Neracher, der Arzt Psenninger und der Bäcker Ruffel von Stäfa zur Entwersfung einer Denkschrift, in welcher das Gleichniß von einem Haussvater, der seine Kinder auf eine ungleiche Weise behandle, durchsgeführt, und die Verdienste der Landschaft um die Stadt entwickelt wurden. Man begehrte eine allgemeine Erwerbs = und

Handelsfrenheit, gleiche Rechte des Landmannes mit dem Städter, Loskäuflichkeit der Grundzinsen, und noch Anderes. Neracher, ein Autodidact von nicht gewöhnlichen Fähigkeiten, übernahm die Busammenstellung des Ganzen, dem die Aufschrift: Ein Wort zur Beherzigung an unsere theuersten Landesväter, gegeben wurde.

Ginige Bekannte erhielten Abschriften, Die noch näher ge= priift, ausgearbeitet, und, mit Unterschriften begleitet, ber Db= rigkeit eingegeben werden follten. Man hielt auffallende Bufam= menkunfte, die entdeckt wurden, und zuerst die Berhaftungen Psenningers und Ryffels zur Folge hatten. Sogleich wurde die Denkschrift an bepben Seeufern und noch weiter verbreitet. Die Runde dieses Bersuches und eine Theilnahme für denselben verbreitete fich über viele Gemeinen. Neue Berhaftungen, mit ausgebehnten Unterfuchungen verbunden, erfolgten. Um 13 Jenner 1795 wurden Meracher auf feche, Pfenninger und Staub von Pfäffikon für vier Jahre aus der Gidegenoffenschaft verbannt; ungefähr brepfig Undere mit Gelbftrafen fur die Armen-Caffen ihrer Gemeinen und Entfepungen von Chrenftellen und Bedies Wiele Andere erhielten Berweise, daß sie die nungen belegt. Denkschrift angenommen und gelesen hatten. (Memorial-Sandel.) Diele Regierungeglieder und Privaten in Burich fühlten die Un= billigkeit und die Unhaltbarkeit der von der Stadt ausgeübten Borrechte; aber eine größere Bahl, sah in denfelben längst erwor= bene, durch die Beit verjährte Rechte, an welche das Glud der Stadtbürger gefnupft, und zu deren Antastung die Obrigfeit Drohungen folgten auf jede Erwähnung nicht berechtigt sen. einer Radigiebigkeit, und die meisten Magistraten felbst beforg= ten, ein Anfang von Nachgiebigkeit möchte eine nicht zu berech= nende Reihe anderer Forderungen zur Folge haben. So mußte auch bieß Mahl ein späteres Geschlecht die Begierben feiner Bor= ganger, ihre Befugniffe und Borrechte fo weit auszudehnen, als es je die Umstände erlaubten, durch große Berlegenheiten und Sturme bugen.

Die vorgenommenen Untersuchungen und die Anzahl der Be-

straften vermehrten die Tiefe und den Umfang der Unzufriedenheit. Man erinnerte fich der alten Briefe, welche die verschiedenen Landesgegenden ben Baldmanns hinrichtung unter Bermitte= lung der alten Orte, sowie 1525 und 1532 von der Obrigkeit erhalten hatten, und die Meußerung angefehener Beamten, wenn für die erhobenen Forderungen Documente vorgelegt werden konn= ten, fo wurden dieselben berucksichtigt werden, erhöhete die da= durch entstandenen Soffnungen. Kufnacht forderte burch Abge= ordnete Aufschluffe über diefelben von ihren Obervögten. feiner Mapen-Gemeine beschloß der Sof Stafa, zu welchem da= in mahle noch Detweil und einige Theile von Egg und Sombrech= tifon gehörten, am 12 May, durch neun Ausschuffe Abschriften der Uxfunden von Rugnacht abhohlen zu laffen. Ungeachtet des eben eingetroffenen Befehles, Miles ruhig zu fenn, murde am 16 in einer neuen Gemeine in der Rirche ein Ausschuß von vier und zwan= Big Mitgliedern gewählt. Man beschloß: 1) von der Regierung Aufklärung über die Urkunden zu begehren; 2) ihr schuldige Adtung zu beweisen, und jede Berletung berfelben anzuzeigen; 3) die ganze Angelegenheit als Sache der Gemeine zu behandeln, und Alle für Ginen zu stehen. Gin noch zahlreicherer Ausschuß von funfzig Mann wurde angeordnet. Alehnliche Ausschüsse verordneten Kufnacht, Horgen und andere Gemeinen, ungeach= tet der obrigfeitlichen Abmahnung. Abgeordnete vieler Gemei= nen bathen um Auskunft, ob die Urkunden noch gultig, oder durch neuere Beschlüsse aufgehoben sepen. Der große Rath hatte dagegen eine Abmahnung erlassen, zugleich aber Hoffnung zu Erläuterungen gegeben, doch aber seinen Unwillen gegen bieje= nigen bezeugt, welche durch Borfpiegelung derfelben Undere irre In Privat = Audienzen' wurden die Urfunden geführt hätten. als veraltet behandelt. Die Ausgeschossenen von Stafa erklärten, wenn man ihnen nicht Auskunft über den Baldmannischen Brief ertheile, werden sie sich an die alten Orte wenden, und sie ge= bordten nachfolgenden Borladungen nicht mehr. Gine Aufforderung, von den unerlaubten Beschluffen und Schritten abzuftegen, beant=

wortete am 30 Juni die durch einzelne Personen aus den benachbarten Cantonen, insbesondere durch angesehene Männer in
Glarus ermunterte, und auf die vielen gleichgestimmten CantonsEinwohner vertrauende Gemeine einmuthig, sie beharre ben ihren Beschlüssen und ben ihrem Anzuchen um Aufklärung über den
Sinn der Urkunden.

Eine ähnliche Stimmung verbreitete fich von einer Gemeine Auch zu Horgen wurde beschlossen, Alle für Ginen, und Giner fur Alle zu fteben. Abgeordnete von verschiedes nen Seiten kamen nach Stafa, um sich zu berathen, und alle Anzeigen eines ausgedehnten nahen Aufstandes waren vorhan-Sogleich wurden zu Zurich alle Stafner, auch Rranke aus dem Sospital, nach Sause gewiesen, die Gemeine Stafa von dem Markte ausgeschlossen, durch den ganzen Canton, nicht ohne ein= zelne unruhige Bewegungen, Bewaffnete zusammen gezogen. -Größere Widersetlichkeit schlug das Gerücht, die Obrigkeit er= halte Sulfe aus andern Cantonen, nieder, und am 5 Juli ruckten fünf und zwanzighundert Mann, ohne einigen Widerstand anzutreffen, zu Stafa ein. Die Gemeine murde entwaffnet, die Urheber und diejenigen, welche als Abgeordnete ben Borstehern der benachbarten demokratischen Contone Sulfe nachgesucht hatten, und noch Andere wurden in Untersuchung gezogen. Auslieferung zweper nach Tamins Entflohenen schlugen die Baup= . ter von Bunden ab, und trugen dagegen ihre Bermittelung an. Burich antwortete, im Falle einer längern Weigerung es sich nicht mehr gegen Bunden zu bundesgenöffischen und freundschaftlichen Berhältnissen verpflichtet glauben; allein die Auslieferung erfolgte dennoch nicht. Noch eingreifender und mit Ermah= nungen begleitet schrieb Glarus, und mit Empfindlichkeit ant= wortete Burich. Schon hatten bende vergeffen, letteres, mit welcher Angelegenheit es noch in demfelben Jahrhunderte die Ber= denberger bey Glarus unterstütt und empfohlen; Glarus, wie boch es damable Burichs Einmischung empfunden, und daß diese das Schicksal der-Werdenberger nicht erleichtert hatte.

dieser Beit hielt Bern an seiner Grenze zu Burichs Unterftugung Bewaffnete in Bereitschaft.

Die versammelte Gemeine Stafa nahm eine Unterwerfungs= Mete, welche ihr vorgelegt wurde, stillschweigend an, und sie wurde von allen Borftehern unterschrieben. Der Burgermeifter Rildssperger und andere angesehene Magistratspersonen hatten die Dauer der Untersuchung benutt, um die aufgeregte Empfindlich= keit, welche zuerft Saupteriminalstrafen forderte, herab zu stimmen. Barthelemy's Erinnerungen, und freundschaftliche Rathe von Bern wirften jum nahmlichen Bwede. Um zu verhüthen, dag nicht Einzelne als Rädelsführer zu schwerern Strafen heraus gehoben werden , zeigte der Referent Rathsherr Seinrich Füßli ausführ= lich, daß ein großer Theil der bedeutendern Angeklagten auf der nähmlichen Linie ber Werschuldung sey. Durch eine Rundma= chung erflärte bie Regierung, die vorgelegten Urfunden fepen veraltet, in Beiten offenbarer Unruhen abgefaßt, daher unver-Die Gemeinen Rugnacht und Knonau gaben die Saupt= documente, welche ben ihnen in Bermahrung lagen, ein. 2 September verurtheilte der große Rath als Strafrichter über Staatsverbrechen sechs Manner, welche als die Schuldigsten ans gesehen wurden, den Sedelmeister Bodmer von Stafa, bag er auf die Richtstätte geführt, und, indes die fünfandern unter derfelben mit entblößten Säuptern zufeben, von dem Scharfrichter das Schwert über fein Saupt geschwungen werden foll. ihn und den Sedelmeister Fierz von Küfnacht wurde lebensläng= Hiche unwiderrufliche, über einen dritten zwanzig =, über brep andere zehenjährige Gefängnifffrafe ausgesprochen. Beträchtliche Theile ihres Bermögens wurden eingezogen. Die Strafgelder der Gin= zelnen in der obern und untern Bache betrugen 44,900 Gul= den , ohne eine nicht gang unbedeutende Summe aus der ennern (jen= feits bes Berges gelegenen) Bache. Der ganzen Sofgemeine, mit Ausnahme der Bestraften, der Witwen und Waisen und derjenigen, welche den Unruhen sich widerset hatten, wurde ein Beytrag von 60,000 Gulben an bie Rriegskoften, und an die

Berpflegungskosten 18,154 Gulden 20 Schistinge aufgelegt, nachher aber an der erstern Summe 12,000 Gulden erlassen. Wiele waren entwichen, und von Stäfa und aus vielen andern Gemeinen wurde noch eine bedeutende Anzahl mit verschiedenen Strafen belegt. Wier Männer vom Lande, welche der Regiezung thätige Beweise von Ergebenheit bezeigt hatten, wurden mit dem Züricherischen Gürgerrechte beschenkt, und durch eine Kundmachung verhieß die Obrigkeit Erleichterung und Erweitezung des Erwerbes. Am 6 September waren die Erecutionszunghen von Stäsa zurück gezogen worden; viele aus ihnen mit nachtheiligern Gesinnungen gegen die Regierung, als bey ihrem Ginmarsche. Eine niedergedrückte tiese Erbitterung herrschte in manchen Gemeinen und bep einzelnen Personen, und schon im folgenden Jahre wurden mehrere Stäsner u. A. wegen Berbreizung von Schriften u. dgl. bestraft. (Stäsner-Handel).

Eine Gährung im Sarganser-Lande und Versuche einiger Unzufriedenen zu Ragaz, das Volk gegen das Kloster Pfessers, über welches sie sich beschwerten, in Bewegung zu setzen, wurden bald unterdrückt.

, Mit größerm Erfolge begleitet, als in irgend einer andern Schweizerischen Gegend, waren die Bewegungen in der alten Landschaft bes Abtes von St. Gallen, deren Ursprung auf ber Berfchuldung und den finanziellen Berlegenheiten des Stiftes ber= rührte, weil die bestehenden Ginfünfte nicht hinreichten, um die Bedürfniffe nicht nur fur bie unvermeiblichen, fondern auch fur die entbehrlichen Ausgaben zu bestreiten, welche aus der Auffüh= rung kostbarer Gebäude und aus Ankaufen hervor gingen. Auch die nuklichen und schönen Unternehmungen muß die Regierung, wie der Privatmann, einschränken, wenn ihre Kräfte sie nicht bestreiten konnen. Um die Suffsmittel zu finden, glaubten die Rathgeber der Aebte, das finanzielle Werfahren auswärtiger Für= stenstaaten nachahmen zu sollen. Man erhöhete die Abgaben des Lebenwefens, führte einzelne neue Auflagen ein. Das Stift St. Gallen und andere Klöfter des Landes machten Anfäufe,

die als Erwerbung in todte Sand die Privaten beunruhigten. Die schlecht befoldeten Beamten genoffen bedeutender Ausnah= men und einer Rachsicht, die man nur an den Oberbeamten der gemeinen Herrschaften dulden zu muffen glaubte. Auch andere Rechte des Boltes wurden von Zeit zu Zeit beschränkt. Was man eine lange Beit tragen zu muffen geglaubt hatte, hielt man jest für unerträglich, weil die Beit gekommen war, wo man an der Rechtmäßigkeit jeder Last zweifelte. Die Bezahlung der Koften für die Buzüge nach Bafel veranlaßten Unzufriedenheit. Buerft entstanden unruhige Bewegungen in den Gerichten Goffau, Rieder= weil, Andweil, Oberdorf und Oberarnegg. Fiscalische Magregeln gegen eine erledigte Erbschaft zu Goffau hatten ben Ausbruch des lange zurückgehaltenen Unwillens bewirkt. Gegen das Berboth des Fürsten hielt die Gemeine Goffau im Anfange des Jahres Bersammlungen, in denen einstimmig eine Rlageschrift über verschiedene Punkte an den Abt abgefaßt wurden. Gemeinen vereinigten fich mit ihnen. Un ber Spige fand ber Fleischer Johannes Künzli von Gogau, ein zwar nicht wissens schaftlich gebildeter, boch aber mit einem hellen Blide und mit Bolfsberedsamfeit ausgerusteter Mann. Gewählte Ausschuffe beriethen die Beschwerden des Landes und gaben dem Abte dies selben ein. Die Unterhandlungen zogen fich in die Länge. ber Abt Beda Angehrn von Hagenweil im Thurgau, ein gebor= ner Unterthan der Abten, von Natur gutmuthig, hatte in hö= herer Stellung die Gefühle nicht vergessen, mit denen bas Bolk schon lange gegen das Verfahren seiner Beherrscher erfüllt war. Dem Bolke kamen die politischen Berhaltnisse der Gidsgenossenschaft vorzüglich zu Statten. Burich war mit feinen Seegegens den beschäftigt. In die 'übrigen Cantone flossen, weil der das mahle regierende Albt nicht dazu geneigt mar, keine Geldsum= Bey der Mehrheit der Landsgemeine zu Glarus und ih= rer Führer herrschten demokratische Gefinnungen. waren die fur das Sergebrachte eingenommenen ältern Regierungs= glieder durch die den neuen Grundfagen ergebenen jungern gehemmt, und aus Schwyz wirkte niemand. Auch im Toggens burg begannen Gährungen, nahmentlich zu Oberglatt und Flasweil. Der Abt, der schon 1788 seine Stelle hatte niederlegen wollen, wo Pius VI die Klosterbrüder zur Ruhe wies, erklarte dem Convente, wenn dieser nicht zustimme, so werde er aus sich selbst seinem Bolke der alten Landschaft sich nähern; und am 23 November 1795 vertrug er sich mit demselben auf einer Landszgemeine. Ueber den Bertrag und die nächst abzuhaltende Landszgemeine beschwerten sich der Subprior und der Convent bey Züzrich und Luzern. Obgleich sie ermahnt wurden, keine Trenznung zu veranlassen, weigerte sich das Capitel, den Bertrag gut zu heißen, und noch am 20 Jenner 1796 saste er eine Rechtszwerwahrung gegen das Zugestandene ab.

Beda ftarb schon 1796, und bas Capitel mabite an feine Stelle einen der heftigiten Gegner des Borgegangenen, ben gu Reapel gebornen Pancrazius Borfter von Beil. Seine Wider= fprude gegen die Forderungen der Landschaft und die Ertlä= rung, welche er verschiedenen Artifeln desfelben gab, veranlaften neue Uneinigkeiten. Die Abmahnung Buriche und ber Mehrheit der Schirmstande wirften um fo viel weniger; weil das Bolf ben Glarus Gehör fand, und auch im Toggenburg die Gah= rungen sich vermehrten. Beyde Theile riefen das Richteramt der IV Schirmorte an. Gine schirmortliche Conferenz entschied zu Frauenfeld am 18 April 1797 verschiedene widersprochene Artifel gegen die Forderungen der Gemeinen und Ausschuffe. Bon ben Roften biefes Schiedgerichtes, welche fich mit Ginschluß berjenigen der fürstlichen Deputation auf 16,281 Gulden beliefen, wurden 9000 Gulben bem Rünzli und feche andern von den Ausgeschoffenen, die übrige Summe der Gemeine Gofau und eilf andern auferlegt, mit der Erklärung, der Fürst wolle, nach feiner Milde, die Balfte der lettern Summe auf fich nehmen. Heftige neue Bewegungen entstanden. Die Partepen ergriffen die Baffen und machten bald eine neue Berfammlung der Schirm= stände nothwendig, die in der Stadt St. Gallen gehalten wurde.

Moch vorher vereinigte fich das Bolt. Die abwechfelnden Aeuferungen des Abtes und seine plötliche Entfernung nach Deutschland ver= anlaßten brobende Bolksbewegungen, die an Aufstand grenzten. Sein Borbehalt des lehensherrlichen Confensus gab neue Beunruhigungen. Der Aufstand des Beltlins, das sonderbare Gerücht, es werden bey Thiengen und Waldshut Desterreichische und Französische Truppen sich zusammen ziehen, die Aeußerungen Appenzells, seine Theil= nahme an der Sache der Landschaft, die sehr entschiedene Stim= mung des Standes Glarus, und der große Ginfluß feines damage ligen Repräsentanten Rubli dienten zur Beschleunigung, und ein gutlicher Bergleich tam am 7 August mit Befräftigung bes Bertrages vom 23 November 1795 zu Stande. Der Fall und Die Fastnachthenne mögen mit 135,720 Gulden losgekauft, Sandlehen und die kleinern Abgaben vermittelft des doppelten Capitals ausgelöst werden; ein Theil bes fleinern Bebentens die Ehrschäße werden ermäßigt; die seit wird nachgelassen; 1750 auferlegten Sofftattgelber find erlaffen; die Gemeinen mo= gen die Ammanner, Richter, Schulmeister und Megner selbst mablen; die Rlofter follen teine Grundstude mehr antaufen; fie und die Beamten tragen zu den Abgaben bep. Dutch einen befondern Wertrag wurde der Landschaft ein Landrath ans ein und funfzig von den Gemeinen felbst gewählten Gliedern juge= standen, der jährlich eine ordentliche Situng halten, sich aber auch, nach vorhergegangener Anzeige an den Landesherren, außer= ordentlich versammeln könne, und über die Aufrechthaltung der Rechte des Landes und der einzelnen Gemeinen zu wachen habe. Unter dem Jubel des Bolkes und unter aufgerichteten Triumph= bogen hindurch kehrten die Reprasentanten der Schirmorte nach Hause.

ņ

Die Gefahren, welche schon so oft aus dem Beltlin her Bunden bedrohet hatten, belehrten die auf Bermehrung ihrer Privatvortheile bedachten Partephäupter nicht. Die in Französischen Kriegsdiensten stehenden Offiziere klagten über Eigens macht der obern Befehlshaber und über Zurucksehung in den

Beförderungen. Sie brachten ihre Rlagen an die Französische Mationalversammlung, und mehr als funfzig, unter diesen viele angesehene Männer unterstühten sie in einer Zuschrift. Bald veränderten sich die politischen Ansichten, und der Umschwung, der Dinge in Frankreich machte die Angesehenern aus denjenizen, welche ihr Glück bisher daselbst gesucht hatten, zu Anhänzgern Oesterreichs. Im Juli 1795 wurden zwey, mit einer die plomatischen Sendung an den Türkischen Kaiser beaustragte Franzzosen, Semonville und Maret, die, ungeachtet der zu Chur erhaltenen Warnungen, weil bereits die Mailändischen Behörden sie ohne Ansührung des Nahmens durch persönliche Bezeichnung wie Verbrecher ausgeschrieben hatten, dennoch den Weg über den ComerzSee zu nehmen wagten, durch Mailändische Zollzbediente und andere Beamte schon in dem Lündnerischen Grenzvete angehalten und nach Mailand abgesührt.

Der Bündnerische Beamte, Balser zu Trabona, des Bor= schubs verdächtigt, entfloh ins Desterreichische, und der Dester= reichische Gesandte, Frenherr von Kronthal, hinderte die Untersuchung durch Androhung der Fruchtsperre; dennoch erfolgte Diefe, weil Desterreich die Ginbringung von Getreide in Frant= reich hindern wollte. Das Bolf gerieth baburch in Bewegung. Unter den Rahmen der Salisschen und Plantaischen traten jest bie benden Partenen mit Beschuldigungen öffentlich gegen ein= ander auf. Bunachst machte bie lestere ber erstern die Theils nahme an der Gefangennehmung der benden Abgeordneten, jene den Plantaischen Kornwucher und Beranlassung der Theurung zum Borwurfe. Sie konnte fich rechtfertigen , gab nun aber ihren Rlagen gegen die Familie Salis und deren Anhanger eine größere Ausdehnung. Die Gewaltthatigkeiten im Beltlin , bie Beruntreuungen der Sobeiterechte, die Uebertretungen der Staate= grundgesete, welche Leute von allen Partenen verschuldet hatten, wurden mit Anklagen über Hingebung an das Ausland und über Ginverständnisse verbunden, vermittelft welcher nur die Sa= lisgesinnten Gemeinen Getreide vom Bodenfee her hatten erhalten

follen. Bor allen Andern war Ulpffes von Salis Marfchlins an= geklagt. Das Bolk gerieth in Bewegung, und eine Stanbes= versammlung, in welche jeder Bund zwey und drepfig Manner fandte, trat 1794 zusammen. Das Strafgericht verbannte den Ulpffes und mehrere Undere. Bedeutend mar die Bahl der Beftraften, und unter diefen befanden sich auch Ginige von der Gegenparten. Bon dem Bepfeyn in der Standesversammlung mur= den diejenigen ausgeschlossen, welche dem Auslande verpflichtet waren oder Ordenszeichen von demfelben trugen. beschwerte fich über Berletung der Berträge und seiner Rechte Gin von der Standesversammlung zuerst schrift= zu Mäzüns. lich, banit burch Abgeordnete gemachtes Unsuchen um Sinfen= dung eidegenöffischer Deputirten beantwortete Burich nur durch Ermahnungen zur Gintracht, Die auch Bern nachdrudlich er= neuerte.

Die feit manchen Jahren im Beltlin wieder auflebende Bie= derfetlichkeit murde burch ben Religionshaß und Partengeift ber Beherricher, unter denen mancher fich des Schadens der Gegner erfrente, angefacht und begünstigt. Kostbare Unterhandlungen Bu Mailand und andere Berfuche stillten das Uebel nicht, und Defferreichs Gleichgültigkeit gab den Unzufriedenen den Muth zu offenbarer Biderfeglichkeit. Als 1796 Bonaparte Mailand eroberte, follte ein Standesausschuß zu Chur die politischen Berhältniffe zu retten suchen; aber ihm fehlten Baffen, Gelb und alle Hülfsmittel, um sich Anfehen zu geben. Unterschrieben von dem Thalkanzler Carbonera ging am 21 Juni die Aufkündigung des Gehorsames des Beltlins an die Saupter von Bunden ab. Gin-Theil des Bolkes der drey Herrschaften manfchte, frepe Bund= ner zu werden; doch murde der größere Theil von dem schimmern= den Traumbilde der Cisalpinischen Republik angezogen. Juli 1797 nahm Bonaparte zu Montebello nach einer langen Un= terredung mit den Deputirten bepber Theile die angetragene Me= diation im Rahmen der Frangofischen Republik an. Der Fran= zösische Geschäftsträger Comepras schlug einen Lostauf der brep

Berefchaften vor. Die Beltliner entließen inzwischen die Gunde Beltlin fundigte formlich den Gehorfam nerischen Seamten; · auf; Eleven und Worms folgten nach, und nur das St. Jakobs= Thal fuchte, ben Bunden zu bleiben. Rapoleon fprach von Aufnahme der Herrschaften als eines vierten Bundes, ungeachtet ihre Abgeordneten die größte Abneigung dagegen zeigten. lich bestimmte er den 10 October zum Tage des Ausspruches. Ein Theil der Bundner war nicht ungeneigt, fich durch frepe Bruder zu verstärken; ein anderer hoffte auf Desterreich, und noch Andern graute es vor dem Beptritte eines schlauen undeut= schen Wolkes in ben ohnehin schon zerriffenen Kreis. der Gemeinen waren nicht entschieden; der anberaumte Tag verftrich; Navoleon, des Hinhaltens eben so ungewohnt, als die Bündner einer furgen peremtorifchen Frift, nahm bie geforberte Anschließung an Cisalpinien an. So brachten die Mißhandlung der Untergebenen und die Entzwehung der Obern bem Bundnerlande eine schwere Einbuße, wenn anders das Aufhören eines Besithumes, welches die Gigenthumer entehrt und entzwept, (Einbufe) genannt werden fann. Durch eine der größten Ge= waltthaten, an welcher nachher durch Gutheißung auch Höhere Theil nahmen, zog der Bolfsausschuß zu Sondrio das Gigenthum ber Bundnerischen Privaten ein, das auf acht Millionen Mais ländische Lite geschätt wurde. Jest fühlte man die Schwere bes erlittenen Schlages, bestrafte biejenigen, welche bas Gefches hene verschuldet haben follten, und vermehrte dadurch die bereits nur zu ausgedehnten Stoffe der Erbitterung.

Die Errichtung einer Cisalpinischen Republik hatte auch in ben Italiänischen Wogteven ber Sidegenossen Wünsche nach mehrern Freyheiten und für die Sinverleibung in dieselbe veranlaßt, und immer unverhohlener pflichtete die, wenn schon mit Umsicht, von dem Abbe Vanelli zu Lauis geschriebene, Zeitung dem neuen Systeme bey. Sine andere stärkere Partey war dem Alten zuzgethan, begünstigte die Ausgewanderten, beförderte die Flucht Desterreichischer Kriegsgefangener, indeß die meisten, nur auf ihr

feben kaum erinnerten. Die Schwäche Bündens gegen seine losgerissenen Herrschaften, und der Beyfall von hoch siehenden Mannern der Italiänischen Republik erhöhete den Muth der Neuerungslustigen. Anreizungen und Nedereyen aus Sisalpinien per bewicken das Daseyn weiter gehender Absichten; Gebiethstwerletzungen erfolgten auf dem Lauiserssee im Februar 1797; am Ende des Aprils drangen Comaskische Clubbisten in die Herrschaft Mendris ein. Aufmerksam geworden schiedten die regierens den Orte zwey Repräsentanten hin. Bewassnete Freywillige zur Beschützung des Bestehenden vereinigten sich, und heimlich hiels ten auch die Misvergnügten zusammen; doch wurde die öffentliche Ruhe nicht, mehr gestört.

Wenn während dieser warnungsvollen Zeiten die Obrigkeisten der herrschenden Cantone dem Antriebe des Zeitgeistes nur schwach nachfolgten, so liegen große Entschuldigungen in ihrer zahlreichen und ungleichen Zusammensehung, in der Langsamskeit ihrer Berathungen, in den Patriziaten und Bürgerschaften, von denen sie umgeben waren, wo gerade der Rurzsichtigste am lautesten schrie, jede Abweichung von einem der privilegieten Classe zustehenden Genusse oder Vorzuge sen Eingriff in sein rechtmäßiges Eigenthum. Doch überwanden von Zeit zu Zeit Eisnige derselben die entgegen stehenden Schranken.

Am 26 März 1790 faßte der große Rath von Bern mit Mehrheit der Stimmen den von der einen Seite eingreisenden, von der andern aber durch eine gewisse Aengstlichkeit befange= nen Beschluß, die Bahl der bürgerlichen Familien sollte nie gezinger als zwenhundert neun und drenßig senn, und aus Deut= schen oder welfchen Familien ersest werden, welche wenigstens seit hundert und sunfzig Jahren im Lande anfäßig geworden seyen. Das alte Hersommen, nach welchem nicht mehr als Ein Mitglied einer Familie in den kleinen Rath war gewählt worden, wurde 1794 zum Gesetze erhoben. In demselben Jahre wurden dren neue Bürger aufgenommen; allein dieß geschah durch eine Wahl, nicht durch eine Ausnahme sich meldender Personen.

Langfam und nicht ohne Widerfpruch im Innern der Stadt fchritt man in Burich nach ben Unruhen mit entgegen tommenben Maßregeln vor; weit leichter waren diese da, wo es die Berhält= niffe des Staates, als da, wo es die Genuffe der Bevorrechteten betraf. Beniger schwierig war man über die Leibeigenschaft, die man von benjenigen, welche fich dafur meldeten, in maßigen Preifen auslöfen ließ, über die frepe Benutung der Grundstücke, über Behent=Sachen, u. dgl., als über den Alleinhandel und bas In= nungewefen. Die Strenge der Magregeln und Strafen gegen die Uebertreter des Handlungs = und Manufactur = Monopols, welche seit einigen Jahren sehr war gemildert worden, perschwand Langfam entwickelten fich die Borberathungen über einen Gegenstand, ben man bisher als eine Grundfeste der öffentlichen Wohlfahrt anzusehen gewohnt mar. Man wollte den Rauf der roben Materialien und den Berkauf der verarbeiteten Artikel erleichtern, Societäten zugeben, eine Leihbank errichten, um Borfcuffe auf nicht verkaufte Baaren zu machen; doch wurde der Grundsat bepbehalten, der Sit der Sandlung soll am Saupt= orte feyn. - Aus ein und funfzig Bewerbern murden 1797 durch eine weitläuftige Bahlform zehn in das Stadtbürgerrecht aufge= nommen.

Auch auf die Demokratien wirkten die neuen Grundsche von Bolksfreyheit. In einem rohen Geiste, det, um den Einfluß der Angesehenen, Ränke und Wahlkünste zu hindern, sich über edlere Staatszwecke hinweg seste, beschloß 1791 die Landsgemeine von Glarus, die Landschreiberstelle, die Italianische Spnzdicatur, diejenige nach Usnach und noch andere Beamtungen durch das Loos zu vergeben. 5360, die Auslage zahlende Landsleute zogen das Loos, und die, welche sich unfähig fühlten, überließen oder verkauften die Stellen an Andere. Noch 1796 schlug die Glarnersche Landsgemeine der Herrschaft Werdenberg den Loskauf der Leibeigenschaft ab; aber schon im solgenden Jahre gestattete sie denselben. 1797 beschloß die Landsgemeine der äusfern Rhoden eine Revision aller seit 1733 gemachten Staatsvers

träge und Gefete. Gemeinnütige Aufstrebungen zeigten sich in allen Cantonen. In Glarus wurde eine Bibliothek und eine Leseanstalt, in Herisau ein Armenhaus errichtet, und alle bessern Sidsgenossen erschütterte die 1796 in der Helvetischen Gesellschaft zu Narau von Franz Bernhard Meper von Schauensee aus Luzgen gehaltene Rede über den Nachtheil der auswärtigen Kriegszdienste und das durch Privat = Capitulationen erneuerte Reiszlausen.

Die zwen furchtbaren Lava-Strome, welche ber große Bulfan im Weften im verfloffenen Commer bicht an den nördlichen Grenzen der Schweiz nach den Desterreichischen Staaten hin ausgegoffen hatte, beren einer unaufgehalten bis tief in bas Sert von Desterreich eingedrungen war, hatte alle Gidegenoffen ge= rade in der Beit, wo'fcon Biele einen Umschwung ober eine Auflösung des republikanischen Systems in Frankreich nabe glaub= ten, beffen Macht und den Umfang feiner Plane vor die Au-Der Friede felbst, und die Unnaherung Frant= gen gestellt. reichs und Defterreichs waren zwar nicht ohne Beunruhigung, vornähmlich ben einem unbefangenen-Sinblice auf die rücksicht= lose Mißhandlung der zwar längst entarteten, aber durch ihre bald taufendjährige Stellung in der Reihe der unabhängigen Staaten zur Erwartung von Schonung eines ersten Monarchen der Christenheit und einer Regierung, die republifanische Grundfate zur Schau trug, berechtigten Derrschaft Benedig; doch hoff= ten die eidsgenössischen Obrigkeiten von diesem Frieden ein Ende der Umwälzungeversuche. Durch Barthelemp's Gintritt in das Bollziehungs-Directorium glaubten fie, eine fraftige Stupe des Bestehenden und einen einflufreichen Fürsprecher erhalten zu ba= ben; allein sein Sturz und der 18 Fructidor veranlaßten neue Die Bahl der drohenden Flugschriften, bange Erwartungen. deren wichtigste aus der Feder des unverfohnt gebliebenen E. F. Sarpe flossen, und die heftigen Artiket der Pariser=Zeitungen

<sup>(\*)</sup> Bornabulich be ami des lois.

vermehrten sich wieber, und vor andern wirkten auf das Deutsche Schweizervolk die Pressen von Strafburg \*), in deren Nähe einige Verhannte aus dem Cantone Zürich lebten.

Die Unthätigkeit der Bundner ben der Losreißung ihrer melfchen Berrichaften und die Gleichgültigfeit der Gidegenoffen, Die man für weit näher mit ihnen verbunden glaubte, als fie es wirklich waren, verminderten immer mehr die Rudfichten einer auf die Waffen gebauten Gewalt, die nur erprobte Rrafte zu schonen sich gewohnt hatte, die Schweizerischen Regierungen als unverfohnliche Feinde anfah, und in dem Bolte neue An= banger zu erwerben hoffte. Bonaparte, der durch Ginen Feld= zug Europa's Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, gab an= dere Beunruhigungen. Er, der nichts ohne 3wedt fragte, hatte fich ben dem Frangofischen Finang-Abministrator Saller, einem Berner, febr einläßlich über ben Umfang des Bernerichen Schates ertundigt, gegen eidegenöffifche Gefchaftemanner bitter und drohend über die Schweizerischen Aristofratien geäußert; in seiner Ent= - fcheibung über bie Bundnerischen Berrichaften ausgesprochen, ein Bolf könne nicht Unterthan eines andern fenn; in Cisalpi= nien der Abschwörung des Königthumes Sag gegen Dligarchie und Aristofratie bepfügen lassen; von der Republik Ballis die Einwilligung für die Anlegung einer Strafe über den Simplon verlangt, und, obgleich er diefes Begehren wieder aufgab, doch durch dasselbe nicht nur die Ballifer, fondern die Bernerfche und noch andere Regierungen fehr überrascht.

Immer unverhohlener entwickelte sich die auf Erregung von Bwistigkeiten berechnete Politik des Directoriums. Mehr als seit einigen Jahren bemerkte man Leute, welche auf die öffentliche Meinung einzuwirken suchten. Unter dem ungewöhnlichen und beunruhigenden Nahmen eines Commissars war am 23 Septem= ber Mengaud, der in Holland für die Ausführung der Staats= umwälzung thätig gewesen war, zu Basel angekommen. Er

<sup>(\*)</sup> Die Beitungen felbst und bie Materialien zur Geschichte bes Cantons Burid.

besiegelte die Papiere der Gesandtschaft. Nicht nur verbarg er fein Ginverständniß mit ben Difvergnügten in der Schweiz nicht, sondern er trug es öffentlich zur Schau. Am 10 October ging er nach Bern, wo er durch eine Rote die Entfernung des Eng= lifden Gesandten Bitham forderte \*), der zwar offenkundig ge= gen Franfreich aufreigte, dieß aber als Gesandter eines mit der Schweiz und vornähmlich mit Bern langst befreundeten Monarchen that, der gegen Frankreich Rrieg führte. Bern wies Mengaud mit feiner Forderung, als einen Wegenstand, der die gange Gibege= noffenschaft betreffe, an den Borort. Raum war eine der bis= berigen Berlegenheiten größer gewesen. Mit fluger Schonung enthob Wikham durch eine Reise nach Deutschland die Eidege= noffen fur ben Augenblid berfelben, und entzog zugleich bem Directorium einen Bormand fur die Ausübung von Gewalt, ließ aber feinen Gefandtichaftsfecretar, ben gewandten Salbot, gu= rud. Dhne feine Abneigung zu verbergen, empfing man. Mengand zu Burich und Bern, und machte ihm feine biplomatischen Gine Bernersche Gefandtschaft, welche eine Ausglei= Besuche. chung versuchen sollte, war im Anfange des Novembers nach Paris gegangen; sie erhielt zwar eine Audienz ben Di= rector Barras, wurde aber bald mit Barte nach Saufe gewiesen. Auf feiner Durchreise nach dem eröffneten Friedens:Congresse gu Raftadt hatte Bonaparte die mißtrauische Kalte der Regierun= gen von Bern und Solothurn, indeg das Bolt ihm große Auf= merksamkeit zeigte, durch eben fo viel Kalte erwiedert, ju Ba= fel hingegen, wo er am 23 November mit großer Auszeichnung empfangen wurde, sich febr freundschaftlich bezeigt.

Bon Paris her erhielt man Winke über die bevorstehende nahe Gefahr. Bertraute Correspondenten verbanden damit den Rath, die Obrigkeiten sollten die Staatsveranderung selbst bewirken,

<sup>(\*)</sup> Er bezog fich daben auf ben ewigen Frieden, ber aber nur fagt: Man folle ben Feinden ber Mitverbundeten feinen Aufenthalt gestatten.

um dadurch die Einmischung Frankreichs zu verhüthen, und in verschiedenen Cantonen wurde der Gedanke einer friedlichen Aussgleichung durch die Ablegung der Vorrechte von wohldenkenden Männern\*) aus regierenden Familien unterstützt. Ein solcher Gesdanke war sur die Lage der Magistratspersonen, denen er mitgetheilt wurde, zu riesenhaft; sie schauerten vor dem Umfange der bepsnahe unübersteiglichen Schwierigkeiten zurück; und wirklich war wenig Hoffnung vorhanden, daß das, was sie zu leisten im Stande gewesen wären, die Plane der damahligen Machthaber Frankreichs verändern würde. Doch auch jest noch wirkten, durch Mistrauen und sehr ungleiche Verhältnisse geleitet, die Regierungen nicht zusammen.

Schon war auf einigen Tagfahungen die Einschließung der Schweiz in einen bevorstehenden Frieden, mit Bepbehaltung der sämmtlich in ihrer Neutralität begriffenen Lande, besprochen worden. Jeht wünschte der geheime Rath von Bern die Zussammenberufung einer Tagsahung, die Absendung von Gesandeten auf den Friedens-Congreß und die Eingabe einer Denkschrift an den kaiserlichen Minister, Frenherren von Thugut, an das Französische und an das Preußische Ministerium, welche das Anschuchen um die Einschließung in den Rastadter-Frieden mit der Zurückgabe des Beltlins und der Gewährleistung der bisherigen Berfassungen enthielt. Der Vorort misteich die Zusammenbe-

<sup>(\*)</sup> Johann von Müller, damahls kaiserlicher Hofrath, der sich im November damit beschäftigte, die Zustimmung einzelner Magistratspersonen für die Bernerische Eingabe an den Minister Thugut zu erhalten, war schon im Anfange des Dezembers in diese Anssicht eingetreten. Bon Frankreich erwartete er Gutes, weil es doch nicht um eine Theilung der Schweiz zu thun sep. Er fand diese zu einer Beränderung reiser, nannte sie einen zerbrochenen Robestad und ihre Formen veraltet. S. dessen zwey merkwürdigen Briefe an den Büricherischen Professor Caspar Fast. Ochs Sessiche, VIII. S. 224.

rufung der Tagfapung, um nicht zu reigen; eben fo bie Gefandt= schaft nach Rastadt, weil der § 20 des Friedens=Bertrages von Campo Formio alle Gesandten, außer den Deutschen und Frans zofifchen, davon ausschließt, fimmte aber der Gingabe der Dentschrift Bu, und überließ Bern die Ausführung. Nur einige geheime Rathe und einzelne Magistratspersonen anderer Cantone waren hiervon unterrichtet, und ohne wirkliche Bevollmächtigung, ob= gleich mit der hochft wahrscheinlichen Boraussepung der Buftim= mung der meiften Miteidegenoffen, fprach Bern zu den machtig= ften Cabineten des Festlandes. Dagegen schickte Bafel, dem Men= gaud Eröffnungen für die Erwerbung des von Desterreich an Frankreich abgetretenen Frickthales gemacht hatte, den Oberft= Bunftmeifter Ochs nach Paris, um alte Schulbforderungen und. die im Elfaß verlorenen Gefälle als Gegenwerth anzubiethen. Bon Bonaparte und Räubel\*) mit Söflichkeit behandelt, und, von Saufegereist, gab diefer zwar der Staatsgeschäfte kundige Mann, in deffen Charafter aber Gitelfeit und unbedingter Chrgeiz vorherrschte, sich bald ihren Absichten einer planmäßigen Umformung der Schweiz. bin, durch welche nur folden Mannern die Leitung der Geschäfte. übertragen werden Tollte, die Frankreich gang ergeben waren, und wodurch zugleich die festen Stellungen und die Bergpässe der Schweiz den Frangofischen Seeren geöffnet murden \*\*).

<sup>(\*)</sup> Das ein zu Bern verlorener Prozes Räubeln zur Rache gereizt habe, wird behauptet. Genug, er und Bonaparte, bessen damablige Ansichten von denjenigen des Kaisers und des Verbanneten auf St. Helena sehr verschieden sepn mochten, scheinen die größten Beförderer der Unternehmung gegen die Schweiz gewesen zu sepn.

<sup>(\*\*) 216</sup> Bonaparte und Räubel Ochsen fragten, ob nicht die Patriotischgesinnten eine Umwälzung bewirken könnten, und er dieß verneinte, von der Wachsamkeit der Polizen, von Strafen und von der Folter sprach, erwiederte Räubel: "Eh dien, il saudra tuer le bourreau."

Bur nahmlichen Beit riefen die zu Paris vereinigten verbannten Baatlander und Frenburger die Bermittelung Frankreichs als eines Gemährleisters des Friedensvertrages an, durch welchen 1564 Herzog Emanuel Philibert von Savoyen das Baatland an Bern und Freyburg mit der Bedingung abgetre= ten hatte, daß alle guten Gebraudie, Bertommen und Rechte der Edeln und Unedeln und aller Städte, Dorfer und Gemeis nen bepbehalten murden, und der hierauf 1565 durch Carl IX garantirt mordenses. Mehrere Wochen verfloffen, ebe bie Ber= trage in ben Ardiven fich vorfanden. Mittlerweile folgte eine Frangofische Forderung der andern gebietherisch nach. folden gehordend, hatte Bafel die drey Offigiere bestraft, welche beschuldigt waren, schon 1796 die Betretung des Baslerschen Bobens durch die Desterreicher ben der Bestürmung des Brudentopfes begunftigt zu haben. Bald traf das Begehren bey ber Gibegenoffenschaft ein, die Ordenezeichen des heiligen Lud= wige und der Kriegeverdienste sollten von benjenigen, welche fie noch bepbehalten hatten \*), abgelegt werden. Ohne Schor nung für das foilbare Recht jedes Frepftaates, das Afpl Berfolg= ter zu fenn, wurde ungefium auf die Entfernung ber ausge= wanderten Franzosen gedrungen, und den argwöhnischen Machthabern der großen Republik schienen die Opfer des 18 Fruktis dor noch furchtbarer, als die eifrigsten Unbanger des alten Ko= nigestammes. Allem wurde entsprochen; aber nichts befriedigte.

Durch einen Beschluß vom 19 November hatte eigenmäch=
tig das Directorium die Vereinigung aller in der eidsgenössis
schen Meutralität begriffenen Theile des bischöflich Baselschen
Gebiethes mit Frankreich ausgesprochen. Bern mahnte die Eids=
genossen zu getreuem Aussehen wegen einer besorglichen Besitz=
nahme derselben.. Wollte man je eine Krastäußerung versuchen,
und sühlte man sich dazu siart und einträcktig genug, so war

<sup>(\*)</sup> Denjenigen, welche sie früher jurud gegeben hatten, wurden Gelbsummen bafür ausgetheilt.

jest ber Beitpunkt vorhanden, wo mit Macht das Munfterthal und das Erguel befett merben follten. Man zogerte, und am 43 rudte der General Saint-Cyr in das Münsterthal ein, aus welchem ber er in den folgenden Tagen die übrigen Landschafs ten befette, und perfonlich zu Biel das von dem Bifchofe abhans gige Meyeramt mit einem neuen Beamten bestellte, indeß eine Rundmachung Mengauds verficherte, die alten Berhältniffe mit Der Schweiz follten unverändert bleiben. Doch waren die Fran-Bofen nur achttaufend Mann ftart. Bern rief alle feine Unter= . thanen auf, zu Ergreifung ber Waffen bereit zu fen; aber bie täuschende, einschläfernde neueste Rundmachung Mengauds, Unfchluffigkeit, die Hoffnung, durch Rachgeben jest noch bas Un= gewitter beschwören zu konnen, Mangel an Ginverständniß und ben Bielen Furcht und Beforgniffe vor den eigenen Angehöris gen hielten einen Aufschwung ber Gibsgenoffen gurud.

Berns Wünschen für eine Sendung nach Rastadt hatte Büs
rich nachgegeben, und schon vor der Mitte des Decembers war
der Prosessor und geheime Rath Tscharner von Bern, beglaus
bigt von Zürich, Bern, Luzern, Freydurg, Solothurn und
Biel dahin abgegangen. Bald empfand man das Bedürfniß eis
nes gemeineidsgenössischen Zusammenwirkens. Die am 26 Dez
cember in Narau zusammen getretene Tagsatung beschloß, den
Züricherischen Rathsherren Pestalut, als ersten eidsgenössischen
Abgeordneten, auf den Friedens-Congreß dem Prosessor Icharner
nachzusenden; allein durch den Frieden zu Campo Formio waren
die Bemühungen dieser Abgeordneten schon vereitelt. Die Franz
zössischen Minister anerkannten sie nicht \*), und diesenigen der

<sup>(\*)</sup> Sehr ungleich war das Benehmen derselben. Bonier ants wortete dem Secretär der eidsgenössischen Deputation: "Dites de ceux qui vous ant envoyé, que la république française ne connaît point de députation du corps hélvetique au congrès de Rastadt," und als jener ihm erwiederts: "Est-celd tout ce que vous avez de que dire, citoyen ministre?" ersolgte nach einigen Setunden ein

andern Mächte beschränkten sich auf eine unfruchtbare Theilenahme an den die Schweiz bedrohenden Gesahren. Kein bessezes Schicksal hatte der Sündnerische Abgeordnete Bieli. Insbess sich die Stadt Rothweil der verlassen in Rastadt stehenden eidsgenössischen Deputation zur Verwendung empfahl, schloß sich endlich die seit einigen Jahren von Frankreich immer mehr einsgeschränkte Stadt Mühlhausen an die große Republik an, und das keine eidsgenössische Eiland verschwand in dem sie umstuthens den Meere. Die Tagsahung hatte den Gedanken, eine Gessandtschaft nach Paris zu senden, bald ausgegeben; denn der Stadtschreiber von Biel, amtlich von seinen Obern, mittelbar

einfaches oui, worauf ber Gingetretene fich umwandte und abging. In ben gefälligften Formen fich burch feine Auftrage enticulbigenb, antwortete ber nachherige Director Treilbard, borte febe Bemerkung, die man ibm machte, mit großer Aufmerksamkeit an, fcbien\_ fich über die Berficherung, ber größere Theil bes Schweizerischen Bolles fen einer Einmischung Frankreichs febr abgeneigt, und gewaltsame Bersuche, eine einzige Republik nad Frankreichs Mufter gu bilden, murden einen blutigen Widerstand finden, febr ju be-Die Minifter ber übrigen großen Mächte fprachen wie fremben. perabredet: "Wie wollen Sie, daß wir etwas gegen den Koloß (bieß mar ber Ausbrud, beffen man fic meiftens über bie Frangosische Republik bediente) für Sie vermögen sollten?" Der Defterreichische Hausgesandte, Graf Lerbach, ein offener Deutscher Mann, der im Rriege. Unerschrockenheit gezeigt hatte, sagte um bas Ende bes Januars zu bem Rerfasser: "Die übrigen Machte baben uns fleden laffen. Wir haben ben Rr.eg geführt, bis unfer letter Rreu. ger meg mar, und unfere Armee bald nichts mehr taugte. will man von une?" — Biele Diplomaten und ein großer Theil bes Publikums sprachen bamable von ben öffentlichen Angelegenhei. ten, wie in einem Beitpunkte allgemeiner Auflösung, und Biele ichie. nen weit größere Dinge zu erwarten, ale biejenigen, bie nachher Das Shidfal ber Schweiz faben bie Meisten als schon enficieben an. **::.** 

von Bern beauftragt, war daselbst gebietherisch zurud gewiesen worden. In der Hoffnung, dem Schweizervolke Eintracht und Buversicht, den Franzosen bingegen den Glauben an eine ver= einigte, auf festen Muth sich gründende Schweizerische Rraft bepbringen zu konnen, vereinigte man fich nach wenigen Sagen zur Befchwörung der bereits in das britte Jahrhundert unbeschworen gebliebenen alten Bunde. Die Pariser-Blatter behans belten die Sache als ein Gautelfpiel. Glarus hatte Bebenkliche keiten dagegen erhoben, gab sie aber wieder auf. Beharrlich verweigerte bagegen Basel bie Theilnahme, und man fragte in beffen großem Rathe, wie man einen veralteten Bund beschmören konne, der die Rechte bes Raisers und des Bischofes vorbehalte? Der Gib wurde am 25 Jenner 1798 in Alarau von allen übrigen Gesandten geleistet. Doch lag schon, nicht ohne bas Mits wiffen vieler Buschauer, der Frenheitsbaum in Bereitschaft, der om 1 Februar daselbst aufgerichtet wurde. Im Cantone Bafel entwidelte fich die Staateumwalzung. Groß war die Gabrung am Buricherfee; steigend in verschiedenen andern Gegenden; ein Theil des Baatlandes im Aufstande; bald traf die Runde des am 27 dafelbst erfolgten Ginmarfches ber Frangofen ein, und bie nur noch mühfam zusammen gehaltene \*) Tagfagung löste fich am 51 auf.

Während dieser Zeit hatten Mengaud, andere untergeordnete Agenten Frankreichs, und vornähmlich die politischen Berhältznisse selbst den Unzufriedenen große Hossmungen gemacht, und viele Anhänger des alten Spstemes, unter diesen auch Magisstratspersonen, eingeschüchtert: Um zu beunruhigen, hatte Menzgaud am 11 Jenner der Tagsahung angezeigt, wenn es sich bez stätigen sollte, daß die Oesterreicher Bünden besehen würden, so ware Frankreich genöthigt, Truppen in die Schweiz einrücken zu lassen. Auf seinen Reisen ließ er drepfarbigte Fähnchen aus

<sup>(\*)</sup> Der Vorort und einige andere Stände wollten sie bepsammen behalten oder zu Baben wieder eröffnen.

Wohnung eine große Fahne aus. Bereits hatte Basel seinen gwey Farben, schwarz und weiß, eine dritte, die grüne, beyge= fügt, und in seinen Städten und Dorfern ragten die Freyheits= böume empor. — Ochs hatte inzwischen zu Paris eine Helveti= sche Staatsversassung, nach dem Muster der Französischen Directorialversassung, flüchtig entworsen, daben aber mehrere bestimmte Porschriften, z. B. den Bernerschen Staat in die Cantone Bern, Leman und Nargan zu trennen, befolgen müssen. Sie wurde in Deutscher, Französischer und Italiänischer Sprache mit entsstellenden Fehlern abgedruckt, und Kengand theilte sie nicht nur amtlich den Ständen, sondern aller Orten mit.

Nicht mit der gewöhnlichen Unterschrift des Worstehers und bes Sectetars, fondern mit berjenigen von zweh feiner Glieber, hatte das Directorium am 28 December ein Decret erlaffen, worin es erflorte, es fen keineswegs darum zu thun, das Baat= land Frankreich einzuverleiben. Man verbreitete (hieß es) in der Schweiz diefes Gerücht nur, um das Bolf abzuhalten, fich wieder in feine Rechte einzusepen, und gleich einem Oberheren hatte es am folgenden Tage die Regierungen von Bern und Frep= burg perfonlich verantwortlich für alles dasjenige erklärt, was diejenigen betreffe, welche die Bermittelung Frankreiche anrufen Mengaud gab darüber eine Note ein und forderte von murden. Bern eine kathegorische Antwort über die fortdauernden Rriegs= ruftungen und über die Berhaftung verschiedener Patrioten. ethielt die entschlossene Antwort, nur Gott und ihrem Gewissen habe die Regierung Rechenschaft zu geben; die Berfassung und ihre Gesetze sepen die einzigen Schiedrichter. — Bern hatte von Burich, Luzern, den drey Ländern, Freyburg und Solothurn Repräsentanten erhalten. In das Waatland war ein Bernerischer Regierungs=Mußichuß abgegangen, bem zwey von jenen eidege= nössischen Repräsentanten nachfolgten. Er benahm sich nachsich= tig und ichanend. Die Regierung verhieß entgegenkommende Maßregeln und die Erfüllung der Wünsche welche dem Wohl

des Landes zuträglich fenn und auf gefetliche Beife eröffnet wurden. Selten bleibt in schwierigen Lagen das Bertrauen einer wohlwollenden Regierung unerwiedert. Der Berfuch einer allgemeinen, unter ben Waffen abzulegenden Gibesleiftung für Religion, Berfaffung und Baterland , und zur Bereinigung gegen außere und innere Feinde, an welcher auch die Abgeordneten der Regierung Theil nahmen, fiel bey den meiften Bataillonen, nahmentlich in den vom Seeufer entfernten Bezirken im Gebirge, und vornahmlich um Dverdun her febr gunftig aus. In dem Bezirke von Laufanne fcwurk dagegen nur ein kleiner Theil, zu Mpon das Landvolk, die Bu Beway getrauten sich die Abgeordneten Stadt aber midt. nicht, die Huldigung zu fordern. Gben so verhielt es sich zu Anbonne und zum Theil zu Moudon. Die Unzufriedenen be= mächtigten sich des Schlosses Chillon. Gin Ausschuß that sich in Laufanne zufammen, und fing an, fich als eine Bertretung bes Boltes zu benehmen.

Jest glaubte die Regierung, mit den Baffen wirken zu muffen, und als der Rathsherr \* Erlach von Spitz, bisher einer der traftigften Bertheidiger der Ariftotratie, den Oberbefehl ablehnte, erhielt denselben der Oberst Rudolf Beiß, der bisher als ein -Anhänger des entgegen gesetzten Spstemes bekannt gewesen war, und burch eine Druckschrift \*) zu der gunftigen Stimmung der Robespierischen Parten gegen die Gidsgenossenschaft bengetra= gen hatte. Ungewöhnliche Bollmachten stellten die ganze Bewaffnung des Baatlandes unter feine Befehle, und der Regie-Der neue Befehlshaber besprach rungsausschuß tehrte zurud. sich mit den Führern der Unzufriedenen, sah ihren Magregeln, die das Wolf in Bewegung festen, zu, schrieb eine Abhandlung, welche die Gemuther umstimmen follte \*\*), und ließ dennoch in= zwischen Drohungen laut werden. Durch Ueberraschung wurdevon-Aigle her Chillon den Migvergnügten wieder entriffen,

<sup>(\*)</sup> Coup-d'oeil sur les relations politiques entre la république française et le corps helvét. 8. 1793.

<sup>(\*\*)</sup> Reveillez vous, Suisses, le danger a proche.

und an den Grenzen des Waatlandes versammelten fich Deutsche Berner-Truppen. Schon hatte indef die Tagfagung an die Bernersche Regierung den Bunfch gelangen laffen, die militärische Gewalt mochte der bürgerlichen wieder untergeordnet, und Rucfficht auf die Bunsche des Bolkes genommen werden. Mit zehntausend Mann des siegreichen Italianischen Deeres stand der Frangofische General Menard bereits an den Ufern des Genfersees; an ibn wandten sich die fur ihre eigene Sicherheit beforgten Anführer ber Ungufriedenen. Menard antwortete am. 23, er fen befehligt, ihnen Schut und Sulfe zu verschaffen, und bem Oberft Beif drohete er, die Gewalt durch Gewalt zurück zu treiben, wenn er fortführe, in dem bereits unabhangig erklarten Lande \*) Trup= pen zusammen zu ziehen und bie Gemeinen gegen einander Ohne Gegenanstalten zu treffen, oder auch nur zu bewaffnen. es zu versuchen, sich an dem Berge zu behaupten, zog Beif sich bis in die Gegend von Dverdun zurud. Durch Uebereilung wurden am 25 zwey Frangofische Susaren, welche den Adjutan= ten Autier zu dem Bernerschen Befehlshaber bin begleiten foll= ten, von den Worposten erschoffen, weil sie im Dunkel der Racht bem Anrufen der Borposten nicht sogleich geantwortet hatten. Diefes Greigniß benutten Menard und nachher das Directorium als eine Berletung des Bolferrechtes, als Gröffnung der Feind= feligkeiten und als einen Grund des Rrieges. Am 27 Januar schifften sich dreptausend Franzosen, die auf drey und zwanzig Fahrzeugen aus dem Chablais hergekommen waren, zu Duchy, bem Safen von Laufanne, aus, indeg Menard aus der Landschaft Eine Forderung von 700,000 Liv., die in der Ger einbrach. Folge nicht ganz erlegt werden mußten, und Berpflegung auf Rosten des Landes waren die ersten Folgen des Einmarsches eines von Allem entblößten und vernachläsfigten Seeres. wenig schlug dies die Erwartungen über die Wohlmeinung der

<sup>(\*)</sup> Das Directorium hatte die Waat als eine unabhängige Les manische Republik anerkannt.

Französischen Gewalthaber, nicht aber den Enthusiasmus der Freunde der Unabhängigkeit nieder. Mit Mäßigung benahmen sich diese. Ber=
nerisches Eigenthum, das man zuerst in Beschlag nahm, wurde bald wieder zurück gegeben, und die Lemanische Volksversammlung beschloß, keiner Rache gegen die Freunde Berns Raum zu geben.

Im Cantone Bafel waren am 8 Januar funfzig Ginwohner von Aristorf auf das Schloß Farnsburg gegangen, um nach Urkunden zu fragen, auf welche fie Forderungen grunden woll= In dem Städtchen Liestall wurden Bersammlungen ge= Borwurfe über Stolz, Uebermuth und Kleiderpracht, - die der Bafelsche Abgeordnete Rathsherr Christ am 11 den in die Rirche zusammen berufenen Bürgern machte, veranlaften einen vorübergebenden Tumult, und die Bertrummerung des Grabfeines eines Abkommlings des im Bauernfriege der Regierung treu gebliebenen Schultheißen Imhof. Schnell verbreitete fich, durch viele Stadtbewohner unterftust, die Bewegung über den größten Theit der Landschaft. Der große Rath beschloß den 16, Abgeordnete der Gemeinen follten fich am 22 zu Lieftall versammeln und Aus= Um 17 wurde dafelbst der Frenheitsbaum öffent= schüffe mählen. Man verbreitete das Gerucht, die Berner und lich aufgestellt. Solothurner werden die Baselschen Schlösser besetzen. Schon am 17 wurde das Schloß Waltenburg von dortigen. Einwohnern in den Brand gestedt, und bald thaten andere Saufen das Nahm= liche zu Farnsburg und Homburg; die übrigen Schlöffer blieben Perfonliche Gewaltthätigkeiten und Plunderungen verschont. wurden nicht verübt; aber die Stürmer schleppten fo viele bewegliche Theile der Gebäude weg, als sie fortbringen konnten. Am 19 nahm die Stadt eine Befagung von fechshundert Mann vom Lande unter einem Befehlshaber aus der Stadt ein. Am 20 beschloß der große Rath Gleichheit der Rechte.

Nach Basels Staatsumwälzung und dem Einmarsche der Franzosen ins Waatland konnte die Unvermeidlichkeit großer Erschütterungen und Veränderungen keinem denkenden Manne mehr verborgen bleiben; doch wollten die Genossen det Demokra=

tien fich nicht bereben, baf femand ihre Berfaffungen erschutz tern und ihnen Frepheit beingen wolle; in vielen Gegenden boffte man, seine Bunfche aus eigener Rraft zu verwirklichen, und traute den Frangofischen Berbeigungen, daß in diesem Falle die Frangofen die Schweiz nicht betreten werben. Bon den gablreichen Freunden des Alten hofften Biele, durch Festhalten und Bögern sich ohne große Ginbufen durch die Rrise durcharbeiten gu tonnen; hin und wieder schmeichelte man fich jest noch, Frant= reichs Plane gehen nur auf das Waatland, und eine kleinliche Eifersucht sab in diesen nur eine Demuthigung der ihr verhaß: ten Große Berns. - Bum Biberftande gegen Franfreichs gewaltthatige Einmischung vereinigten Baterlandsliebe und Ehrgefühl zahlreiche Feeunde eingreifender politischer Beranderungen mit den Bertheibigern des Alten, die immer noch auf auslän= bische Sulfe hofften, indes gerade diejenigen, welche die allge= meine Lähmung der Europäischen Cabinete und die aus dem groffen Biderfpruche zwischen dem, was die Ginen forberten, und bie Andern einräumen wollten , nothwendig bevorftebende , innere Berruttung bes Waterlandes am richtigsten beurtheilten, und da= her wenig von dem Biberftande hofften, und noch Andere fich jest noch schmeichelten, durch Machgiebigkeit den arglistigen Uebermuth der Frangofischen Machthaber zu befänftigen.

Unaufgefordert, aus eigenem Antriche beschloß am 34 Jenner Luzerns großer Rath Abschaffung der aristokratischen Regierung, die Einberufung Abgeordneter vom Lande, um sich über eine neue, auf Frenheit und Gleichheit gegründete Verfassung zu beratheschlagen, nur mit einsweiliger Beybehaltung der richterlichen und vollziehenden Gewalt \*), und hoffte dadurch, Frankreich zu ent-

<sup>(\*)</sup> Rachdem wir in Erwägung gezogen haben, baß die Menschenrechte, die wesentlich unverjährbar und unveräußerlich in der Vernunft der Menschen ihre Grundlage haben, überall zur Sprache gesommen und anerkannt sind; daß der Swed-jeder Regierung gesicherte Ausübung eben dieser Rechte mittelst Errichtung einer öf-

waffnen. So unerwartet war dies bennahe der Gesammtheit des Bolles, das Bestürzung und Besorgnis verborgner Plane oder drohender Verschwörungen sich Vieler bemächtigte.

Um fein Bolt für Berns fraftige Unterftugung ju gewinnen, und in der Soffnung, den unverkennbar aufwogenden Sturm gu befänftigen, gab Burich dem ganzen Lande Runde von der befchloffenen Bundesbeschwörung, und forderte dasselbe zur Ber= theidigung des Baterlandes auf. Die in fruhern Beiten gewöhn= lichen Sendungen von Abgeordneten auf die Landschaft, um fie won dem Bustande der öffentlichen Angelegenheiten zu benachrichtigen und zum festen Bufammenhalten mit der Regierung aufzu= fordern, wurden erneuert, und ein Ausschuß zu Anhörung von Beschwerben verordnet. Die Berhafteten wurden fren gelaffen, Die Bestraften amnestirt, Die Gelbstrafen und Unlagen gurud ge= geben. Die Stäfner erhielten ihre Baffen wieder, und die ein= gezogenen Urfunden follten zurud gestellt werden. Auf die Mach= richt von dem Einmarsche der Franzosen wurde sogleich das doppelte Contingent \*), ungefähr acht und zwanzighundert Mann, gum unverzüglichen Ausmariche für die Beichützung der Deutschen Landschaft Berns aufgebothen. Um 3 Februar rief die Regie= rung Abgeordnete der Stadt und der Landschaft zusammen, um fich über die Ertheilung von Sandels = und Sandwerksfrenheit und über die Eröffnung 'des Butrittes zum Stadtbürgerrechte gu berathschlagen, und am 5 wurde, mit Buftimmung ber gunfte, Gleichheit der politischen Rechte zugestanden und öffentlich be= Fannt gemacht. Bu achtzehn Abgeordneten ber Regierung und feche und zwanzig aus der Burgerschaft follten feche und funf= zig aus den Municipalstädten und von der Landschaft hinzu tre= ten; allein diese forderten sogleich, drey Biertheile der Abgeorde

fentlichen Gewalt fep; bag in Folge biefes Grundfages alle Regierungen vom Bolt ausgeben, u. f. f.

<sup>(\*)</sup> Die Tagfahung hatte die Bereithaltung des doppelten Contingents beschloffen.

neten ernennen zu können, nahmlich hundert und zweb und drepfig, und die Regierung entsprach. Diese Magregeln befriedigten ben feit mehrern Jahren mit Erbitterung und Mißtrauen erfüllten Theil des Landes nicht. Schon wußte man, was in Basel, Lu= zern und im Baatlande geschehen war. Bon Mengaud und fei= nen Berkzeugen ermuntert, hofften Biele eine gangliche Auflofung aller politischen Schranken, und eine den benachbarten De= mofratien ähnliche Frenheit. In den Seegegenden, in den Mem= tern Knonau, Grüningen, in dem an Schafhausen grenzenden äußern Amte, das bisher der Regierung vor andern ergeben 'war, weigerte sich das Bolk, gegen die Franzosen zu marschiren, weil die Führer ihm diese als feine Befreger schilderten und versicherten, es set der Regierung vornähmlich nur um die Un= terbruckung ber Marauer und anderer Ungufriedenen im Cantone Bern zu thun. In der Landes-Commission entzweyte man fich über die Worte der vorgeschlagenen Gidesformel: ohne Ginwir= kung fremder Gewalt eine neue Staatsverfaffung einzuführen. Alls diese mit neun und achtzig gegen dren und achtzig Stim= men angenommen wurde, die von dem nahmlichen Mißtrauen erfüllt, ohne Mitwirkung der Franzosen oder anderer Gidege= genoffen, nur unbefriedigende Bugenandniffe erwarteten, verlies fen verschiedene Glieder der Minderheit die Stadt, zum Theil auch durch Gerüchte von gewaltsamen Absichten auf ihre Per= fonen beunruhigt; sie wurden fur die Folgen ihrer Trennung verantwortlich gemacht. Am 26 drangen einige Hundert mit dicken Stocken und Prügeln Bewaffnete in die Stadt, um jene Gibes= leistung zu hindern, ließen sich aber durch Worstellungen und durch den Anblick eines fich bereitenden Widerstandes nach Sause weisen.

Gleichwie im drepzehnten und vierzehnten Jahrhunderte die Worrechte des Adels und der Patrizier den Ansprüchen der Stadtbürgerschaften und einiger entschlossenen Bergbewohner hatten weichen mussen, sobald durch Wohlhabenheit bessere Einsichten oder Selbstgefühl empor gehoben, und, durch das Bepspiel der

Lombardischen Städte ermuntert, diese fähig waren, ihre Ansprüche zu behaupten, ebenso war es jest den Bevorrechteten nicht mehr möglich, den Ansprüchen eines noch weit größern Theiles des sogeheißenen dritten Standes zu widerstehen, der, aus den nähm= lichen Gründen und durch Frankreichs Bepspiel ermuthigt, ihnen gleich zu kommen strebte.

Durch die Vorgange im Cantone Luzern ermuntert, forderte die Gemeine Rufnacht am Bierwaldstättet: See am 2 Februar von ihren Herren zu Schwyz Frenheit und Gleichheit, und als am 4 der Wortführer der Regierung zu einer Abstimmung über Diefes Begehren aufrief, hob jeder feinen Arm empor. Schwyg melbete nach dem Abmarfche des Buzuges nach Bern den Ruß= nachtern, wahrend der Abwesenheit fo vieler Manner konne keine Landsgemeine gehalten werden; und die Rufnachter antworteten, fie überlassen ihre Angelegenheit der Borfehung, welche seit acht Jahren den Weltgang gelenkt habe. — Schon 1790 hatte die Landschaft March ben Schwyz vergeblich um Abhülfe einiger Befchwerben angesucht; jest verlangte fie gangliche Frenheit. Durch ihre Mitwirkung, sagten sie, habe Schwyz Siege erfoch= ten und Landschaften erobert, ohne daß die March davon einen Wortheil bezogen habe; die Erwerbung der Oberherrschaft über sie koste den Canton Schwyz nichts \*). Der Landrath von Schwyz erließ eine Abmahnung und warnte vor den noch nicht allgemein bekannten Planen \*\*), welche der Religion und der Rube entgegen fepen. Endlich nahm am 8 Marg nach Berns Eroberung der drenfache Landrath die Ginwohner der March zu fregen Landleuten an, ohne in die begehrte Loszählung von dem Cantone Schwyz einzutreten.

Schon am Reujahrstage hatte Schafhausen seiner Landschaft

<sup>(\*)</sup> Gaster und Ugnach, welche von Schwyz und Glarus auch bie Frenlassung forderten, hatten die Vergütung der Kaufsumme von drentausend Gulden bafür angebothen.

<sup>(\*\*)</sup> Die Dobsifde Berfaffung.

1.1

einige lästige Lehengerechtsamen nachgesehen und bafur Dant ers halten; allein schon im Februar versammelten fich in dem Städt= chen Reunkirch Ausgeschossene ber meisten Gemeinen, um nach Bafels Benfpiele eine Abanderung der Berfassung zu bewirken, und schon am 9 erklärte der große Rath Gleichheit der Rechte. Bu Solothurn, wo in der Stadt und in einigen Gegenden der Landschaft Bunsche nach Beränderungen sich äußerten, wurden viele Anhanger ber Meuerung verhaftet, und andere waren ge= nothigt, fich zu flüchten; boch erflärte der große Rath Frenheit und Gleichheit, fagte aber in feiner Rundmachung, die Reprä= fentanten hätten auf Bepbehaltung ber bisherigen Berfaffung an-Er beschränkte sich auf einleitende Magregeln, und die Berhaftungen bauerten fort. - Bu Frepburg ftanden augen= blidlich sowohl die verschiedenen Classen der Bewohner der Stadt, als diejenigen der Deutschen und Französischen Landschaft sich bedrohend entgegen. - Die Unterthanen des Abts von St. Gal= len glaubten, durch die Erlegung alter Kaufsummen, oder durch einen Loskauf ihre Unabhängigkeit erkaufen zu können; allein die allgemeinen Borfchritte brachten auch hier durchgreifende Ent= schlusse hervor. In der alten Landschaft erließ am 9 der Land= rath eine Bekanntmachung \*), in welcher er anzeigte, die Abtep

<sup>(\*)</sup> Sie begann mit ben Worten: Da seine hochfürstliche Inaben Pancratius, Abt, wie auch Ihro Hochwürden Herr Decan und
Convent des Gottshauses St. Gallen, überzeugt, daß die bisherige
Regierungsform mit dem Geiste der gegenwärtigen Beiten nicht mehr
besiehen konne, haben sich den 4 dieses Monaths durch die eigens
hiezu Abgeordneten und Bevollmächtigten Hr. Pater Peinrich Müller von Friedberg, Capitel-Secretär, und Hr. Hoffanzler Heinrich
G'schwend frenwillig und ungezwungen der Landesherrlichseit und
der damit verbundenen Rechte begeben, und dem allgemeinen Bolke
her St. Gallischen alten Landschaft für ewige Zeiten abgetreten,
und einsweilen bis zu einer abzuhalten möglichen Landsgemeine in
unste. Euers gesammten Landraths, Hände nieder gelegt.

habe auf ihre weitliche Herrschaft verzichtet. Am 14 Februar wurde zu Goffau eine Landsgemeine gehalten, die Stadt Beil auf ihr Unfuchen zu fregen Mitlandleuten aufgenommen, ber Db= mann Johann Künzli zum Landammann gewählt. In den übri= gen Ginrichtungen und ben ber Bestellung ber Beamtungen bien= ten die äußern Rhoden von Appenzell fo jum Borbilde, daß auch die Abtheilungen vor und hinter ber Sitter angenommen wur-Ginmuthigkeit herrschte, und in den Landeseid wurde auf= genommen, keine fremde Ginmischung ju gestatten. - Im untern Wallis war der Wunsch nach einer Veränderung fo allgemein verbreitet, daß nicht nur Weltgeistliche, sondern auch viele Or= densleute einen lebhaften Untheil an dem Aufstande nahmen, der am 30 Jenner zu Monthen und St. Moriz ausbrach und fich von da weiter verbreitete. — Mit vorzüglicher Seftigkeit forderten auch die Merbenberger ihre Frenheit von den Glarnern, und das Toggenburg schritt, wie die alte Landschaft, zur Unabhängig= feit vor.

.: Basels öffentliche Entsagung auf seine Rechte über die welfchen gemeinen Herrschaften machte nicht nur diese, sondern auch die Deutschen gemeinen Herrschaften desto aufmerksamer, auf die Gunst der Umftände. Im Thurgau versammelten fich unter der Leitung Paul Reinhards von Weinfelden und Ulrich Reffelrings von Boltschhausen am 1 Februar ungefähr zweptaufend Mann zu Beinfelden. Gine große Mehrheit entschied fich zwisthen den zwey zur Abstimmung vorgelegten Fragen, ob man nähmlich von den regierenden Ständen mit Anstand und Nachdruck für den ganzen Thurgau Frepheit und Unabhängigkeit sich ausbitten, oder nur um die Abschaffung eingeschlichener Mißbrauche sich verwen= den wolle. Die einzelnen Gemeinen des Landes stimmten am 3 diesem Beschlusse ben; ihre Abgeordneten versammelten sich zu Beinfelden, und die öffentliche Rube wurde nicht gestört. - Chen= falls von den angesehensten Männern des Landes geleitet, ver= einigte fich am 11 eine Landsgemeine des Mheinthales zu Bernang. Bald folgten ihnen die Sarganser nach, und bepbe rich=

teten ähnliche Forderungen an die regierenden Stande. - In ben ersten Tagen des Februars entstand zu Sigfirch, in den obern frepen Alemtern, ein Tumult. Sehr ruhig verhielten fich dagegen die untern fregen Memter und die Graffchaft Baden, mo nur einige der Angesehenern sich mit Rachdruck für eine Berande= Allgemein war die Bewegung. eung erflärten. Indes Büri= cherische Ungehörige die demofratischen Cantone um Unterflugung anfuchten, wandten die Sofe von Rapperemeil fich, um von der Stadt fren zu werden, an Burich, und die Stadt Diefenhofen, welche auf Unabhängigkeit dachte und mit der Anschliepung an das übrige Thurgau zogerte, nahm ihre Angehörigen zu gleichen Rediten auf. Bald entfagten die außern Rhoden ihrem Untheile an der Oberherrlichkeit über ihre einzigen Unterthanen, die Rhein= thaler. Gben fo nachgiebig benahmen fich die Glarner für ihren Untheil an allen gemeinen Bereschaften. Sehr abweichend was ren die Meußerungen der übrigen Cantone. Gine von dem Bororte auf den 26 Februar nach Frauenfeld ausgeschriebene Tag= fanung follte diefe Angelegenheiten und die Bunfche der bereits unabhängig erklärten oder die Unabhängigkeit suchenden öftlichen Landschaften, in den Schweizerbund aufgenommen zu werden, in Berathung nehmen; aber die baldige allgemeine Auflosung loste auch ihre Wirksamkeit auf.

Stürmischer entwidelte sich die Staatsveränderung in den welschen Bogtepen. Junge Männer von Lugano und Mendrisso, durch einige Eisalpinische Offiziere und durch Leute, die man im Bergamascischen und Prescianischen gesammelt hatte, unterstütt, überraschten, zweyhundert und vierzig Mann start, am 45 Horenung früh den Flecken Lugano, um eine Bereinigung mit Eisalpinien zu bewirken. Sie wurden von den Einwohnern zurück getrieben; aber nun entwickelte sich ben diesen allgemein der Wunsch der Unabhängigkeit; doch in Bereinigung mit der Schweiz. Ein ähnlicher Bersuch auf Mendris hatte einige Tage später zuerst den nähmlichen Ersolg; allein von Eisalpinien her unterplütt behaupteten sich die Anhänger des neuen Nachbarstaates

daseibst auf eine kurze Zeit, während welcher der Worort, ungeache tet seiner bedroheten Lage, es nicht unterließ, ben dem Eisalpie nischen Minister Adelasio, der sich zu Basel aushielt, auf Abhülse und Genugthuung zu dringen, dis nach Berns Eroberung die von dem Französischen Besehlshaber bewilligte frene Abstimmung des Volkes aller Orten eine Helvetische Frenheit der Sisalpinisschen vorzog.

Unter diefen Berruttungen fann ein großer Theil der Bernerifden Regierung, und mit ihnen, ohne sid zu bedenken, die weit überwiegende Mehrheit des Deutschen Landvolkes auf beharrli= chen Widerstand; weniger mit bem Sinblide auf die gegenüber ftebende Dacht und auf die Umftande, fondern weil ihnen Dach= giebigkeit, Schmach oder Umfturg bes Bisherigen unerträglich, und das Burudbleiben der Gidegenoffen unmoglich ichien. befchamen, wenn fcon gefallen im übel ausgeführten Rampfe, die mit treuer und herzlicher Liebe einander ergebenen Regenten und Regierten jene unglucklichen Staaten, wo Ralte ober felbst die unedeln Leidenschaften der Abneigung, der Mißgunst oder des Tropes die Worsteher und die Untergebenen von einander Michts desto weniger beweisen lehrreich die folgenden entfernen. Trauerscenen, daß Schwankungen in dem Systeme und zahlreiche. berathende Behörden in der Rahe eines geubten Feindes den Untergang bringen, und daß eine Regierung, auch ben der gang= lichen Ergebenheit der großen Bolksmenge, nicht fest steht, wenn ihr diejenigen, die aus derselben hervor stehen, nicht eben so zu= gethan sind \*).

Kaum konnte man es zu Bern begreifen, daß die Franzosesen, an welche sich mehrere Waatlandische Bataillone anschlossen, indeß viele Leute ihre Heimath verließen, und den Bernern nachsfolgten, ohne einigen Widerstand bis Yverdun vorgerückt sepen, während daß der Oberst Weiß sein Hauptquartier bis hinter Avenche

<sup>(\*)</sup> Auch die fraftigsten Musteln vermögen ohne die Rerven nichts.

verlegt hatte. Sogleich wurde er der Befehlshaberstelle entsett, und diese dem General Carl Ludwig Erlach, von Hindelbank übertragen; aber man war so sehr über die schlimmen Folgen der ertheilten großen Bollmachten bestürzt, daß man, nach dem gewöhnzlichen Fehler der Politik des Tages, vor jeder Beschränkung der Gewalt auf wenige Hande zurud schauerte, und selbst in dem nachherigen entscheidenden Beitpunkte auch den Borschlag, eiznem Ausschusse von neun Personen eine Art von dictatorischer Gewalt zu übertragen, sogleich beseitigte. Die Ausstellung des Freyheitsbaumes zu Aarau und die Entsetzung des dortigen Mazgistrates hatten das umliegende Landvolk sehr ausgebracht, und der Bernersche Oberst von Büren, von einigen Bataillonen besgleitet, durch Androhung von Gewalt die Stadt genöthigt, sich wieder zu unterwersen, indes die Häupter der Neuerung nach Basel entslohen.

Berns Staatsvorsteher hatten inzwischen sich überzeugt, daß ein Schritt gegen das Bolf gethan werden musse \*). 3men und

<sup>(\*)</sup> Die Schriftsteller, melde biefe Magregel als Schmache er-Plaren, kennen die damabligen Berhaltniffe nicht. Dapoleon, der fo tiefe Blide in die eidegenöffischen Berhaltniffe marf, begeht nicht nur biefen Brethum, fondern er gerath mit fich felbft in Biberspruch, wenn er in den Mémoires pour servir à l'histoire France sous N. VI ch. 2 § 3 guerft will, Bern batte felbft bie Frepheit der Baat erflären follen, und nacher ben der Ermahnung der Beschluffe für die Beränderung der Berfassung sagt, burch ben Bweifel an der Unverleglichfeit berfelben fen nichts mehr zu vertheidigen übrig geblieben. Satte Bern die Waat sogleich fren gegeben und nachber in ben Deutschen gang in bem alten Spfleme fortberrichen wollen, fo wurde fein Deutsches Bolt in ber Freglaffung ber Waat nur große Schwäche gefehen haben, und nichts befio weniger hatte diefe Freplassung zahllofe Bunfche auch in bem Deutichen Canbestheile aufgewedt, beren Bermeigerung nothwendig Gab. rungen batte bervor bringen muffen.

funfzig Manner der Burgerfchaft, der Municipalstädter und der Landschaft wurden zugezogen, und wohnten vom 3 Februar an dem großen Rathe ben. Man beschloß, innert Jahresfrist eine neue Berfassung einzuführen, in welcher jedem der Butritt gu allen Bedienungen offen flebe, jede Beamtung verhältnismäßig bezahlt werden follte, u. f. f. 21m 7 wurde dieg dem Directorium angezeigt, und mit Erinnerung an die Berbienfte Berns um Frankreich die Burudziehung der Frangofischen Truppen ge= fordert, zugleich aber auch eine fehr ausgedehnte, mehr als wachsame Polizen angeordnet, die ihre strengen Berordnungen nicht zu behaupten vermochte, und gerade beswegen desto nach= theiliger wirkte. Mengaub hatte sich gegen den Advocaten (nach= herigen Director) Bay geaußert, ihm wurde eine Bernerische Abordnung nicht unwillkommen fenn. Gine folche, an deren Spige der Oberft-Lieutenant Tilier ftand, und von der Bay auch ein Mitglied war, wurde nach Bafel geschickt, mit dem Auf= trage, ben Mengaub die Magregeln, welche man gegen die Stadt ' Marau ergriffen hatte, zu rechtfertigen, ihn über bas gegenwär= tige politische Spftem Berns zu verständigen, und ihm bessen Bunfch, mit Frankreich den Frieden bengubehalten, zu erkennen zu geben. Mengaud forderte eine gangliche und unverzügliche Beranderung des politischen Spftems, bediente fich des Ausbrude, die Majestät der Frangosischen Republik konne ein fol= dies Bogern nicht zugeben, und nannte die beharrlichen Bertheidiger des Bisherigen eine Handvoll wuthender Tyrannen.

Ohne Rücksicht auf die Kundmachung, welche Schonung der Verhältnisse mit den Eidsgenossen verheißen hatte, besetzen am 8 Februar die Franzosen die Stadt Biel, und bemächtigten sich dadurch eines zweyten eidsgenössischen Sundesgliedes, und zwar eines solchen, das mit allen Ständen im Bunde war. Sich entschuldigend, nahm Biel von den Bundesgenossen Absschied; und noch immer hossten diese, Frankreich besänstigen zu können. General Brüne, der inzwischen den Oberbesehl der noch mit mehren tausend Mann vermehrten Heeresabtheilung übers

1

nommen hatte, und sein Hauptquartier zu Paperne nahm, führte eine ahnliche Sprache, aber mit der kurzen, edeln Antwort: "Zu Murten kann ein Schweizer seiner Pflicht nicht vergessen!" und schlug Erlachs Aufforderung, diesen Platz zu räumen, ab. Unter entgegen kommenden Formen, die einige Hoffnung zur Ausgleischung übrig ließen, schloß der schlaue \*) Französische Besehlsehaber mit dem Seckelmeister Frisching und dem Alt=Landvogt Acharner, die Bern zu ihm hingesandt hatte, am 15 einen vierzzehntägigen Wassenstüllstand, während dessen der Enthusiasmus und die Kriegszucht des Bernerschen Heeres geschwächt wurden, die Gährung und Unschlüssigkeit sich vermehrten, und die erwarztete Berstärkung der Franzosen im Münsterthale und Erguel eintras.

Bern hatte ungefähr zwanzigtausend siebenhundert Mann unzter den Wassen, unter diesen vierhundert achtzig Reiter, und die Waatländische Legion Roverea; Solothurn hatte zweytausend Mann; Freydurg zwölshundert; das Züricherische Contingent betrug vierzehnhundert vierzig Mann; dassenige von Luzern zwölshundert sunfzig; Uri fünshundert neunzig; Schwyz sandte sechshundert; Unterwalden dreyhundert zwanzig; Zug hundert siedzig; Glarus vierhundert; die äußern Rhoden von Appenzell hundert dreyßig; St. Gallen zweyhundert; allein in dem eidszgenössischen Heerweile hatte auch der General Schauenburg an den Grenzen von Solothurn und Bern eine der Brünischen an Stärke ähnzliche Truppenabtheilung versammelt. Nun meldete am 26 Brüne, er habe von dem Bollziehungs-Directorium Bollmachten erhals

<sup>(\*)</sup> Done eine vieljährige Lausbahn zurud gelegt zu haben, war er, was eine gewisse Politis mit einem bezeichnenden Ausdrude: rompu dans les affaires nennt, wo das rompu an den verwandten Begriff roue erinnert, und zugleich an einen Menschen denfen läßt, an dem nichts Gerades und Festes mehr übrig ist, sondern der gestehmeidig durch sede politische Lrummung sich durchzuwinden vermag.

ten. Die Abgeordneten reisten wieder zu ihm hin, und im ernt ften Tone gab er ihnen sein Ultimat, unverzüglich eine provissorische Regierung einzuführen, Maßregeln zu Festsetzung einer Werfassung zu nehmen, durch welche Frenheit und Gleichheit gesichert werde; die wegen politischer Meinung Verhafteten los zu lassen; die eigenen Truppen und diejenigen der andern Cantone zurück zu ziehen; nach Erfüllung dieser Bedingungen werzehen auch die Franzosen sich zurück ziehen, und nur dann wieder einrücken, wenn die Regierung ihre Hülfe anrusen sollte.

Am 26 war Erlach von achtzig feiner Offiziere, Mitglieder des großen Rathes, begleitet, in diese Bersammlung gekommen, und durch die Entschlossenheit der Freunde des Widerstandes begeistert, ertheilte ihm der große' Rath die Wollmacht, mit dem Abfluffe des Baffenstillstandes die Feindseligkeiten zu eröffnen. Bald gingen feine Befehle an alle Abtheilungen vom Saanenlande bis jenfeits Golothurn, um am 2 Marg einen allgemeinen Un= griff zu beginnen. Um 28 Februar kamen die Abgeordneten von Paperne zurud. Erlach und seine Waffengefährten waren in der beweglichen Berfammlung nicht mehr zugegen; Biele, noch eingebenk ber Ermahnungen einer vor wenigen Tagen angekom= menen Bafelfchen Deputation, die, von drey Schafhaufern begleitet, Machgiebigkeit bringend empfohlen hatte, Größe der immer drohendern Gefahr erschüttert, und am 1 Marg wurden die Bollmachten Erlachs wieder zurud genommen. Abende erhielt er den Befehl, nicht anzugreifen, ber fein Seer mit Unwillen und Mistrauen erfüllte, und den bereits boch gestiegenen Glauben an Werratheren noch mehr bestärkte. Das Ultimat Brune's wurde größten Theils angenommen. Der Burichersche Repräsentant, Statthalter Wyß, und Landvogt Tscharner eilten in der Racht noch ein Mahl zu Brune. Frostig, aber noch bindender erneuerte er sein Ultimat, so daß er nun auch nach Entlassung der Bernerschen und eidegenöffischen Truppen-206theilung die Seinigen im Lande siehen zu lassen forderte, bis die Constitution angenommen fenn werbe. Alle Bedingungen follten auch auf Freyburg und Solothurn anwendbar seyn. Daß er eine Verlängerung des Waffenstillstandes auf dreyfig Stunz den ganz unumwunden gestattet habe, wird nicht allgemein zuz gegeben; aber bey ihrer Rückreise sahen die Abgeordneten die Französischen Truppen schon in Bewegung.

Ginen Befehl zum Angriffe hatte mittlerweile der Kriegsrathvon Bern gegeben, und nach zwey Stunden zurud genommen.
Am 3 März legte der große Rath durch das Uebergewicht einer nicht sehr großen Mehrheit seine Gewalt nieder, und übertrug dieselbe einer provisorischen Negierung, die aus den zwey und funfzig Stellvertretern des Cantons und aus drep und funfzig Gliedern des aufgelösten großen Rathes bestand, die von jenen zwey und sunfzig gewählt wurden. Neben andern Behördent und Beamtungen ward auch der Kriegsrath verändert, und die Berwirrung stieg auf den höchsten Punkt.

Am Abende des 1 Marz hatte der Bernersche Oberst Groß, mit Rudficht auf den erhaltenen Befehl zum Angriffe, Schauen= burgs Worposien angezeigt, Abends um zehn Uhr werde der Baffenstillstand zu Ende geben; allein als er nach dem Empfange des Gegenbefehles die Auffundigung gurud nahm, wollte Schauen= burg barauf nicht mehr boren. Schon am 4 hatte diefer ohne Rriegserklärung bas alte Solothurnische Schloß Dornach, nabe ben Bafel, angreifen laffen, welches noch vier und zwanzig Stun= ben lang Widerstand leiflete. Der Angriff einer Bernerischen Abtheilung ben Bingels wurde von den Frangolen gurud gewor= fen , und am fruhen Morgen überrafchten sie mit großer Ueber= legenheit ben Bernerschen Posten bey Lengnau, wo ein Ober= lander=Bataillon dem vielfach ftartern Feinde tapfern Biderftand that, fich aber endlich mit Berluft zurud ziehen mußte. einige Mahle versuchten die Berner vergeblich Widerstand, ohne unterftütt zu werden. Schon um zehn Uhr ftand Schauenburg vor Solothurn. Die in ihrem Innern felbft nicht fichere provis forische Regierung capitulirte. Die Berner, deren Artillerie durch - feste Saltung sich rettete, indeß ein anderer Theil der Truppen

sich auflöste, zogen sich zurud, und der Uebergang über die Mare stand jest den Franzosen offen. Bey Büren hinderte der Genezral-Quartiermeister von Grafenried mit Entschlossenheit den Uezbergang der Franzosen, und die Flammen der angesteckten Brücke verzehrten mehrere Säuser des Städtchens. — Am nähmlichen Morgen ließ Brüne Freyburg angreisen. Schon capitulirte die Stadt, als das bewassnete Deutsche Landvolk und die Bernersche Besatung dieß hinderte. Die Franzosen erstiegen die Mauern und die Berner zogen sich über die Sarine zurud.

Durch die Greignisse bes Tages war Erlach genöthigt worden, feine Armee hinter die Mare und Senfe gurud zu gieben; mit lautem Unwillen verließen die Berner Murten. ftorte Brune eines ber ichonften Denkmähler des einträchtigen Schweizermuthes, das dortige Beinhaus, und die Frangofen, unter benen viele Burgunder fich befanden, gaben ben Gebeinen ihrer Bater nach mehr als brephundert Jahren die Ruhe des Grabes. Im Rücken von Brune's Heere hatten fich am 3 mehrere hundert Anhänger Berns ben Grandson versammelt; mit zwey Kanonen und andern Baffen aus bem Städtchen Erlach unterftust, rudten sie ben Dverdun vor; allein der überlegene Biderstand der Frangosen und Baatlander zwang fie zum Rudzuge, und schon am 4 loste diese Schar fich auf. Ben Marberg wurde ein An= griff ber Frangofen zurud gefdlagen. Jest noch both Bern ben Ichon früher mit Freyburg und Solothurn verabredeten Land= flurm auf, und die proviforische Regierung befchloß, das Kriegeglud weiters zu versuchen. Indes der fefte Pag ben Guminen ftark beset blieb, gingen die Franzosen ben Reueneck über die vernachläffigte Sense. Schrecklich war die Berwirrung ben dem Bernerschen Beere, vonnähmlich in derjenigen Abtheilung, welche Brune gegenüber fand; grenzenlos das Mistrauen und bie Er= bitterung der Milizen. Offiziere murden von den Soldaten meggewiesen und Andere an ihre Stelle gesett. Die Oberften Ry= hiner und Stettler wurden vor Berns Thoren durch Bajonett= fliche und Flintenschuffe ermordet, und nachher fielen bie Oberften Erusez und Soumoens unter den Sabelhieben ihrer Dragoner. Gleichwohl konnten die Truppen wieder gesammelt werden, und am 5 früh machten sie, angeführt von Grasenried, den seine Offiziere größten Theils trefflich unterläuften, einen tapfern Anzgriff auf die Franzosen, die, so oft sie sich wieder ausstellten, zurück getrieben wurden, indeß meistens das Bajonett und die Flintenkolden entschieden. Achtzehn Kanonen wurden den Franzosen abgenommen; bedeutend war ihr Berlust, und die Berner zählten zwenhundert Todte; sie hatten auch ben Laupen einen Angriff der Franzosen zurück geschlagen. Woll Muth war jeht wieder der vaterländische Krieger; allein um dren Uhr, gezade als Grasenried ben Neueneck über die Sense gehen wollte, traf die zerschmetternde Nachricht ein, Alles sen verloren, und die worher nie bezwungene Hauptstadt eine Beute des Feindes.

. Am 5 frühe hatte Schauenburg seinen Angriff von Solothurn her in dem Balde bey Schalunen begonnen; er ward weit ftar=' ker, als die Berner, von der ihnen ungewohnten, und um so viel furchtbarern reitenden Artillerie wohl bedient, und seine Reis teren, wie ben Brune's Heere, der Bernerschen bennahe achtfach überlegen. Ben Fraubrunnen umgingen die Franzosen die linke Flanke der Berner. Ginen britten Angriff hielten diese ben Ur= tenen, Hofweil und Buchfee, einen vierten mehr ale zwen Stun= ben lang in der festen, durch einen Berhau geschütten Stellung im Grauholze gegen wiederhohlte surmische Angriffe der Franzo= Roch auf dem Breitenfelde versuchte Erlach zum fünf= fen aus. ten Mahle einen Widerstand mit den unsichern Waffen des Lands Mit Sensen und Adergerathschaften bewaffnet, fampf= ten die Manner des Landsturmes mit unerschütterlichem Muthe, Beiber, Madden, felbit Rinder mifdten fich in den Todestampf des Baterlandes und fielen in demselben. Um Mittag mar die Diederlage entschieden; Erlach und der Schultheiß Steiger, der alle Gefahren bes letten Rampfes getheilt hatte, wandten fich, zwar von einander getrennt, nach dem Oberlande, wohin die Regierung icon fruber Geld und Waffen gesandt hatte, und mo

sie noch Widerstand zu leisten hofften. Aber Erlach wurde von den Rasenden, die aller Orten Verrätheren suchten, wo nur Schwankungen, Unordnung und Mißgeschick vorhanden waren, zu Wichtrach ermordet, und Steiger entging kaum einem ähnlichen Schicksale.

Bern erhielt die Capitulation Solothurns: Sicherheit der Personen, des Eigenthums und Frenheit des Gottesdienftes. Aber die Franzosen, welche auf dem ganzen Rriegeschauplage große Gewaltthätigkeiten verübt hatten, beobachteten den zwenten Punkt auch in der Stadt fehr unvollkommen. Schauenburg zog mit fechstausend Mann ein, und am folgenden Tage rudte auch Brune mit zwölftausend Mann nach Bern vor. Die Buricher, welche bew Frienisberg und gegen Aarberg bin gestanden und abgeschnitten maren, erhielten frepen Abzug mit Baffen und Gepace; die übrigen länge der Aargauerstraße und an den Grenzen von Luzern aufgestellten eidsgenöffischen Contingente hatten fich bereits zurud gezogen; die Legion Roverea schlug sich nach dem Neuenburgischen durch. Gin zweyter Zuzug von Luzern und Glarus mar auf dem Marsche. Schafhausen, Thurgau und Rheinthal gedachten, -noch einige Hulfe zu senden. Burich berathschlagte fich über neue Bertheidigungsmittel gegen die Franzosen, und-noch am 3 März trug Uri auf die Anrufung einer Desterreichischen, Preußischen und Spanischen Vermittelung an. Selbst in Basel gabrte noch reger Widerspruch; benn als am 1, während ber Befchiefung bes Schlosses Dornach, das Gerücht sich verbreitet hatte, die Fran= zosen seinen von den Bernern zurück geschlagen worden, war der Aufbruch eines Aufstandes der Freunde der alten Berfassung Der Desterreichische General Hope, von Richtenschweil im Cantone Burich geburtig, durch Burich und Bern gur Uebernahme des Oberbefehles berufen, vernahm zu Marmangen ben Ueber= gang Berns. Bennahe aller Orten erlosch der Gedanke an Di= derstand. Burichs geheimer Rath fdrieb den innern Rhoden und der Landschaft Rheinthal, der Abmarsch ihrer Contingente sen nicht mehr nöthig; und sehr Wiele hofften, jest sepen auch die

feindfeligen Absichten der Frangosen befriedigt. 3wanzig Milliomen Livres, die in ben Schangewolben von Bern gefunden wurden, mußten zum Theil die Ausrustung nach Alegopten aussuh= ren helfen, und noch erblickt man ben Bernerischen Münzstempel an den Ufern bes Mils; das Uebrige diente gur Bestreitung man= nigfaltiger Bedürfniffe ber hungrigen Sieger, und die später bekannt gewordenen Rechnungen zeigten, daß weit weniger das von unterschlagen worden, als man geglaubt hat. Große Rriegs= vorräthe und Magazine, Früchte einer vorforgenden Staatsverwaltung wurden als gute Beute von benjenigen behandelt, die eine neue Frepheit zu grunden verheißen hatten; und dennoch wurden große Lieferungen ausgeschrieben. Das Beughaus enthielt fünfhundert Ranonen und vierzigtausend Flinten. Die in das Oberland geborgenen Schätze und Rriegsvorräthe wurden aufgespürt, und die alten Ruftungen, Siegeszeichen ehemahliger glorreicher Beiten, mußten die Trophaen der Sieger schmuden. trächtlichen Ersparniffe - ber Regierung von Solothurn und ihre Worrathe hatten das nahmliche Schidfal.

So siel der alte Schweizerbund, nicht wegen seines schwaschen Berbandes; denn ohne Einheit und ohne bestimmte Conztingente in noch lockerern Staatsspstemen, weil bey drohenden Gesahren die Obrigkeiten oft die Gemeinen benachrichtigten und befragten, hatten die alten Eidsgenossen ihre Freyheit errungen, weit überlegene, bereits eingedrungene Feinde zerschmettert oder zurück geworfen, und sie waren groß und surchtbar geworden. Die Kämpfer unterlagen in dem letten unglücklichen Kriege, weil das Psiichtgefühl \*) erkaltet, der Glaube an Volksglück und Ba-

<sup>(\*)</sup> Man irrt sich sehr, wenn man sich die Alten als durchaus einträchtige, uneigennühige und friedliche Brüder benkt. Sie waren reizbar, nicht sogleich befriedigt, und bennahe immer haberten
sie; aber Unabhängigkeit von fremder Sewalt und Bolksehre gingen ihnen über Alles, und bep einer allgemeinen Gefahr war es
Schande, nur an sich zu benten.

terignd und das hohe aus ihm hervor gehende Selbstgefühl von der größern Anzahl gewichen war \*), und weil die demokratisichen Cantone nur an sich selbst dachten.

Mit Schnelligkeit hatte die Kunde von der Ueberwältigung Berns alle Schweizerischen Landschaften durchdrungen. Eine Luzernersche Abordnung erhielt von Brüne die Bersicherung, die Franzosen werden diesen Canton nicht betreten; nach der Erniezdrigung der Aristofratie wünsche die Französische Republif nur, in wohlwollenden Verhältnissen mit den Kindern Wilhelm Tells zu stehen; und so groß war die Freude, daß die Regierung diese Nachricht mit Trompetenschall öffentlich bekannt machen ließ. Die dortige Nationalversammlung und die provisorische Regiezrung vereinigten sich; aber bald kamen Vorwürfe von Mengaud über Zögerungen und aristofratische Absichten ein; Brüne äußerte sich im nähmlichen Sinne, und am 27 März wurde eine neue provisorische Regierung mit Ausschließung der Glieder der vorzberigen gewählt.

Im Cantone Zürich hatte am Ende des Februars die Gäh= rung zugenommen. Am rechten Seeufer sette ein Ausschuß, abgesöndert von der Landesversammlung, seine Berathschlagungen fort. Täglich traten kleinere oder größere Bolkshausen zusam= men, und die Drohungen gegen das Zögern der provisorischen

<sup>(\*)</sup> Baterlandsliebe und Enthusiasmus gedeihen nur ba, wo Frepheit, eine Staatsform, welche die Emporhebung des Bolfes zum Zwede hat, oder wo bewunderte, des Zutrauens würdige Borsteber walten; darum haben die Griechen, die alten Eidsgenossen, die Dithmarden, die Niederlander, die Franzosen und viele Andere Wunder gethan. Darum lebt Großbritanniens Bost auf, wenn nut ein rule Britannia ertönt, und darum vollbrachten die Preußen unter Friedrich und Blücher, die schwachen Schweden unter Gustan Adolph und Carl XII, die nähmlichen Franzosen unter Napoleon, und selbst die Türken unter ihren Amuret Mahomed und Soliman u. A. m. ihre Großthaten.

Megierung vermehrten sich. Aus den westlichen Gegenden des Cantons zog diese mehrere hundert Mann zum Schutze der Stadt in dieselbe, und in der Gegend von Küßnacht versammelten sich mehrere tausend Mißvergnügte. Gewaltthätigkeiten waren nahe, bis endlich der kaum von Bern zurückgekehrte Statthalter Mpß mit den Häuptern der Mißvergnügten am 10 März zu Küßnacht eine Uebereinkunft schloß, die der große Rath bekräftigte und zugleich seine Gewalt nieder legte; nun erklärte die Landes-Commission sich als provisorische Regierung, gab sich aber bald den Nahmen Cantonsversammlung.

Schon am 15 Februar hatte die Versammlung des Waat=
landes den Entwurf der Helvetischen oder Ochsischen Verfassung
angenommen, ohne ihre Lücken und die flüchtige Absassung zu
übersehen, und die Mehrheit der Urversammlungen stimmte ihr
bep. Diese Verfassung spricht die Einheit \*) und Untheilbar=
teit der Republik aus, und hebt die Grenzen der Cantone so auf,
daß diese nur Verwaltungsbezirke bleiben. Die Gesammtheit der
Bürger ist der Souverain. Die Regierungssorm bleibt, auch
wenn sie verändert werden sollte, eine stellvertretende Demo=
tratie. Die Gewissensspeit ist uneingeschränkt. Titel und
Vorrechte hören auf. Neben den XIII Cantonen sind Leman, Aar=

<sup>(\*)</sup> Das Bedürfnis einer engern Verbindung der Eidegenossen hatten wohlgesinnte Männer schon oft gefühlt; aber an die Ausstührbarkeit eines Einheitespstemes hatte vor Frankreichs Staatsums wälzung kaum jemand gedacht. Der Genfersche Syndic, Joh Sarrasin, der 1632 starb, trug nur auf eine Verbindung der resormirten Eidegenossen und auf die Anordnung eines beständigen Staatsvaths an. Die Generalstaaten sollten daben zum Muster dienen, der 3med der Verbindung nur Beschützung seyn, und nichts enthalten, was dem Wohle der Eidegenossenschaft entgegen seyn könnte. Er sürchtete eine allgemeine Unterdrückung der Protestanten und sah den Beltlinermord als den Ansang derselben an. Miscellanea Tigurina, Bürich 1723. II. S. 471.

gau, Mallis, Bellinzona, Lugano, Sargans \*), St. Gallen, Thurgau aufgezählt; Bunden wird eingelaben benzutreten. Die Urver= fammlungen stimmen über die Annahme der Berfaffung ab, und wählen auf hundert Burger einen Abgeordneten in die Bahlver= fammlung des Cantons. Diefe Berfammlung mahlt vier Glieber in den Senat, acht in den großen Rath \*\*). Gines in den ober= ften Gerichtshof der Helvetischen Republik, drenzehn in das Can= tonsgericht und fünf in die Berwaltungskammer des Cantons. Die vollziehende Gewalt besteht aus fünf Directoren, die von Diese Directorent ben gesetzgebenden Räthen gewählt werden. ernennen die Minister, diplomatischen Agenten, die Befehlshaber der bewaffneten Macht, den Borfteber des oberften Gerichts= hofes, die obern Schatbeamten, die Cantonsstatthalter, u. f. f. Der Cantonsstatthalter ernennt die Borfteber der Berwaltungs= Fammer, des Cantonsgerichts, der Untergerichte aus ihren Gliedern, die Districtestatthalter, u. f. f. Rach fünf Jahren kann auf den Antrag des Senates (unter aufschiebenden Formlichkeiten) eine Beranderung der Berfassung von dem großen Rathe beschlossen, und den Urversammlungen vorgelegt werden, u. f. f.

Am 15 März nahm die Wolksversammlung von Basel sie mit einigen Beränderungen an, suchte sich darüber durch Abgeord=
nete bep dem Französischen Oberbesehlshaber zu rechtsertigen,
und empfahl diese Beränderung auch andern Cantonen; allein
ohne Ersolg. Zu St. Gallen drohete das herbeyströmende
Landvolt den Abgeordneten den Tod, und die Stadt St. Gal=
len wagte es nicht, sich zu erklären. Die durch alle Gebirgs=
gegenden sich äußernde Abneigung gegen die neue Verfassung,
und von der andern Seite ein Plan, die Schweiz zu zerstückeln,

<sup>(\*)</sup> Ausgedehnt bis über bie March, Rappersweil und bas Rheinthal. Dem Cantone Bug waren die frepen Nemter und Baben gugetheilt.

<sup>(\*\*)</sup> In der Folge soll die Stellvertretung nach der Bevölkerung ausgeglichen werden.

veranlaften die Unfundigung einer Belvetifchen, einer Rhobantschen Republik und eines Tellgaues, welche Brune am 16 und 19 März bekannt machte. Die Rhodanische Republik follte die Ita= liänischen Wogteyen, das Wallis, das Oberland, Freyburg, die Baat und die Gegend bis Mpdau in fich faffen, welche die ungleich= artigsten Theile der Gidegenoffenschaft verbinden, vermuthlich um den Busammenhang Frankreichs mit Cisalpinien zu erleichtern; das Tellgau Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus mit ihren bisherigen Berhältniffen, doch in einer Berbindung fort= dauern lassen, was vielleicht mehrere blutige Kämpfe gehindert, schwerlich aber eine ruhige, vom Auslande geachtete Fortbauer ber übrig gebliebenen Selvetischen Republik gesichert, bagegen aber ben Appenzellern, Mallifern und den neugebildeten Demo= Fratien das Ginheitsspftem noch unerträglicher gemacht haben würde. — Der Sauptort des übrig gebliebenen Selvetiens follte Wasel, unter den Kanonen der Festung Huningen, und ihre Staats= form die zu Bafel abgeanderte fenn. Die allgemeine Abneigung ber Baatlander und andere zahlreichen Gegenvorstellungen bewogen das Frangofiche Directorium, icon diefer Trennung fei= nen Bepfall zu verfagen; allein es verwarf auch ausbrucklich die Bafelfde Beranderung, und bestätigte den zu Paris abgefaften Entwurf nur mit dem Bufage, daß ein Canton Oberland noch von bem Cantone Bern getrennt murbe.

Indes das Directorium sich mit der Umbildung der Schweiz zu beschäftigen schien, traf zu Bern ein Commissär, Lecarlier, ein, von einem Gehülfen, Napinat, Räubels Schwager, begleitet; diese benden verschwägerten, schlimm klingenden Nahmen verz mehrten noch den Eindruck, den die Ankunft eines Commissärs machte; denn unter den damahligen Gewalthabern Frankreichs, denen edlere und höhere Gefühle gänzlich fremd zu seyn schienen, war ein solcher der Verkündiger von Erpresungen. Bald wurde für die Unterhaltung der Französischen Armee eine Contribution von fünfzehn Millionen Franken den sogeheißenen \*) Oligarchen

l

<sup>(\*)</sup> Biele darunter hatten ben Rrieg ju vermeiben gesucht. Eu-

aufgelegt; sechs der Regierung von Bern; zwey dersenigen von Luzern; zwey der von Freydurg; zwey der von Soldthurn; drey der von Zürich, und überdieß sollten das Stift zu Luzern, die Klöster St. Urban und Einsiedeln auch eine Millon erlegen. Um die Bezahlung desto beförderlicher zu erhalten, wurden aus Bern zwolf, aus Soldthurn acht, aus Luzern fünf der angesehensten Regierungsglieder als Geißeln nach Hüningen abs geführt.

Mit geringem Biberfpruche wurde die vorgeschriebene Ber= faffung, die, mit angemeffenen Berichtigungen und Bereinfachun= gen von gebildeten, wohlbenkenden Dlannern verwaltet, Wieles leiften fonnte, in den westlichen und nordlichen Cantonen ange-Gang anders war die Lage der Sachen in den innern und oftlichen Landschaften. Schon faben die Frangosischen Befehlshaber dem Ausbruche neuer Gabrungen entgegen, und die Buricherischen Abgeordneten, welche ihnen die Unnahme Berfassung anzeigten, konnten die Busiderung nicht erhalten, daß die Frangofen diesen Canton nicht betreten werden. In vielen Gegenden durfte man ohne Todesgefahr nichts von Unnahme ber Berfassung sprechen. Nicht nur die al= ten, fondern auch die neuen Demofratien, g. B. das Bolf der St. Gallischen alten Landschaft, das Rheinthal die u. f. f., die der turz vorher von ihnen mit Borliebe gewählten Staatsform febr ergeben waren, faben in bem neuen großen kunstlichen Staatsgebäude den Untergang ihrer Frepheit, und die Aufftellung einer ihnen unbefannten Gewalt, die von Ferne her über sie herrschen und ihnen schwere Bande' auflegen murbe. Erschrocken über die ausgesprochene Gewissensfrenheit, nicht viel weniger daß das Rird, enwesen ber Staatsgewalt gang unterge= ordnet war, und unterrichtet von der Lage der Geiftlichkeit in

zerns Regierung, zuvor kommend, ihre Gewalt entsagt; freplich nachber zu Berns Unterflügung einen Zuzug abgehen lassen, der aber nie den Franzosen gegenüber stand.

Frankreich selbst befürchtete der größte Theil der katholischen, und ein sehr überwiegender Theil der reformirten Geistlichen von der bevorstehenden Beränderung große Nachtheile für die Religion und für sich selbst. Aus diesem Gesichtspunkte wirkten viele Geistliche, vornähmlich die Klöster, auf die Menge.

Gin Boltshaufe aus ber alten St. Gallifchen Landschaft machte einen Streifzug nach Arbon und Bischofzell, um die Un= nahme zu verhindern. Gin von einem Rubhirten angeführter Saufe, der von Bewaffneten aus der Gegend felbft bald zerstreut wurde, machte ben Beinfelden einen ahnlichen Berfuch, und von Fischingen her murde abwärts bis Danikon, aufwarts bis ans Toggenburg bin eben fo gewirft. Der Abt von Engelberg entließ dagegen fein Bolfchen der Unterthänigkeit, und fcon vor ihm hatte ber Bischof zu Sitten gegen seine Unterthanen bas Die zu Brunnen versammelten Borfteber der Mähmliche gethan. innern Cantone empfanden die Folgen 'einer Ablehnung, getrau= ten sich aber nicht, dem Bolke die Unnahme zu empfehlen. Mit Schonung fprachen zu ihnen Lecarlier und Schauenburg, der nach Brune's Abreife den Oberbefehl des Beeres erhalten hatte; aber Beyde erklätten; fie erwarten die Annahme. Drohend fpra= chen fie hingegen zu den provisorischen Regierungen von Appen= zell, Toggenburg und der alten Landschaft, wegen der Berhinderung der Thurgauischen Urversammlung, mit der Erklärung, daß, wenn vom 5 April an gerechnet binnen zwolf Tagen jene drey Landschaften die Berfassung nicht annähmen, die provisori= fchen Regierungsglieder perfonlich verantwortlich gemacht, als Mitschuldige der Schweizerischen Oligarchen angesehen, und daß fchleunige und ernste Magregeln gegen sie erfolgen würden.

Mittlerweile vereinigten sich zu Narau die in den Senat und in den großen Rath gewählten Glieder aus den Cantonen Narzgau, Basel, Bern, Freydurg, Leman, Luzern, Oberland, Schashausen, Solothurn und Zürich, und traten am 12 Aprilisher Verrichtungen an. Sogleich trasen auch die Abgeordneten des Cantons Thurgau ein, wo, ungeachtet der Einwirkung der

mittäglichen Rachbarn, die Berfassung war angenommen und das Wahlgeschäft vollzogen worden; allein auch da hatte man sich noch fo wenig in den Gedanken einer unbedingten Ginbeit fin= den konnen, daß die Abgeordneten zu Saufe einen befondern Gid ablegen mußten. Beil die herrschenden Gemeinen bes alten Cantons Bug, mit den übrigen Demofratien einverstanden, auf der Ablehnung beharrten, fo wählten die von Schauenburg und Lecarlier aufgeforderten Bahlmanner der Graffchaft Baden und der freven Memter, zu Mellingen versammelt, ihre Abgeord= neten, die nun die Stellvertretung eines XII Cantons bildeten. Obwalden und Engelberg beschloffen ebenfalls die Anschließung an die Helvetische Republik. Gine Franzosische Truppenabthei= lung war bereits in den Margau vorgeruct, und am 15 April trafen sechshundert Franzosen, von Schauenburg, Lecarlier und Rapinat begleitet, zu Alarau ein, um, wie man fagte, die Frey= heit der wichtigen Bahl eines Directoriums zu bestüten.

In Schwyz und Midwalden beschloffen die Landsgemeinen, das Alte auf jede Beise zu behaupten \*), indef Uri und Glarus, zwar entschlossen, sich im Falle eines Angriffes zu vertheidigen, einen folden noch erwarten wollten. Schwyzer riffen in dem Luzernerichen Dorfe Greppen den Frenheitsbaum um, und nun forderten die Frangofischen Befehlshaber die Behörden von Lugern auf, gegen die ablebnenden Cantone die Getreide-Ausfuhr gu Die Biderfpenstigen felbst fperren und Madjen auszuftellen. erklärten sie als Feinde. Bu Schwyz verfammelten sich an dem nähm= lichen Tage, mo Lecarlier und Schauenburg zu Marau einzogen, Die Stellvertreter der alten und der neu entstandenen Demofra= tien; nur war Obwalden weggeblieben. Sie vereinigten sich zur Berwerfung des Reuen, und ernannten eine Bothichaft, die durch Gegenvorstellungen die Gewalthaber Frankreichs belehren soll= te. Lecarlier schlug ihr Passe nach Paris ab, und nicht ein

<sup>(\*)</sup> Die Helvetische Berfassung nannte man bas höllische Büchtein.

Mahl ihre Denkschrift durfte dahin abgehen. Schauenburg erz klärte die Priesterschaft verantwortlich für die Nichtannahme, und bestimmte eine Frist von zwölf Tagen. Unerschüttert schwur am 16 April die Landsgemeine von Schwyz, das allen seinen Unz terthanen volle Freyheit gegeben', und sie dadurch zum Rampse vereinigt hatte, lieber als Christen und freve Schweizer zu sterz ben, als den Nachkommen ein fremdes Joch aufzuladen; und alle Landschaften vom Zuger= und Vierwaldstättersee bis an den Bodensee und bis an Graubundens Grenze vereinigken sich im nähmlichen Entschlusse. Die Schwyzer besetzen Küßnacht, und über zehntausend Mann ergriffen die Wassen, indeß nicht über dreußigtausend Franzosen die überwältigten Landschaften behaupz ten und die neuen Gegner bekämpfen sollten.

Am thätigsten waren Uri, Schwyz, Nidwalden, Zug und Glarus, und an sie schlossen sich durch unmittelbare Theilnahme Sargans, Uhnach, Gaster, die March, Einsiedeln und die Schwyzerischen Sofe an dem Zürichsee an, indeß die nordöstlichen Landschaften, zwar auf der Ablehnung beharrend, auf Vertheidiz gungsmaßregeln sich teschränkten, obgleich an verschiedenen Orzten, vornähmlich im Toggenburg, zahlreiche Stimmen sich für die Vereinigung mit der Selvetischen Republik äußerten. Die Schwyzer hatten zuerst einen Kriegsrath mit ausgedehnter Bollzmacht aufgestellt, und bald entwarfen die sämmtlichen Ansihrer der Vereinigten einen zusammenhängenden Plan, der auf einen allgemeinen Angriff und auf Verschaffung der ihnen sehlenden Kriegsvorräthe und anderer Hülfsmittel berechnet war.

Buerst sørderte Nidwalden Hulfe, weil es einen Angriff über ben Brünig erwartete; Schwyz sandte sie, die Waldstatt Einsssiedeln die ihrige mit ihm; und aus dem kleinsten Freystaate, Gersau, kamen vier und sunfzig Männer. Vereinigt mit neunhundert Nidwaldnern brach man am 12 nach Obwalden auf, und sosgleich erstarb der Einfluß derjenigen, die Anschließung an Hels vetien angerathen hatten. Einmuthig verwarf am 23 die Obwaldische Landsgemeine die angenommene Versassung, und ein

Contingent folgte den bereite auf den Brunig vorgedrungenen, durch Urner verstärften Berbundenen nach. Bierhundert Glarner waren bestimmt, über den hoch beschnepten Sattel zu geben, und das Entlibuch in Bewegung zu fegen. Achtundzwanzig= hundert Mann fart, mit Schiefgewehr und Prügeln bewaffnet, flieg man vom Brunig auf Brienz herab, und schon nahm ein Theil des Saslilandes, deffen Abgeordneter in die Belvetischen Behörden nach Aarau schon vor wenigen Tagen einen Urlaub wegen abzuschließender Rechnungen nachgesucht hatte, Antheil Das schnelle Vordringen der Franzosen an dem Aufstande. vereitelte den wohl durchdachten Plan, der das Oberland in den Aufstand verfegen, und diefen mit den Waffen der Mallifer in Berbindung bringen konnte. Der nahmliche Geift der Dertlich= feit, der im Ruden des Berner-Beeres unthatig geblieben war, ließ fich auch hier, wo man fein Thälchen, feine Berge und feinen Rirchthurm nicht mnehr erblickte, zu feinen hohen Ent= Man wich zurud. Auf die Runde von fchluffen begeiftern. der ihm felbst drohenden Gefahr rief Schwyz die Seinigen nach Ein Theil der Urner folgte ihnen nach, indest ihr Mause. Land einen Angriff beforgend, fich zur eigenen Bertheidigung bewaffnete.

Der rechte Flügel sollte über Burich vordringen, und sich mit denen verbinden, die von Bug ber in die fregen Memter zo= Die Stadt Rappersweil, welche die Berfassung angenom= men hatte, wurde von einer Schar des umliegenden und des Upnachischen Landvolkes eingenommen. Man bemächtigte sich des kleinen Baffenvorrathes, und schon begannen gewaltsame Unordnungen, als ein nachfolgendes, besser geregeltes Glarner= Bataillon denfelben ein- Ende machte. Zwischen Einsiedeln und dem Zürichsee zogen sich mehrere taufend Schwyzer zusam= men. Der Capuziner, Paul Stiger, und der Pfarrer der Bald= statt Einsiedeln, Marianus Herzog, waren die Männer, auf welche vor andern das Wolf hörte und fah. Wenn sie die Menge zum Rampfe begeisterten, so durften dagegen die Priegserfahrnen

١

Anführer keinen Gedanken laut werden lassen, den die allein im Besite des Bertrauens stehenden Seher nicht gut hießen. — Unter der Anführung des Obersten Andermatt war von Zug her ein Heerhaufen in die fregen Aemter vorgerückt, und sogleich durch viele Bewohner derselben verstärkt worden; allein am 26 April wurde er von den Franzosen ben Häglingen zuruck geworfen, und in den folgenden Tagen über die Sinser-Brücke in den Canton Zug verfolgt, wo die der Stadt Zug unterthänigen, den kriegerischen Maßregeln abgeneigten Dörfer, von den gegen sie aufgebrachten alten Gemeinen schwer bedrohet, nun zuerst der Plunderung der Franzosen sich Preis gegeben sahen, gegen welche sie die Feindseligkeiten hatten vermeiden wollen.

Im Cantone Luzern neigten sich Biele auf die Seite der Länder; Rufiveil war einer der Sauptbrennpunkte der Ungufrie-Das Entlibuch, auf welches die Beredsamkeit Paul Stigers wirken follte, war zur Waffeichebung bereit. lingen einer Unternehmung auf Luzern konnte die Waffen der-Frangosen von dem Boden der Länder entfernen, ober wenigstens Bulfemittel zur Bertheidigung verschaffen. Ginem Ausfalle gleich wurde ein solcher Angriff ausgeführt. Am 29 April näherte sich von der Nordostseite ein aus Glarnern, Schwydern und Bugern bestehender Heerhaufen, dreptaufend Mann ftart, von Alops Re= ding angeführt, zugleich aber auch von Stiger geleitet, der Stadt Lugern, und von der Gudostfeite her eine Schar Unter= Die Bürgerschaft ergriff die Waffen; aber ohne ir= gend eine Untersüngung von dem benachbarten Landvolke mag= ten die vierhundert waffenfähigen Manner in der Stadt keine Bertheidigung, und man schloß eine Capitulation, durch welche die Sperre gegen die Länder aufgehoben, die Stadt mit Entli= budbern und andern Bauern befest, das Beughaus dem Bolte zu feiner Bewaffnung überlaffen fenn, die Stadt Lugern teine Truppen gegen die alten Gidsgenoffen anrufen, und niemandem Bülfstruppen geben follte, als denen, welche die Berfassung nicht angenommen hatten. Die in ein Berzeichniß aufgenomme=

nen Kanonen mit Munition und Geräthschaften, 10,000 Gulden für die Kriegskosten und Getreide für die nähmliche Summe sollzten abgeliesert werden. Wor andern zeichnet die Geschichte den § 4 auf, der ausspricht: Dem Bolke soll frem gestellt senn, sich eine Verfassung zu wählen, und zu Vertheidigung derselben sich mit andern Sidsgenossen zu verbinden \*). Weil die Capitulation die Billigung des Capuziners Paul Stiger nicht erhielt, so hinderte sie nicht, daß in der Stadt verschiedene Gewaltthätigsteiten ausgeübt wurden. Doch näherten sich schon die Franzosen den Thoren Luzerns. Von der andern Seite erscholl die Nachzeicht von dem Vorrücken derselben in den Canton Jug, und eizlends räumten die Scharen der Länder die beängstigte Stadt.

Bennahe von allen ihren Nachbarn verlassen, waren die Schwyzer noch entschlossen zum Rampse gegen die Ueberwinder der geübtesten Heere Europas; weniger in der Hoffnung des Siesges, als um nicht unterzugehen mit Schmach, und weil der Rräftige hofft, daß seine Beharrlichkeit auch andere Kräftige aufruse. Aber fruchtlos ist der Heldenmuth, wenn die Kraft, statt die sich nähernde Gesahr zu berechnen und vereint dersels ben entgegen zu gehen, sich vereinzelt, in der Nähe der kleinen Heimath sich erschöpft, und mehr auf erhiste Führer, als auf Ersahrung und Kriegskunde horcht. Jest forderte Schwyz Hüsse von den Uebrigen; aber nur von den Glarnern und einigen hundert Urnern unterstützt, begann es den dem heldenmüthigen Ansstrengen der Ahnen nicht ungleichen Kamps. Zwey Französsische Angrisse wurden am Berge über Richtersweil und ben Wollrau tapser zurück getrieben. Die schweren Berwundungen ihrer Anstagser zurück getrieben.

<sup>(\*)</sup> In der Aufforderung der Stadt Lugern sagten die Anführer: Wir sordern Euch mit dringlicher Stimme auf, und Eure Thore zu öffnen, und als Sidsgenossen, als Freunde und Brüder auszunehmen, und unserer bundesmäßigen Vereinigung mit Euerm Bolt, das wie das unsrige der Landesherr seines Landes ist, teine hindernisse in den Weg zu legen.

führer brachte die Glarner zum Ruckzuge. Mur mit großen Aufopserungen erkämpsten die Franzosen den Paß an der Schinzdellegi. Mit hoher Tapferkeit stritten noch die Schwyzer und Urner beym rothen Thurme und auf der Josierhöhe vom Sattel, und an dem unvergeßlichen Abhange am Morgarten wurden die Franzosen mit unwiderstehlicher Kraft bis nach Aegeri zuruck gezworfen. Nur nach dem heißesten Kampse waren Immensee und der Fuß der Rigi verlassen worden, und unbesiegt stritt man noch am 3 ben Arth; aber aus der eben so starken Stellung auf dem Verge Exel, der das Land auf der Nordseite schützt, war der Pfarrer Herzog gewichen. Sogleich löste seine Schar sich auf; Einsiedeln stand dem Vordringen der Franzosen offen; die Stellung am rothen Thurm war umgangen, und bis an den Hacht, der über den Hauptslecken sich austhürmt, hemmte nichts mehr den surchtbaren Sieger.

Zwenhundert und sechsunddrenfig Bertheidiger des nie bezwungenen Bodens waren gefallen. Die geringere Bahl der Ber= wundeten beweist die Hingebung und das Ausdauern der Strei= ter im Rampfe. Der mehr als zehn Mahl größere Berluft der Franzosen zeigt dagegen den Schweizern den hohen Werth ihrer besten Waffe, der durch den Boden oder gute Führung begun= fligten Scharfschützen. Reding und seine Sauptleute waren nicht gemiden; der Capuziner unter den Letten im Gefechte; aber nichts blieb mehr übrig, als ein erschöpfender Rampf. bewilligte Schauenburg eine Rube des morderischen Krieges, und eine Capitulation, welche die Frenheit der katholischen Religion, Sicherheit, Bepbehaltung der Waffen und die Räumung des Landes von den Franzosen verhieß. Reue Sulfe von Uri und ein Buzug von Unterwalden, die am 4 May Morgens zu Brun= nen gelandet hatten, fehrten auf die Radricht von dem Baffen= stillstande und nach erhaltenen Winken zurück. Schon drohete auf der bewaffneten Landsgemeine ein innerer Rampf. Priefterstimmen mußten den Frieden empfehlen. Die Capitula= tion und die Berfassung wurden angenommen, und Schauenburg

ehrte den erprobten Muth durch die Burudziehung feiner Scha-Won Schwyz aufgefordert nahm Uri die Uebereinkunft an, und am 5 trat Obwalden zum zwepten Mahle ber Selveti= fchen Republik ben. Bon dem neuen Belvetischen Directorium zn wiederhohlten Mahlen eingeladen, thaten Appenzell, Glarus und die um sie her liegenden Landschaften das Mähmliche. zögerte einzig Midwalden; es befette feine Grenzen; doch gab die von dem Kriegerathe aufgeforderte Priesterschaft ihr Befin= den, der am 7 April geleistete Gid, Religion und Frenheit zu vertheidigen, 'fen nicht verbindlich, weil man ihn ben befferer Renntniß der Umftande nicht geleistet haben würde, weil es un= möglich sey zu widerstehen, und weil der Gid noch in Kraft bleiben wurde, wenn Frankreich die Busicherung der fregen Aus= übung der Religion nicht halten follte. Unmuthig nahm am 12 May Nidwaldens Landsgemeine die Berfaffung an, und erhielt von dem General Schauenburg auch die Bedingungen der Schwyzer.

Bahrend diefer Bewegung hatte Genf, deffen frühere Er= schütterungen jedes Mahl die Ausmerksamkeit Europa's auf sich gezogen hatten, durch seine unheilbare Bwietracht der fruber genossenen hohen Achtung und Theilnahme verlustig geworden, am 26 April, von Manchem faum beachtet und nur wenig bedauert, feine nur noch dem Mahmen nach bestehende Selbsistan: digkeit'an Frankreich hingegeben, in deffen Meken es bereits verschlungen lag. — Bon ben eidegenöffischen Landschaften wi= derstrebten nur noch die obern Zehnten des Walliserlandes. tausend Mann ftark bemächtigten sie sich am 7 Man der Stadt Sitten, aus welcher bie bereits bestehenden Behörden und der Französische Resident Mangourit in das untere Ballis entflohen. Mm 15 wurden fie bey Saillon gurud getrieben. Fünfzehnhun= dert Mann Franzosen und Lemaner, mit feche Kanonen verfeben, durch fünfhundert Miederwalliser verstärft, stießen am 17 an dem Flüßchen Morge auf die mehr als doppelt so starken, aber meistens schlecht bewaffneten Oberwalliser, denen die anführenden Priester

die Sulfe der Seiligen der thebalschen Legion verheißen hatten. Einen ersten Angriff warfen sie glüdlich zurück; aber zum zweyten Mahle drangen die Franzosen und ihre Begleiter durch den Fluß, der ihnen bis an die Brust reichte. Bu Sitten wurde die weiße Fahne aufgesteckt. Indeß die Bertheidiger zögerten, sie anzunehmen, und Einige wieder zu seuern ansingen, stiegen die Angreiser durch eine Oeffnung der Mauer, und die unglückliche Stadt wurde großen Gewaltthätigkeiten Preis gegeben. Die Sieger breiteten sich in dem obern Wallis aus, belegten die widerspenstigen Zehnzten mit einer Contribution von 150,000 Livres, entwassneten sie und die Werfassung wurde eingeführt; aber hier, wie in den übrigen, nur der Gewalt sich unterwerfenden Landschaften haftete tief in den Gemüthern der Ingrimm, und durch das serne Auszland erwachte der Unwille und die Theilnahme an dem Schicksale der mißhandelten Wölkerschaften.

In das Helvetische Directorium, zu deffen Bestellung das von der Berfassung vorgeschriebene Alter von vierzig Jahren teine große Auswahl übrig ließ, wurden gemäßigte Manner, der Meister Lucas Legrand von Bafel, der gewesene Privatse= cretar bes Polnischen Koniges Stanislaus Moriz Glaire von Romainmotier, der Advocat Bay von Bern, der Staatsschreiber Pfoffer von Luzern, und Oberlin von Solothurn, dem die Sage, er stehe in einem verwandtschaftlichen Berhältniffe mit Rapinat, gur Empfehlung biente, gewählt. Dasselbe und die übrigen neuen Beborben begannen ihre Berrichtungen, wie es in einem aufge= regten, in vielen Gegenden durch- das Rriegsgetummel zertrete= nen, feiner Sulfemittel beraubten Lande möglich mar, Stellvertretung der demofratischen Cantone, deren Abneigung gegen bas neue Spftem nun allgemein bekannt war, zu befchranfen, wurden Uri, Schwyd, Upterwalden und Bug in einen Canton Waldstätten; Glarus mit der March, den Sofen Rappers= weil, Gaster, Uznach, dem obern Theil des Toggenburgs, Sar= gans, Werbenberg, Gams, Sar und dem Rheinthale bis an das Schloß Blatten in einen Canton Linth; Appenzell, mit dem

untern Toggenburg, der Stadt und der alten Landschaft St. Gallen, und der größte Theil des Rheinthales in einen Canton
Säntis vereinigt. Am 31 May traten die Abgeordneten des
Cantons Linth, am 7 Juni die von Säntis, am 8 die von
Waldstätten, am 20 die von Wallis in die gesetzebenden Räthe
ein. Langsam kam in den bennahe ganz sich selbst überlassenen
Italiänischen Vogteven, wo Cisalpinische und söderalistische
Ansichten den Helvetischen entgegen standen, die neue Verfassung
in Ausführung, zuerst in Lugano, nicht ohne längern Widerspruch in Locarno, in den Vergthälern, u. a. D. m. Erst am 31 Juli
fanden die Stellvertreter des Cantons Lugano, am 6 August die
vom Canton Bellinzona sich ein.

Hochst verschieden war die Zusammensetzung der Räthe. Ze weniger die Umwälzung in einem Canton mit innern Reibungen verbunden gewesen war, desto mehr lieferte er gemäßigte \*) und, so weit es der meistens niedrige Bildung-zustand der bisher von der Regierung ausgeschlossenen Bolksklassen erlaubte, unterrich= tete Männer. Einige zur Anschließung gezwungene Landschaf= ten, z. B. Waldstätten, gaben größten Theils entschiedene An=

<sup>(\*)</sup> Es ist eines der größten Uebel der Staatsumwälzungen und Contrerevolutionen, daß, sobald die Partepen einander mit Erbitterung entgegen stehen, Leute, die in rubigen Beiten Segenstände der Nichtachtung, oft der Verachtung gewesen und ohne Einfluß geblieben wären, als Partephäupter, Stürmer, oder als geschmeis dige Intriganten zu großer Wirksamkeit und dauerndem Einfluß gesangen, und dadurch auf lange Beit das öffentliche Wohl, vornähmlich in Republiken, gefährden, weil das elbe in diesen nur dann bestehen kann, wenn an den ersten Stellen nur rechtliche und solche Männer stehen, die von gröbern Vorwürfen frep sind, auch auf den untern nicht allzu Viele sich besinden, auf denen ein solcher Label lastet. Daß hier nicht von Mannern gesprochen werde, deren krüber undekanntes Verdienst während solcher Stürme sich empor bebt und durch das öffentliche Zutrauen besohnt wird, kann wohl niemand bezweiseln.

banger des Alten; weit weniger gefchah dieß in den Cantonen Liuth und Säntis, wo die alten Glarner und Appenzeller von vormahls Unterthänigen überstimmt waren. Diejenigen Cantone, wo vorber Gährungen und Unruhen geherrscht hatten, wählten neben einzelnen gebildeten, wohl'denkenden Mannern heftige Beförderer der Staatsveranderung, unter denen mehrere, durch vorher erz fahrene Bestrafungen hochst erbitterte Gemüther. Während daß in einzelnen Wahlversammlungen jede Spur von Anhänglichkeit an das Alte die Ausschließung gab, fragte man in denjenigen des Oberlandes, fo oft ein Candidat empfohlen wurde: "Sat er fich g'wehrt" \*)? Mur mit wenig Geschäftserfahrung ausgerüs siet, von Leidenschaft und Gewalt umgeben, mußten die bessern Männer ihre Ginsichten geltend zu machen suchen; und diefe blieben nicht ohne Wirkung. Schon in der Mitte des May äußerten die Belvetischen Gewalten ihren Unwillen über die Beschlagnehmung der Cassen und Worrathe, über Mighandlung pflichttreuer Beamten , u. dgl. Am 20 übergab ber Selveti: fche Minister Beltner dem Franzosischen Directorium eine Mote ein mit Rlagen über solche Gewaltthaten.

Mittlerweile häuften die Französischen Machthaber in der Schweiz, deren Berfahren schon oft demienigen der zügellosesten Romischen Proconsuln verglichen wurde, Gewaltthaten, die alles Neuere dem Volke verhaßt machen und die Helvetischen Behörzden in seinen Augen herab würdigen mußten. Rapinat wollte nicht nur alle Staatsvorräthe, sondern auch diesenigen von wohlthätigen Anstalten Frankreich oder dessen Heere zueignen. Fünf hochbestagte Glieder der ehemahligen Regierung von Luzern wurden am 7 May, zwey von Zug am 22 als Geißeln nach Hiningen abgesührt. Am 6 May wurden die bedeutenden Ersparnisse der Regierung zu Freyburg, am 14 der Ueberrest des Schaßes von Bern, am 5 Juni die Staatscasse von Luzern, am 8 diesenige von Zürich, aus welcher Escher von der Linth einige Tage vor-

<sup>(\*)</sup> hat er im letten Rriege fich vertheidigt, tapfer gefochten?

ber, niche ohne eigene Gefahr, 100,000 Franken nach Aarau gebracht hatte, weggenommen. Schmerz und Unwillen erfüllten das Herz eines jeden Schweizers, in welchem nicht die Gefühle der Ehre und der Baterlandeliebe erstorben waren. terwarf Rapinat die Beitungen und Flugblätter feiner Cenfur, und den gefengebenden Rathen theilte er einen Befchluß mit, der bem Belvetischen Bolte verboth, den Gefegen und Berordnungen zu gehorthen, welche den Magregeln der Frangösischen Be= porden zuwider senen. Rräftig erhob sich gegen alle diese Ge= waltthaten das Helvetische Directorium. Die gesengebenden Rathe theilten seine Empfindungen, und der Selvetische Minister Belt= ner gab dem Frangofischen eine dringende Worftellung ein. der in der Directorwahl durchgefallen war, und andere Ehr= geizige benutten den Anlaß, um diejenigen, welche fren sich äußerten, als Feinde Frankreichs zu verdächtigen. Gin Schrei= ben des Französischen Directoriums erklärte dafür Ochsen als den ersten Patrioten Helvetiens, welcher sein unveränderliches Bertrauen besitze. Heftig fprach er jest im Senat, und scheute sich nicht zu fagen, ein Schurke sitze im Directorium. forderte Rapinat die Entlassung Bays und Pfyffers, des Gene= ralfecretärs Steck und anderer Beamten, weil sie Diener der Oligarchie fenen. Um die Ehre der Behörden zu schonen, ga= ben die gefährdeten Männer die Entlassung selbit. Gigenmächtig ernannte Rapinat die Senatoren Ochs von Basel und Dolder von Bilded, aus Meilen im Canton Burich geburtig', der eben fo ehrgeiz als Ochs, aber schlauer seine Plane auszuführen wußte, zu Directoren, und ließ sie durch den Brigadechef Meunier ein= Im großen Rathe erhob Escher sich laut gegen diese Ge= waltthaten; zwar zeigte ichon am 24 Schauenburg der Selveti= fchen Regierung an, das Französische Directorium mifibillige diese Beränderung, und am 28 wählten die Rathe nicht wieder die Ausgestoßenen, fondern den noch in Paris abwesenden C. F. Laharpe und den bereits eingetretenen Ochs. Der Erstere wollte sich nicht zur Unnahme entschließen, bis er fich ber Bustimmung der Regenten Frankreichs versichert hatte.

Ein Theil des Bolkes hatte gehofft, durch die Staatsum= walzung nicht nur unbillige Schranken zu durchbrechen, fondern aller beschwerlichen Berhältniffe los zu werden; einem andern Theile hatten heftige oder für sich felbst besorgte Anführer das Mähmliche verheißen, um ihn defto eher zur Theilnahme zu be= wegen. Diesen Soffnungen und Berheißungen follte nun Folge gegeben werden. Um die Mitte des May begannen in den ge= fetgebenden Rathen die fturmischen Werhandlungen über die Ent= fchädigungeforderungen vieler Personen, welche mahrend der vor= hergehenden Jahre politischer Berbrechen beschuldigt maren, ver= haftet oder gestraft worden (Patriotenentschädigung), über die Aufhebung der Lebensbeschwerden, so wie auch der Grundzinse und Behnten. Bon erbitterten Partepen verkannt, tampften gemäßigte und billige Manner gegen Unmaß und Unrecht. Patriotenentschädigungen wurden theils unbedingt, theils durch die beschränkenden Förmlichkeiten größten Theils beseitigt, die per= fonlichen Lebensrechte aufgehoben, die Entrichtung der Bebenten und Grundzinsen eingestellt. Ginen großen Theil seiner Ginfunfte verlor dadurch der Staat, und bennahe gang ohne Besoldung war die ohnehin schon aufgeregte Geiftlichkeit. Aluch die beträchtli= chen Wesoldungen der zahlreichen höhern und niedern Beamten, die mannigfaltigen durch den Rrieg und das ausländische Kriegs= volk entstandenen Bedürfnisse und die noch ausgedehntern Erfor= dernisse der innern Berwaltung, welche grope Summen forder= ten, blieben unberichtigt.

Der Druck der Durchmärsche und bleibenden Einquartierunsgen, die Härte und der Hohn, den jeder oft von unbezahlten und mißmuthigen Kriegsleuten erfahren mußte, in denen Biele theile nehmende Freunde aufzunehmen gehofft hatten, stimmten manche größere Erwartung bald herab. Tropiger blieb das noch durch keine fremden Soldaten gedemüthigte Baselsche Landvolk. In den ersten Tagen des Juli entstanden daselbst Unruhen, weil Wiele die Staatscasse unter die Bürger vertheilen wollten; allein durch die nachdrücklichen Maßregeln des Regierungsstatt=

halters Schmied wurden sie bald gedämpft. In dem alten Canston Glarus entstanden Bewegungen über die Anwendung des neuen Kalenders. Erschütternd wirkte auf die Einwohner der unwilligen Landschaften die Kunde von der Anordnung einer Eidesleistung auf die Verfassung bev Verlust des Bürgerrechstes. Allgemein war der Eindruck der von den Misvergnügsten schnell verbreiteten Sage, ein bevorstehender Bundesvertrag werde die wassensähige Jugend zwingen, Frankreichs kriegerisschen Unkernehmungen sich anzuschließen; und man achtete wenig darauf, daß bald die Geißeln zurück kehrten, und die noch uns bezahlten Contributionen nicht mehr gefordert wurden.

Im genauesten Ginverständnisse und in unsichtbarer Berbins dung wirften aus dem benachbarten Schwaben die ausgewan= berten Schweizer. Die Agenten Englands und der Frangöst= fchen Prinzen, aus der nahen Meerau die Obern des Klofters St. Gallen, von St. Gerold her diejenigen von Ginfiedeln, von bem größten Theile der einheimischen Priefterschaft unterflust. Ben der heiligen Maria zum Schnee auf der Rigi wurden die Bahlfahrer zu fühnen Entschlussen aufgeregt. Den Geiftlichen, die von dem Stift St. Gallen abhingen, wurde die Eideslei= flung verbothen, und der Abt felbst rief den Schut des Kaifers Gin im Juli zu Morfchach am Berge hinter Brunnen an. verabredeter Aufstand wurde verrathen und die Theilnehmer hiel= ten für einige Wochen zurud. Am 17 August wurde zu Schwpz unter stürmischen Bewegungen die Gibesleiftung verweigert. Das Rähmliche geschah zu Stanz, wo der Unterstatthalter Lud= wig Raifer beschimpft und verhaftet murde. Aus Schwpz ent= fioh der Regierungsstatthalter von Matt, und am 22 verboth das Directorium den Berkehr mit den rebellischen Bezirken Schwyz und Stanz. Am 24 bathen Abgeordnete von Schwyz ben demfelben und ben dem General Schauenburg um Nachsicht, und einige Beförderer der Unruhen wurden ausgeliefert. Bedingungen , welche ber Bezirk Stanz machen wollte , verwarf das Directorium mit Unwillen. In fcredlicher Geftalt entwidel=

ten fich jest die Folgen eines gewaltsamen politischen Buftandes. Die Midwaldner und die mit ihnen Gleichgesinnten schauerten vor ` dem Augenblice gurud, wo eine geheiligte Berpflichtung fie no= thigen follte, das tyrannische Jod unbegrenzter Anechtschaft von einer fremden Gewalt bleibend fich auflegen zu laffen. vetische Regierung glaubte bagegen sich verpflichtet, einige kleine fanatische Haufen zu hindern, einen allgemeinen Aufstand durch die Sochländer zu verbreiten, den Burgerfrieg über das ganze Baterland auszudehnen, und bas Schwert der Rache in Bewegung zu fegen. Sie forderte nun felbst ben General Schauen= burg auf, Gewalt anzuwenden. Der Pfarrer Räsli und der Belfer Luffi, von andern Geiftlichen unterftutt, hatten bie Ge= genvorstellungen fanfterer Geistlichen und einer Anzahl unterrich= teter Manner, welche die Unmöglichkeit des Gelingens eines vereinzelten Widerstandes, richtig beurtheilten, nieder geschlagen, und einen entscheidenden Ginfluß auf das Bolt zu erhalten gewußt.

Unangefragt hielten die Nidwaldner eine Landsgemeine, wähl= ten einen Kriegerath und beschloffen Wiberftand. Reliquien und Amuleten, die vor Schuß und Stich sicher stellten, wurden unter die Leichtgläubigen vertheilt; Erscheinungen, die von allen Sei= ten her ausgekundigt wurden, zu Sulfe gerufen. Paul Stiger fand sich ein. Man fprach von der Annäherung eines kaiserli= chen Seeres. Bohl befannt war man mit der Stimmung der benadbarten und vieler entfernten Gegenden, welche durch die da= von verbreitete Kunde den Muth der Nidwaldner noch mehr erhöhete. Sie achteten nicht auf die von verschiedenen Seiten anrudenden Frangofen, und ließen die bis auf den 6 September anberaumte Frist der Unterwerfung vorüber gehen. Zweptausend Mann ftart, mit acht Ranonen verfeben, ftanden fie geruftet. Die vergeblich von den Franzosen versuchten Landungen und die ohne Erfolg von Winkel und Hergieweil her unternommenen Befchießungen befeuerten die Ruhnheit und den Glauben an die Berheifungen um so viel mehr, da die Scharfichugen- bep= nahe ohne Einbuße sich der sichern Wirkung ihrer Geschofe

Deffentlich schifften über den See zweyzu erfreuen hatten. hundert Schwyzer den im Kampfe Begriffenen zu Hülfe, und dreußig Urner famen über Selisberg. Am 9 früh unter= nahm Schauenburg einen allgemeinen Angriff. Scharenweis ftredten die Scharschuten die vorrückenden Franzosen zu Boben. Beharrlichen Widerstand fanden diese ben der Capelle zu St. Jafob; viele Sundert fielen vor dem Rogloche, mo die Schmy= zer und Urner ftritten. Endlich bestegten vom Melchthale ber die Angreifer den Widerstand der Landesvertheidiger, und kamen ihrem linken Flügel in den Ruden. Bey Kersitten glückte die Landung. Der Berg wurde erstiegen, und die auflodernden Flammen der angesteckten Wohnungen brachen den' Muth ber Rämpfer. Um 6 Uhr des Abends erstarb der Widerstand; 'allein noch lange tobte die Buth der Sieger.

Schon, waren die aufwiegelnden Priester und der Pater Sti= ger entflohen. Unaufhaltsam wütheten alle Gräuel, der erbitter= testen Kriegewuth, bis es den Anstrengungen menschlicher An= führer, unter denen die Nahmen Muller und Mainoni aufbehal= ten zu werden verdienen, gelang, die tobende Radje zu bandis Drenhundert sechsundachtzig Opfer, unter diesen hundert siebenundzwanzig Beiber und Rinder, auch Greise und Rranke waren umgekommen, viele in den Flammen, noch mehrere ohne Gine Menge von Leichen deckten den Fußboden der Kirche zu Stanz. Stanzstaad, Buochs, Kersitten und viele einzelne Gebäude, drephundert und fechszehn Wohnhäufer, zwenhundert neunundzwanzig Scheunen und drenundachtzig Nebengebäude lagen in der Afche, mit ihnen die Wintervorrathe für Menschen und Wieh, und nahe an viertausend Mann kostete den Bezwingern dieser ruhmlose Sieg. Am 7 October huldigte das bezwungene Land. Allgemein waren Bedauern und Theil= nahme. Täglich ließ Schauenburg zwölfhundert Portionen Brod und Fleisch unter die Unglucklichen austheilen. Die Regierung that, was fie vermochte, durch ihre Beamten, unter welchen der Minister des Innern, Albrecht Rengger, und der nachherige

١

Regierungsstatthalter Trutmann von Kufnacht sich durch Aufmunterung der Thatigkeit und zwedmaßige Unleitungen aus= zeichneten. Bon ihnen unterflütt, sammelte Beinrich Pefta= -lozzi die verlassenen Rinder in ein Waisenhaus zu Stanz. allen Gegenden der Schweiz, vornähmlich aus Burich, selbst aus dem fernen Auslande trafen reichliche Bepfteuern ein. -Ohne Widerstand war am 12 September eine Halbbrigade in den Bezirk Schwyz eingeruckt und beffen Entwaffnung vollzo-Um 19 geschah bas Nahmliche in ben Bezirken gen worden. Glarus und Schwanden, und die Beughäufer wurden ausgeleert. Im Appenzell, im Rheinthale und in Sargans waren ähnliche Bewegungen bald gestillet worden. Auch in der westlichen Schweiz war die öffentliche Rube gestort', und mabrend daß im Oberlande an mehrern Orten die Unhänger des Alten entwaff= net wurden, gefchah zu Laufanne ein Auflauf zu Gunsten eines wegen aufrührerischer Forderungen verhafteten Sturmers, Dab= mens Raymondin. In Steffisburg sammelte man von Gemeine Bemeine Unterschriften, um die Execution von Schulbforde= rungen zu hindern, bis die Anstifter verhaftet murden.

It nicht, gleich der Eisalpinischen und Batavischen, Französsische Truppen in ihren Sold zu nehmen; aber sie forderte das gegen von dem Lande, das bisher die Neutralität und Absöndezung von den Europäischen Händeln als seine erste Politik angesiehen hatte, die Schließung eines Schutz und Trutbundnisses, welches, ungeachtet der abrathenden Stimme Eschers \*) und Anzberer, während der Tage, wo die Bezirke Schwyz und Stanzausben, angenommen wurde. I 2 bestimmt, jede Republik könne im Falle eines Krieges die andere zur Mitwirkung aufforzbern; doch sollen die Schweizer nicht über das Meer geschickt werden; kein Theil soll für sich allein Friede oder einen Wassen

<sup>(\*)</sup> Ardiv für Schweizergeschichte u. Canbestunde. Burich 1828. II. S. 208.

stillstand schließen. § 3. Die Frangosische gewährleiftet der Belvetischen Unabhängigkeit und Ginheit der Regierung; tere kann das weggeführte Gefchut, welches noch zur Berfügung der Französischen Regierung ift, abhohlen lassen. § 4. Die Bi= fchöflich=Bafelfchen Lande und die Schweizerifchen Ginschluffe in Frankreich werden diesem überlaffen, mit Borbehalt von Abtretun= gen, die zu unerläßlicher Berichtigung der Grenze erforderlich fenn könnten, und noch nicht vollständig mit Frankreich vereinigt ma= § 5. Frankreich erhält zwen Sandels = und Kriegestraffen, eine langs des Mheines, des Bodensees, die andere von Genf durch das Departement des Montblanc und des Wallis \*\*). § 7. Frankreich liefert der Schweiz das nothige Salz in denje= nigen Preisen, wie die Frangosen dasselbe erhalten, ohne Auflagen und Bolle. § 8. Die Schweiz verzichtet auf alle Muckstande wegen des Salzes, und verpflichte fich, jährlich wenigstens 250,000 Centner zu beziehen. § 9. Die Bürger bepber Staaten tonnen gegenfeitig fregen Erwerb ausüben. § 10 u. f. f. bestimmten die Mechtsverhältnisse, abnlich den frühern Bundes= verträgen. § 13. In schweren Straffällen muffen vorgeladene Beugen sich vor den Behörden des andern Staates einfinden. · § 14. Man verpflichtet sich, Ausgewanderte und Deportirte nicht zu bulden, auch die Theilnehmer an Berfdwörungen und einige andere Berbrecher auszuliefern. § 15. Unverweilt foll ein San= delsvertrag geschlossen werden \*\*\*).

Raum hatte fich ben einem großen Theile des Bolkes die Ueberzeugung befestigt, jest fen man den Gebothen Frankreichs un=

<sup>(\*)</sup> Ungewiffe Soffnung für bebeutenbe Abtretung !

<sup>(\*\*)</sup> Solde Straßen unterwerfen die Gegenden der Kriegs . und Polizepgewalt des größern Staates. Dieß erfuhren einst die Lerzoge von Lothringen von Frankreich. — Gegen diese Straßen, insbesondere gegen diesenige längs dem Rheine, waren Eschers wesentlichste Einwürse gerichtet.

<sup>(\*\*\*)</sup> Er tam nicht zu Stanbe.

terworfen, ale die am 4 September von der Regierung befchloffene, bisher im Innern des Baterlandes ungewohnte Errichtung von Liuientruppen dasselbe neue Bedrückungen befürchten ließ. Doch weit größere Besorgnisse erregte die am 2 November von dem Directorium angeordnete Ginschreibung und Baffenubung after jun= gen Mannschaft, die bey ber Voraussicht eines naben Ausbruches bes Rrieges eine allgemeine Conscription anzudrohen schien. Durch ei= nen Wertrag vom 30 November nahm Frankreich seche Schweis zerische Salbbrigaden, jede von drentausend Mann, in feinen Sold, der demjenigen der Franzosen gleich gestellt wurde. Dem Helvetischen Directorium blieb die Ernennung aller Offiziere Frankreich übernahm die Lieferung der vollständigen Rleidung und der Waffen, bis die Halbbrigade in den Dienst einer mit Frankreich verbündeten Macht trete, woraus die Ab= sicht hervor ging, diese Truppen Töchter-Mepubliken Frankreichs anzuweisen. Dur der kleinere Theil diefer Truppenüberlaffung kam zu Stande, und auch dieser nicht vollskändig, theils wegen des geringen Handgeldes, welches nicht mehr als vierundzwanzig Französische Franken betrug, theils weil die Französische Regies rung felbst die Mittel nicht hatte, die Werbungen zu befordern, theils weil die Reigung für diesen Dienst sehr gering war, und weil man beforgte, gleich den Französischen Truppen, schlecht besoldet, einem strengen und aufreibenden Dienste hingegeben zu Die migvergnügten und zahlreichen Gegner des Reuen unterhielten alle diese Besorgnisse, und spottweise gaben sie die= fen Truppen, die man auch Auxiliar = Brigaden und die Acht= zehntausend genannt hatte, den Mahmen der Achtzehndutend; den Linien= Truppen oder der fogeheißenen Selvetischen Legion denjenigen der Selvekler \*). Diese lettere bestand aus Infan=

<sup>(\*)</sup> Spottnahmen sind in solchen Zeiten allgemein, und die Geschichte darf selbst die robern nicht ganz übergeben, weil sie zur Charafteristif des Zeitgeistes und der politischen Takrik gehören. Sie machen die Heftigen noch hestiger, die Unschlüssigen und Zurcht-

keller aus Solothurn befehligt, aus gutgewachsenen Freywillisen zusammen gesetzt, von denen manche sich selbst ausrüsteten, um desto eher unter die Jäger zu Pferd treten zu können. Zwölfschundert Mann stark wurde sie am 24 Januar 1799 beeidigt, und sollte die Grundlage einer Helvetischen Armee bilden.

' Wiederhohlt hatte das Directorium die Bundner zur Vereinigung aufgefordert und am 8 Juni empfahl der Französische Resident Gupot ihnen die Unnahme der Berfaffung. Dringend von eine flufreichen Männern Bundens angegangen, stellte fich das Defterreichische Cabinet, welches zur Beit noch von keiner Ginmischung in die Schweizerischen Angelegenheiten etwas wissen wollte, in Bünden dem Französischen Ginflusse entgegen, und am 22 Juni erklärte sein Abgeordneter, der Frenherr von Eronthal, der Rais. fer werde einer Abanderung in der Bündnerschen Berfaffung teis. Das Directorium erneuerte feine neswegs gleichgültig zusehen. Aufforderung und Gupot verkundigte, jeder einzelne Bundner und jede Gemeine, welche fich für die Bereinigung mit Helvetien erklären, siehen unter bem Schupe ber großen Ration. Um Ende des Juli verwarf die Mehrheit der Gemeinen die Bereinigung. Diejenigen welche fich hatten anschließen wollen, wurden verfolgt und erschrocken löste der landtägliche Ausschuß sich auf. Die Entflohenen fanden in Selvetien Aufnahme und exhielten bas Selvetifche Burgerrecht. Gin Bunbestag zu Ilanz verfam= melt, both zu Ende des Septembers sechstausend Mann auf, um einem Angriffe der Franzosen zu widerstehen. Gin Krieges rath, mit-großen Bollmachten ausgeruftet, trat mit bem General Auffenberg, der an den Grenzen stand, in Unterhandlung. Die Gemeine Malans, wo ein Angestellter des Kriegsrathes war beschimpft worden, wurde am 8 October entwaffnet,

famen schreden sie zurud. Die Aristofraten hießen ben ber Gegenparten Stodroche, was die Deutsche Forstsprache ternfaul nennt, u. dal. m.

und vor Ende des Monaths gab ein blinder Lärm, der die Umstunft der Franzosen verfündigt hatte, den Anlaß zum Einrücken von zehn Desterreichischen Bataillonen, welche die Pässe gegen die Schweiz besetzen. Bermögen von Ausgewanderten wurden eingezogen, Schweizerische Zeitungen verbothen und strenge Sie cherheitsmaßregeln eingeführt.

In den ersten Tagen des Octobers 1798 hatte die Helvetische Regierung ihren Git von Maran, wo fie ben erforderlichen Raum nicht fand, nach Lugern verlegt. Nicht nur suchte das Dires torium durch Rundmachungen das Bolf über feine mannigfalti= gen Beforgniffe zu beruhigen, sondern am 10 September hatte der Bifchof von Constanz durch eine folche der Geiftlichkeit feis nes Schweizerischen Sprengels angezeigt: wiederhohlt habe das Directorium ihn ersucht, eine berubigende Erklärung über bie Eidesleiftung zu geben; er finde nach genauer Prufung, der Glaube werde durch die Gidesleistung nicht gefährdet. Nur wenig wirkte diese Ermahnung; benn ber von den Ordensgeist= lichen bewiesene Gifer hatte die Folge, daß durch ein Geset vom 17 September den Rlöftern die Aufnahme von Movigen und Professen verbothen, das Bermögen aller geiftlichen Körperschaften als Eigenthum des Staates erklärt, und unter die Aufsicht desselben gefest wurde; doch mit dem Worbehalte, daß die Bewohner derfelben, wie bisher, unterhalten, und das Bermögen selbst ben Schul= und Armenanstalten gewidmet bleiben sollte. Befeuerte Diefes Wefet die Rlofterleute zu neuen Berfuchen gegen das Bestebende, so brachte die am 22 October beschstoffene, ungewohnte Bermögenssteuer in den über den Berluft ihrer Borrechte und über die freve Niederlassung, welche dem Raufmann, Rramer und Sandwerter unwilltommene Mitbewerber an die Seite feste, bereits un= Bufriedenen Städten neues Migvergnugen hervor. Die Beftim= mung eines weit unter dem mahren Werthe flehenden Losfaufes für die Behnten, und eines ebenfalls fehr niedrigen für die Grundzinfen machten auf die Besiter und auf die vornähmlich aus diesen Gefällen besoldete Geiftlichkeit die nahmliche Wirtung.

Die Ginführung von Erziehungsräthen in den einzelnen Cantonen wurde mit Gleichgültigkeit aufgenommen, weil die Besoldungen der Lehrer nicht richtig bezahlt wurden. Eine außerordentliche dreymonathliche Bollmacht, welche das Directorium am
5 November über das Geheimniß des Briefwechsels, die Beie
tungsblätter und die Berbreiter falscher Nachrichten erhiett, gab
nicht nur den Misvergnügten neue Wassen, sondern sie erfüllte
jeden, der ohne Ehrzeiz und Gewinnsucht Freuhent zu erhalten
gehosst hatte, mit Niedergeschlagenheit. — Gegen den Bezug der Bermögenssteuer und die Einschreibung der jungen Mannschaft entstanden in den Bezirken Wangen und Langenthal Bewegungen, die sich vermehrten, bis am 12 November
der Französische General Lorge, von Truppen begleitet, daselbst
eintras.

Die öffentlichen Audienzen, welche der bevollmächtigte Spanische Minister, Ritter Camano, am 15, berjenige ber Frangod. fifden Republit, Perochel, am 18 Dovember ben Directorium hatten, und baburch jedem zeigten, daß ihre Gebiether die Helvetische Republik anerkennen, hoben wenig das Unsehen desselben und das Wertrauen des Bolfes. Man mar gleichgultig über die von Frankreid, gegebene Bewilligung, die noch vorhandenen weggeführten Ranonen, von denen fich vierhundert fecheundachtzig in Süningen, Denbreifach und Strafburg vorfanden, wieder heimführen zu dürfen. Die Deffentlichkeit, neben welcher da, wo Ginsicht und Sinn für das Beffere vorhanden ift, das Gemeine und Berwerfliche felten in die Lange fich behauptet, fchilderte in bem Republifaner und in andern Blattern die Ausfälle und Albernheiten der ungebildeten und heftigen Menfchen, Die in den Belvetischen Behörden sich befanden, ohne Rudhalt. Gin bekannt gemachter und von jedermann gelesener Brief Lavaters an den Director Raubel, in welchem ohne Furcht und mit eindringender Stärke die Reihe der Französischen Gewaltthatigleiten gefchildert und Gerechtigleit gefordert' murde, ging durch ganz Europa, und that in der Seimath große Birfung.

Immer unzweifelhafter wurde ber nahe Ausbruch eines neuen heftigen Rrieges. Gerüchte von der großen Rriegsmacht Defter= reiche, den Anstrengungen Großbritanniens und der mächtigen Am 27 Februar 1799 Bulfe Ruglands durchliefen das Land. ertheilten die Rathe dem Directorium unbegrenzte Bollmacht, Truppen aufzustellen, auszuruften, und nach Gutbefinden in Bewegung zu fegen. Jest begann Frankreichs Regierung, auf Beförderung der Berbungen für die Sulfsbrigaden ju dringen, und die Helvetische wollte sie durch Zwang befördern. Schore feit mehrern Monathen waren junge Leute nach Deutschland ent= Um diefe Beit vermehrten fich die Auswanderungen, vornähmlich aus den Bernerischen Landschaften, aus Solothurn, Baben und den kleinen Cantonen; und es gab keine Gegend, aus welcher nicht Ginzelne fich entfernten. Die Aufgebothe aus Leman , Freyburg , Bafel , Bürich , Thurgau und aus einem Theile des Cantons Luzern waren noch am meisten zur Untersingung der Selvetischen Sache bereit.

In dem Directorium behauptete der fenrige und durchgrei= fende Laharpe, von Ochs und Oberlin unterstütt, das Uebergewicht gegen den vorsichtigen Glaire; aber fein wurde nicht felten von feinen Collegen, und noch öfter von ben gesetgebenden Rathen gemäßigt. Wegen bringender Fami= lienangelegenheiten hatte Legrand am 24 Januar 1799 die Ent= lassung erhalten, und war durch den im letten Jahre von 'Ra= pinat ausgestoßenen Senator Bay erfest worben. Am 9 May wurde sie auch Glaixe bewilligt , und Dolder trat an feine Stelle. Um 16 Marz beschlossen die gesetzgebenden Rathe, für zwen Mil= lionen Franken an Mationalgütern zu verkaufen. Am 26 both das Directorium die Milizen und Gliten in allen Cantonen auf; doch verwarfen am 29 die Gesetzeber eine von ihnen vorgeschla= gene Rriegeerklarung gegen ben Raifer, beffen Seer fo eben in ber Nähe von Schafhausen die Franzosen bestegt und zum Ructzuge gezwungen hatte. Gine Proflamation des Erzherzogs Carl an die Schweizer gab den Freunden des Alten große Soffnungen.

Bald erfuhr man, am 8 April hatten die ausgewanderten bewaff= , neten Schweizer dem Schultheiß Steiger zu Neu-Raveneburg einen Gid geleiftet, und am 1 Map erschien eine Rundmachung der Ausgewanderten an das Schweizervolf; allein zur nähmlichen Beit, wie der Ergherzog zu den Schweizern fprach, wurden die Urheber gegenrevolutionarer Bewegungen, und diejenigen, welche sich weigern würden, mit den Milizen zu marschiren, mit der Gewaltsam wurden angesetzene Manner Todestirafe bedropet. ous den meiften altern Cantonen, die man als die Stugen und Rathgeber der Freunde der alten Berfaffungen anfah, plöglich . aufgehoben, und nach Bafel, einige davon nach Frankreich ab= Eine zuerst freywillige Rriegesteuer wurde am 25 geführt. Gin Beschluß vom April in eine gezwungene verandert. 18 May fprach aus: Bis zu Ende der Gefahr follte ganz Selvetien ein Lager bilden, und alle Burger jum Aufbruche gegen ben Feind bereit fepn.

Bey dem Ausbruche bes Rrieges hatten die Generale Lecourbe, Defolles und Loifon in Bunden große Feldherren = Talente ent= wickelt, Die der Muth und die Beharrlichkeit ihrer Truppen un= Um 6 May gingen fie ben Agmoos über ben Rhein, erstürmten die Luziensteig, indes eine andere Abtheilung von Bettis her über den Runkels unversehens zu Reichenau stand. Rach hartem Rampfe wurden die Desterreicher ben Chur gufam= men gedrängt, wo der General Auffenberg mit bennahe viertaus nd Mann fid) ergeben mußte. Ginen andern Frangofifchen Un= griff vom, Gotthard her schlug das Landvolf mit großer Tapfer= keit zurud; aber ohne Schonung wurden Berwundete und Burudgebliebene nieder gemacht. Neue vereinigte Unstrengungen der Frangofischen Anführer trieben die Desterreicher nach weni= gen Tagen bis ins Tyrol zurud, und gang Bunben unterwarf sich. Sogleich wurden die Saupter und der Rriegerath entsett, Doch noch eingreifender und folgenreicher war die gewaltsame Abführung, von einundsechezig der Angesehenern aus den Freun= den Desterreichs, die bis nach Salins in Frankreich gebracht

wurden, und noch am 51 April, als das Waffenglück fich schweine gewendet hatte, wurde eine Bereinigung Bundens mit Helvetien geschlossen.

Mur auf diefer Seite war dasfelbe den Franzosen gunftig gewesen. Unbezwungen widerstand Sope ben Feldfirch ben wiederhohlten Angriffen Maffena's. Bey Oftrach, Stockach, und in Kleinern Gefechten besiegte der Erzherzog Carl vom 21 bis 26 Mary die von Jourdan angeführte Sauptarmee, beren Rudjug nach dem Elsaß die östliche Schweiz den Angriffen Desterreichs bloß stellte, indeß die beschränkten Frangofischen Streit= frafte, von der Belvetischen Legion, den nur wenige taufend Dann betragenden Sulfe-Brigaden und aufgebothenen Miligen unterftust, an ben Grenzen fich fammelten, und zugleich das Innere ber Schweiz an vielen Orten als ein erobertes, unfiche= res Land bewachen mußten. Unruhen außerten fich zu Moß= nang und Flaweil im Toggenburg; am Ende des März und im Anfange des Aprils zu Gerolfingen im Canton Bern. Dies jenigen zu Reinach und Menzingen im Cantone Margau wurden am 14 burch Miligen aus bem Leman, die noch bedeutendern zu Rufweil, welche bereits das nahe Lugern und die Selvetischen Behörden in Schreden festen, und mit größeren Planen in anbern Gegenden in Berbindung ftanden, am folgenden Tage durch Französische Truppen und Zurichersche Milizen nicht ohne Blut= vergießen unterdrückt. Mit. Baffengewalt, doch ohne Kampf, geschah das Rähmliche einige Tage später zu Murten und noch an einigen Orten des Cantons Freyburg. Nur nach einem Ge= fechte wurde dagegen der gegen Thun ziehende Aufstand des Simmenthales am 27 bey diefer Stadt zerstreut \*). Die Aus-

<sup>(\*)</sup> Raoul Rochette fagt in seiner Hist. de la Révol Helv. Paris 1823. S. 324, "zwep bis drephundert Leichen hatten ben Kampsplat bedect", und achtungswerthe Beugen aus Thun selbst versichern dagegen, die Simmenthaler hatten zwep Todte und wenige Berwundete,
die kleine Schar, welche aus Thun ihnen entgegen gezogen war,

sedung der Milizen war an den meisten Orten Ursache des Aufestandes gewesen. Wit den ausgewanderten Schweizern unters hielten ihre Freunde in der Heimath eine ununterbrochene Gemeinsschaft. Geübte Geschäftsmänner und gewandte Mittelpersonen leiteten die Mittheilungen und zugleich die zusammen wirkenden Borbereitungen im Innern. Allgemein war es bekannt, daß diese Berbindung Statt habe, und dennoch weder die Thätigkeit, noch das Ansehen der Franzosen oder der Helvetischen Behörden start genug, um einen bedeutenden Theilnehmer dieses Verkehres zu erreichen. Nur unvollkommen kannten sie die Plane der Gegner; sehr genau waren hingegen die Ausgewanderten und durch sie die Oesterreichischen Heersührer von dem unterrichtet, was in Helvetien, in Frankreich, und selbst im Westen desselben vorging.

Immer näher kam der Kriegsschauplaß. Am 43 April nahz men die Desterreicher Schashausen ein, und als die Franzosen, um ihren Rückzug zu decken, die künstliche hölzerne Rheinbrücke abbrannten, schossen sie das gegenüber liegende Feuerthalen in Brand, und am 17 besetzen sie Eglisau. Schon sahen Wiele den Fall der Französischen Republik und einen gänzlichen Umzschwung als entschieden an. In den innern Cantonen hatten die Gebildetern und Begüterten, obgleich den Franzosen wenig gezneigt, verwegene Unternehmungen abgerathen, und daher das Zutrauen des Wolkes verloren. Die Flecken Altorf, Schwyzund die Stadt Zug waren in den Augen des umliegenden Landzvolkes Schlupfwinkel geheimer Franzosenfreunde; und als am 5 April eine schreckliche Feuersbrunst das unglückliche Altorf verzzehrte, zeigte weit voraus der größte Theil der Landleute die kälzteste Gleichgültigkeit, indeß die kleine Französische Besatung

einen noch fleinern Berlust gehabt. Raoul Rochette stütt sich auf ben Monlteur. So verhält es sich mit der Geschichte, wenn man immer auf Effect ausgeht und es nicht in der Regel der einfachen Wahrheit überläßt, ob oder was sie wirke.

jede mögliche Sulfe leiftete. Buerft brach in Uri die Boltsbe-Um 26 April wurde eine Landsgemeine gehalten, wegung aus. und die geringe Bahl Franzofen und Lemaner genöthigt, fich über Fluelen zurud zu ziehen. Der 28 April mar zu Bertil= gung der Franzosen im Bezirke Schwyz bestimmt. Am frühen Morgen zogen mehrere Taufend Landleute, alle in ihren Sirten= hemden, jeder mit demjenigen bewaffnet, was er als das tauglichste Werkzeug zum Kampfe sich hatte verschaffen können, von allen Seiten gegen ben Hauptflecken. Die Franzosen, wenige Hundert start, wurden aufgefordert, den Canton zu räumen. Man schlug sich in ben Strafen; die Franzosen mußten sich nach Brunnen und über ben See zurud ziehen. Der Landammann Schuler, der Landshauptmann Reding und andere verständige Manner waren thatig zur Rettung der Bermundeten und Gefangenen. Un den Grenzen fand nach wenigen Sagen bas Buris cherische Aufgeboth; über Ginfiedeln rudte der General Soult drohend in die Wohnplage der zuerft Aufgestandenen, und am 3 May zu Schwyz ein. Zu Art, Küßnacht und um Zug her waren die ruhig Gebliebenen verfolgt und mißhandelt worden. (Hirtenhemboli=Rrieg.)

Die Behörden von Schwyz ermahnten die Urner zur Unterswerfung; aber von dort und von Zug her waren die Heftigsten nach Uri gestohen. Eine Anzahl Nidwaldner, die auf Emmeten sich gesammelt, und bereits das Thal ihrer Heimath bedrohet hatten, stiegen, als Widerstand sich dort bereitete, zu den Urnern herab. Die Aufgestandenen blieben sest. Am 8 May griff Soult sie an. Ihr Ansührer, der als Geschichtschreiber seines Landes und als Mensch gleich verstiegene Bincenz Schmied, wurde durch den ersten Kanonenschuß getodtet und seine Schar sechtend zuruck getrieben. Neunhundert Mann stark, unter diessen zwenhundert Livener, widersetzen sie sich am 9 bey Wasen. Vierhundert Walliser waren sogleich wieder nach Hause gekehrt. Ungefähr sunshundert Mann widerstanden auf der Höhe des Gotts hards, verschanzt hinter Seiden zund Baumwollenballen, am 12 eine

Beit lang ben Angriffen ber Frangofen; allein fle wurden zersprengt. erhoben sich um Dissentis die Landleute gegen die Unverfehens überfallen, erlitten diefe Berluft; doch weit größer war derjenige der Aufgestandenen ben Reichenau und nachher zu Diffentis. Die aufgebrachten Franzosen setzen biesen Ort in Flammen. Allein schon am 8 mußten sie sich nach Belleng zurück ziehen, und um die Mitte des Monathe wurden die Luziensteig und die Gegend um Chur von den Desterreichern den Franzosen entrissen. Angeführt von dem Grafen Courten waren die Oberwallifer bis Martinach hinunter gekommen, da= felbst, und nachher ben Siders, zurud getrieben leisteten sie in dem Balde über Leut muthvollen Biberftand. Doch auch da. und nachher ben Bisp wurden sie überwältigt. Die Desterrei= cher und Ruffen, welche schon aus Brieg einen von schreckenden Drohungen begleiteten Aufruf erlaffen hatten, mußten fich über den Simplon zurud ziehen, und das Directorium Schleuderte ihnen eine Gegenkundmachung nach.

In den bepden Italianischen Cantonen fanden diejenigen, welche die Bereinigung mit Cisalpinien mit Heftigkeit betrieben hatten, in der Helvetischen Berfassung einen Ersat für das, was ffe vergeblich in Cisalpinien fuchten. Indef die Mehrheit der Gin= wohner immer noch einen, den politischen Berhältniffen der alten eibegenöffischen Cantone abnlichen Bustand wünschte, waren sie die Freunde der gegenwärtigen Ordnung und die Stüte der Hels vetischen Regierung geworden. Am 26- November 1798 wurde ihnen eine Amnestie bewilligt. Sogleich erhielten sie Anstellun= gen und einen überwiegenden Ginfluß. Richt wenig erbitterte dief das heftige Bolt, welches fie als Feinde des Landes ansah, und Briganti (Rauber) nannte. Mehr noch als durch die unge= wohnten Auflagen und die Aufgebothe wurden diese Menschen, welche während des Sommers im Auslande einige Ersparnisse für den Winter zu suchen pflegen, aufgebracht, als man Berbothe der Auswanderung auch auf sie anwenden wollte. Gemäßigte Beamten waren durch heftigere erfett worden, und die Menge

durftete nach Rache. Ohne Dachficht verfuße ben der Anshebung der Generafinspector Meyer aus Trimmis. Die mit großer Sewalt verfebenen Kriegsgerichte bestanden größten Theils aus Umneftirten, und die Priester hetten bagegen das Wolf auf. Die Nies derlagen der Franzosen in Schwaben und ihr Berluft ben Berona beforderten den Aufstand. Bu Lugano wurden am Ende des Aprile Saufer der Berhaften geplundert, der Adjutant Stopani ermordet, Undere mighandelt. Gine vor ben Defterreichern fliehende Frangösische Salbbrigade rettete andere Bedrohete. Un= ter dem Bujauchzen des Pobels wurde am 28 April dem Secre= tar des Cantonegerichtes, Pape, mit einer Art der Ropf gespal= ten. Der Abbate Banelli und der Lieutenant Castelli murden an den Fregheitsbaum gebunden und erschoffen; noch Andere welche vermitteln wollten, getobtet und ihre Saufer geplundert. (28 April). Endlich erschrafen auch die Anstifter des Aufstan= des und die Rube murde hergestellt. In einem ähnlichen, mit Plünderungen verbundenen Sturme zu Mendris verhuthete Franz Borella, das Saupt der Aufgestandenen, durch Gewandtheit, hohen Muth und mit eigener Gefahr die versuchten Mordscenen. Unter dem Rufe: Es lebe der Raifer! murden in Livenen die Sels vetischen Zeichen zerftort. Um 16 May stieg Coult ben Gott= hard hinunter, falug den Livenischen Aufstand, und vereinigte sich mit Lecourbe, den die Desterreicher por sich her brangten; allein er mußte fich wieder über den Gotthard zuruck ziehen.

Um 18 May ging Hohe bey Azmoos, am 22 der Bortrat des Erzherzogs Carl ben Stein und Constanz über den Rhein. Ben Rorschach und Dießenhosen siel der größte Theil des Helz vetischen Artillerieparks den Desterreichern in die Hände; und nach einer Reihe blutiger Gesechte ben Weil, Andelfingen und Frauenseld, wo der Helvetische General Weber erschossen wurde, und die unter seinen Besehlen gestandenen Truppen das undez dingte Lob Massena's erhielten, welcher seit Jourdans Rückzug das Heer besehligte, zog dieser seine Scharen ben Winterthur zusam= men. Auch hier mußten die Franzosen den Angeissen der Deut=

schen weichen, und nach heftigen Kämpfen an den Berschanzunz gen und Berhauen, welche die Anhöhen von Zürich deckten, räumte Massena auch diese Stadt und besetzte die Bergrücken der Albiskette und das linke User der Limmat. Indes am Ende des Man die Desterreicher endlich wieder aus dem Wallis herz aus getrieben wurden, schlugen sie, aus Bünden vordringend, die Franzosen aus dem Urnerlande, welches nach mehrere Mahle wechselndem Wassenglücke, mit dem Cantone Glarus und einem Theile von Schwyz, ihnen in die Hände siel. Am 31 verlegten die Helvetischen Behörden ihren Ausenthalt von Luzern nach Bern, wo sie am 3 Juni ihre Sitzungen eröffneten. Noch andere Beamz ten solgten ihnen nach, und nothwendig muste diest als ein Beweis der Furcht vor einem noch weitern Borrücken des Feinz des angesehen werden.

Behn Wochen lang blieben die Stellungen bepber Heere vom Gotthard bis zur Bereinigung der Aare mit bem Rheine bennahe biefelben, weil der Erzherzog durch den Soffriegerath gehemmt, und die Thatigfeit des Wienerischen Cabinets vor= nähmlich auf die Wiedereroberung der Lombarden gerichtet war; nur dehnten sich die Desterreicher noch bis Brunnen, an den Fuß der Rigi und über die Unhöhen aus, welche die Cans tone Schwyz und Bug trennen. Der Erzherzog verfündigte, Defterreich habe nur die Absicht, der Schweiz ihre Unabhangigkeit wieder zu verschaffen. Er und die Aufträge, welche er zu befolgen hatte, befriedigten die Bunfche berjenigen nicht, welche fogleich zum Alten zurud fehren wollten. Bon ihm und von seinen Umgebungen erhielten sie den Rath, sich mit Beränderungen der Regierungsform nicht zu übereilen \*), und mit wohlwollender Worforge hinderte er, so weit als sein Wirkungs= Preis reichte, jeden Wersuch eines auf Wergeltung ausgehenden Partengeistes. Der Schultheiß Steiger und ber Englische Ge-

<sup>(\*)</sup> Man sehe auch die Kundmachung der Schashauserschen Regierung vom 14 Juli.

fandte Wikham fanden sich bald in Zürich ein, und der Lettere besuchte auch Glarus und noch andere Gegenden; allein schon hatte sich Steiger von dem Bedürfnisse einer wirksamen Censtralität und einer bessenn Berwaltung der gemeinen Herrschafzten überzeugt. — Zu Schafhausen und Zürich bildeten sich mit Genehmigung des Erzherzogs Interims: Regierungen. Die Zürricherische bezand aus fünfzehn Gliedern, unter diesen eines von Winterthur und zwen vom Lande. Sie behielt die bestehenden Einrichtungen meistens ben, entließ aber viele Beamten, und setzte andere an ihre Stellen. Die Wiedereinsührung der Zehenzten und Grundzinsen wurde von ihr beschlossen; doch waren sür die erstern verschiedene erleichternde Bestimmungen bengefügt.

Bu Schafhausen traten in der Mitte des Juli an die Stelle der Interime=Regierung wieder Burgermeister, fleine. und große Rathe; doch kundigten sie sich nur als provisorische Regierung Der Landschaft gestatteten sie die Frenheit Des Sandels und der Gewerbe, und mit Bedingungen die Befleibung der untern Behörden; auch fügten sie ihrer Rundmachung einen Worbehalt beffen bey, was von denjenigen, denen es zukomme, über eine eidegenöffische Berfassung bestimmt werden möchte. In das Politische dieser Anordnung trat der Erzherzog keines= wegs ein, fondern in feiner wenige Beilen enthaltenden Geneh= migung, aus dem Hauptquartier Kloten vom 10. Juli, sagte er nur: " Er nehme keinen Auftand, basjenige für genehm zu hal= "ten, was zu Sandhabung der Judicial-Berfassung und Auf-"rechthaltung guter Ordnung und öffentlicher Sicherheit im Wege "der Berfaffung provisorisch vorzukehren für nothig befunden "werbe." — Mur langfam und nicht allgemein fprach bas Schafhaufersche Landvolk seine Anerkennung biefer Anordnung aus. - Beharrlich weigerte fich in Burich ber brepundfiebengig= jährige Burgermeifter Rilchsperger, der teine Stelle mehr anneh= n wollte, den Rath und Burger \*) zu versammeln

<sup>(\*)</sup> Großen Rath.

Um Ende bes Juni stellte zuerft die Landsgemeine von Appenzell, dann diejenige von Glarus die alte Berfaffung wieder her, und die Beamten wurden auf die vormahlige Weife gewählt. Bald nachher rief Glarus die Angestellten ben der Selvetischen Republik auf, binnen einer Frist von vier Bochen in die Seis math zurud zu kehren, und Appenzell machte ein ahnliches Geboth. In das Kloster St. Gallen mar der Abt Pancraz zuruck gekehrt. Die Regierungegewalt übte er ftrenger aus, als dieß feit mehrern Jahren nicht gefchehen war. Die Bermittelungen von 1797 wollte er nicht -mehr anerkennen. Durch Bewaff= nete forderte er die ausgestellten Urfunden wieder ein, und ließ auch in den abtischen Besitzungen im Rheinthale die Sulbigung wieder einnehmen. In diesem gandchen ftellten Leute von Gin= fluß eine Berwaltung auf, die man landvogteplich nannte, obgleich tein Landvogt vorhanden war; und im Thurgau bildete fich auf ähnliche Beise eine provisorische Regierung, bereits auf Bearbeitung einer neuen Berfassung dachte, während baß die bischöflich=conftanzischen Beamten und ein Theil ber Ge= richtsherren ihre alten Gerechtsamen wieder auszuüben In dem Theile ber Grafichaft Baden, den die Frangofen geraumt hatten, wurde bem Pralaten zu Bettingen eine Ber= waltung übertragen .. - Dieg Alles geschah weniger durch Desterreichische Ginwirkung, als durch Bulassung des Erzherzogs und durch Genehmigung eingegebener Borfchläge. — Ungeach= tet die Schweizer in Englischem Solde sich muthig geschlagen hatten, wurden sie nicht ausgezeichnet \*); man gab nicht zu, daß aus Glarus und Appenzell freywillige Streiter aufstehen,

<sup>(\*)</sup> Die Behauptung verschiebener Schriftsteller, man habe ihnen nach bem Einmarsche in die Schweiz den Sold vermindert,
wird durch gewesene Offiziere dieser Regimenter dahin berichtigt,
daß schon in Schwaben der anfanglich ganz ungewöhnlich hohe Sold
vermindert worden sep, weil Unordnungen unter den Soldaten
und Eifersucht. bep andern Regimentern entstanden.

sondern man wollte nur Eingereihete an dem Kriege Theil nehomen lassen. Sogleich stellte Glarus einige Compagnien, die in den Gefechten bep Schwyz im Anfange des Juli sich sapfer schlusgen. Wiele Schwyzer fochten bep den Gesechten in ihrem Lande muthvoll neben den Oesterreichern. Schafhausen schiefte funfzig Mann, die außern Rhoden vierhundert und funszig zum Dienste des eingerückten Heeres, und die Züricherische Interims: Regiesung etrichtete, nachdem durch den General Hohe eine Ausstraßer wung an sie gelangt war, sechs Compagnien.

Indef die Ariftofraten das Helvetische Directorium der Tirannen und Despotie beschuldigten, der größere Theil des Bolfes über die eingreifenden Maßregeln desselben fich beschwerte und unzufrieden war, machten die Frangofischen Behörden und eifrige Patrioten ihm Borwurfe über feine Lauheit. Das Glud der Defterreichischen Baffen, die Rudblide vieler Glieber der Rathe auf ihre von den verbündeten Seeren befette Beimath, eine vorschwebende dustere Butunft und das Bestreben, das Wolf zu beruhigen , brachten eine Beranderung in dem politifden Spfteme Un die Stelle des verfassungemäßig austretenden Die hervor. rectors Bay wurde am Ende des Juli in einer nicht zahlreichen Sigung der Doctor und Obereinnehmer Savary von Freyburg, ein dem dortigen Bischofe zugethaner Mann, gewählt. Bur nahm= lichen Beit war Räubel aus dem Frangofischen Directorium getreten, und einige feiner Collegen, eines unregelmäßigen Gintrit= tes beschuldigt, hatten ihm nachfolgen mussen. Der neue Dis rector. Siepes, den alle Partepen als einen tief eindringenden Politifer achteten, empfahl in einer Buschrift Laharpen Mäßigung, unter dem Bersprechen von Erleichterungen und Schut. allen Seiten erhob sich bie öffentliche Stimme gegen Ochs, dem jest der Schus Räubels fehlte. Anklagen über Singebung an Frankreich und über Unwendung unrechtmäßiger Gewalt bedroheten ihn aus dem 'Schooße der Räthe. Er legte seine Stelle nieber, verzichtete zugleich auf ben verfassungsmäßigen Gintritt in ben Senat, begab fich in bas ABaatland und von dort nach

Basel. Ben der Bahl seines Nachfolgers erhielt der demokrastische Einfluß wieder das Uebergewicht, und Secretan, der Borssieher des Lemanischen Cantonsgerichtes, wurde gewählt.

Um 5 Juli legte bas Directorium die außerordentliche Ge= walt nieder, welche ihm seit der ersten Ertheilung noch war verlängert worden. ' Wenige Tage später wurde beschlossen, die deportirten Geißeln und die Staatsgefangenen wieder zu entlaf= fen, und diefer Beschluß so schnell vollzogen, bag zwenhundert funfundfunfzig Gefangene aus den Baldstätten, welche wegen der letten Aufstände waren verhaftet worden, zu Sause eintrafen , ohne daß verher eine Anzeige an die Ortsbeamten gelangt Die Gehalte der fammtlichen oberften Behörden wurden beträchtlich vermindert. Am 18 entließ das Directorium den größten Theil der aufgebothenen Milizen; die Ausreißer ins Innere wurden amnestirt; die Kriegsgerichte und die den polis tifchen Berbrechern gedrobeten Todesstrafen zurud genommen, und dem Französischen Directorium machte bas Selvetische ernenerte dringende Worstellungen über die traurige Lage des Landes.

Im obern Wallis wurden kleine Gefechte mit wechselndem Glücke geliefert. Ein Versuch des Oesterreichischen Generalmaziors Bay am Ende des Juli, aus Uri über Bauen in Nidwalden einzudringen, mistang. Er wurde nach einem langen Gefechte mit achthundert Mann gefangen, und der bereits gährende Canzton dadurch sehr herab gestimmt. Die Franzosen, welche seit eiznigen Wochen Verstärkungen erhalten hatten, schlugen durch rasche Angrisse in der Mitte des Augusts die Oesterreicher wiezder aus dem ganzen Canton Schwyz bis an die Linth, und eben so aus Uri und Wallis. Ein von dem Erzherzoge am 17 früh gemachter Versuch, ben Dettingen über die Nare zu gehen, dessen Gelingen die Franzosen würde genöthigt haben, sogleich die inzwere Schweiz gänzlich zu räumen, schlug sehl, und nicht wenigtung dazu das mörderische Feuer der am linken User stehenden Schweizerischen Scharsschien, meistens Ausgewanderte aus dem

Cantone Zürich, bep. Um Ende des Augusts begann der Einsmarsch des Russischen Heeres unter Korsakow, welcher sich in der Gegend von Zürich aufstellte. Der Erzherzog, der mit wohlswollender Schonung die besetzen Gegenden behandelt hatte, ging nach Schwaben, welches vom Rheine her wieder durch die Franzosen bedrohet war, und Hohe blieb nur noch mit einer Abtheislung zurück, indeß zur nahmlichen Zeit die Franzosen über den Pragel und vom Zürichersee her sich des Landes Glarus wieder bemächtigten.

Mangel und Erschöpfung lagen schwer auf dem größten Theile des Landes, insbefondere in den innern Wegenden, mo die fremden Heere, vornähmlich die Frangosischen, die wenigen Sulfsmit= tel verzehrten und felbst noch Mangel litten. Um Ginsiedeln und noch in andern Gegenden waren die Ginwohner, welche den Franzosen ben ihrer Rudtehr muthvollen Widerstand geleistet hatten, großen Theils entwichen; doch bald fehrten die meisten mit Bewilligung wieder in ihre verodeten Bohnftätten gurud. fdwere Landplage war die unter dem Bornvieh eingeriffene Gal= lenruhr oder Loferdurre, welche zu verschiedenen Beiten fich über Deutschland verbreitete, wenn Ungarisches Schlachtvieh lange und zahlreich den Desterreichischen Heeren nachfolgte. — Unruhige Bewegungen in den Selvetischen Landschaften maren jest seltener; aber sie hörten nicht auf. 2m 26 Juli hob die Miliz zu Marberg und in den umliegenden Gegenden die alte Bernerfahne wieder empor, und nur durch Frangofische Truppen wurde der Man fah das Neuenburgische als den Gehorfam bergestellt. Punkt an, aus welchem gegenrevolutionare Bersuche zu erwarten sepen, weil es bekannt war, daß zahlreiche Ansgewanderte und Desterreichische Ausreißer sich daselbst aufhalten und Berpflegung Durch die Fortschritte der Franzosen in den Baldstät= ten war der Muth der Helvetischen Behörden wieder gehoben worden. Um 5 September wurde beschlossen, die Belvetischen Rriegsheere beträchtlich zu vermehren, und am 18 wurden aufs neue Strafen gegen diejenigen bestimmt, welche sich dem RriegsBlenste der Republik entziehen. Wenig ließen dagegen viele Freunde des Umschwunges in den von den Oesterreichern und Russen besetzten Gegenden sich durch die neuen Vortheile der Franzosen und die Ausdehnung ihres rechten Flügels bis an den Wallensee kummern. Ungemein groß war die Befangenheit des Partengeistes \*).

Bereits mußte Massena, daß der unerschrockene Souvarow mit seinem siegreichen Seere unaufhaltsam durch Livenen sich dem Gotthard nähere, und daß Hoge und Korfakow angriffsweise zu handeln gedenken. Um 25 September ging Soult ben Schannis über die Linth; durch seine Rühnheit hingeriffen, fiel Sope durch die ersten Schusse, und sein Heerhaufe floh in Unordnung durch bas Toggenburg nach bem Bodenfee. Micht weniger tühn und muthvoll gingen die Franzosen zur nähmlichen Beit bet Dietiton über die Limmat, und ichon waren fie im Befige ber Anhöhen von Höngg und Wipkingen, indes ein falscher Ungriff einen Theil der vor Burich ftehenden Ruffen bis an den Albis hin lockte, und mehrere Stunden lang auf jener Seite zwecklos beschäftigte. Ungeheuer wurde die Berwirrung der Russen. 26 ging bas von bepben Seiten angegriffene Burich nach neuem, heftigem, regellofem Rampfe burch eine nur unvolltommene Capitulation an die Franzosen über, und in aufgelöster Flucht eilten die Ruffen und ihre Gehülfen theils über die Forche, theils auf der Straße nach Winterthur vor den fie lebhaft verfolgenden Franzofen nach dem Rheine hin. Bald traf die Kunde ein, Souvarow, durch die Desterreicher aus Bunden verstärkt, fleige ben Gotthard hinunter, und eilends kehrte eine ftarke Franzöfische

<sup>(\*)</sup> Nur wenige Tage vor der Rüdtehr der Franzosen hörte der Berfasser außer ber Stadt Bürich versichern, die seit bren Wochen eingerückten Russen sepen nur Französische Emigranten; in der Stadt hingegen Leute, die nicht zu den Ungebildeten gehörten, bebaupten, nur boser Wille könne an die Möglichteit einer Rüdtehr der Franzosen denken.

Wotheilung zurnd tiber Burich und ben Sattel, um Lecourbe den Widerstand gegen den alten Helden möglich zu machen. Diesen hatte die erschütternde Nachricht der Vernichtung seiner Hossmung erreicht. Sein Uebergang aus dem Schächen = in das Muottathal, aus diesem über den Pragel nach Glarus, und der endliche Rückzug über den noch rauhern Panirer=Verg nach Buns den in der bereits schon vorgerückten Jahreszeit, verbunden mit den blutigen Kämpsen am Ausgange des Muottathales gegen Lecourbe, bey Näsels gegen den eben so unerschütterlichen Moslitor, und das Schicksi der in diesem Gewühle zertretenen Landsschaften bleiben große Hauptscenen des einheimischen Gebirgszleieges.

Schon hatte am 5 Souvarow ben Rudweg aus Glarus nach Bunden eingeschlagen, als Korsakow noch ein Mahl ihm das Wordringen möglich zu machen versuchte. Bey Andelfingen ,und Diefenhofen geschlagen, räumten die Ruffen und Desterreis der mit großem Berluste die Schweiz. Der Erzherzog ließ bald den Canton Schafhausen entwaffnen, und behauptete das rechte Rheinufer. Die Franzosen, welche vom Gotthard bis auf Disfentis' hinunter gedrungen waren, verließen Bunden wieder. Rheinthale und auf der Grenze des Wallis gegen Piemont ge= schahen noch einige Feindseligkeiten; doch schon im Anfange des Movembers traten die Russen ihren Rückmarsch nach der Hei= math an. — Massena hatte Zurich durch strenge Mannezucht vor den Gewaltthaten einer Eroberung bewahrt, forderte aber dafür am 3 October ein gezwungenes Darlehen von 800,000 Livres, der Stadt St. Gallen legte er ein foldjes von 300,000, und am 10 der Stadt Bafel ein anderes von 800, 00 Livres auf. Mis das Selvetische Directorium den Behörden die Beziehung besselben verboth, verdoppelte er die Forderung. Burich ließ er 200,000 Frin. nach, und St. Gallen erhielt auch einen Rach= Dem Helvetischen Directorium antwortete das Frangofische mit bitterem Befremben auf feine angelegene Bermenbung.

Sehr empfindlich hatten während des harten Winters von

1798 auf 1799 und im Frühlinge die Schweizerischen Landschafe ten, vornähmlich die öftlichen und die innern, ben fortbauernden Durchmärschen und Ginquartierungen die Theurung gefühlt. Gange lich umgekehrt waren die Berhältniffe des Getreide-Bandels. Baats lander, Elfaffer und Burgunder waren die bedeutenoften Bertaufer; die Anwohner des Rheines, Bodenfees und des Gentis die emfigsten Räufer auf bem Buricherschen Rornmartte. pelt so groß, als gewöhnlich die Zufuhr, und bennoch wegen der großen Nachfrage der Preis mehr als verdoppelt \*), bis im May 1800 Moreau durch schnelle Fortschritte in Schwaben den Pag wieder öffnete, und der erfte Conful durch den fühnen Uebergang über den großen Bernhard auch in Italien die Defterreichischen Seere besiegte, und seine Schöpfung die Cisalpinische Republik noch einmahl herstell= te. Im May wurde Schafhausen, im Juni die Italienischen Cantone wieder mit Selvetien vereinigt. - In Bunden hatten Barte und Unrecht ein neues Unrecht zur Folge. Als Gegengeißeln für bie nach Salins weggeführten wurden achtzig Freunde und Berwandte der Ausgewanderten zuerst nach Innsbruck, endlich nach Gräz geführt, und zum Theil noch härter behandelt, als jene. Im Juli rudten die Franzosen wieder in Bunden ein. Der Waffenstillstand zu Paredorf ließ eine Zeit lang noch einen Theil des Landes im Besite der Defterreicher. In dem von den Franzofen befetten wurde ein Prafecturrath unter dem Borfige des Gaubenz Planta eingesett. Er verwaltete das Land nach Sel= vetischen Formen, suchte aber mit Sinblid auf den zerrütteten und ungewissen Bustand der benachbarten Republik die Ginverleibung zu verzögern. Wor Andern hielten die von den Uenoch weniger gebeugten Prettigauer des Krieges an der alten Berfaffung. Sehr stark war das Land von Gin=. quartierungen belästigt, bis am 1 Dezember der General Mac-

1

1

<sup>(\*) 2</sup>m 17 Januar 1800 waren auf dem Kornmarkte 827x Mütt, der Schlag oder Mittelpreis 15 fl. 29 fl. 31 Januar 7671 Mütt, der Schlag 12 fl. 28 fl. der Roggen 8 fl. 15. fl.

donald, nicht ohne Einbuse und große Anstrengungen, über dese boch beschnepten Splügen nach Italien sich den Weg bahnte. Die Geißeln aus Desterreich folgten endlich den aus Frankreich entlassenen in die Heimath nach, und Helvetische Truppen erhielsten in Bünden die Ruse.

Die Siege der Frangosen hatten die Ginheit der Belvetischen Republik wieder hergestellt; aber das Baterland war noch gerrissener, der Partengeist aufgeregter, als je. Micht ohne schwere Rampfe hinderten die nicht fehr zahlreichen gebildeten und gemäßigten Manner in den obern Selvetischen Behörden altere demokratische Maßregeln in Absicht auf Berfassung, Gesetze= bung und Wollziehung; allein dadurch wurde auch ihr Patriotis= mus ben Wielen verdächtig, und aus dem Widerspruche der Sp= fteme ging wenig Befriedigendes für die allgemeine Erwartung Ein Theil der Regierung hoffte, durch Rraftaußerung die Achtung des Wolkes und auch diejenige Frankreichs sich zu verschaffen. Laharpe und seine Freunde betrachteten die Helvetis sche Republik im Berhältniß zu den gewefenen Interimeregierun= gen der von den Desterreichern besetzt gewesenen Cantone als ei= nen geregelten Staat, und die Helvetische Regierung als recht-Sie glaubten daher, diesen Zwischenregierungen die Abfaffung von Beschluffen, die der Helvetischen Berfaffung und den Gesetzen entgegen waren, vornähmlich die Aufstellung von Truppen für Desterreichs Dienst, zum Werbrechen machen zu muffen. Bor andern war Burich der Gegenstand der Anklage, obgleich die Demokratien von Glarus und Appenzell, mit denen man weniger leicht zum Biele zu kommen fürchtete, viel weiter vorgeschritten waren. Das Directorium entsetze nicht nur Bollziebungsbeamte, sondern auch folde, die von den Wahlversammlun= gen des Cantons gewählt waren.

Der 18 Brümaire (9 Novemver) hatte in Frankreich die Conssular-Regierung an den Plat des Directoriums, und Bonaparte an die Spite derselben gestellt. Noch hielten Biele ihn für eie nen feurigen Republikaner, und erwarteten, daß er nun in dies

stem Geiste kräftig durchgreifen werbe, und am 22 Rovember ging Gottlieb Jenner von Bern als Gesandter nach Paris ab. Schon hatte der Finanzminister Finsler, misvergnügt über das von der Regierung gewählte Spstem, seine Entlassung genommen.

Ein neues, sehr ausgedehntes Finanzspstem und ein gezwunsgenes Darlehen sollten die Mittel zu kräftigen Maßregeln versschaffen. Man wollte nicht weniger als zwanzigtausend Mann unter die Wassen stellen und zu der Französischen Kriegsmacht sofen lassen, um der großen Republik und ihrem Vorsteher Achstung abzunöthigen, und zu verhüthen, daß man nicht in einem bevorsiehenden Frieden als eine unbehülfliche Masse betrachtet und aufgeopsert werde. Zugleich sprach man von einer Vertaugung der Räthe, die zwar in der Verfassung gegründet war, sest aber in Verbindung mit so vielen andern Vorschlägen Versdacht erregen mußte.

Rod, Bimmermann, Suter, Efcher, Ufteri, u. A., zwar dem Einheitespfteme ergebene Manner, nahrten die Ueberzeugung, die gewünschte Truppenaufftellung würde nicht nur die finanziellen Rräfte des Staates weit übersteigen, fondern bennahe einen allgemeinen Auf= stand zur Folge haben. Die Büricherische Interime=Regierung betrachteten sie weniger aus einem staatsrechtlichen, als aus einem höhern politischen Gesichtspunkte, und fragten: Will man noch mehr erbittern, endlose Gegenwirkungen hervor rufen? und sie fetten noch bie Betrachtung hinzu, man wurde es durch ein hartes Berfahren dabin bringen, dap in möglichen ahnlichen Berhältnissen kein Ginheimischer es magen murde, an einer solchen Bwischenverwaltung Theil zu nehmen, wodurch das Land einer gang militärischen Berwaltung bingegeben werben mußte. 30 November wurden im großen Rathe die Entsetungen, welche . das Directorium gemacht hatte, als gewaltsam und ungesetlich aufgehoben, und am 2 December verwarf der Senat auch die Anklage gegen die Buricherische Interime=Regierung mit Bor= behalt von Untersuchungen gegen Ginzelne. Laharpe trat nunam 9 December mit dem Antrage auf, die Rathe zu vertagen, und einen gesetzgebenden Ausschuß zu ernennen, der vereint mit dem Directorium sich über die Heilmittel der Helvetien bruden= den Uebel berathschlagen sollte.

In der angetragenen Vertagung erkannte die gemäßigtere Parten die Absicht, desto ungehinderter durchgreisen zu konnen, und einem großen Theile der Räthe war für seine Pläze bange. Um 12 beauftragte der Senat einen Ausschuß, ihm bis zum 15 Januar 1800 den Entwurf einer neuen Verfassung vorzulegen, den 19 einen andern, um die Mittel aufzusinden, die Eintracht in den obersten Gewalten herzustellen, und noch ein neuer, in den seinen Tagen des Jahres verordneter Ausschuß aus zehn Gliedern der bepden Rathe, um sich über die Rettung der Republik zu bes rathen, war in der That eine Beaufsichtigung der Mehrheit des Directoriums, dessen Minderheit mit der andern Parten schweinverstanden war.

Die Mehrheit des Directoriums bereitete ein Decret für die Musstoffung ihrer Gegner; diese kamen ihm zuvor. Sie stell= ten sich unbefangen, zeigten sich aller Orten öffentlich und ver=\_ sammelten sich nur am Abend. Die kleine Besahung war für sie gestimmt. Eine andere Truppenabtheilung, die der Mehr= heit des Directoriums ergeben war, wußte man zu entfernen \*).

<sup>(\*)</sup> Borzügliche Talente, mit Bildung und Stelsinn verbunden, können nicht leicht in einer andern öffentlichen Laufbahn sich so entwickeln und so glänzend für den Staat wirken, als in derjenigen der Waffen, die zum schweren und dauernden Kampfe für denselben geführt werden. Semeine Charactere und Ungebildetz geben dagegen in dem Beruse der Waffen leicht für das Baterland versoren, theils wegen des im Dienste unerläßlichen blinden Gehorsams, der am Ende gar nichts mehr untersucht, so bald gedothen wird; theils weil dieser Gehorsam sich gerne an dem tiefer Stehenden entschädigt. Stehende Truppen sind daher in Republiken immer gefährlich, weil sie sich leicht durch Leute von Einstuß mißbrauden und durch versprochene Wortheile gewinnen lassen, um so viel

. .

Um 7 Januar 1800 sching Dolder, als damahliger Borsteher bes Directoriums, am Ende einer kurzen Sipung vor, den Rasthen auf Entlassung sammtlicher Mitglieder des Directoriums anzutragen, weil dasselbe das öffentliche Zutrauen verloren habe. Ihn unterstüßte Savari. Lebhaft verwarf die Mehrheit den Anstrag, und scheinbar ruhig schied man aus einander. Schon nach einer Stunde ward auf den Antrag Ruhns, eines der Zehen, die Anklage des Hochverrathes gegen das Directorium in den Rästhen ausgesprochen, deren Mehrheit theils durch Ueberzeugung, theils durch Furcht geleitet war. — Dolder schlug es Laharpen ab, das Directorium zu versammeln. In der Amtskleidung begab sich dieser mit Oberlin und Secretan nach dem Sitzungss

mehr, ba sie auf die übrigen Bolfsklaffen gerne mit bem roben Gefühle des Startern berab feben, und jedes Civilverdienst über dem friegerischen verachten. Ungriffe- und Eroberungefriege find Die Klippe der Revolution gewefen, weil in folden ber Krieger bald vergist, das er zuerft Bigeger und nur bas Berkzeug bes Baterlandes ift. Rach furger Beit entbedte man in ben nur gu bald übermuthig geworbenen Frangosischen Beeren ben Geift nicht mehr, der sie ben der ersten Eroffnung des Frenheitskampfes ibr Brot mit dem bedrudten Ginwohner theilen lieg. Cedant arma togac! foll es immer in Republiken beigen, obgleich fie die Baffen boch achten und üben follen, und es muß in die Länge einen nachthei. ligen Einfluß auf die öffentliche Meinung über den Werth des Staatsdienstes baben, wenn man bie Militärtitel und Benennun. gen benjenigen bes Civils vorziehr, bie nicht auf einer niebrigern Stufe flehen.

Diese Bemerkung führt zu einer zwenten, nähmlich bas in Republiken die öffentliche Achtung für den Staatsdienst und die Magistraten geschwächt wird, wenn die in Aemtern von einiger Bedeutung stehenden Männer sich nicht gerne nach denselben nennen und benennen lassen. Sie sollen sich durch dieselben beehrt sinden; benn sie und die öffentlichen Auszeichnungen, die das Baterland gewähren kann.

simmer, indes bey Doldern Savari und die Minister sich verssammelten. Schon wankte ein großer Theil der Angestellten; allein die beyden Genossen Laharpe's wollten seinem Wunsche nicht beytreten, die Soldaten aufzusordern, und durch sie die Minderheit des Directoriums verhaften zu lassen. Endlich nach fünf Stunden erschien der Beschluß der Räthe, der das Direcztorium auslöste, und mit einer Protestation gegen die Verletunsgen der Constitution traten die drey Ausgeschlossenen ab, ohne durch die Anklage des Hochverrathes weiter verfolgt zu werden, unter welchem man den Versuch einer Ausschlage der Räthe versssamben hatte.

Un die Stelle des Directoriums wurde ein provisorischer Wollziehungsausschuß aus sieben Gliedern gewählt, und, um eis nen Beweis von Mäßigung zu geben, ber Sedelmeister Fris sching in denselben aufgenommen. Er entsprach den dringenden Die übrigen waren Dolber, Savari, Finsler, Einladungen. Glaire, Alt-Schultheiß Durler und Gichwend von Altitätten, gewesener St. Gallischer Kanzler. Schon am 11 bezeugte das Consulat dem Selvetischen Gesandten zu Paris seine Bufrieden= heit über das Worgegangene. Das Spftem des Schredens und der Gewalt warzerstört; aber der Gewaltstreich, der es bewirkte, schlug auch ber Helvetischen Republik eine tobtliche Bunde. — Neue heftige Reibungen waren schon dadurch unvermeidlich, daß, indeß in der Pollziehung die Freunde des Alten ein Uebergewicht erhal= ten hatten, die in vielen Cantonen vorgegangenen Bahlen für die Erneuerung eines Theiles des Senats hingegen viele eifrige Unhänger des Meuen in benfelben brachten. Der Bollziehungs= Ausschuß entließ nun auch viele Beamte und Behörden, ohne von den Rathen gehindert zu werden. Gine Amnestie aller politischen Berbrechen murde erklärt. Schon machten die Berech= nungen bes erften Consuls ibm die Befeitigung politischer Bewegungen in dem ganzen Umfange feines Bereiches munichbar. Im April suchte der Frangosische Minister Reinhard durch Privatvorstellungen die Glieder der Rathe zur Aufhebung der Berhandlungen über eine neue Berfassung zu bewegen, und im folz genden Monathe empfahl er die Bertagung der Räthe, in denen die Unfähigkeit und Unthätigkeit vieler Glieder immer offenbarer wurde.

15

Ľŧ;

134

13

Z

Die allgemeine Erschöpfung und die Unzufriedenheit des Boltes machte es der Wollziehung sehr schwer, ihre Pflichten zu erfüllen und das Ansehen zu behaupten. Um 12 May beschloß die Berwaltungskammer von Ballis abzutreten, weil sie von der Bollziehung vernachläffigt fen. Die Erbitterung in den Räthen selbst und gegen den Bollziehungsausschuß vermehrte sich. Der Ausschuß der Beben wurde, ohne etwas geleistet zu haben, am 18 Juni aufgelöst; aber gerade in diesem stürmischen Beit= puntte erhielt die Helvetifche Republik eine fehr wichtige Ausdeh= nung durch die Anschließung Bundens, welche nun endlich nach dem Bunfche eines febr beträchtlichen Theiles feiner Ginwohner durch den Ausspruch des ersten Confuls vom 24 Juni erfolgte. Bu wiederhohlten Mahlen verwarf die Mehrheit der Räthe den Antrag auf eine von vielen Gliedern gewunschte Bertagung, bis am 7 August der Bollziehungsausschuß, deffen Worsteher damahls Finsler mar, Biele aus ihnen mit der Aufforderung überraschte, über einen Untrag abzustimmen, der neben der Un= nahme der Bertagung im Wesentlichen Folgendes enthielt : Der Wollziehungsausschuß mählt fünfunddrepfig Glieder aus den Rathen in einen neuen gefetgebenben Rath. Er selbst tritt die= Noch acht Glieder follen aus freger Wahl hinzu ge= sem ben. mählt, und hierauf ein Wollziehungerath, aus sieben Mitgliedern bestehend, ernannt werden, deffen Befinden über Gefetesvor= schläge der aus einer Rammer bestehende Gefengeber einzuhoh= Ien hat. Bepde Behörden bleiben im Amte, bis eine neue Lan= desverfassung von dem Bolke angenommen ift. Der Antrag gründete fich auf den Buftand des Baterlandes, bas einer naben Auflösung entgegen gehe, auf die Ungwedmäßigkeit der Berfaf= fung, auf den zerrutteten Buftand aller Staatsverhältniffe, vor= nähmlich der Finanzen, auf die bevorstehende Aufzehrung des

Grundvermögens des Staates, die Bernachläffigung ber Geifte lichkeit, u. f. f. Mit weit überlegener Mehrheit nahm der große Rath ohne Aufschub diesen Beschluß an und löste sich auf. Wiel beftiger war der Widerstand im Senate, ungeachtet bald eine Mehrheit, und in diefer viele der geachteteften Glieder, dem Befchlusse des großen Rathes zustimmte. Noch am folgenden Tage versammelte fich ein Theil besselben, ohne auf eine Abmahnung des Wollziehungsausschusses zu achten, und er löste sich nur auf, als man sich überzeugte, daß keine Mehrheit mehr zu fin= Unerschrocken und bitter hatten sich schon am ersten Tage mehrere Glieder geaußert \*), und zwenundzwanzig Glieder gaben eine Bermahrung ein. Um 8 mahlte der Bollziehungs= ausschuß, noch während ein Theil des Senats Widerspruch verfuchte, die fünfunddrepfig Glieder aus den Rathen: Anderwerth, Attenhofer, Ban, Badour, Blattmann, Carrard, Cortier, Carmintran, Deloes, Escher, Egg, Fischer, Genhard, Gmur, Graf, Huber, Indermatten, Keffelring, Koch, Ruhn, Legler, Lufcher, Luthard, Luthy, Marcacci, Mittelholzer, Muret, Defch, Pfpffer, Schlumpf, Stockar, Bon der Fluh, Ufteri, Buhrmann, Bimmermann. Noch am nahmlichen Tage vereinigte er fich mit denfelben', und an die noch ubrigen acht Stellen wurz den gewählt: Obmann Füßli von Zurich; Schmid, Statthalter

<sup>(\*)</sup> Rubli sagte: Die Geburt bes 7 Januars mußte, wie es scheint, am 7 August gebahren. Man schlagt ben Weg ein, ben man bamable eingeschlagen hatte. Man sieht Militar auf ben Strafen. Ich verlange übernächtigen Rath über solche inconstitutionelle Antrage. Mich erschreckt nichts, weber Bajonette, noch ber Bollziehungsausschuß, noch die Franzosen; ich verlange Bertagung. Biele die am 7 Jenner sich haben versühren lassen, bereuten es nachber, u. s. f. Durch diesen keden Schritt sollen die Patrioten aus ber Gesetzebung entsernt werden; dann treten die gnädligen Herren wieder auf. Wenn wir Vorwürfe verdienen, so sind unsere großen Köpfe, die Gelehrten, allein an allem Unbeil Schuld.

von Baffl; Herrenschwand, Prasident der Berwaltungskammer von Freydurg; Wytenbach von Bern; Schuler, Alt=Landams mann von Schwyz; Nütimann, Statthalter von Luzern; Lang, Udministrator aus Wallis; Saccchi von Bellenz.

Frisching, Dolber, Glaire, Zimmermann, Savari, Schmid und Rutimann waren die Glieder des neuen Bollziehungsraths. Um 23 August erklärte der Franzosische Minister Reinhard die Bufriedenheit des ersten Confuls über die vorgegangene Staats: veranderung. Durch Buschriften bezeugten bieg viele Gemeinen. Mit flummer Gleichgültigkeit benahm fich bagegen ber größere Theil des Wolkes. Sogleich nach ihrer Einsetzung erklärte die neue Regierung, ihr erftes Geschaft werde die Bearbeitung ei=, ner Berfassung seyn. Die Deffentlichkeit der Berathungen der Befengeber wurde aufgehoben. Um den großen Rudftanden in ben Finangen zu Dulfe zu kommen, die unbezahlten Geistlichen und offentlichen Lehrer zu befriedigen, wurde die Bezahlung der Grundzinfe von 1798 ber, nach einer ermäßigten Sare, und die Lieferung der großen Behnten (von dem Beine und Getreide) für das Jahr 1800 beschloffen. Der Bezirk Gelterkinden und einige Gemeinen des Bezirks Ballenburg verweigerten die Bezahlung der Grundzinsen von 1798 und 1799 und mußten durch militärische Execution dazu genothigt werden. Gin weit Sedeus tenderer Aufstand im Canton Leman fonnte im December nur durch die Hulfe des Generals Montchoify unterdruckt werden. nachher erhielt der Bollziehungsrath von dem Gefetgeber die Bollmacht, Beamte und Cantonsbehörden zu entsegen und zu erneuern.

Im October war Glaire als Gesandter nach Paris abgegan= gen; er sollte auch den bevorstehenden Friedenscongreß besuchen; aber bald erhielt er Winke, die Französische Regierung sinde die Erscheinung eines Helvetischen Gesandten auf demselben nicht zwecks mäßig. Um den Schutz Frankreichs nicht zu verlieren, hatte die Regierung die Kosten der Verpstegung von bepnahe zehentausend Franzosen auf sich nehmen mussen. Dafür sicherte ihr eine Note

des Consulats vom 2 Januar 1801 die Anextennung der Unabbangigkeit der Selvetischen Republik in dem bevorftebenden Fries bensschlusse zu; der Minister des Innern, Rengger, ging nach Paris, um dem erften Conful den von dem Bollziehungsrathe und ber Gefeggebungs-Commission gemachten Entwurf einer neuen Berfaffung vorzulegen. Ihm eilte nach wenigen Tagen ber, mit ben wirksamsten Gliebern der alten Regierungen aus Bern und den übrigen Cantonen in Berbindung stehende, Frangofische Gefandtschaftssecretair Fitte \*) nach, um ihre Bunsche und Bor-. schläge in Paris zu unterflügen; und wenige Bochen später außerte der Minister Reinfard ben Gesetgebern fein Befremden, daß bem ersten Consul ein Entwurf fet eingegeben worden, bevor. fie fich benfelben hatten vorlegen laffen. Dieg nun; aber unverandert hießen fie ben Entwurf gut, ber Ginbeit und eine ftarte Centralität aussprach. Der Gesandte empfahl ihnen zu bedenken, ob nicht eine farke Cantonalfraft der Cen-'tralität entgegen-gesett werben follte. Einmuthig erklärten sie sich für die lettere und für die Unterwerfung der Cantonalbe= fugniffe unter diefelbe.

Der J. 11 des zwischen Frankreich und Desterreich am 9 Febz ruar zu Lüneville geschlossenen Friedens gewährleistete dem Helz vetischen Bolke die Auswahl seiner Verfassung. Alle politischen Berechnungen wurden wieder rege. Die Aristokraten oder Föz deralisten, wie man sie jest zu nennen begann, hossten von Oesterz reich und England kräftige Unterstüßung für die Rückschen oder Annäherung zu dem Alten; die Demokraten oder Einheitsz freunde immer noch von dem ersten Consul die Erfüllung ihrer Wünsche; aber dieser suchte auch die Gegenparten sich zu gewinnen und zu beruhigen. Desterreichs Politik hatte auch jest keine Beit für die Schweizer, und England war ohne Einstuß

<sup>(\*)</sup> Dem Minister Reinhard waren zwen Gesandtschaftesetretaire zugegeben. Wie Fitte (ein Marquis de la Fitte) der Freund der Ario potraten war, so war Kerner-derjenige der Demofraten.

für biefen 3med. Man ging fo weit, baf in Bunden Ginige die Berftellung des Alten unter Defterreichs Schut, Andere die Bereinigung mit Cisalpinien nadhsuchten, weil sie glaubten, von ben welschen Herrschaften getrennt konne man nicht mehr be-Gin Brief des gemefenen Bernerischen Generals Beiß an den ersten Conful, der Unnäherung zum Alten empfahl, rief einen neuen Rampf der Flugschriften bervor, der Beschränkungen der Preffrenheit zur Folge hatte. Der erfte Conful fagte zu Glaire, als Worsteher der Französischen Republik überlasse er bem unabhängigen Selvetien, fich felbst eine Berfaffung zu geben; als Freund gestehe er, daß er in dem eingegebenen Entwurfe nur eine unschickliche Dachahmung der Französischen sebe; eine concentrirte, wie- diejenige Frankreiche, paffe für Selvetien nicht. 2m 1 May theilte er Glaire den Entwurf mit, den man, nach dem Landaufenthalte Bonaparte's, denjenigen von Malmaison nannte.

Das neue Finangefet hatte großen Biderfpruch gefunden. Im April weigerten fich die Munizipalitäten von Bern, Bafel und Burgdorf, die ihnen zu deffen Bollziehung übertragenen Berpflichtungen zu erfüllen. Die Gemeindskammer von Schwyz beklagte sich ben ber Gesetzgebung über dasselbe und über die Eigenmacht der Regierung. In den benden Theilen von Appenzell ging man mit Abhaltung von Landsgemeinen um, so baß in der Mitte des May Frangösische und Helvetische Truppen die bewegten Gemeinen Appenzell, Teufen und Trogen befetz Auch in Unterwalden und in andern Gegenden dauerten die Gährungen noch lange fort. Alle Ansprüche regten fich wie-Der Bischof von Freyburg, Odet, verboth in einem Sirtenbeiefe feinen Geistlichen das Studium der neuern Philosophie und das Lefen von ohne Erlaubniß der Obern gedruckten Schrif= ten; und der Abt von St. Gallen protestiete aus Deutschland gegen den Bertauf einiger Grundflude des Rlofters.

Rengger und Glaire waren von Paris zurud gekommen; ber Lettere nahm feine Entlassung aus dem Bollziehungsrathe.

Sein Rachfolger war Ufteri. Der zurhagebrachte Entwurf fprach die-Ginheit aus; bestimmte Bern als Sauptstadt, nahm flebzehn Cantone an. Bern erhielt das Oberland wieder. Thurgau und Schafhausen wurden vereinigt; ebenso die benden Ita-. lienischen Cantone; Baden mit Aargau; das von Desterreich ab= ~ getretene Fridthal ward zwischen Margau und Basel vertheilt; Graub unden war aufgezählt; Ballis, auf deffen Trennung von Belvetien zum Bwecke einer fregen und furgen Berbinbung mit Cibalpinien Bonaparte einen großen Werth legte, war weggelaf= fen \*). - Der Centralität maren die obere Polizen, die bewaff= nete Macht, die diplomatischen Berhältnisse mit dem Auslande, die Bestimmung der Beptrage jedes Cantons, das Salz, die Post, die Bolle, die Bergwerke, das Mungwesen, die Polizen des Sandels, die allgemeinen Anstalten des öffentlichen Unterrichtes; die Berwaltung des Justizwesens nach gleichformigen Grundfägen vorbehalten. — Der Senat follte aus zwen weche felnden Landammannern und aus dreyundzwanzig Rathen, die fünf Jahre im Amte bleiben, und von denen nicht mehr als drey aus einem Canton gewählt werden fonnen, bestehen. Er bears beitet die Gesegesentwürfe und legt sie den Cantonen vor. erklärt Krieg, schließt Frieden, geht Bundniffe ein. Er beur= theilt die Streitigkeiten der Cantone, flagt die Cantonebehörden für Gingriffe in die allgemeine Berfaffung ben der Sagfagung Er wählt unter feinen Gliebern die zwen gandammanner, die zehn Jahre im Umte bleiben, und einen kleinen Rath aus vier Gliedern, deffen Worsteher der erfte Landammann ift; diefer leitet die auswärtigen Angelegenheiten, die der Staatsfefretair beforgt; er hat einen jährlichen Gehalt von 50,000 Französischen Livres; die übrigen vier Glieder find zugleich die Minister des Innern, ber Juftig, ber Finangen und bes Krieges. Der fleine Rath bereitet die administrativen Beschlüsse des Senates vor,

<sup>(\*)</sup> Das Fridthal follte ber Gegenwerth bes Walliserlandes sepn und bie Trennung besselben von Helvetien vergüten.

und beforgt bas Bollziehungewesen. Er ernennt die abministrativen Beamten. Die Statthalter ernennt'der Landammann. Senat kann sich auf feche Monathe vertagen; er kann dem kleis nen Rathe für die Bwifchenzeit Inftruktionen geben und ihn nache ber zur Berantwortung ziehen. Die Tagfagung besteht aus fiebenundsiebzig Gliebern. Bern fendet neun, Buridy acht, Uri, Schwyz, Unterwalden und Bug jedes einen, u. f. f.; ihre Glies der können von den Cantonen entschädigt werden. Sie wählt in den Senat, untersucht die Staatsrechnungen, beurtheilt die Rlagen der Cantone gegen den Senat; diefer muß die Tagsahung berufen, wenn die Mehrheit der Cantone es fordert, oder wenn ein Canton gegen ihn eine Klage führt und vier andere Cantone fle unterftugen; wenn zwolf Cantone einen Gefeteentwurf nicht annehmen, und der Senat barauf beharret, fo wird er in ber Tagfagung berathichlagt und angenommen. In jedem Canton beforgt der Statthalter die Bollziehung der allgemeinen Gefege und die obere Polizen. Was nicht der Centralität zukommt, ift ben Cantonen vorbehalten, beren Organisation nach örtlichem Befinden eingerichtet wird. Die Administration berfelben gibt dem Senate ihre Abstimmung über die Gefegedentwurfe, u. f. f. \*) ein.

Am 29 May wurde beschlossen, den Entwurf bekannt zu maschen, und dessen Prüsung einer einzuberusenden Tagsatzung ansteim zu stellen. Wenige waren mit demselben zufrieden. Die Föderalisten sahen darin das, was ihnen das Rostbarste war, die Unabhängigkeit der Cantone verschwinden. Die Einheitssteunde befürchteten nicht nur eine Lähmung des Grundsatzes der Einheit, sondern Viele von ihnen besorgten, in dem unbesstimmten Dunkel der bevorstehenden Cantonsversassungen möchte

<sup>(\*)</sup> Sind gleich dieser und die folgenden Entwürfe nicht in Erfüllung gegangen und gleichsam in der Geburt gestorben, so sprechen sie dennoch die Spsieme ihrer Beförderer aus, und sind als die Erseugnisse eines in diesem Zache sich anstrengenden Beitalters bemerstenswerth.

auch ihr eigener Einfluß verloren gehen. Um 13 Juni protes ftirte die Gemeindekammer von Bern gegen die Trennung der Waat und des Aargaues, und man wirkte auf das Landvolk dies fer lettern Landschaft. Unwillig war man im Thurgau und zu Schafhausen über die angekündigte Bereinigung; unzufrieben in Glarus und Appenzell über das Bepfammenbleiben mit den um= liegenden Landschaften. Gine Gahrung verbreitete sich durch aue fleinen Cantone, und die Foderaliften bothen ihre ganze Birt= Die Berruttung der Finanzen und der begonnene samkeit auf. Berkauf der Domainen und der Staatsschuldtitel ließen fie eine gangliche Erfchöpfung der Staatsfrafte befürchtent Die Cens tralität war ihnen der Abgrund, der diefe Sulfsmittel und end= lich auch diejenigen der öffentlichen Unstalten verschlingen wurde. Die Schuldforderungen an das Ausland und im Innern wollte man nicht mit andern Cantonen theilen, die nur wenig ober nichts von diefer Art befagen. - Das von diefer Beit an immer fpur= barere Bufammenwirken der alten Ariftokraten und der Demokras ten der kleinen Cantone darf nicht befremden; bepbe maren Herrscher gewesen; jest follten sie gleich Undern und zwar einem Spfteme gehorden, bas über sie gesiegt hatte. Für die Ginmoh= ner der demokratischen Cantone hatten die Aussichten auf Staats= anstalten und auf Erweiterung des Wirkungefreises, die das Ginheitsspftem ihnen öffnete, noch feinen Werth.

Auf den 1 August wurden die Cantonstagsatzungen in die Hauptorte zusammen berufen, um die Abgeordneten auf die alls gemeine Tagsatzung zu wählen und die Cantonsversassungen zu entwerfen.

Ungeachtet der Weglassung des Wallis in dem Entwurfe war auch in diesem Lande, welches aus Furcht vor Frankreichs Abssichten mit der größten Angelegenheit ben Helvetien zu bleis ben wünschte, eine Tagsatzung zusammen berufen worden, die vier Abgeordnete in die allgemeine wählte. In dersenigen von Bern protestirten sieben Abgeordnete der Hauptstadt, und der Er-Senator Carlen aus Nieder-Simmenthal gegen den vorges

schriebenen Eid und gegen die Abhängigkeit von der Centrals Regierung; auch trugen sie auf die Anrufung ausländischen Rathes und Bepstandes an. Sie wurden ausgeschlossen, und die Mehrheit beendigte ohne sie ihre Seschäfte. Zu Uri und Schwpz war der Eid nicht geleistet worden. Nach Unterwalden wurden eilends Truppen aus den Hülfsbrigaden geschickt, um die Ansschließung an die bepben andern Länder zu verhindern.

Am 2 September bestimmte der gesetzebende Rath die Art der Verhandlungen der bevorstehenden Tagsatzung durch ein Gesetz, und verordnete in demselben, sie sollte die endlicht Versassing seing festsehen und nach deren Annahmer die Behörden wählen, deren Ernennung die Versassing ihr übertrage. Nachdem am 7 September die allgemeine Tagsatzung sich versammelt hatte, wurden Zweisel erhoben, ob die Abgeordneten der Cantone Uri und Schwyd, Alte-Landammann Jost Müller und der Landes, hauptmann Aloys Reding, zugelassen werden könnten. In Erwäsgung, daß die Verweigerung der Eidesleistung in diesen beyden Cantonen größten Theils religiösen Bedenklichkeiten zuzuschreiben sen, und daß die Lage des Vaterlandes Vereinigung und die Annahme einer Versassing erfordere, wurde diese Frage von der Tagsatzung besahend entschieden.

Nach sehr ungleichen Grundsäsen waren die Cantoneversaf=
sungen von den Cantonstagsatungen entworfen worden, und ge=
gen verschiedene derselben gaben Minderheiten Berwahrungen ein.
Die Cantonstagsatungen von Zürich und Bern hatten auch
nicht Einen Föderalisten oder Aristokraten, sondern nur Unita=
rier oder Demokraten in die allgemeine Tagsatung gewählt,
in welcher die Einheitskreunde eine weit überwiegende Mehr=
heit bildeten; doch auch in dieser standen die Anhänger einer un=
bedingten Einheit, und diesenigen, welche den Föderalisten um
etwas entgegen gehen und zugleich einige Modistationen in den
durch den ersten Consul erhaltenen Entwurf bringen wollten,
sich entgegen. — Obgleich man wußte, daß zu Paris eine bennahe
unbedingte Annahme dieses Entwurfes erwartet wurde, tr/ it

į į

11

B

1

d

die Tagsatung ausführlich über die Antrage des aufgestellten Gefetgebungeausschuffes ein. Der Bollziehungerath hatte die Französische Regierung mit Angelegenheit an die Bezahlung von Bor= schüssen und Lieferungen erinnert, und dadurch gereizt. parte befremdete sich über die unbedingte Prufung des Entwur= fes, über den größern Ginfluß, den man der jährlichen Tagfagung geben wollte, die nach dem Entwurfe vom 29 May von dem Senate abhängig war; vornähmlich aber, daß man von einer Ab= tretung des Wallis, oder wenigstens des größern, südwärts von der Rhone liegenden Theiles nichts horen wolle. Schon waren Republikaner, die nach Unabhängigkeit strebten, nicht mehr nach feinem Sinne. — Gleichwohl ließ man durch manche bedenkliche Werbedeutungen sich nicht schreden, sondern als die Nachricht aus Wallis eintraf, Frangosische Ingenieure fteden eine Strafe von St. Gingoulph nach dem Simplon ab, wurde sogleich die Integrität der Republik beschloffen.

.Als wirklicher Gegner der Regierung und des Ginheitsspste= mes hatte sich der General Montchvist schon lange benommen. Einen Agenten des Abtes von St. Gallen, den die Regierung wegweisen wollte, hatte er begünstigt und als einen Französi= schen Bürger erklärt. Er schlug es ab, eine Franzosische Com= pagnie in den Bezirk Stanz zu senden, fprach von der noth= wendigen Selbstsfändigkeit der . Cantone, und ben ihm fanden Müller und Reding freundschaftliche Aufnahme und Rath. die Stelle des Ministers Reinhard war am 3 October Berni= nac getreten; er äußerte Zweisel, ob die Französische Regierung eine veranderte Berfaffung anerkennen werde. Gegen ben Bollziehungsrath mar er kalt und zurudhaltend; nur Dolder und der muntere Savari, der es sich bereits gemerkt hatte, mit wem man vereinigt fenn muffe, um in fritischen Beiten fich am beften durchhelfen zu konnen, ftanden mit ihm in genauer Berbins dung. Machdem der Grundfan der Einheit und einer fiarten Centralität von der Tagfagung festgefest war, gingen Müller, Roding, auch, von ihnen aufgefordert und mit dem Unwillen fei=

168 Cantons bedrohet, von Flue nach Hause; der Lettere nicht ihne Berlegenheit und Bedenken. Am 9 October gaben sie eine Berwahrung gegen alle Beschlüsse der Tagsatzung ein, die ihren Santonen nachtheilig sebn könnten, und in der Erwartung, daß nan mit allen folden Magnahmen einhalte, bis ihre Commit= enten ihre Gefinnungen werben geaußert haben. Die Tagsas jung beurtheilte diefen Austritt als eine perfonliche Sache, und uhr in ihren Verhandlungen mit desto größerer Angelegenheit ; ort, da der Bollziehungsrath sie aufforderte, an die Stelle des insichern provisorischen Buftandes bald eine Berfassung zu fegen. Uls die Loskäuslichkeit der Zehnten zu mäßigen Preisen beschlof= en wurde, traten am 17 wieder drepzehn Glieder aus. Zwey ius der Stadt Luzern, Krus und Balthasar; Montenach aus er Stadt Freyburg; die fammtlichen drey Abgeordneten des Santons Solothurn, Aregger, Munzinger und Glut; Bellweger ius Außerrhoden; Salis-Sils, Riedi, Gengel, Wredow und Saprez aus Bunden und Bustelli aus Teffin. Als Gründe bres Austrittes führten fie an, man habe der Minderheit die Aufnahme ihrer Antrage in bas Protocoll verweigert, die Contitutions-Commission nicht aus Mitgliebern aller Cantone zusam= nen gesett, die Ginrichtung des Justizwesens den Cantonen nicht iberlaffen, über bas rechtmäßige Gigenthum einzelner Cantone villfürlich verfügt, zu Gunften Giniger die wichtigsten Staats= uellen vernichtet, woraus druckende Auflagen erfolgen mußten; nan beabsichtige bobe, mit republikanischer Sparfamkeit unver= rägliche Besoldungen; man würdige die Cantoneregierungen ief unter die Centralgewalt herab; beraube die Cantone ihrer Selbstständigkeit, u. f. f. Auch sie schlossen mit einer Bermah= Die Tagsatung ließ sich auch durch diesen Austritt in hren Verhandlungen nicht aufhalten, sondern sie beschleunigte ieselben, und die strengern Unitarier, an deren Spipe Rengger gestanden mar, kamen ben weniger unbedingten, Roch, Bimmer= nann, u. f. f. entgegen. Am 24 wurde die Revision der Ber= assung beendigt, und von einer großen Mehrheit der Uebrigge= liebenen gegen eine Minderheit von drepzehn angenommen.

Der erfte f fprach fich aus : Die Belvetische Republik bilder nur Ginen Staat, beffen Integrität durch die Berfaffung gefi= Es gibt nur Gin Selvetisches Staatsbürgerrecht, Im § 2. werden und keine politischen Cantonsburgerrechte. Schafhausen und Thurgau als absonderliche Cantone angeführt. Wallis ist aufgenommen, und des Frickthals wird nicht gedacht \*). , § 3. Das Gefet kann die Gintheilung verbeffern. § 4. Die Re= ligionsubung des katholischen und des reformirten Glaubensbe= fenntniffes, sammt den Rirchengutern, fteben unter dem besondern Schute des Staates. Die geistlichen Guter konnen nur zu religiöfen und sittlichen Sweden verwandt werden. Die Cantone forgen für den Unterhalt der Religionslehrer. § 6. Reme Re= ligionsparten, deren zwede der Sittlichkeit und öffentlichen Ord= nung nicht zuwider laufen, ift von ihrer Religionsubung ausge= schlossen. — Die Rechte ber Centralität und diejenigen der Can= tone find im Wefentlichen nach dem Entwurfe von Malmaifon, doch aber näher und deutlicher bestimmt. § 24. Der große Behenten wird unverzüglich nach bem brenzehnfachen mittlern Jahresertrag losgekauft. Partikularen, Geistliche und wohltha= tige Anstalten, Gemeinheiten und Corporationen werden nach dem Zwanzigfachen vom Staate entschäbigt. § 25. Die Grundzinsen sind loskäuflich nach bem Gesetze vom 3 Januar. — Die Tagfatung besteht aus einundachtzig Gliedern; diese werden von den Cantonen entschädigt. Sie versammelt sich jährlich am 1 Juni, und kann nicht langer als zwey Monathe versammelt Sie erklärt auf den Worschlag des Senats den Krieg, bestätigt Friedensschlusse, Bundniffe und Staatsvertrage. bewilligt jährlich die nöthigen Geldsummen für die allgemeinen Bedürfnisse. Die stehenden Truppen konnen ohne ihre Einwil= Der Senat besieht aus zwey ligung nicht vermehrt werden. Landammännern und achtundzwanzig Gliedern. Die Amtszeit

۲

<sup>(\*)</sup> Um nicht einen Schein zu geben, als wolle man in bemfelben einen Erfas für das Wallis finden.

der Landammänner dauert sechs Jahre. Der kleine Rath wählt aus einem funffachen Borschlage der großen Cantonsbehörde die Statthalter. Der gandammann im Amte bezieht einen Gehalt von 16,000 Frf. Der Statthalter hat den Butritt zu der Ber= waltungsbehörde des Cantons. Die Appellationsgerichte der Cantone entscheiden endlich über Bivilgegenstände, die den Werth von 3000 Franken nicht übersteigen. Der oberfte Gerichtshof besteht aus eilf Gliedern, die der Senat aus einem drepfadjen Borfdilage Miemand tann ohne einen schriftlichen der Tagfagung wählt. Befehl, von welchem ihm eine Abschrift zugestellt wird, in Ber= haft gefest werden. Der gemeinsamen Regierung ist die Gin= richtung eines allgemeinen burgerlichen und peinlichen Gefetbu= ches und die Bestimmung eines einförmigen Rechtsganges vor-Jeder Selvetische Bürger fann fein Activburgerrecht an jedem Orte der Selvetischen Republik vollständig ausüben, wenn er sich länger als ein Jahr daselbst aufgehalten hat.

Unstreitig war dieser Entwurf in vollem Widerspruche mit den Wünschen der Föderalisten. Er vernichtete alle Hoffnungen auf Selbständigkeit der Cantone. Die Loskauslichkeit der Jehn=ten, einer der wichtigsten Quellen der Staatseinkünfte und der Hülfsmittel der Unterhaltung der Geistlichkeit, war nicht nur erzlaubt, sondern gebothen; niedrig der Preis des Loskauses, und eben so derjenige der Grundzinsen. Die Centralität des höhern Unterrichtes \*) und die allgemeine Toleranz schreckten die für die Gefährdung der Religion besorgten Gemüther, u. s. f. f. Offenzbar hatte dagegen der Entwurf vom 29 May durch die neue Bearbeitung viele Verbesserungen in wahrhaft republikanischem

<sup>(\*)</sup> In der Erklärung der Priesterschaft des Capitels Uri an die dortigen Cantonstäthe vom 18 August 1801 wird gesagt: Die Ersahrung zeigt, daß, wo alle Religionen sollen gesehrt werden, vielmehr alle leiden, und daß durch eine solche Verbrüderung nur Unglüd und Sittensosigkeit erzwedt werden. Republikaner nach liberalen Grundsähen, v. 20. November 1801.

1

Sinne erhalten. Die wichtigsten Besugnisse, welche er dem Senate übertragen hatte, erhielt nunmehr die Tagsahung, de= ren Wirksamkeit sehr erhöhet wurde. Die auffallende Besoldung des ersten Landammanns, die lange Amtsdauer der ersten Beam= ten waren vermindert, viele zweckmäßige Bestimmungen benge= fügt. Man kannte die allgemeine Unzufriedenheit der durch Jahl und Einfluß immer wichtiger werdenden Föderalisten und der Geistlichkeit. Man wußte, daß von Frankreich mehr zu surch= ten, als zu hoffen sen; aber man ließ sich nicht irre machen und wollte vollenden, was man begonnen hatte.

Wom 25 bis 27 wurden die Wahlen in den neuen Senat vorgenommen. Alle fielen auf Ginheitsfreunde. Für die Cantone wurden gewählt: Andermatt (Oberst), Cartier von Olten, Erauer von Rothenburg, Derivaz von St. Gingoulph, Kuhn, Meyer von Urferen, Morell, Müller-Friedberg, Müller von Thaingen, Muret, Petolaz von Charmen, Rengger, Rusconi, Salis-Seewis, Schmid, Truttmann von Küßnacht, Usteri, F. I. von der Die Ernennungen nach freper Mahl fielen Flüe, Bollikofer. auf F. B. Meyer von Schauensee, Zimmermann, Roch, Füßli, Pibour, Wieland, Sted, J. U. Sprecher, Pfenninger von Stafa, Graf von Appenzell, Laflechere von Myon. — Schon während der Wahlen hatten Rengger, Schmid und Zimmermann erklärt, sie nehmen ihre Ernennungen nicht an, und ausdrucklich bezog sich der Lettere daben auf die bedenkliche Lage des Water= landes; dennoch trat die Tagsatzung über diese Ablehnung nicht. ein. — Dolder, ein Hauptbeförderer des 7 Januars und 7 Au= gusts, immer einverstanden mit den Stellvertretern Frankreiche, und auch jest vor Undern im Befige von Berginace Bertrauen, hatte vergeblich dasjenige bender Partenen zu erhalten gestrebt. Er war in den Wahlen seiner Cantonstagsagung und auch jest, wie Savari, durchgefallen. Bereits mar er mit Berninac über die Behauptung des Entwurfes von Malmaison, mit den Freun= den des Alten über die Emporhebung ihres Ansehens eingetre= ten. Zwar hatten die Glieder der alten Bernerschen Regierung

seit dem Missingen ihrer größern Plane im letten Winter sich von Frankreich zurud gezogen, und sie hofften nur noch auf Groß: britannien; dagegen waren jest jüngere Männer, die Glieder der Musnicipalität von Bern und ein Theil der Advokaten, thätig geworden. Die Gewisheit, daß auch in die obern Cantonsbehörden erklärte Demokraten und meistens Landleute würden gewählt werden, bewog diese, Alles zu versuchen und an Dolder sich anzuschließen. Bah und noch andere Glieder der Minderheit der Tagsatzung theilten ihre Ansichten und verstanden sich mit ihnen ein.

Unter Usteri's Worstande wurde die Sigung vom 27 des Abends um 7 Uhr geschlossen, und die Bersammlung von dem Borsteher auf Morgens um 9 Uhr vertagt. Sdon am vorher: . gehenden Abende war unerwartet die Auxiliar=Halbbrigade Per= rier zu Bumplig eingetroffen; Montdoist gab vor, zum Bwecke Man nahm noch andere militärische Burüftun= einer Heerschau. Einige entschlossene Männer aus den neugewählten Senatsgliedern fchlugen ihren Freunden vor, man follte versu= chen, die Belvetischen Truppen zu gewinnen, in der Worausfetung, Berninac und Montchoist würden alsdann nichts unter= nehmen, hierauf die Organisation des neuen Spstemes schnell vollenden, im Nothfall Gewalt anwenden, Doldern und feine wichtigsten Anhänger anhalten, u. f. f. Die Angesprochenen konnten sich nicht überzeugen, daß Gefahr vorhanden fen, und Dol= der selbst beruhigte den Polizenminister durch mancherlen Bor= spiegelungen. Noch vor Mitternacht versammelten sich in einer Privatwohnung drepzehn Glieder des gefengebenden Rathes, aus welchem feche abwefend und vierundzwanzig andere von der Bufammenkunft nicht benachrichtigt waren. Sie ernannten Marcacci jum Borfteber, Luthard und Stodarn zu Schreibern. wurde auf Genhards Antrag in der Form eines Gesetzes ein Beschluß folgenden Inhalts gemacht: "Auf die Unzeige eines Mitglieds, daß bie Belvetische Tagsatzung, nicht bloß entgegen bem Gesete ihrer Busammenberufung, sich in Abweichung von dem ihr zur Berathung vorgetragenen Berfassungeentwurf zu eimer constituirenden Bersammlung erhoben, sondern sogar zu den Wahlen eines Senates geschritten, und dieselben auf den heutizgen Tag beendigt habe, ist, in Erwägung der dringenden Gesahr, in welche das Vaterland durch diese Berhandlung geseht worden, und daß drey Mitglieder des Vollziehungsrathes als Mitglieder der Tagsahung an solchen Antheil genommen, verordnet: 1. Den übrigen drey Mitgliedern, Dolder, Savari und Rüttimann oder ihrer Mehrheit \*), ist provisorisch die Ausübung der dem Bollzziehungsrathe zugestandenen Gewalt übertragen. 2. Dieselben sind beaustragt, für die Beybehaltung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit zu sorgen."

Dolder und Savari, die, um unter Montchoisi's Schutze sicher zu seyn, ben demselben zu Tische gebethen waren, überstrugen dem Oberst Andermatt den Besehl über die Helvetischen Truppen. Dieser und der Kriegsminister Lanther ließen die Anssührer den Eid des Gehorsames auf das neue Gesetz schwören. Die Halbbrigade Perrier war von Bümpliz eingerückt. Wor dem Rathhause stand eine Grenadier-Compagnie mit zwey Kanonen. Alle andern Truppen waren aufgestellt oder sie durchzogen compagnienweise die Stadt, und eine Bürgerwache, mit Säbeln und Stöden bewassnet, schloß sich an sie an. Wer sich ohne eine Sicherheitskarte, die mit dem Steigerischen Familien-Pettschaft bezeichnet war, auf den Straßen sinden ließ, wurde nach der Hauptwache gebracht.

Won den Bewegungen benachrichtigt, erschienen vor zweis Uhr Morgens die Vollziehungsräthe Jimmermann, Usteri, Rütz timann, Schmid und die Minister Meyer und Rengger vor der Thüre ihres Versammlungsortes. Einen Wache habenden Offiz zier, der sie aus Befehl des Platz-Commandanten zurück wies, verständigten sie durch die Bemerkung, daß der Platz-Commanz dant unter ihnen stehe. Vergeblich ließen sie ihre Collegen zu sich rufen; denn sogleich nach ihrem Eintritte war die Wache

<sup>(\*)</sup> Man zweifelte icon an Rüttimanns Bustimmung.

abgelöst, und niemand mehr hinein ober heraus gelaffen worden. Um vier Uhr Morgens versammelten jene drepzehn Glieder sich auf dem Rathhause und luden noch eilf andere durch Bu= schriften zu sich ein. Diesen wurden Sicherheitskarten zugestellt; andere unberufene Glieder hingegen, die sich auch einfinden wolls ten, wies die Wache zurud. Auf einen von den Bollziehungs= räthen Dolder und Savari eingesandten Antrag erließ nun diefe Berfammlung, mit siebzehn gegen feche verwerfende Stimmen, in der Form eines Gesetes ben nachfolgenden Beschluß: In Erwägung, daß die Tagfatung ihre Befugniffe überschritten und sich mit einem neuen Entwurfe beschäftigt, daß durch den Austritt aller Mitglieder der kleinen und der Mehrheit anderer Can= tone diefelbe aufgehört habe, eine allgemeine Belvetische Sagfagung zu fenn, und daß es Pflicht fen, den Gräueln der Anarchie zuvor zu kommen : ift die unter ber Benennung allgemeine Selvetische Sagfatung zu Bern sitende Versammlung aufgelöst, und ihre Arbeiten als nichtig erklart. Die unterm 29 May 1801 befannt gemachte Berfassung wird in Betreff der Organisation der Centralgewalt von nun an in Wollziehung gesett; ein Ausschuß von fünf Gliedern aus der Mitte des gesetzgebenden Rathe wird dem= felben mährend der Sitzung ein Werzeichniß von fünfundzwanzig Mannern vorschlagen, die ben Senat bilden follen. Die ver= fassungsmäßige Tagsatung wird sich längstens in drep Mona= then versammeln,

Nach der Abfassung dieses Beschlusses wurden einige Glieder der Versammlung zu Doldern und Savari hingesandt, um durch diese den Wahlausschuß ernennen zu lassen. Dieß geschah, und zugleich wurden ihnen auch die Nahmen der fünfundzwanzig zu wählenden Senatoren zugestellt. Einigen derselben war die Be= merkung bepgesügt: "Von dem Französischen Gesandten besonders empsohlen." Nach wenigen Minuten war diese Wahl vollendet. Um 7 Uhr wurde den noch immer in ihrem Versammlungszimmer bewachten vier Vollziehungsräthen sener Beschluß der eilf Mit= glieder der Gesetzgebung mitgetheilt-, und nun erst erhielt Rütti=

mann die Ginladung, sich mit Doldern und Savari zu vereinis Mit dem Ausdrucke des höchsten Unwillens und der Aeuße= rung, er wurde ein Gewiffenlofer fenn, wenn er die Aufforde= rung annähme, wies er sie schriftlich zurud. Nach zwen Stun= den kam die Anzeige, während funf Minuten werde die Thure geöffnet fenn, und die Gingeschlossenen kehrten nach Saufe. auf gegründet, daß eine Minderheit des Wollziehungsrathes der Gesetgebung feinen Antrag habe machen, und eine Minderheit Diefer lettern hieruber keinen Beschluß habe faffen können, ver= wahrten sie sich gegen alle Folgen des Vorgegangenen. diese Mafregeln konnten einen großen Theil der Tagfagungs= glieder nicht abhalten, zu der für die Sigung bestimmten Stunde vor der Thure des Rathhauses sich einzufinden und den Gintritt , zu fordern; allein sie wurden von der Wache abgewiesen. -Man sah Montchoist und Andermatt, von einem zahlreichen Stab begleitet, durch die Straffen reiten oder Arm in Arm einher ge= hen. — Ein Befehl des Regierungestatthaltere verboth, daß mehr als fünf Personen auf den Straffen sich versammeln. am folgenden Tage wurde niemand anders, als mit besonderer Erlaubnif durch die Thore herein oder heraus gelassen, und die Gefellschaftshäuser blieben geschloffen.

Die Minister Rengger, Meyer, Mohr und Rothpletz gaben ihre Entlassungen ein. Einige Regierungsstatthalter thaten das Nähmliche, und siebenundfunfzig Glieder der Tagsatung stell= ten Berwahrungen aus. Sogleich wurde der neue Senat ge= wählt, die in die drep Länder verlegten Truppen zurück gezogen, und diese sowohl, als der Canton Jug erhielten besondere Statt= halter. In dem neuen Senate sollte nach den damahligen Ab= sichten Bonaparte's eine Mischung und Ausgleichung bepder Hauptpartenen mit einigem Uebergewichte der Föderalisten Statt sin= den; allein das Letztere war ganz entscheidend, und von den Män= nern, welche bisher die Sache der Einheit vorzüglich vertheidigt hatten, keiner gewählt. Die Wahl siel auf Bap, Frisching von Rümlingen, einen Nessen' des Seckelmeisters, Füßli, David

Wyk, Krus, Sausure, Pelis, Savary, Lanther, Umanz Glut, Wieland, Müller Landammann von Uri, Reding, Fr. ' Ignaz von Flüe, Bweifel Landammann von Glarus, Ander= matt, Dolder, Baldinger Untervogt, Stockar, Anderwerth, Mittelholzer, Bellweger, Derivaz, Salis-Sils, Marcacci. 'Werschiedene Regierungestatthalter wurden von der provisorischen Wollziehung entlassen, Ulrich von Burich durch Reinhard, Rel= ler in Luzern durch Genhard, Herzog in Aarau durch Huner= wadel ersett. Die provisorische Wollziehungsbehörde und der Senat erließen Rundmachungen, in welchen sie Berrüttung des Waterlandes und den herrschenden Partengeist beklagten; die Religion zu ehren, Rirchen= und Schullehrer zu beschüten, die Rudtehr der gefunkenen Sittlichkeit zu befordern verhießen, das Wolf zum Bertrauen, Gehorsam und zur Aufgebung aller Erwartungen aufforderten, die sich mit der gegenwärtigen Ord= nung der Dinge und mit dem allgemeinen Wohl nicht vertra= gen. Es wurde erinnert, daß Behnten und Grundzinsen ent= weder Privateigenthum oder die Sulfemittel zur Bestreitung der wichtigsten Bedürfnisse und Anstalten sepen. Loskäuflichkeit der= selben nach ihrem billigen Werthe, Dekonomie im Staatshaus= halt, Beschränkung aller drudenden Abgaben wurden verspro-Um 22 geschah nach Anleitung des Entwurfes die Wahl des kleinen Rathes; Reding, dem der gegen die Franzosen be= wiesene Muth und die Festigkeit, mit welcher er in der Tagsatzung aufgetreten war, ein großes Anfehen beb den Freunden des Al= ten erworben hatten, wurde zum ersten, Frisching zum zwepten Landammann gewählt, Glut für das Innere, der Alt-Sedel= meister Caspar Hirzel von Zürich, der an die Stelle des abtre= tenden Füßli's \*) gewählt worden war, für die Justiz, Dolder für die Finanzen, Lanther für das Rriegswesen.

Diese Regierung enthielt mehrere von den Foderalisten und

<sup>(\*)</sup> Auch Wieland, Stockar und Derivaz waren ausgetreten, und burch Gpsendörfer, Pfister und Burbriggen ersett worden.

den Freunden der alten Ordnung fehr geachtete Manner, und Andere, die mahrend ihres Bepfites in den Selvetischen Behar= den des öffentlichen Butrauens genoffen hatten; dennoch war ihre Aufgabe fehr schwierig. Sie sollte das von ihren Borgan= gern gegebene, in vielen Gegenden verhaßte Gefet, welches Die Lieferung der Behenten und Grundzinsen geboth, in Erfüllung bringen, die unbezahlten Beamten, vornähmlich die Geiftlichen, befriedigen, die zerrütteten Finanzen herstellen und doch keine Auflagen einführen. Sie sollte die Ginheit und den Grundsat der Gleichheit der Rechte behaupten; und doch erwarteten von ihr die kleinen Cantone die Herstellung ihrer alten Frepheit; ein fehr großer Theil der Foderalisten und der ehemahligen Bevor= rechteten einen wesentlichen Ruckschritt zum Alten, Berminde= rung oder Aufhebung der sie druckenden Lasten, und der größere Theil ihrer Glieder selbst munschte, diese 3wede zu erreichen. Groß waren die Freude und die Hoffnungen der gehobenen, nicht weniger groß die Erbitterung der-gefallenen Parten, die fich laut und ben jedem Anlasse äußerte. Bu den ersten Beschlussen der durch öffentliche Blätter angefochtenen neuen Regierung ge= hörte die Ginführung einer ftrengern Cenfur derfelben. vember.) Ihr folgte eine allgemeine Amnestie aller politischen Berbrechen, kraft deren in den folgenden Monathen viele geist= liche und weltliche Personen wieder zurud fehrten, die seit 1798 und 1799 die Heimath verlaffen hatten. 🏖 vielen Cantonen ge= schahen Vorschläge für die Herstellung alterer Verhaltnisse, oder man suchte Unterfdriften für biefen 3med. Gine Drudschrift fprach von dem Wunsche von achtzehn bis zwanzigtausend Gin= wohnern des Maatlandes, mit Bern wieder vereinigt zu werden; und alle diese Wersuche hatten Gegenwirkungen und Gegenäu= perungen zur Folge.

Obgleich der Umschwung unter Französischem Borschub ers
folgt war, und die neuen Behörden in ihren Kundmachungen
sich auf den ersten Consul bezogen, bemerkte man doch bald ein zurückgaltendes Benehmen von Seite der Französischen Regie=

rung, deren Absichten das Worgegangene überschritten hatte. Der Gesandte gab keine Hoffnung, daß Frankreich basselbe an= erkennen werde. Um dieß zu bewirken, wollte Reding ein Mit= glied der alten Bernerschen Regierung, Diefbach von Carrouge, Weil er keinen Pag für denselben erhielt, nach Paris fenden. both er, in Hoffnung durch das Gewicht seines Nahmens selbst auf den ersten Conful wirken zu konnen, und zugleich die Ge= sinnungen desselben über die Schweizerischen Angelegenheiten zu erforschen, sich zu dieser Sendung an, und ging, ohne sich durch die Zweisel seiner Collegen abhalten zu lassen, von Bekannten in Bern ermuntert und von Diegbach begleitet, am 30 No= vember nach Paris ab. Das Miftrauen des erften Consuls, der eine unbedingte Singebung unter feinen Billen und an die Politik Frankreichs wollte, hatte sich vermehrt, sobald er ver= daß man noch auf Desterreichs und Großbritanniens Einwirkung hoffe, und noch vor dem Ende des Jahres wurde der General Montchoisi, der die Ereignisse des 27 Octobers hatte bewirken helfen, durch Montrichard erfest. — Am 15 December bewilligte der erfte Conful dem Schweizerischen Land= ammann eine Unterredung. Die Billigung des von ber neuen Regierung gewählten Spftemes, die Unabhängigkeit der Schweiz und die Unverletlichkeit ihres Gebiethes mit Rudficht auf bas Wallis waren die allgemeinen Zwecke Redings; allein neben diesen suchte er insbesondere noch für die drey Länder durch die Einwirkung Bonaparte's die Begunstigung zu erhalten, sich eine ihnen selbst gefällige Berfassung zu geben, nichts an die Bedürfnisse der Centralität beptragen zu muffen und von der Selve= tischen Salzregie frep zu sepn. Doch gab er zu, daß sie zur Beit der Moth ihr Contingent stellen follten. Ueber sein ganzes Begehren reichte er dem erften Conful eine Note ein, und erhielt von diesem mundlich die Antwort, nach den Worten und dem Geifte des Friedens von Luneville konne er nur durch freundschaftliche Dazwischenkunft wirken; boch empfahl er Annaherung an die gestürzte Partey und Aufnahme ihrer bedeutenden

Gleichwie feit dem Umschwunge in den meisten Cantonen der Schweiz entschiedene Freunde des Alten geheime Berbin= dungen zum Zwede größerer Magregeln anknupften, ebenfo fann ein anderer Theil des Wolkes auf einen gewaltsamen Umfturz der Regierung. Schon im December hatte ein junger Distrikts= Commissär und Eliten-Sauptmann, Sulzer von Winterthur, bey einer Sochzeit in dem Dorfe Dachsen Unzufriedene zu Ergrei= fung der Waffen bewogen. Noch Andere stießen zu ihnen. Sie näherten sich Winterthur, zerftreuten sich aber sogleich, als am folgenden Tage Franzosen und Helvetische Truppen gegen fie heran zogen. — Der 20 Januar 1802 war von dem Regierungs= flatthalter und der Verwaltungskammer des Cantons Zurich als lette Frist für die Lieferung des Behentens bestimmt worden. Bu Fehraltorf, einer der vielen Gemeinen, die fich weigerten, wurde am 18 unter flürmischen Bewegungen in dem Baumgar= ten des Pfarrers ein Frenheitsbaum aufgestellt. Als am 20 der Unterstatthalter mit fünfundvierzig Französischen Golbaten ein= traf, die ben ben Sauptern der Widerspenstigen und der garmer verlegt werden follten, wurden fie von tobenden Saufen umringt, und der Unterstatthalter war in Gefahr, mißhandelt zu werden. Man beharrte auf der Weigerung, verlegte die Soldaten wie eine gewöhnliche Ginquartierung, und die auch aus der Ferne herbey= eilenden Scharen lösten sich nur auf, als am folgenden Tage mehrere Französische und Helvetische Compagnien herben eilten und die Anführer und vermuthlichen Urheber anhielten. Die Erecutionstruppen durchzogen die benachbarten Gegenden, und die fich weigernden Gemeinen in andern Bezirken des Cantons unterwarfen fich dem Gebothe, indeg in verschiedenen andern Cantonen die Lieferung der Behenten noch nicht erfolgte. - Bur nähmlichen Beit hatte sich auch zu Lugans ein vorübergehender Aufstand mit Verweigerung der Bezahlung von Staatsabgaben geäußert.

Mach dem Eintritte der sechs neuen Mitglieder in die Re= gierung konnte man bald eine Veränderung des Systemes wahr= nehmen. Der Briefwechsel, dessen-Geheimnis während der verflossenen Monathe Störungen ersahren hatte, wurde wieder frey,
und die Druckerpresse weniger gehemmt; aber zwischen dem kleisnen Rathe und dem Senate entstand ein Misverhältnis, weil
in dem erstern das Einheitsspstem und das Neue eben so sehr
das Uebergewicht hatten, als in dem letztern der Foderalismus
und das Alte. Sleichwohl beschäftigte man sich angelegen mit
einer Umarbeitung der Verfassung vom 29 Man, und am 27
Februar wurde der neue Entwurf mit zwölf gegen eilf Stims
men angenommen. Außer dem Vorsteher stimmten auch Escher,
Marcacci und Zurbriggen nicht. Vier andere Senatzen waren
abwesend.

Dieser Entwurf sprach die Einheit aus, räumte aber den Cantonen weit größere Besugnisse ein, als die frühern Entwürse. Dem Cantone Bern gab er das sogeheißene welsche Sanenland wieder; dem Cantone Uri das Livenerthal; dem Cantone Schwyz die March, die Höse und überdieß noch Getsau; dem Cantone Schase hausen Dießenhosen. Glarus und Appenzell wurden in ihren alten Grenzen hergestellt, Baden und Nargau getrennt \*), der Canston St. Gallen in seinem gegenwättigen Umfange aufgestellt; Wallis ward aufgenommen; die freve Ausübung der Neligion wurde beybehalten; den Kirchen und wohlthätigen Anstalten ihr Eigenthum gesichert, mit Vorbehalt der Bezahlung von Abgaben und der Oberaussicht des Staates. Für Resormen der geistlichen Ordensgesellschaften wurde das Einverständniß der geistlichen Unstalten und der Helvetischen Regierung erfordert; der Censtralität waren die diplomatischen Berhältnisse mit dem Auslande,

<sup>(\*)</sup> Kaum konnte man in dem Lettern einzelne Stimmen vernehmen, die sich weigerten, die großen, in ihrem Cantone vorhandenen Hülfsmittel und Ansalten mit neuen Berbrüderten
zu theilen, indes im Cantone Baben, ungeachtet diese Bortheise
gänzlich fehlten, bep den Einstußreichern große Ibneigung gegen
die Vereinigung sich äußerte.

die bewaffnete Macht, die Kriegsvorräthe, die Festungswerke, Die Marechaussee, die Oberaufsicht über die Rechtspflege, die Bestimmung der nothwendigen Beptrage der Cantone an die Staatsausgaben, die Berwaltung des Salzes, der Posten, des Pulvere, der Bergwerke und ber dazu gehörigen Baldungen, die indirecten Abgaben, die Gin = und Ausfuhrgebühren, das Mungwesen, die Oberaussicht über den Handel und die Frenheit des Bertehrs, über Gewichte und Maße, die Errichtung einer Dational=Universität, die Garantie der Nationalverfassung und das höhere Polizepwesen vorbehalten; doch blieb die Gesetzgebung über diesen lettern Gegenstand ben Cantonen. Ihnen waren auch die Erhebung und Bertheilung der Abgaben, die Polizen = und -Rechtspflege, boch mit einigen Ginschränkungen, die Benutung der Domainen , Behenten und Grundzinfen, der Beg = und Brudengelder, der Bolle, die Aufficht über ben Gottesbienft, des Erziehungewefene und die Sulfeanstalten zugetheilt. Für die Beforgung der drey lettern Gegenstände waren die Domainen, die Cantonalzehenten und Grundzinsen bestimmt. In die Tag= fatung sendet Bern 6, Burich 5, Luzern 3, Schmpz 2, Schaf= hausen 1 Mitglied, u. f. f. Sie wird von dem Landammann präsidirt, der nicht im Amte ist. Wier Senatoren wohnen ihr doch ohne Stimmrecht. Sie wählt den Senat, prüft die Staatbrechnungen, welche durch den Druck bekannt gemacht -werden, entscheidet über die Rlagen der Cantone gegen die Berfügungen des Senates. Sie entscheidet in den Fällen, wo nicht zwen Drittheile der Cantone einem Gesetzvorschlage des Senates bepftimmen, diefer aber auf demfelben beharrt. Sie ents scheibet auf ben Antrag des Senates über Kriegserklärungen, .Friedensschruffe, Bundniffe und Staatsvertrage. , Sie bestimmt jährlich auf den Antrag des Senats die Truppenmacht. Der · Cenat bestimmt die Dauer der Tagfatung, kann sie aber auch Der Senat besteht aus zwey Landammannern, verlängern. - zwen Statthaltern und noch feche und zwanzig Gliedern. Jeder Canton bat wenigstens Gines berfelben, ju deffen Auswahl die

sberfte Cantonsbehörde der Sagfagung bren Subjecte vorfchlägt. Der Senat entwirft bie Wefenesvorschläge und legt fie ben Cans Die Landammanner und Statthalter bleiben gebn Jahre im Amte; die übrigen Senatoren nur funf Jahre; fie konnen wieder gewählt werden. Der Senat fann fich vertagens doch nicht für langer, als drey Monathe. Der fleine Rath befieht nebst den zwey Landammannern und ihren zwey Statthals tern aus sieben Gliedern. Den Landammännern und Statthafe tern fommt die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten gu. Die Centralregierung wird ihre besondern Aufträge an eine aus der oberften Cantonebehorde gewählte Magiftratsperson gelangen, und, im Falle sie nicht befolgt wurden, unmittelbar vollziehen Die Centralregierung wird ein Eriminalgesesbuch und laffen. eine Eriminalprozefform für ganz Helvetien fo bald möglich der' verfassungemäßigen Genehmigung unterwerfen. Die Stellen im oberften Gerichtshofe find, nach einmahl erhaltener Bestätigung; lebenslänglich. Un den oberften Gerichtshof findet Appellation in Civilfallen Statt, wenn diefe iber 3000 Franken an Werth betragen, und daben zugleich der Belvetische Staat selbst oder irgend ein Canton, ober eine landesfremde Person, ober ein Burger eines andern Cantons die eine Partey ausmacht.

Für die Mehrheit des Senates war es eine schwere Aufgabe gewessen, den Grundsat der Einheit benzubehalten, und dennoch dem eigenen Wunsche und demjenigen der Föderalisten gemäß einen bedeutenden Grad von Selbstständigkeit der Cantone herzustellen. Unter diesen Umständen war es unmöglich, daß der Entwurf nicht Stoff zu großen kunftigen Reibungen zwischen der Censtralität und den Cantonsbehörden in sich sassen sollte. Für und wider denselben wurde die öffentliche Meinung durch Wort und Schrift vielfach bearbeitet. Den Einheitsfreunden missiel er allsgemein, und wenn ein Theil der Föderalisten ihm beppflichtete, so geschah es aus Anhänglichkeit an die Männer, die jest ihr Spstem wieder empor hoben, in der Hoffnung, sie dadurch an der Spisse der Centralität zu behalten, auch durch sie und die Hülfe

des Auslandes noch Mehreres zu erringen \*). Die ben dem größten Theile der Einwohner aller Cantone verbreitete Abneisgung nothigte den Senat, zu ungewöhnlichen fünstlichen Mitteln seine Justucht zu nehmen, um die Annahme des Entwurses zu bewirken. Er getraute sich nicht, eine allgemeine Tagsahung zussammen zu berusen, deren Versammlung nach dem Abslusse von drey Monathen das Deeret vom 28 October angeknndigt hatte. Man glaubte, die Annahme leichter durch Cantonstagsahungen zu erhalten, um so viel mehr, da die bedingten oder weniger bestimmten Beschlüsse einzelner Tagsahungen der Erklärung des Senates unterworsen waren \*\*).

Die Jahl der Glieder dieser Cantonstagsatungen wurde in den größern auf dreppig, in den mittlern auf zwanzig, in Glarus, Unterwalden, Uri und Jug auf fünfzehn bestimmt. Um weisten siel die Wahlart auf. Durch das Organisations-Decret des Senates vom 26 Februar waren die Gemeinen angewiesen, auf hundert Activbürger einen Wählbaren zu ernennen. Aus diesen Wählbaren ernannte eine Wahltommission die sämmtlichen

<sup>(\*)</sup> Eine im December 1801 verbreitete Druckschrift sagte: "Rur burch die am 28 October eingesette Regierung kann die ehemablige Berfassung und die alte Ordnung ber Dinge nach unsern sehnliche ften Wünschen so viel möglich wieder hergesiellt werden, u. s. f. Republ. vom 16 März 1801. S. 134, und Bürklische Zürcher-Beitung.

<sup>(\*\*)</sup> Das Decret vom 26 hornung begann mit den Worten: In Betrachtung, daß einerseits die innere Lage der Republik, sowie ihre auswärtigen Berhältnisse in dem gegenwärtigen Beitpunkte keine Zusammenberusung einer allgemeinen helvetischen Lagsaung zur Sanction der Staatsversassung gestatten, und andersseits die Willensäußerungen der Cantone um so zuverlassiger und unmittelbarer vernommen werden, wenn diese Sanction den in dieser Absicht zu versammelnden Cantonstagsasungen übertragen wird, u. f. s.

Zaglatungsglieder. Diese Wahlcommission bestand aus dem Regierungsstatthalter, fünf unmittelbaren, von dem Senate selbst gewählten, und aus sechs andern, die, wie das Decret sich ausdrückte, von Seite des Cantons gewählt werden sollten; allein ihre Wähler waren die Berwaltungssammern, die Cantonsgez
richte, in einigen Cantonen die Districtsgerichte, und in vielen von diesen Behörden hatte die Regierung während der verstossen nen Monathe Beränderungen vorgenommen, und die Entlassez nen durch andere Männer nach eigener Auswahl ersest. — Die auf diese Weise gewählte Cantonstagsahung war angewiesen, nach der Annahme der allgemeinen Berfassung fünf Cantonsbürzger auszuwählen, die mit fünf andern, ihnen vom Senate zugegebenen, binnen drey Wochen den Entwurf einer Cantonsverzsssssung vollenden sollten.

41

Beunruhigende Gerüchte von einer Einverleibung ber Schweiz in Frankreich durchliefen die Cantone, vornähmlich ben Canton Die Grenzverlegungen, welche Frangofische Bollbeamten. su wiederhohlten Mahlen ben Berfolgung von Schleichhandlern : in diefem Cantone begingen, und die Bermehrung ber Französischen Truppen zu Biel, im Erguel und in den zunächst liegenden Departementen gaben denselben ein größeres Gewicht. Micht viel weniger Beforgniffe verursachte die Stimmung der Bu Glarus waren die Berwaltungskammer Meinern Cantone. und der Erziehungerath beunruhigt und beschimpft worden. Die Annäherung des Frühlings weckte die Sehnsucht nach den Landsge= meinen, inebesondere in den drey Ländern. Reding drang auf. eine große Maßregel zu Gunften diefer lettern, und man glaubte, fie durch eine folche gewinnen zu muffen. 21m 2 Marz beschloß der Senat, die directen und indirecten Abgaben, welche die Urfantone Uri, Schwyz und Unterwalden bezahlen, follen, weil ihre Woraltern unfere Frepheit gegrundet, und fie felbft in den neues sten Beiten so Wieles für die Frepheit und die Chre des Schweis zernahmens gethan und gelitten haben, eineweilen lediglich zu Bestreitung ihrer Cantonalbedürfnisse gewibmet feyn, und Diese

Maßregel soll banern, bis ihnen die Summe von 720,000 Fransen wird abgetragen seyn. Am 11 März erließ derselbe eine Bekanntmachung gegen die beunruhigenden Gerüchte über das Schicksal der Schweiz, in welcher er sich auf den Lünevillers Frieden und auf die Aeußerungen des ersten Consuls bezog, welche bepbe Helvetien die Unabhängigkeit zusichern. Allein das Stillschweigen des am 18 März zu Amiens zwischen Frankreich und Großbritannien geschlossenen Friedens über Helvetiens Verzhältnisse gab zu neuen politischen Bermuthungen und Besorgenissen den Anlaß; um so viel mehr, da Viele eine kräftige Verzwendung des Cabinets zu St. James erwartet hotten.

Aus den entgegengesestesten politischen Ansichten herrschte Unzufriedenheit gegen die Bahlen von Bahlbaren; viele Bezirke wählten teine. Die Mehrheiten der im letten Sommer verfammelt gewesenen Tagfagungen ber Cantone Burich und Bern forderten den Senat durch Buschriften, in welchen sie sich als jest noch fortbauernb und als bie einzigen rechtmäßigen Stell= vertretungen der Cantone angaben, auf, die Frenheit der Wahlen herzustellen, und den Entwurf vom 29 May 1801 in Ausführung zu fegen. Mit Bitterfeit beschwerte sich der Diffrict Urferen über Störung der Bolksfrepheit, über die Beschränkung der Bahl feiner Stellvertreter und berjenigen des Diffrictes Live-Die Bahlmänner des Districtes Rufweil, wo 1799 Baffengewalt einen Aufftand gegen die Helvetische Regierung unterdrudt hatte, beriefen sich jest auf die burch die Staatsumwäl= zung erworbene Bolkssouverainetat, und forderten die Frenheit, ihre Stellvertreter zu wählen. Mehrere Districtsversammlungen des Cantons Luzern und anderer Cantone außerten fich in dem nähmlichen Sinne, und einige dieser Buschriften nannten den Senat provisorisch. Im Aargau, St. Gallen, Tessin, Thurgau und Bug murbe die Berfassung verworfen, und die Beschluffe enthielten Rritifen desfelben, unter denen diejenigen von St. Gals len vor den übrigen eingreifend waren. Bu Lugern stimmten nur vier Glieder fur die Unnahme; die meiften wollten ihre Com=

mittenten befragen, und die übrigen verwarfen. Uri, Unterwalden und Rhätien zögerten. In den meisten annehmenden Cantonen wurze den Vorbehalte, Bedenken und Einwendungen im Sinne des Foderalismus gemacht. Die Versammlung von Freyburg erzikärte, ihre Annahme geschehe nur ungerne und mit Besorgznissen. Schwyz nahm zwar an, behielt sich aber ausdrücklich seine alten Rechte vor.

ı

7 [

: 1

p d

u

Von Seite der Regierung wurde in öffentlichen Schriften. das Bedürfniß, dem provisorischen Justande ein Ende zu machen, zur Beherzigung empsohlen, und man gab zu bedenken, daß wahrscheinlich die Fortdauer der Schweizerischen Selbstständige keit von der Annahme des Entwurses abhange. Man versicherte, über die Hauptgrundsäte hätten sich der erste Consul und der Schweizerische Landammann einverstanden. Nun machte Bernis nac am 31 März in den öffentlichen Blättern bekannt, die im Nouv. Baudois enthaltene Nachricht, der Berfassungsentwurf sen aus Frankreich gekommen, sen salsch; er habe sich darüber ben der Helvetischen Regierung beklagt; und er setzte hinzu, seine Regierung habe der Helvetischen noch nicht die geringste Weinung über denselben erklärt.

Ein stiller, diplomatischer und dennoch bewaffneter Angriffsfrieg war inzwischen von der Französischen Regierung gegen die Helvetische fortgesett worden. In Wallis benahm sich der General Thureau wie der Befehlshaber eines eroberten Landes. Er hatte im December eine Verordnung der Verwaltungskammet aufgehoben und den Beamten Befehle ertheilt, die ihm aber bis auf Wenige den Gehorsam verweigerten. Abgeordnete des Landes brachten ihre Rlagen über die Bedrückungen an den Senat, und mit Vorstellungen und Verwahrungen wandte sich dieser an Thureau. Ohne sich hieran zu kehren, entsetzte dieser am Ende des Januars den Regierungsstatthalter de Rivaz; ernannte eigenmächtig einen andern an dessen Stelle; und wenige Tage nachher entließ er die Verwaltungskammer. Immer bezog er sich auf die Besehle seiner Regierung. Fortgesetzte ähnliche Ge-

waltthätigkeiten und andere Bedrfidungen sollten bie Ballifer ermuben, und das Ansuchen um Bereinigung mit Frankreich hervor bringen. Bergeblich; Abgeordnete von dregundneunzig Gemeinen des Landes gingen über die hochbeschnepten Gebirgs= paffe und flehten am 2 Marg den Senat um Bulfe gegen Diefe Bebrudungen. Um 2 April protestirte der Senat noch ein Maht gegen Thureau's gewaltthätiges Berfahren; allein ichon am 4 erfolgte in der Form eines Beschluffes der Machtspruch des Fran= zösischen Consulate, der das Dallis, um dasselbe wenigstens porerst von der Schweiz zu trennen, als eine unabhangige Re-Um der gewaltfamen Mafregel ein milderes publik erklärte. Anfehen zn geben, war der Beschluß auch darauf gegründet, daß die Walliser mit den Baffen der Bereinigung mit Selve= tien sich widersetzt und dadurch ihre Abneigung zu erkennen ge= geben hätten. Diefer Beschluß wurde der Selvetischen Regie= zung mitgetheilt, die ihn fogleich durch eine Berwahrung gegen Die Loereifung beantwortete. - Gine andere politifche Demonstration, die zuerst auf Erleichterung des Frangofischen Planes gegen das Ballis, nachher auch auf andere Zwede berechnet war, entwickelte fich in dem Frickthale. Im Anfange des Januars ge= schahen daselbst durch den Doctor Fahrlander im Rahmen des Ministers Berninge Ginladungen für die Bereinigung mit Bel-Am 21 versammelten sich die Stände unter Fahrlanders Worsit; allein als in vielen Cantonen der Widerstand gegen den Berfassungentwurf in Gabrung überzugeben begann, zeigten sich auch im Fridthale die Beranderungen des politischen Ba= rometere. Um 15 April protestirten die Landstände ben Berni= nac, und durch ihn ben dem erften Conful, gegen die Ginverleibung, moferne die Berfassung vom 27 Februar angenommen werden follte, weil sie ein Sinderniß guter Anstalten fen, und Unordnungen, Bedrudungen und Anarchie-herbey führen wurde.

Am 14 April hatte fich der Senat bis auf den 21 vertagt, weil das Osterfest bevor stand. Reding und noch einige Senaz toren kehrten in ihre Heimath zurud. Für den Augenblick eben so

gut mit Berninac einverstanden, als man dies am 27 October gewefen war, benutten die Unzufriedenen den Anlag, um einen jenem Gewaltstreiche entgegen geseten neuen auszuführen. Häupter ber Foderalisten erhielten Winke und versammelten sich am 16 Abends ben Frisching, um sich über Gegenmaßregeln Bay schlug vor, eine bestimmte Erklärung zu berathschlagen. von Berninac zu fordern, ob die Gegenparten der Unterflugung Frankreichs ficher fen, und wenn, wie er glaubte, der Minister keine bestimmte Untwort geben würde, es sogleich zu versuchen, die Helvetischen Truppen zu gewinnen, und, es koste, was es wolle, Die ben Ruhn versammelten Gegner zu verhaften. Wornähmlich durch Hirzeln bewogen, der Gewalt verabscheute und das Wa= geftud allzu miflich fand, ließen auch diejenigen, bie dem Borschlage bengepflichtet hatten, sich abhalten. 21m 17 Morgens wurde, wie gewöhnlich, eine Sitzung des kleinen Raths gehalten, in welcher auf Ruhns Antrag, außer ihm noch Rengger, Müttis mann, Dolder, Schmid und Füßti, ungeachtet des Widerspruches Frischings, Birgels und Eschers, beschloffen murde: 1. Die Maftres geln für die Ginführung einer allgemeinen Berfassung und befonderer Cantonalorganisationen sind eingestellt. 2. Aus allen Cantonen follen Bürger, welche die Achtung und das Butrauen der Mation verdienen, zufammen berufen werden, um fich über ben Entwurf vom 29 May und alfällige Beranderungen desfelben zu berathschlagen, und dem kleinen Rathe in möglichst kurzer Frist ihr gutächtliches Befinden darüber zu ertheilen. Im § 3 war= den Manner aus allen Cantonen ernannt, um am 28 April zu Diesem Bwede in Bern sich einzufinden. 5. Der Senat bleibt fo lange vertagt, bis er von dem kleinen Rathe wieder wird zusammen berufen werden. - Diefe Befchluffe waren barauf gegründet, daß der Entwurf vom 26 Februar, weit entfernt, ben Benfall der Ration zu erhalten, vielleicht häufige und bringende Einwendungen verursacht habe, daß derselbe nur von einigen Cantonstagfagungen unbedingt genehmigt, von mehrern nur mit Borbehalten, von denen einige einer Bermerfung gleich zu achten,

angenommen, von einigen aber ganz verworfen, auch die von diesen Tagsatungen ausgegangene Aeufesung des Bollswillens bestritten worden sey.

Das Berfahren der Männer des 17 Aprils war nur wenig minder gewaltsam, als dasjenige vom 28 October. Rein Helve= tisches oder Französisches Militär war daben in Bewegung ge= fest worden. Das erfte blieb in der Caferne verfammelt, und nur eine Patrouille von zehn Mann durchzog um Mittag die Stadt. Jest hatte zwar eine Mehrheit den Beschluß gefaßt; aber auch die Mehrheit des fleinen Rathes war nicht befugt, den Senat Bu vertagen und Ginleitungen zu einer Berfassung zu treffen. Schon am 18 beantwortete Berninac die Mittheilung des kleinen Rathes durch ein zwar zuruchaltendes Schreiben, welches aber das Worgegangene dennoch billigte, mit der Aeußerung: ohne Bweifel werde die Frangofische Regierung mit Bergnugen eine Mafregel vernehmen, welche dahin ziele, die Bereinigung der Parteyen und die Ausgleichung entgegen gefetter Syfteme zu vollenden. Gang furz antwortete am 19 Montrichard, er werde alle Mittel, die ihm anvertraut sepen, anwenden, um die Rube in Selvetien zu erhalten.

Reding, der, kaum zu Schwyz eingetroffen, aus Bern von der bevorstehenden Gefahr benachrichtigt, am 19 früh wieder daselbst ankam, wurde sogleich durch Ruttimann und Ruhn von dem Vorgegangenen benachrichtigt. Schon hatten Hirzel, Frizsching und Escher am 17 eine Verwahrung eingegeben, in welscher sie die genommenen Maßregeln gewaltthätig und revolution när nannten, und anzeigten, daß sie an keinen Berathschlagunz gen weiter Theil nehmen werden. Dennoch begleiteten die beys den Lehtern Reding noch am 20 in die Situng des kleinen Rattes, wo er als erster Landammann alles Geschehene als verzfassungswidrig und alle künstigen Verhandlungen des unvollsständigen kleinen Rathes als null und nichtig erklärte. Der kleine Rath wollte seine Neußerung als ein Entlassungsbegehren ansehen, ertheilte ihm durch ein Decret vom 20 dieselbe, und

abertrug das Borfitheramt dem Statthalter des Jahres, Rut= timann. Allein am 22 fandte Reding das Decret gurud mit ber Erflärung, von dem fleinen Rathe nehme er feine Entlassung an; nur die Behörde, von welcher er das Amt erhalten habe, könnte ihm eine folde geben; er wolle baber feine Rechte und diejenigen des Senats nach Pflicht und Schuldigkeit vermah= Much an den erfien Conful erließ Reding eine Protesta= tion, erhielt aber auf diefelbe feine Antwort. Roch zwolf andere Senatoren gaben Bermahrungen ein; allein ichon in den nach= ften Tagen verließen Reding und ber größte Theil derfelben Die zurudgebliebenen Glieber des kleinen Rathes übers Bern. trugen Schmid bas Rriegewefen, und bas Staatsfecretariat ber auswärtigen Ungelegenheiten Mullern = Friedberg. Die Regie= rungestatthalter in Burich , Lugern und Margau und noch einige andere Unterbeamten wurden durch ihre Worganger ersest. Durch Benbehaltung bennahe aller Behörden fuchte dagegen bie neue Regierung ein Spftem der Mäßigung aufzustellen.

Die siebenundvierzig eingeladenen Notabeln waren größten Zheils Manner, welche bisher entweder in Helvetischen Beamstungen ober auch in ihren Privatverhältnissen als gemäßigte Freunde des Einheitsspstemes, wenigstens nicht als Gegner dessselben, sich gezeigt hatten. Wiele nahmen den Ruf nicht an und mußten durch Andere ersett werden; unter diesen auch Neser, der sich durch seine geschwächte Gesundheit und durch gänzliche Unbekanntschaft mit der Deutschen Sprache entschuldigte. Bey der ersten Sitzung, welche am 30 April gehalten wurde, waren nur noch dreyßig Glieder vorhanden, welche sogleich einen Aussschuß für die Prüfung des Entwurfes vom 29 May ernannten.

Auch diese Staatsveränderung brachte keine Bewegung her= vor. Freude erregte sie ben den meisten Einheitsfreunden, de= ren billigende und beglückwünschende Buschriften zahlreich ein= kamen. Nicht weniger zeigte sich die Unzufriedenheit der Freunde des Alten; doch ohne in öffentliche Bewegungen überzugehen. Mit Gleichgültigkeit sah der größere Theil des Bolkes dem neuen

Bechfel au; überdruffig der fteten Schwankungen, ohne Bertrauen auf die Butunft und in mifmuthiger Erwartung, von den Französischen Machthabern getäufcht und von Chrgeizigen miß= Allein immer noch hofften bende Sauptpar= braucht zu werden. tepen, auf ihre eigenen Rräfte vertrauend, die Erfüllung ihrer wefentlichften Bunfche zu erreichen. Benn die Ginheitefreunde auf die Französische Republik hinblickten, so saben die Fodera= listen entweder auf des ersten Consuls personliche Politik, die bereits auch in Frankreich manches Wormahlige wieder herstell= te; oder sie erwarteten das Bessere von dem Auslande, das nicht in die Länge mußig Frankreichs wachsender Größe zusehem werde. — Auch der Spott blieb nicht aus. Satten die Ginheits= freunde bald die Nahmen October=Regiment und Redingischer Senat ausgedacht, so saben jest die Foderalisten eine Aprils= Megierung, und bald einen Dolderschen . Senat \*).

Im nähmlichen Grade, wie das Ansehen der immer wechselns den und angesochtenen Regierungen verschwand, wuchsen und stärkten sich die besondern Meinungen und Forderungen der einzelnen Staatsgenossen. In den innern Rhoden von Appensell verbreiteten sich mystische Ansichten \*\*). In den äußern Rhoden, im Toggenburg, in den östlichen Gegenden des Cans

<sup>(\*)</sup> Bon Dolbern pflegte man zu sagen, er sen aus Pantoffels holz (Kort) geschaffen, weil er immer oben schwimme.

<sup>(\*\*)</sup> Einer der bedeutendsten Beförderer derselben mar der Einsiedlische Capitular Philipp Borsinger. Er lehrte, das, wenn eine
besessen Person die Gultigkeit einer Taufe widerspreche, um des
Geelenheils willen die Taufe widerhohlt werden muffe; für Starkgläubige sep es bester, in Krankbeiten keine natürlichen Mittel zu
gebrauchen, sondern sich mit kirchlichen Benedictionen und geweihten Sachen zu begnügen, u. a. m. Die bischöflichen Behörden und
der Abt von Einsiedeln wirkten vereinigt diesen Bewegungen entgegen, und Borsinger widerrief seine Lehrsäse. Republikaner vom
20 August 1802.

tons Bhrich, im Cantone Bern'außerten fich wieber Diejenigen der Wiedertäufer. Schwärmer aus Umfoldingen beunruhigten plötlich die Hauptstadt und ihre Umgegend. Seit zwey Jah= hatte fich in jenem Dorfe Anton Unternerer aus Schüpfen im Cantone Lugern, ein Afterargt und Fanatifer, nieder gelaffen. Gefdwäßigkeit, mit einnehmenden Formen verbunden, und die Anwendung von Segensspruchen auf Gebrechen der Menschen und des Biebs verschafften ihm bald das Bertrauen der Menge. Er hielt Berfammlungen, in welchen ausgehobene Stellen des neuen Testamentes nach besondern Unsichten gedeutet wurden, und feine Unhanger, die fich bis auf siebenzig vermehrt hatten, entzogen sich bem öffentlichen Gottesdienfte. Durch ein Schreis ben forderte Unternerer im Nahmen des göttlichen Geiftes den obersten Gerichtshof auf, sich am Charfrentage Morgens mit allen Gefangenen und ihren Wächtern in der Sauptfirche ein= Bufinden, wo der Beiland die Cangel besteigen und Gericht Um feine Lehren zu verbreiten, hatte er eine halten werde. fdmärmerische Schrift zu Bern drucken laffen, und nun berief er seine Anhänger, die mährend der letten Tage ununterbrochen verfammelt gewesen waren, und einen großen Theil ihrer Sabe, in Erwartung des Weltgerichtes, an Andere verschenkt hatten, auf die nahmliche Beit auch dabin. Bon allen Seiten ftrom= ten zahlreiche Meugierige zusammen, und schon war Unternerer felbst von mehrern seiner Anhänger als Heiland angekündigt. Rur ein Theil Dieser Schwärmer scheint mit bem Unstifter Die Befriedigung einer roben Sinnlichkeit zu einem der Hauptzwecke ihrer Berbindung gemacht zu haben \*). Ausgedehnter, doch nicht allgemein, waren die Spuren von beabsichtigten Unruhen; Die Werhaftung des Unstifters und noch eines Saupttheilnehmers, die Ginsperrung von fünfzehn der Erhiptesten in das Hospital und die Berlegung von Dragonern in die Saufer der Ruhestorer machten eine solche Wirkung, daß nicht nur die meisten

<sup>(\*)</sup> Sie lehrten Semeinschaft ber Weiber und Guter.

Schwärmer wieder zur Besinnung kamen, ihre Verirrungen und die Verschleuberung ihres Vermögens bereuten, sondern daß in der ganzen Gegend das Volk, diese Schwärmerepen mißbilligend, die Osterseper zahlreicher und aufmerksamer beging, als dieß seit mehrern Jahren nicht geschehen war.

Mon größerer politischer Bichtigfeit war der im Leman ausgebrochene Aufstand. Schon waren die im verflossenen-Sommer über die Bezahlung der Zehnten und Grundzinsen beschlossenen Gefete dem größten Theile der dortigen Guterbefiter, inebefondere dem Landvolke, fehr zuwider gewesen, und noch mehr miß= fiel das Spftem, welches die nach dem 28 October aufgestellte Noch mahrend des Winters wur= Regierung hierüber annahm. ben verschiedene Gewaltthätigkeiten verübt, und das Archiv des Schlosses Lassara, in welchem Urfunden über das Lehenwesen aufbewahrt waren, überfallen und die Documente zersiert. Sel= vetische Truppen, welche die Regierung hinsandte, flellten zwar Die öffentliche Rube fogleich wieder ber; aber tief in den Bergen des von seinen Anführern aufgereizten Wolkes lag der ,fchon lange genährte Wunsch, so leicht und bald als möglich der verhaßten Beschwerden los zu werden; und man verlangte dief um fo viel ungestümer, weil auch neue, vorher unbekannte Abgaben gefordert wurden. Die meisten der zahlreichen, begludwünschen= den Bufdriften, welche die nach dem 17 April gebildete Regierung von Lemanischen Gemeinen empfing, enthielten das Unsu= chen um eine erleichterte Aufhebung derfelben und um Berthei= lung der Staatslasten auf alle Bürger nach dem Berhaltnisse Bunachft war das Bolf gum Bwede einer ihres Bermogens. Unternehmung gegen die nunmehr aufgeloste Regierung bearbei= tet worden, und mehrere Unstifter hatten fich feit der neueften Regierungeveranderung zurud gezogen; aber bie aufgeregte Menge wollte ben bloffen Bitten nicht stehen bleiben, und vornähmlich einem bey der zwepten Hülfsbrigade als Hauptmann ( fiellten Raymond \*), der als Werboffigier fich im Lande befand,

<sup>(\*)</sup> Er ift mit dem oben genannten Raimondin nicht ju permedfeln.

in noch größere Bewegung.

Ungefähr fünfzehnhundert Mann, welche sich am 1 May Lausanne näherten, um sich der dortigen Archive zu bemächtigen, zogen fich zurud, ale Frangösische und Belvetische Truppen bafelbst eintrafen. Ausgeschickten Patrouillen feste fich zuerst nies mand entgegen, bis am 3 eine folche nabe ben Laufanne von den Bauern eingeschlossen, dann aber wieder frey gelassen wurde. Um 4 Abends erfolgte in der Mahe von Morges ein fleines Gefecht, nach welchem verwundete und gefangene Landleute da= felbst eingebracht wurden. In den Schlössern Ballerens, Grancy, Pompigny, Cottens, Severi, Montricher und noch in eben fo viel andern verbrannten die Infurgenten die Archive. Raymond war ihr Unführer. Er hatte einen jungen Marcel von St. Francois aus Lausanne zum Adjutanten gewählt, und seine ganze Schar in geregelte Abtheilungen geordnet. Die Compagnien waren nach ihren Gemeinen genannt, und die Mannschaft von diesen sehr ftark besoldet. Am 5 vereinigten sich mit ihnen vierhundert Andere aus dem Bezirf Dron hertommend, nachdem fie vorher sich Laufanne genähert hatten. Morges murde aufgefordert. Der Französische Commandant, der mit zwenhundert Mann das Schloß befest hielt, in welchem siebenzig Stud grobes Geschüt aufbewahrt waren, verweigerte die Ablieferung des= felben; durch eine Capitulation wurden dagegen die Gefangenen losgelassen, dreptausend Rationen geliefert, die Stadtthore geoffnet, und die Urkunden über das Lebenwesen heraus gegeben, die fogleich auf feche Wagen geladen, ins Lager hinaus geführt, und noch an demfelben Abende verbrannt wurden, indeß Freunde und Feinde, Franzosen und Selvetier um das Feuer her tange Immer mehr bestärtte sich bas Bolt in ber ihm bengeten. brachten Ueberzeugung, die Frangösischen Teuppen werden nicht gegen dasselbe handeln. Mit Festigkeit benahm sich indes der Regierungestatthalter Polier zu Laufanne. Allein als er die Gin= wehner dieser Stadt von sechszehn bis sechszig Jahren aufforderte, zu Behauptung der Rube und Ordnung die Baffen zu ergreifen, entsprachen Wenige.

Auf die Nachricht von dem Ausbruche des Aufstandes hatte die Regierung, welche sich schmeichelte, das Spstem eines Mitztelweges zwischen dem Bormahligen und den Erwartungen des Jahres 1798 behaupten zu können, und dieß nun ben dem erssten Amlasse allen Parteyen mit Nachdruck zeigen wollte, den Senator Ruhn als Regierungs-Commissär nach dem Leman abzgeschickt. Alle Civil = und Militärgewalt ward in seine Hände gelegt, die ganze bewassnete Macht seinen Besehlen untergeordznet, und er hatte den Austrag, in keine Capitulation einzutrezten, sondern unbedingte Unterwerfung zu fordern, und im nözthigen Falle Gewalt zu gebrauchen. Sogleich entsprach der General Montrichard einer Einsabung der Helvetischen Regiezung und besahl den Französischen Truppen im Waatlande, der Regierungs-Commissär zu unterstützen.

Ruhn eilte nach Laufanne, erklärte die bereits bedrohte Stadt in Belagerungszusiand, und jeder Burger mußte fich mit einer Sicherheitstarte verfeben; doch schon den folgenden Morgen (8 May) vor neun Uhr zogen durch die Thore St. Laurent Chaneran zweytausend bis dreptausend Mann, die in und Bataillone und Compagnien eingetheilt waren, mit Trommel= schlag und fliegenden Fahnen von gruner Farbe, auf benen die Borte: Siegen oder sterben! zu lesen waren, und ohne Unord= nungen zu begehen, nach der Wohnung des Regierungestatt= halters, wo der Regierungs-Commissär und der Generalstaab sich befanden, in die Stadt. Sogleich ging Beillande, Bataillonschef der siebenundachtzigsten Frangosischen Salbbrigade, zu Raymond, stellte ihm die Berwegenheit seiner Unternehmung vor, durchschritt die Reihen der Insurgenten, sprach zu ihnen mit Kraft, und forderte fie auf, die Stadt zu verlaffen. Mit Gleichigultigkeit fette er hinzu, im Fregen wurde man, wenn keine Bereinigung möglich fen, fich beffer mit einauber meffen konnen. lich flanden mabrend diefer Beit die Frangofischen und Delvetis

schon Truppen in den Waffen. Schon vor 10 Uhr räumten die Insurgenten wieder die Stadt, und stellten sich auf dem Montsbenon im Vierecke auf. Ihnen gegenüber nahmen die Linientruppen ihre Stellung. Dem Regierungs-Commissär, der sich auch auf den Montbenon hin begab, erklärte der Anführer, sie sordern die Abschaffung allet Lehenrechte durch ein Geseh, und wenn man dieß ihnen abschlage, werden sie die Vereinigung mit Frankreich nachsuchen; gegen seinen Willen sepen die Obscumente verbrannt worden; denn er lege diesen keinen Werth bep. Am Ende sorderten die Insurgenten eine augemeine Amsnestie.

Mis Rubn, der, ungeachtet seines entschlossenen Charafters, über die feste Haltung des Aufstandes um die öffentliche Stim= mung betroffen war, zwar alle Forderungen abschlug, doch aber anzeigte, er werde selbst die Regierung benachrichtigen und bin= nen achtundvierzig Stunden gurud fehren, legte Raymond bas Ansuchen um Bereinigung mit Frankreich auf eine Trommel nieder. Dasselbe murde von einer nicht fehr bedeutenden Un= zahl unterzeichnet, und die Theilnehmer fagten, diefes Aftenfluckes werden sie sich bedienen, wenn die Regierung ihnen nicht entspreche. Gine Art von stillschweigendem Baffenftillftand er= folgte, und die Menge glaubte, einer Amnestie sicher zu feyn. Die Linientruppen zogen sich in die Stadt, die Aufgestandenen nach der Ebene von St. Sulpice, eine Stunde von Laufanne gegen Morges bin, wo sie, aus Laufanne und den umliegenden Gegenden mit Lebensmitteln verfeben, gleich einem Lustlager, fo=wohl von folden, die zahlreich ihr Gelingen wunfchten, als von . Meugierigen befucht murden, und mabrend daß einzelne Theil's nehmer nach Saufe gingen, burch Undere Berftartungen erbielten.

Auch über den am Neuenburger=See liegenden Theil des Waatlandes, der beym ersten Ausbruche der Staatsumwälzung der Bernerschen Regierung lange ergeben geblieben war, dehnte sich jest der Ausstand aus, indes das östliche Seenser, dessen

Bewohner weit weniger, als die aufgestandenen Districte mit Grundzinsen und Lebenbeschwerden belästigt waren, an demselben keinen Antheil nahm. Gbenfalls am 8 mit Tagesanbruch wurde Iverdun dutch zwey Saufen, die von Ivonan und Granson ber famen, überrafcht, und nach einigen Stunden verstärfte noch eine dritte von Orbe herkommende Rotte dieselben. Ohne andere Gewaltthätigkeiten zu verüben, verbrannten sie die Documente über das Lebenwesen, und diejenigen des wenig begüter= ten Hospitales wurden daben nicht geschont. Das Nähmliche geschah in Granson und in den Schloffern Champvent, Mathod und Chamblon. — An vielen Orten waren neben den Docu= menten auch die Motariateregister vernichtet worden; und in dem Cantone Freyburg wurden gegen mehrere Schlösser und Acten= fammlungen die nähmlichen Frevel verübt. Am 10 zogen einige tausend Mann Franzosische und Helvetische Truppen mit Artil= lerie gegen die ben St. Sulpice versammelten Insurgenten, die fich schnell wieder aufstellten, doch aber nach einigen Unter= handlungen hinter dies Venoge zurud wichen, von woher es ih= nen gelang, mahrend der folgenden Macht vier Ranonen mit Bedarf durch eine Art von Capitulation aus Morges zu er= halten.

Sogleich hatte Monteichard dem General Amen den Befehl ertheilt, nach dem Leman abzugehen, mit dem Auftrage, Gewalt gegen die Rebellen zu gebrauchen, wenn Ermahnungen nicht wirken sollten. Nicht weniger mißbilligte Verninac die Unternehmungen derselben, nahmentlich daß sie Frankreichs Farben mißbraucht, sich auf die Französische Regierung berufen und ausgestreut hätten, diese billige das Geschehene und den Wunsch der Anschließung. Der General und der Minister theilten diese Gesinnungen dem kleinen Rathe durch Juschriften mit, und verreisten am 12 selbst nach dem Leman, kehrten aber wieder zurück, als sie schon zu Peterlingen die Nachricht erspallen hatten, die Aufrührer hätten sich aufgelöst. Ruhn war vor ihnen hergegangen und hatte eine drohende Rundmas

dung an die Districte Coffonap, Morges, Aubonne, Oron, Orbe, Laufanne und Rolle erlassen. Amen, der ihm am 11 nachfolgte, hatte den Raymond und einige der Sauptanführer zu sich kommen laffen und ihnen angezeigt, Gewalt würde gegen sie angewandt werden. Lange Dauerten Die Unterredungen; doch ließen die Ginberufenen sich belehren, und am 12 frühe lösten die ben der Brude der Benoge gelagerten Scharen fich auf, um in ihre Wohnungen zurnd zu kehren, immer noch in der Erwartung einer ganglichen Amnestie. Schon rudten noch funfzehnhundert Frangofen von Genf her in den Canton, fo daß über fünftausend Mann in demselben versammelt ftanden. Gleichwohl wurden noch zwey Archive zu Bournens und Buffens, in der Mage von Morges, verbrannt, und große Unordnungen, die im Schlosse Orny bey Lassarraz verübt wurden, konnten nur durch die in der Macht vom 12 auf den 13 eintreffenden Französischen Truppen gestillt werden. In der nähmlichen Nacht näherten fich Bewaffnete aus Cuarny, Ivonan, Rovray und andern benachbarten Dörfern der Stadt Iverdun, um drey Berhaftete frey zu machen. Bon einer Abtheilung der Besatung angerufen, gaben sie keine Antwort. Giner aus ihnen wurde durch den Schenkel geschossen, eilf andere gefangen genommen, und in den folgenden Tagen siebenundfunfzig nach Lausanne in Berhaft gebracht. Mit der Anzeige von der Beplegung der Unruhen an die Helvetische Regierung verband Montrichard die Meußerung, ein Franzosischer Feldherr capitulire nicht mit Rebellen.

Die unruhigen Gegenden wurden entwaffnet, und auf die meisten Einwohner von Iverdun wurde diese Maßregel mit uns gewöhnlicher militärischer Strenge nur darum angewandt, weil sie bey der Annäherung der Ruhestörer sich nicht auf dem Sammelplate zu Behauptung der öffentlichen Ordnung eingesunden hatten. Noch trasen neue Französische Truppen im Leman ein. Die Gemeinen wurden für Gewaltthätigkeiten, welche noch würzben begangen werden, verantwortlich erklärt, mit Androhung

von militärischen Strafen. Um 21 May erklärte der kleine Rath alle erzwungenen Verzichtleistungen null und nichtig, gab den Beschädigten Unleitungen zu Wiederherstellung ihrer ver= nichteten Rechtstitel, wofür in Ermangelung jedes andern schrift= lichen Beweises gewiffenhafte Ungaben unter einigen Befchran= fungen zuläflich erflart wurden, und feste den Grundfat feft, der Erfan der Rosten und die Entschädigungen sollten von den Schuldigen getragen werden. Unruhige Bewegungen, welche fich zu Ende des Monaths in der Gegend von Orbe äußerten, hatten noch ernstere Maßregeln zur Folge. Lanther, der als Regierungs-Commissär an Ruhns Stelle trat, belegte die auf= gestandenen Dörfer von Nyon bie Granson mit einer abschläg= lichen Anlage von 35,976 Franken. Streng wurde sie benge= trieben, und ben Borftebern der Gemeinen war Ginquartierung angedrohet, wenn man mit der Bahlung faumen murde. Furcht vor der Untersuchung entwichen bennahe zwenhundert Ber= dachtigte nach Genf, Bersoix und in andere Französische Ge-Die Berhafteten wurden bis auf fünfzehn entlaffen. genden. 21m 27 Juli verurtheilte das Spezialgericht Raymond und Mar= cel in Contumaz zum Tode, und in den ersten Tagen des Mu-, gusts wurden noch einige andere in Contumaz theils zum Tode, theils zu langwieriger Rettenstrafe verurtheilt, bis am 17 Au= guft, als bereits die Französischen Truppen die Schweiz verlaf= fen und die dren gander den Aufstand begonnen hatten, eine doch nur bedingte Amnestie von dem Senate ausgesprochen wurde, der einige Tage vorher eine unbedingte für die Theilnehmer an den unruhigen Bewegungen im Cantone Burich mahrend des letten Winters bewilligt hatte. (Bourla Papei, Papierverbrenner.)

Sehr ungleiche Eindrucke machte dieser Ausstand auf die ver=
schiedenen Gegenden Helvetiens. Noch vor der Unterdrückung
desselben hatten die Districts = und Gemeindsbehörden des Di=
strictes Meilen im Cantone Zürich dem Senate ihren Abscheu
über denselben bezeugt, mit dem Zusape, sie erwarten von ihm
eine definitive Werfassung und einen billigen und gerechten Los=

tauf der Bebenten und Grundzinfen. Die Beborden ber Di= ftricte Horgen, Metmenstetten, Grüningen, Wald und die meis ften des Districtes Winterthur folgten diesem Bepfpiele nach. Im Cantone Bern beschwerten sich Langenthal, Logweil und Rutschelen über verbreitete Gerüchte von einer daselbft eingelei= teten Berfchwörung, und Sanen über ein anderes Gerücht von dem Plane eines daselbst angezettelten Aufruhres und eines Ueberfalles der Stadt Thun. — In Nidwalden waren am 1 May an die Stelle der bisherigen Munizipalitätsglieder andere gewählt mor= Um 2 hatte Mollis die seinigen entlassen und nach alter Weise vier Rathsherren gewählt. Nach Stanz wurden einige -Französische Truppen verlegt; allein als der Aufstand im Leman ernsthaft zu werden begann, wurden diese mit denjenigen, die zu Luzern gelegen waren, dahin abgerufen, und dadurch der Ge= danke von einer mislichen Lage der neuen Regierung in den innern Cantonen beftärft.

5

•

j

į

Einen besondern diplomatischen Aufstand hatte der kleine Rath in der Person des Helvetischen Ministers Dießbach in Wien zu bekämpsen. Den Umschwung vom 17 April und alle nachfolgens den Beränderungen mißbilligend, mit der Erklärung, er werde seinen Tadel dem dortigen gesammten diplomatischen Körper mitthellen, schrieb dieser am 12 May an den mit den auswärtigen Angelegenheiten beauftragten Staatssekretär, Müller Friedberg, den er, nach dessen zunächst vorher gegangener Amtsselle, nur Shef einer Division im Finanzdepartement nannte. Er wurde abgerusen, ausgesordert, Rechenschaft abzulegen, und kein Schweizzer, sondern der Hofagent Müller von Mühleck in Wien wurde zu seinem Nachfolger ernannt.

Auch von den öffentlichen Blättern sah der kleine Rath sich angesochten; vor andern durch die Bürklische Zeitung in Zürich. Aussälle gegen die Französische Regierung und beunruhigende Aeuße= rungen über Helvetiens auswärtige Verhältnisse hatten die Regie= rung so in Bewegung geset, daß sie am 28 May dieses Blatt durch einen Beschluß unterdrückte, und zugleich die Verbreitung

jedes andern offentlichen Blattes verboth, das aus diefer Druz derey erscheinen würde. Bürkli erinnerte, er stehe unter Censsur; der Censor rechtsertigte sich dadurch, daß er bisweilen in diesem Blatte bis auf die Hälfte gestrichen, so daß nichts übrig geblieben wäre, wenn jeder Anstoß hätte verhüthet werden solz seitung wieder sorigen Wochen erlaubte sie dem Bestraften, seine Zeitung wieder sortzuseten, und schon am 2 Juni hatte sie die

Gehet zu meiner Linken, ihr Bode! wird fünftig ber Richter Sagen, und Schäfchen! send mir zur Rechten gestellt! u. f. f. Göthe.

Das Blatt vom 12 May, in welchem des Aufstandes im Leman und der Magregeln ber Regierung erwähnt wurde, führte bie Aufschrift:

Et errat longe mea quidem sententia,
Qui imperium credat gravius esse aut stabilius,
Vi quod fit, quam illud, amicitia quod adjungitur.
Terent.

Doch auch bep biesem Verfahren konnte er nicht immer bie Censur befriedigen. Einmahl strich ihm während des Winters der Regierungestatthalter bes Cantons Luzern eine Stelle aus Mendelsschns Phädon und zugleich das ganze Blatt mit der Bemerkung: "Darf nicht gedruckt werden; benn wenn man aus solchen alten Büchern Auszüge machen dürfte, so könnten dadurch alle Swede, der Bosheit erfüllt werden."

<sup>(\*)</sup> Ganz anders benahm sich der Republikaner, der, seit ihm im verstoffenen Spätjahre eine früher von der Regierung bewilligte Unterkühung war entzogen worden, von Bern nach Luzern verlegt wurde. Nur selten erlaubte er sich Urtheile. Diese äußerte er meistens durch die Busammenstellung der von ihm aufgenommenen Nachrichten und Aufsähe, vornähmlich aber durch die Sinnsprücke die jedem einzelnen Beitungsblatte vorgeseht waren. So führte z. B. das Blatt vom 9 März, welches die Schenkung an die drep Länder anzeigte, das Motto:

Werfügung des abgetretenen Senates vom 12 November, welche den Regierungsstatthaltern die Censur übertrug, aufgehoben, dagegen aber denselben aufgetragen, wachsam auf die öffentlichen Blätter zu seyn, die Verbreitung derjenigen zu hemmen, in welchen ruhestörende Neußerungen vorkommen würden, auch die Urheber davon gerichtlich belangen zu lassen.

1

:3

:3

• 57

:3

, ,,,,,,

::1

, K

7.5

\*

75

ø

G;

; }

15

.. '

į ļi

Ħ;

اج

jì

Mährend des Aufstandes im Leman und der neuen Gabrung ben den alten Demokraten der kleinen Cantone, mitten unter den daraus herver gehenden Beforgniffen eines doppelten Bürgerfrieges war der Entwurf einer Berfassung zu Stande getommen, und gerade durch sie befordert worden. Die Notablen hatten einen Ausschuß von sieben Gliebern ernannt, um den Entwurf zu prufen, der auf der Grundlage desjedigen vom 20 May des. verfloffenen Jahres wefentliche Beränderungen enthielt, die vornähmlich durch Rengger und Berninac waren berathschlagt wor-Die Notablen arbeiteten ohne Säumniß an der Bollendung ihrer Aufgabe. Ginmuthig gaben sie am 20 May ihr Gutach= ten für die Annahme der Werfassung dem kleinen Rathe ein, und am 25 beschloft dieser, dieselbe foll dem Helvetischen Bolfe zur Sanction vorgelegt werden. In allen Gemeinen wurden Register eröffnet, und alle Selvetischen Burger, die das zwan= zigste Jahr zurud gelegt hatten, aufgefordert, sich in denselben ohne irgend einen Bufat für die Annahme ober Bermerfung gu erklären, mit der Bestimmung, daß Richtstimmende absonderlich aufgezeichnet und zu ben Annehmenden gezählt werden. Wie, im letten Frühlinge wurde auch jest die Annahme des Entwur= fes mit dem Wohl und der Unabhängigkeit des Baterlandes in Berbindung gebracht, und mehrere Regierungestatthalter führten in ihren empfehlenden Kundmachungen diese Sprache. Männer des 17 Aprile hatten es fich vorgefest, das Ginheitsfy= stem und beffen Sauptgrundsate zu bewahren, daben aber fo viel möglich die Gegenparten zu beruhigen. In diesem Spsteme war der Entwurf der neuen Staatsform abgefaßt, und Berfchies denes daben unbestimmt gelassen, um, wie man sich schmeichelte,

desto weniger ben den Unbiegsamen anzustoßen. Aus diesem Ge= sid)tspunkte muß man sich mehrere in das Kleinliche gehende Wendungen erklären. Der Canton Sentis erhielt den Nahmen Appenzell, der die alten Appenzeller zufrieden stellen sollte, und der District Neu St. Johann, der bisher zum Cantone Linth gehört hatte, wurde demfelben bengefügt; diefer-lette Canton erhielt den Nahmen Glarus und verlor auch die March, Hofe und Reichenburg, die mit Schwyg wieder vereinigt wurden. Bern betam das Oberland und follte dafür das Umt Marburg an Margau abtreten, bem überdieß noch Baden und bie untern freven Memter zugetheilt maren. Luzern trat Merifchman= den an Bug ab und erhielt das Amt histirch. Bug wurde außerdem noch durch die übrigen Theile der obern fregen Uem= ter vergrößert. Waat erhielt von Freyburg Avenche und Pa= perne. Bafel, Graubunden, Schafhausen, Solothurn, Thurgau, Untermalben, Uri und Burich blieben unverändert, und die Cantone Bellinzona und Lugano waren qud dies Mahl in Ginen Canton vereinigt.

Die wefentlichsten Bestimmungen biefer Berfassung, unter welchen sich einige ganz eigenthümliche befanden, folgen bier Die immerwährenden Abgaben, nahmentlich bie Beben= ten und Grundzinsen, sind lostäuflich; die Art dieses Losfaufes foll spätestens bis zum ersten Januar 1803 festgesett werben. -In der Aufzählung der Befugnisse der Centralität erschien Die Justizgewalt nicht, sondern nur die Aufsicht über die Rechts= Nach den Worten " die allgemeinen Berfügungen über das Rirchenwesen" mar bengefügt: "in so weit es von der welt= lichen Gewalt abhängt." — Jeder Canton bestimmt feine befondern Ausgaben und die Mittel zu Bestreitung sowohl der= felben, als seiner gesetzlichen Bepträge an die allgemeinen. verwaltet feine Liegenschaften, tann aber ohne gesetliche Bevoll= mächtigung von Seite der Tagsatzung dieselben nicht veräußern. Er verwaltet seine Unterrichts = und Unterstützungsanstalten, so wie seine öffentlichen Stiftungen jeder Art. Er fest feine eigene

Organisation fest, u. f. f. - Die Glieber ber Tagfanung werden in dem Berhältnisse von Ginem aus fünfundzwanzigtausend Seelen gewählt; doch hat jeder Canton menigstens einen Stell= vertreter. In jedent Cantone werden sie durch zwey Wahlcorps ernannt, von welchen das eine vorschlägt, und das andere mählt. Die Bahl der Glieder beträgt in den größern Cantonen höchstens fünfundvierzig. Um Mitglied des vorschlagenden Bahlcorps zu werben, muß man in ben größern Cantonen ein Grundeigen= thum von wenigstens 10,000 Franken, in den geringern ein fol= ches von wenigstens 2000 Franten besiten. Ein durch das Loos ausgezogener Drittheil des vorschlagenden Wahlcorps bildet den Borschlag aus einem Berzeichnisse von Bablbaren, die durch das Bolt in dem Berhältniffe von wenigstens Ginem auf bun= dert Seelen gewählt werden. Gin auch durch das Loos bestimm= ter Drittheil des andern Wahlcorps trifft die Wahl. Die Gin= richtung und das Berfahren biefer Bahlcorps wird das Gefet bestimmen. Die Mitglieder selbst konnen nicht zu den Stellen gewählt werden, mit deren Bahl sie beauftragt find. Ihre Stel= len find lebenslänglich. Die Tagfapung entscheidet durch geheime Abstimmung über die Gesetevorschläge des Senates. Sie ernennt die Glieder des Senates. Ihre Sigungen find öffentlich. Der Senat besteht aus einem Landammann; zwen Landesstatt= haltern und vierundzwanzig andern Gliedern. Er schlägt der Tagfagung, wenn es ber Fall ift, Kriegserklärungen vor. fchließt Frieden, Bundniffe und Sandelevertrage auf Genehmis gung der Tagfagung. Er ernennt aus feiner Mitte die drey Glieder des Bollziehungsrathes, die jährlich in der Befleidung ber Landammannstelle abwechseln, und auf deffen Borfchlag die Die Glieder des Senates treten nach funf, fünf Staatssecretare. bie des Wollziehungsrathes nach neun Jahren aus,- sind aber im= mer wieder mahlbar. Die Staatssecretare sind sowohl für die von ihnen mitunterzeichneten Acten des Wollziehungsrathes, als für die Dichtvollziehung feiner Auftrage und für ihre eigenen

Ľ

1,1

! 3

'n

1

Behandlungen \*) verantwortlich. Sie haben sowohl im Senate, als im Bollziehungerathe rathgebende Stimmen. Der Vollzie= hungerath leitet die bewaffnete Macht, ernennt die Offiziere, die Wollziehungebeamten und diplomatischen Agenten. Er beforgt die auswärtigen Angelegenheiten, u. f. f. Der Gehalt eines Landammanns besteht aus 15,000, der eines Landesstatthalters aus 6000, der eines Senators aus 4000 Franken. - Die geift= lichen Guter können nur zur Unterhaltung von religiöfen, öffent= lichen Unterrichts = oder Unterstützungsanstalten verwendet, auch obne Bevollmächtigung der Tagfahung weder veräußert, noch ihrer gegenwärtigen Bestimmung entzogen werden. Es soll eine allgemeine Lehranstalt für die höhere wissenschaftliche Erziehung errichtet, und mit derfelben eine Stiftung zu unentgelblicher Unterhaltung solcher Studierenden errichtet werden, die sich durch Sittlichkeit, Fähigkeit und wissenschaftliche Bildung ausgezeich= net haben. Das peinliche Gefetbuch und die peinliche Prozeß= ordnung follen für die ganze Republik gleichförmig fenn. gleichförmige burgerliche Prozefordnung und ein burgerliches Gefesbuch follen entworfen, nicht aber ohne Ginwilligung eines Cantons in demselben eingeführt werden, u. f. f.

Dem Entwurfe waren noch einige Zusahartikel bengefügt; hier die Wichtigsten: § 4. enthielt die Nahmen von stebenundzwanzig Senatoren, welche zugleich mit, der Verfassung dem Volke zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt waren. Die entschiedensten Häupter bender Partenen waren beseitigt, und so erscheinen auch die Nahmen Ruhn, Rengger, Schmid, u. s. f. nicht unter denselben. § 4. behielt dem Senate die Ernennung der Stellen in ihrem Kreise vor, welche an dem Zusammentritte der Tagsahung erledigt werden könnten. § 5. überließ dem Seznate die erste Ernennung der Wahlcorps.

Noch bey keiner der vorhergehenden Beranderungen war der Gedanke, eine große Krisis und ein heftiger Kampf sepen nabe,

<sup>(\*)</sup> Dies war ber Ausbrud.

iiber so viele. Gemüther verbreitet gewesen, wie jest; und indes die Einen mit Bangigkeit der Jukunst entgegen sahen, erwartes ten Andere mit Sehnsucht die Tage, wo sie ihre sich immer wies der emporhebenden Gegner erdrücken würden. — Das geheims nisvolle und zweydeutige Benehmen des ersten Consuls trug viel dazu bey, die Verhältnisse der Parteyen noch gespannter zu machen. Verninge, der sich ohne bestimmte Instructionen über die damahligen Verhältnisse der Regierung und der mächtigen Opposition besand, oder wenigstens dies vorgab, suchte das Verstrauen beyder zu erhalten, und gab beyden Zusicherungen: der Regierung, der erste Consul werde nicht aushören, sie anzuerskennen und zu unterstüßen; den Wortsührern der Länder und der vormahls regierenden Städte, ebenderselbe werde ihre Ansprüche nicht unbeachtet lassen.

Carl Theodor von Dalberg, Fürst = Bischof von Constanz, befahl seinem Generalvicar und Gefandten in der Schweiz, Frey= herrn von Wessenberg, den Geillichen ben Gelegenheit der Gin= führung einer neuen Berfassung Ergebenheit an die Regierung aufzutragen und ihnen zu empfehlen, daß fie der gottlichen Für= febung für die weisen Beschluffe der Regierung danken follten, welche die Erhaltung der Religion und Sittlichkeit bezielen. Doch wie in den andern bischöflichen Sprengeln waren auch in dem feinigen nur wenige Geiftliche dem Entwurfe geneigt. meisten wirften auf das Bolf in entgegengesettem Sinne, und eben dieß that auch der große Theil der reformirten Geistlich= Moch ein Mahl stimmten die großen Mehrheiten der vor= mahls regierenden Städte und der fregen Länder zusammen, weil fie aufs neue die Gegner ihrer Bunfche an ber Spite der offentlichen Angelegenheiten faben. Gin beträchtlicher Theil bes Bolfes fette, eingebent der ausgestandenen Mithfeligkeiten, der getäuschten Erwartungen und überdruffig der steten Schwan= kungen, seine Hoffnungen wieder auf sie und auf eine Annahe= rung zu dem ehemahligen Justande, in welchem es des Friedens und der Ruhe genoffen hatte; indes, mistrauisch gegen jede Berheißung und in Stumpfheit verfunken, eine noch größere Bahl dem Ausgange gleichgültig entgegen harrte.

Biele Freunde des Meuen befriedigte der Entwurf ebenfalls Man fonnte es fich nicht verbergen, daß aus der Un= nid)t. bestimmtheit der Berhältniffe zwischen der Centralregierung und den einzelnen Cantonen, ebenso wie dies ben dem vorhergeben= den Entwurfe gefchehen ware, große Bwistigkeiten nothwendig erfolgen mußten. Ungerne fah man die Bahlen dem Bolke ent= zogen', ein Dunkel über benfelben schweben, die wichtigsten Ge= genstände einem fünftigen Gesetze vorbehalten, u. dgl. m.; allein die meisten aus ihnen unterschrieben sich für die Annahme, um nicht durch die Berwerfung noch mehr zu verlieren. Im Leman fah ein großer Theil des Bolkes in der Regierung die härtesten aller bisherigen Bedrücker, und es verabscheute, was von ihr Glarus verwarf größten Theils aus Unhanglichkeit an das Alte, und in dem, das Alte hassenden Werdenberg verwarfen Biele, weil ihnen die Eintheilung der Cantone nicht gefiel. Go wirkten bie entgegengefesteften Beweggrunde zusammen.

Un den meiften Orten bing viel davon ab, ob Leute von Ginfluß fich für diese ober jene Unficht erklärten. Im Cantone Bern waren 6340 Annehmende, 7530 Berwerfende, 25,449 fan= den fich nicht ein. Im Difiricte Burgdorf nahmen 175 an, 1650 verwarfen, 1063 waren weggeblieben. Nach Burgdorf war die Bahl ber Verwerfenden am stärksten in den Districten Langenthal und Seeland; gering hingegen im Districte Bern selbst. Im Cantone Oberland verwarfen nur 12 aus dem Diftricte Thun, obgleich gerade in diefer Landschaft große Unbanglich= keit an die alte Regierung vorhanden war. Die Annehmenden betrugen 1024. In Oberhable war ihr Berhältnif am stärksten. Im Districte Interlachen erschien niemand, um seine. Unterschrift Im Leman war die Bahl der Annehmenden 5711, zu geben. er Berwerfenden 14,218, der Ausgebliebenen 15,308; am flärksten die Bahl der Unnehmenden in Aigle und Bevap. Cantone Burich stimmten für die Annahme 10,996; im Diftricte

١,

Benken mehr ale zwey Dittheile ber Stimmfähigen. Bu Walb war ihre Bahl am fleinsten. Berwerfend stimmten im ganzen Cantone 2784. Richterscheinende waren 31,097. 3m Margau näherten fich die Unnehmenden der Salfte, und nur ungefähr ein Achttheil verwarf. Im Cantone Schafhausen überstiegen die Unneh= meuden um einige Hundert die Weggebliebenen und die Berwerfenden. Der Lettern waren nur 114. — In vielen Gemeinen der Lander war Gefahr mit der Annahme verbunden. Im Dia stricte Altorf des Cantons Uri stimmten für die Bermerfung 2147; für die Unnahme nicht Giner, und 253 schwiegen ftill. In Urferen waren nur 3 Berwerfende, 161 Annehmende, und 157 Michtstimmende. In den Cantonen Schwyz und Unterwalden äußerten sich die Meinungen so lebhaft, daß in jenem nur 28, in diefem 110 fich nicht erflärten. Gegen 150 Annehmende zählte Schwyz 5317 Berwerfende, Unterwalden gegen 122 Unnehmende 5414 Werwerfende.

Die vollendete Abstimmung zeigte 72,453 Annehmende; dies sein gegenüber die in einem Zeitpunkte, wo so viel Gleichgülstigkeit und Ueberdruß herrschte, daß man auf die sogeheißenen stillsschweigend Annehmenden keine Rechnung machen konnte, surchtbare Jahl von 92,423 Verwerfenden. Nicht unterschrieben hatten 167,172; allein nach der angenommenen Regel wurden diese als Annehmende gezählt, und so eine scheinbar sehr überwiegende Mehrheit von Annehmenden verkündigt.

Noch vor der gänzlichen Bollendung der Abzählungen hatte am 17 Juni der kleine Rath die durch die Annahme der Versfassung ernannten Senatoren eingeladen, sich am 29 in Vern einzusinden. Am 2 Juli wurde die neue Verfassung öffentlich verkündigt. Am 3 übernahmen die gegenwärtigen Glieder des Senates die Regierungsgewalt, und am 5 wählte der Senat den Bollziehungsrath. Durch eine kleine Mehrheit von Stimmen erhielt Dolder die Landammannstelle; durch ein größeres Uebergewicht Rüttimann diesenige eines erstern, Fühli die des zwepten Landesstatthalters. Eine Kundmachung des Senates

vom 7 Juli begann mit den Worten: "Das Ziel Euerer bangen, so oft versehlten Hoffnungen ist endlich erreicht." Sie sprach von hergestellter Ordnung, bleibender Ruhe, u. s. f. f. Für die Verzwaltungszweige verordnete der Senat nicht Ministerien, sondern Ausschüsse. Die Staatssecretariate selbst wurden Männern überztragen, die theils schon Charafter und Einsichten erprobt hatzten, theils durch die Annahme dieser Stellen nach der so eben ersahrenen Zurückstung ihre Hingebung bewiesen. Rengger übernahm das Junere, Ruhn die Justiz, Gottlieb Jenner das Auswärzige, Laurenz Kuster die Finanzen, Schmid das Kriegswesen.

So schien nach einem mehr als zwenjährigen, schwankenden und willkürlichen Bustande wieder ein verfassungsmäßiger einzutreten; allein schon bewolkte sich rings umher der politische Hozitiont, und obgleich die Regierung Zuversicht zu zeigen suchte, sehlte diese dennoch selbst dem größten Theile derjenigen, die ihre Fortdauer wünschten. Eine Wallfahrt, welche vierzehnhundert Menschen aus Unterwalden vereinigt am 4 Just nach Einstellen machten, schien der Vorbothe noch größerer Vereinigungen und Plane zu senn, und zur nähmlichen Zeit forderte auch der Regierungsstatthalter Würsch seine Entlassung.

Am 13 Abends spät war der Französische Gesandte zum zweite einer Reise in die innere Schweiz zu Luzern angekommen. Schon waren in Schwyz kriegerische Ehrenbezeugungen für seinen Empfang vorbereitet, und Ausgeschossene aller Gemeinen gedachten, ihm in einer Denkschrift ihre Gründe gegen die Annahme der neuen Verfassung einzugeben, als plötlich ein unerwartetes Ereignis die Regierung in ihrer ganzen Schwäche darstellte, und dem großen, noch gleichsam in seinen Cantonisungen zerstreut liegenden Heere ihrer Gegner das Loosungszeischen zum Angrisse gab. Am Abende des 12 machte Montrichard nicht amtlich, sondern nur vertraulich, Doldern die Anzeige, er habe von dem Kriegsminister den Besehl empfangen, sich mit den unter ihm siehenden Truppen zum Rückmarsche nach Franks

reich bereit zu halten. Es war nicht ein Mahl deutlich daraus zu sehen, ob keine andere Heeresabtheilung sie ersegen werde, und zur nahmlichen Beit erhielten Angestellte Befehle von ihren Obern aus Frankreich, welche bewiesen, daß diefe nichts von einer folden Magregel wußten. Um 13 theilte der Landammann diese Kunde dem Bollziehungsrathe mit, der, über dieselbe sehr betroffen, fogleich an den Frangofischen Minister in der Schweiz und an den Selvetischen Gesandten, Stapfer, zu Paris schrieb, um Aufschlusse zu erhalten, und mittlerweile einen Aufschub die= fer Maßregel auszuwirken; doch schon in der Nacht vom 15 auf den 16 traf der Helvetische Gesandtschaftesekretair Boizot von Paris mit Talleprands Note vom 8 Juli ein, die den 20 für die Raumung der Schweiz festsete; und am 17 gab der nicht einige Bollziehungerath, deffen Borsteher noch Aufschub suchen . wollten, während daß die benden Statthalter sogleich einwilligen . ju muffen glaubten, dem Senate Renntnig von der Sache, der die Grunde für und wider erwog, aber teinen Befchluß faßte, weil der Bollziehungsrath sich die Entscheidung vorbehalten hatte. Während der Sigung war Dolder in das Borgimmer abgerufen worden und zeigte ben der Rudfehr an, Abgeorduete der Munizipalität und der Gemeindskammet von Bern hatten ibn ersucht, anzuzeigen, sie und die ganze Gemeine murben, im Falle daß die Franzosen zurud gerufen werden sollten, für die öffentliche Ruhe und die besondere Sicherheit der Regierung mit Leib und Gut stehen. Unter solchen Umständen war nicht daran zu denken, öffentlich hindern zu wollen, was der höchste Bunfch der großen Mehrheit aller Bolksklaffen war; benn fremde Rriegsvolker find das Unerträglichste, für beffen Abhaltung oder Entfernung von feinem Serde, sobald Aussicht dafür vorhanden ist, dem Manne ohne Sclavensinn kein Opfer zu theuer, sein Leben nicht zu kostbar senn soll.

1

Der - Bollziehungerath versuchte es nun, eine unbefangene Stellung anzunehmen, und beschloß noch an demselben Abende, dem ersten Consul für seinen Entschluß, die Truppen aus Hel:

tien zurud zu ziehen, als für einen hohen Beweis feines Boblivol= lens gegen die Belvetische Nation und seiner Achtung fur ihre Unabhängigkeit, ben lebhaftesten Dank zu erstatten. Mun erst erfolgte am 18 des inzwischen zurud gefehrten Berninacs erfün= stelte Antwort, deren verbindliche Sprache der Ironie glich. Französischen Truppen nannte er die Bataillone, welche der Conful nach dem Frieden in Helvetien zu lassen eingewilligt habe. Die Maßregel selbst grundete er darauf, daß der erfte Conful geglaubt habe, die Selvetische Regierung werde in den Tugen= den des Helvetischen Bolkes, welches jest über die Grundlagen feiner politischen Organisation einiger sen, hinlängliche Sulfs= mittel für die Erhaltung der offentlichen Ordnung und Sicher= heit finden. Die Regierung muffe diefen Entschluß als ein Pfand feines Butrauens in die Weisheit des Helvetischen Bolfes die Absidten feiner Regierung, sowie feiner Abneigung, sich in die innern Angelegenheiten anderer Mationen zu mischen, Auf das Ansuchen um Aufschub war mit keiner Splbe geantwortet, und Berninac ließ diese Antwort sogleich in den Mercure de Berne einzücken.

Es wird ungewiß bleiben, ob der in so geheimnisvolle For=
men gehülte Befehl Europa einen Beweis der Mäßigung des
ersten Consuls und seiner Achtung für geschlossene Berträge ge=
ben, ob er die Helvetische Regierung für einige schückterne Be=
weise eines Selbstgefühles und dafür strasen wollte, daß auch sie
nicht unbedingt in die Trennung des Wallis einwilligen und
wenigstens versuchen wollte, in der Gegend von Biel eine Ent=
schädigung zu erhalten; ob er eine ausdrückliche Bitte um Zu=
rücklassung dieser Truppen, oder den Kampf der Parteven her=
vor rufen und die Regierung nothigen sollte, sich in Frankreichs
Arme zu wersen, damit diesem der Anlaß verschafft würde,
gleichsam wider seinen Willen, der Schiedsrichter und Gebiether
des sich selbst zersteischenden Landes zu werden, oder ob die mei=
sien dieser Iwecke vereinigt waren.

Dem angenommenen Spsteme gemäß fündigte am 20 der

Wollziehungerathe dem Helvetischen Bolke mit vielen Worten die Burudziehung der Französischen Truppen, wozu sie ohne Boges rung eingewilligt habe, als ein freudiges, gludliches Ereignif Sie ermahnte zur Eintracht und Berföhnung; Widersetz= lichkeit gegen die Regierung werde fireng bestraft werben; der erste Consul habe derselben erklärt, sie werde ihn zur Unterflützung feiner Bundesgenoffen immer bereitwillig finden. --Wenige Tage später las man im Französischen Amteblatte: , "Die Französischen Truppen haben Befehl erhalten, sich aus Helvetien zurud zu ziehen. Go find bie Bunfche diefes Bolfes erfüllt, das feit langer Beit nach der ganglichen Unabhangigkeit Möge diese Ration, die uns in der Geschichte stets als ein Muster von Kraft, Muth und guten Sitten erscheint, von nun an, der Revolution mude, fich an ihre Regierung fest anschließen, und ihrem wahren Bortheile, ihrer Unabhängigkeit und ihrem Ruhme, jede Leidenschaft jum Opfer bringen." In den Tagen des Augusts verließen die Frangofischen Truppen, fo= bald an jedem Orte neue bestimmte Befehle eintrafen, den größ= ten Theil der Schweiz mit solcher Schnelligkeit, daß nur Kranke und kleine Wachen für noch nicht abgeführtes Französisches Gi= genthum zuruck blieben, und an mehrern Orten, wie z. B. in Burich, keine Ablösung der Bachtposten erwartet wurde.

Mit der größten Schnelligkeit hatte sich durch alle Gegensden Helvetiens die Nachricht von dem Abmarsche der Franzosen und von einer daraus hervor gehenden großen Berlegenheit der Regierung verbreitet. Die meisten Freunde des Neuen waren darüber betroffen, und noch größere Hoffnungen, als bisher, saße ten diejenigen des Alten. Schon vorher war man in den drey Ländern entschlossen, der, der Sinmuthigkeit sich nähernden, Berzwerfung der neuen Versassung noch stärkere Folgen zu verschafzen. Durch die Denkschrift, welche man in Schwyz sur Berzninac bereit hielt, sollte Frankreichs Regierung im Nahmen der drep Länder ersucht werden, ihnen behülslich zu sehn, um sich nach den traurigen Ersahrungen der letten Jahre nicht mit

II.

ben übrigen Cantonen vereinigen zu muffen; gutes nachbarlis dies Bernehmen werde dadurch nicht gehindert werden, u. f. f. Bwar maren damable noch teine Abgeordnete für Uri und Unterwalden zugegen; aber schon am 16 beschloß in Obwalden, we man jest höher gestimmt mar, als in Nidwalden, eine verdoppelte Central-Munizipalität, die Rosten für die Berpflegung der Truppen follten durch die Beptrage derjenigen bestritten werden, die von der Belvetischen Regierung Befoldungen erhalten hatten. Um 24 Juli versammelten sich zu Gerfau ben dem Alt: Landammann Alois Reding, Jost Müller von Altorf Camenzind: Würsch von Unterwalden, um sich zu berathschlagen, ob Lands= gemeinen gehalten werden follen, und was dafelbft vorzunehmen Bu Stang und noch an andern Orten mar der Sirten= brief des Bischofs von Constanz abgerissen worden. In Glarus fchien man ruhig zu fenn; doch war bereits keine Berwaltungs= kammer mehr in Thätigkeit; ungeachtet von diefer Bebotde die ganze Berwaltung eines Cantons abhing.

Mehrere bedeutende Manner, wie g. B. Efcher, hatten Die Ernennung in den Senat ausgeschlagen. Richt nur von ihren erklärten Gegnern, sondern auch von ihren Unhangern vernahm die Regierung Handlungen und Aeußerungen, die offenkundig bewiesen, wie schwach ihr Ansehen sep. Am 19 Juli schrieb das Bezirksgericht Sempach an den Senat, er mochte den Cantonen die Ernennungen der Bahlförper überlassen, weil es schwer halten murde, das Bolf zu überreden, der Canton habe feine eigene Organisation festgesett, wenn die Berfertiger derfelben nicht von der Mehrheit der Cantonsbürger ernannt werden; diefe Bestimmung fey nur in den Bufagartifeln enthalten. 3mar ließ der Senat fich nicht abhalten, am 26 zu beschließen, es follte von iom in jedem Cantone aus einem doppelten Borfchlage bes Wollziehungsrathes eine Commission gewählt werden , um die Cantoneorganisation zu entwerfen, die nadiher den Bürgern desselben zur Annahme oder Berwerfung werde vorgelegt werden. lich wählte er die Wahlforper, erlaubte sich aber teine nachdrück=

liche Rüge folder Aeußerungen einer amtlichen Behörde gegen eine Sauptbestimmung der Constitution.

Weil leicht zu bemerken war, daß aus den brey Landern das meifte zu beforgen fen, schickte der Bollziehungerath den Regie= rungestatthalter (nachherigen Schultheiß) Reller von Luzeen als Regierungs: Commissar dahin ab, bevollmächtigt, Beamten und Behorben zu ernennen, auch jede erforderliche Berfugung gu treffen. Seine Erscheinung zu Stanz hinderte am 28 die Berfammlung von Landsgemeinen in Did = und Obwalden. entließ die Munizipalität, ernannte, nadidem er fich mit Mannern von beyden Partegen unterredet hatte, einen Landrath und andere Beamten. Fester war am 30 ber Widerstand zu Schwpz; mehrere Anwesende sagten zu Kellern , .,, sie halten sich für fren, weil die durch Bajonette aufgedrungene Berfassung nun aufgehoben, und die neue bennahe einmuthig von ihnen verworfen worden fept." Endlich falug Reller ber versammelten Centrals Munizipalitat vor, von der Regierung die Erlaubnif auszuwirs Pen, Landrathe durch bas Bolt wählen laffen zu burfen. 28(4 ein Theil der Glieder mantte, verließen andere das Bimmer, und durch Thuren und Fenster drangen ungefähr vierzig Manner in Hirtenhemden in basselbe. Sie erzwangen ben Beschluß, am 1 August eine Landsgemeine halten zu lassen, indes Abgeordnete von Uri und Unterwalden bereits auf den Ausgang ber Sache warteten, und die letteen dem Regierunge-Commiffar anzeigten, feine Anordnungen mißfallen, und man werbe eine gandsgemeine versammeln. In Schwyz und Unterwalden führte man als Rechtfertigung an, man fen zu biesem Schritte burch die Magregel veranlaßt worden, die der Regierungs-Commissar, den Rechten des Wolkes entgegen, theils ergriffen, theils noch habe nehmen wollen.

Auf der Landsgemeine zu Schwyz sagte Alois Reding zu dem Bolte, "nach dem von Bonaparte, den er mehrere Mable den Mann nannte, vor dem Europa zittere, gegebenen Worte \*)

<sup>(\*)</sup> Beil Bonaparte Redings Roce angenommen, uber scine

tonne der Canton sich nach Belieben eine Ordnung geben." Man beschloff, durch die zu ernennenden Behörden die Berhältnisse mit der Central=Regierung festzuseten, wählte einen Landrath aus drepfig Gliebern, forberte Gerfan, Ginfiebeln, Rufnacht, die March und die Sofe auf, fich anzuschließen, und Land= rathe in der nähmlichen Anzahl zu wählen. Die vier zulest genannten Bezirke wurden daben erinnert, von dem Befchluffe der Landsgemeine vom 18 Februar 1798 Gebrauch zu machen. Nicht alle entsprachen sogleich. Rufnacht und die March zogerten einige Tage, und Ginsiedeln mabite zuerft einen eigenen Lan dammann. Ob = und Nidwalden befolgten die von der Central= Munizipalität in Schwyz erhaltene Ginladung, und ihre Lands= gemeinen führten ihre Wahlen aus. Ruhiger, als man erwartet batte, war diejenige von Ridwalden; weit stürmischer hingegen in Obwalden, wo beschlossen murde, diejenigen, welche ber der Regierung angestellt waren, follten zu keinen Stellen gewählt und ihre Meinungen nicht an das Mehr gefest werden. In Uri wurde die Landsgemeine noch verschoben. Man verfammelte Ach in der Form von Rathen und Landleuten \*); doch treten die Mitglieder des Kriegerathes von 1799 wieder in Birksam= Feit. Noch nahmen Urferen, eine Beit lang auch Wafen an den Magregeln der Urner, Hergisweil und Engelberg an denjenigen ber Unterwaldner keinen Antheil; aber schon erkundigte man sich aus den äußern Rhoden von Appenzell zu Schwyz, ob die drep Länder aus fich felbst handeln, ober ob fie von einer auswärti= gen Macht begunstigt werden.

Forderungen mit ihm eingetreten war, und sie nicht bestimmt zurud gewiesen hatte; weil Talleprand und Hauterive ihm einige Hosfnungen gemacht hatten, glaubte er, die Anerkennung seiner Note voraus sehen zu dürfen.

<sup>(\*)</sup> Eine den außerordentlichen Landsgemeinen ganz gleiche Bersammlung, wo jeder der Landsgemeine fähige Landmann den Butritt hat. Bermuthlich waren in ältern Beiten nur zugezogene
Landseute daben zugegen.

Warnend und drohend hatte an dem , nahmlichen 1 August der Wollziehungerath eine Rundmachung an die dren Länder Landsgemeinen und alle auf einer folchen gefaßten Be= schlusse extlarte er als verfassungewidrig, und gab Anleitungen füt die Erwählung von Beamten. Wahrscheinlich veranlaßte diefe Rundmachung die dreportische Conferenz vom 6 August, welche nach Brunnen einberufen, dann aber in Schwipz gehal= Die Abgeordneten erließen eine Giflarung an die Regierung, worin fie anzeigten, jeder der dren Cantone werbe für fich eine feiner Lage und feinen Bedürfnissen angemessene Berfassung entwerfen; von der übrigen Schweiz werden sie sich nicht trennen, sondern sie sepen bereit, sich an jede Centralregierung anzuschließen, in welcher sie eine sichere Gewährleiftung fur die Meligion ihrer Bäter, ihre wohlanererbten Rechte und Frenheiten finden würden, wie dieß in § 9 und 10 der Rote vom 20 De= cember 1801 enthalten fen. Gegen die Regierung und die benachbarten Cantone werden sie sich, wie bisher, gang friedlich betragen, und fich niemahls in die innern Ginrichtungen derfel= ben mifchen, fo wie sie zuversichtlich erwarten, daß man ebenso billig gegen sie verfahren werde. Richts desto weniger berieth man sich über Maßregeln der Bertheidigung , u. dgl. — Dem ersten Conful dankte die Conferenz für die Burudberafung ber Französischen Truppen mit der Anzeige, die drey gander hatten sich wieder vereinigt und werden eine angemessene Regierung herstel= len, "wie dieses felbst von Ihnen, Bürger erster Conful! gebil= ligt worden, und in der Note vom 20 December, 1801 enthal= ten ift, die der Landammann Alois Reding vorzulegen die Ehre hatte."

Allerdings sollen die ihrer wahren Bestlmmung entsprechen= den Vorsteher eines durch gegenseitiges Vertrauen starken Frer= staates, die sich als Beamte, nicht als Gebiether, als Voll= strecker des vernünftigen Volkswillens, nicht als Beherrscher des= selben ansehen, keineswegs sich selbst gegen ihre Mitbürger mit Streitkräften umgeben; aber sie sollen die Staatsgenossen gegen

Befahren von Außen, und gegen Storer feiner Rube und feiner Rechte, noch ehe diese vorhanden find, fraftig maffnen und üben. Micht nur hatte bie neue Regierung, obgleich sie nur mit fchwa= chen Baffen ihr Umt begonnen, biefe lette Berpflichtung verabfdumt; sondern ben dem Manget eines bestimmten Spftemes und in der Soffnung, zwey widerstreitende Elemente ausgleichen zu tonnen, hatte sie vergeffen, daß ihre eigene Herrschaft auf Gewalt und nur wenig auf Bertrauen beruhe, und daß eine durch Gewalt gegründete Regierung nur langsam in jenes gluck-Hiche Werhaltniß zurud treten tonme. Außerdem fehlte ihr bas unerläßliche Hülfemittel zu Aufstellung von Baffengewalt. Ohne Geld, ohne Staatscredit hatte sie so wenig Anfehen, daß die Berwaltungskammern von Zürich und Schafhausen die Mbliefes zung der noch in ihren Banben liegenden Schuldschriften verweis gerten, diejenigen von Bern, Freyburg und Margau nur theile weise entsprachen. Go hatte sie den Aufstand im Leman nur burch bie Rraft frember Waffen niebergeschlogen. Jest, als fie auch diefen Stuppuntt verloren hatte, dachte fie auf Magregeln der Gewalt durch eigene Sulfsmittel. Bereits maren am Ende bes Juli vier Eliten: Compagnien im öftlichen Theile des Leman, und ebenfo in einigen andern westlichen Cantonen einzelne Compagnien organisirt worden. Dun beschloft in dem Zeitpunkte allgemeiner Gährung ber Senat am 9 August, jede Gemeine habe auf hundert Mann einen Soldaten zu stellen oder hundert Fran-Yen zu zahlen.

unsicher, bewassnete man in Schwyz das Volk und stellte Baschen aus. Um 9 gaben Landammann und Rath daselbst den Munizipalitäten und Gemeindekammern von Zurich, Luzern und Jug Nachricht von ihren Maßregeln, mit dem Antrage, die ehes mahligen freundnachbarlichen Verhältnisse zu erneuern. Die Stadts behörden von Jug lieserten die Juschrift dem Regierungsstatts halter ein; diejenigen von Luzern schwiegen still und die Jürischerischen beantworteten das Schreiben durch eine uneinläsliche,

doch freundschaftliche Bescheinigung. Unter dem Rahmen der Bewohner von Uri, Schwyz und Unterwalden erließen am 14 bie Unführer der dren gander eine Kundmachung an das biedere Schweizervolf, und schlossen mit dem Wunsche, man mochte sich nicht jum Werkzeuge gegen sie gebrauchen lassen, indem es ihnen leid thun wurde, den Kampf gegen Bruder zu bestehen, denen fie so viel Gutes, als sich felbst wünschen. In Midwalden wurden die Bekanntmachungen der Conferenz zu Schwyz von den Canzeln verlesen; dennoch gaben einige hundert Personen eine Denkschrift ein, in der fie bathen, man möchte fich in keine ... neue gewagte Unternehmung einlassen; allein mit Ungestüm wur= den am 16 zu Stanz drey Weltgeistliche und zwey Capuziner bebandelt, die man als Unhänger der Selvetischen Regierung anfah. Flinten wurden neben ihnen geladen, und nicht ohne verfolgt zu werden, flüchteten fie fich über die Berge nach Lugern. zere hundert Personen verließen das Land, und diejenigen, welche fich zu Hergisweil aufhielten, wurden schriftlich im Rab= men ber gnädigen Serren und Obern zurud berufen. Auch Schwps rief feine Ausgewanderten zurud.

Bon allen Seiten erhielten die Einwohner der drey Länder durch Reisende und durch Briefe Ermunterungen und Jusiches rungen, vornähmlich aus Bern und Zürich, und weil die Mänzner, die in Englischen Diensten gestanden waren, sich vorzügzlich thätig zeigten, schloß man auf eine unmittelbare Einwirkung des Großbritannischen Cabinets, obgleich dasselbe seit dem Friezdensschlusse zu Amiens in friedlichen Berhältnissen mit Frankreich zu stehen schien. Aus der Schwäche der Regierung selbst konnzten sie die größten Hoffnungen schöpfen. Geheime Abgeordnete von Schwyz, welche im Anfange des Augusts zu Bern gewesen waren, erhielten ben Berninac Aufnahme und die Antwort, die Französische Regierung gedenke nicht, sich in die Schweizez rischen Angelegenheiten zu mischen. Nach seiner Weise versiz cherte sie Dolder, er sinde die Forderungen der Lander billig,

und ließ sie hoffen, er werde ihnen, so weit als dies von ihm abhänge, behülflich sepn \*).

Bon Tag zu Tag flieg mittlerweile auch in Glarus die Gah= Um 16 beschlossen die Gemeinen, mit Ausnahme von Enneda, Bilten und Riederurnen, am 20 follte eine Landsge-Dem Senator Mittelholzer, der als meine gehalten werden. Regierunge-Commiffar die Gemüther beruhigen follte, blieb nichts mehr übrig, ale sich zu entfernen. Die alten Berhältniffe wurden hergestellt, die Wahlen vorgenommen. Man beschloß, keine Auflagen mehr zu bezahlen, und erneuerte die Bergichtleiftung auf die Oberherrschaft über ehemahlige Unterthanen. Diese Beschlusse wurden der Regierung und dem Französischen Gefandten mitgetheilt, mit Berufung auf den Frieden von Luneville. Uri beschloß man am 24, noch unter dem Rahmen von Rathen und Landleuten mit Schwyz und Unterwalden zu heben und zu legen, und Freywillige ziehen zu laffen. In Appenzell leiteten vornähmlich der gewesene Senator Bellweger und der Alt-Landam= mann Schmid ben Umschwung. Die Organisations=Commiffion bes Cantons beschloß am 19, auf die gleichen Rechte zu dringen, welche die dren gander erhalten murden, in welchem Falle ih= nen die zu entwerfende Werfaffung nicht nachtheilig fenn folle. Wiederhohlt versammelten sich zu Teuffen Abgeordnete der innern und äußern Rhoden; doch blieben noch am 23 Baldftatt, Schwellbrunn und Schönengrund davon weg. Noch in vielen Gemeinden zeigte fich Biberfpruch, ber aber ohne Unterftupung von der fraftlofen Regierung blieb, und bald in Stillschweigen überging. Die Anführer versicherten, keine außere Macht werde

<sup>(\*)</sup> Der Beamte, der in Republiken, sep es aus Schwäche ober aus Ehrgeiz, einem jeden gefällig sepn will, ift für den Staat, wie für die Privaten, weit schädlicher, als selbst der robe Polterer. In dem Staate wird er zum Berrather, und den Privaten, der bm sein Bertrauen schenkt, verleitet er zu irrigen Erwartungen und oft auf verderbliche Ibwege.

sich in die innern Angelegenheiten der Shweizer mischen. Am 50 wurde zu Trogen von mehr als sieventausend Mann die Au= herrhodische, zu Appenzell die Innerehodische Landsgemeine gehalzten, und ihr Versahren war ähnlich demjenigen von Glarus. Schon hatten in Graubunden die nähmlichen Bewegungen bez gonnen; Landsgemeinen waren in verschiedenen Gegenden zus sammen getreten, und man forderte die Herstellung der Häupterz Regierung. Im Cantone Zug hatten die Bewegungen schon im Ansange des Augusts zu Menzingen begonnen, und sich zuerst über die beyden andern äußern Gemeinen, Baar und Aegeri, ausz gedehnt.

4.4

Immer feindseliger wurden die Aussichten. Nicht nur von Gegend zu Gegend, sondern unter fich felbst war man mit Dif= Indeß die Helvetischen Befehlshaber aus Besorg= trauen erfüllt. nif über die Folgen eines angefündigten Frepschießens in Bug zwey Compagnien des Bataillons Muller von Luzern dahin ab= gehen ließen, nahm man in Nidwalden Männern, die dasselbe befuchen wollten, die Waffen ab. Rachdem Reller dem Boll= ziehungerathe durch den gewesenen Justizminister Meper von der gefährlichen Lage ber Umstände einen ausführlichen Bericht hatte erstatten lassen, ließ dieser, nach Ginhohlung des Rathes des Staatssecretars, am 13 und 14 August das Bataillon Bonderweid, die sammtlichen Jäger zu Pferd, sechs Feldstücke mit sechszig bis achtzig Kanonieren nach Luzern abgehen. Lemanische Scharf= schützen folgten nach; zwey Bernerische und vier Lemanische Eliten-Compagnien follten inzwischen die Sauptstadt bewachen. Eine andere Truppenabtheilung wurde am Brunig zusammen Dem Obwaldischen Landammann von Flue, der am. 16 von dem Regierungs-Commissär Reller forderte, man mochte fein Land mit fremden Truppen verschonen, antwortete biefer, er mochte feine Mitburger zur Rube weisen. Gine eilends auf den 15 nach Gersau zusammen berufene neue Conferenz schickte Meinrad Suter von Schwyz und Jauch von Uri nach Bern, Berninace Bermittelung ben der Regierung nachzusuchen.

Much jest beklagte biefer feinen Mangel an Bollmacht, und mies fie, doch unter gefälligen Formen, an die Regierung, von der sie hinmieder an den Regierunge-Commissär zurück ge= wiesen wurden; doch offenbarten sich auch ihnen die ungleichen Spfleme und die widersprechenden Acuferungen der Glieder der Regierung so sehr, baß sie die davon schon vorhandene Runde bev ihrer Beimkunft noch mehr bestätigen konnten. wurde das Bataillon Bonderweid nach Bug verlegt, und ein Schiff mit zwey Zwolfpfundern und einer Saubige freuzte vor der Mündung des Luzerner=Sees. Der General Andermatt, der schon allen Systemen gedient hatte, erhielt den Oberbefehl. Er und der Regierungs=Commiffar hatten den Auftrag, gegen bie Widerspenstigen, wenn Gute nicht hinreiche, mit Gewalt zu verfahren, doch aber die beschränkte Truppenzahl, über welche Die Regierung gebiethen konnte, nicht leicht in Gefahr zu feten. Als am 19 die Helvetischen Truppen den Renggpaß am nörd= lichen Fuße des Pilatus besetzten, zogen ungefähr siebzig Obwaldner, welche dort gestanden waren, sich in die Chene zurud; aber unvertennbarer, als noch durch fein anderes öffentliches Er= eigniß, erwies sich das Dasenn eines weit verbreiteten furchtbas ren Einverständnisses durch bas, was in der Racht vom auf den 22 in Burich geschah. Unbemerkt wurde ein Pulverbe= halter, nicht ferne hinter der Caferne, erbrochen, und 1037 Pfund Pulver auf einem in Bereitschaft liegenden Schiffe nach dem Cantone Schmpz abgeführt, ohne daß die Helvetischen Beamten auf die Spur der That gelangen wollten oder konnten.

Wie leicht zu begreifen, widersprach sich noch Wieles in dem Benehmen der drey Länder. Oft sprach Schwyz im Nahmen der andern; oft handelte Unterwalden für sich allein. Man trat in Unterhandlungen ein, und mittlerweile verstärkten das Bataillon Clavel und einige Eliten=Compagnien die Truppen bey Luzern und am Brünig. Doch unversehens eröffneten die Unterwaldner am 28 Morgens um 5 Uhr die Feindseligkeiten durch eine eben so rasche, als gelungene Unternehmung. Gine

Lemanische Scharfschuten-Compagnie, welche seit einigen Tagen ben Renggpaß befest hielt, und wegen der fchlechten Witterung die Ausstellung der Borposten vernachlässigt hatte, wurde von vierhundertfunfzig Unterwaldnern überrafcht. Unter den Erften, die fich unerschrocken dem Angriffe bloß ftellten, fiel, von drep Schuffen getroffen, der Sauptmann Marier. Nur eine Gre= nabier-Compagnie von ben Linientruppen unterftuste bie Scharf= fdugen, weil ein wohlberechneter falfcher Angriff der Unterwald= ner auf Pergisweil stärkere Bulfe binderte. Die Ungegriffenen verloren ungefähr sieben Tobte und zwey Gefangene. Fünfund= zwanzig Bermundete wurden nach Luzern gebracht. Die Sie= ger gaben ihren Berluft zu einem Tobten und fieben bis acht Berwundeten an. Den Angriff entschuldigten sie dadurch , daß ihre Grenzen überschritten und einige Plünderungen bep einer Landung verübt morden fegen; und in festem Sone beantwortete der Congreß zu Schwyz die Aufforderung zur Unterwerfung, welche Keller und Andermatt an ihn gerichtet hatten. Ohne besondere Wirkung versuchte das bewaffnete Schiff eine Beschießung pon Stanz:Staad.

Um 12 hatte ber Bollziehungsrath ben Französischen Ge= fandten zu Sanden seiner Regierung durch eine Note von der Trennung der drep Lander benachrichtigt und die Folgen der= felben vorgestellt, und ichon am 16 wurde beschloffen, die Französische Regierung um die Ueberlassung von zwey Sulfebrigaden gu bitten. Stapfer faßte barüber eine Mote ab, und brey Mahl forderte Bonaparte von ihm neue Noten. Bald mußte darin gefagt werden, die Helvetische Regierung finde sich, nachdem fie die Raumung der Schweiz gefordert, von hinlanglichen Mit= teln zu Bezähmung der Uebelgesinnten und Aufrührer in den kleinen Cantonen entblößt; bald follte. Stapfer aus alten Capitu= lationen darthun, ob oder in welchen Fällen die ehemahligen Dbrigfeiten berechtigt gewesen fepen, ihre Regimenter für eigene Bedürfniffe ... zurud zu rufen. Sehr angstlich war barüber bie Regierung. Doch versicherte Talleprand Stapfern fogleid,

Frankreich erkenne die dren Länder nicht an; bemerkte ihm aber auch im Tone des Borwurfes, die Regierung hätte nie in den Abmarsch der Französischen Truppen einwilligen sollen.

Immer noch versuchte es die Regierung, in dem aufwogenden Sturme eine Art von Mittelstraße zu behaupten. Am 38 Au= gust beschloß der Senat die Stellung des dießjährigen Behntens; allein er hieß auch die bisherigen Magregeln des Bollziehungs= rathes gut. Er forderte denselben auf, die von der großen Mehr= heit des Wolfes angenommene Berfassung mit Nachdruck zu hand= haben, und die bedroheten Burger, welche die Gewährleiftung dieses gesellschaftlichen Bereines anrusen, zu schützei, die Irregeführten durch Verföhnung und Milde für das Baterland zu gewinnen, dagegen mit Strenge gegen die beharrlichen Unftif= ter und Berbreiter diefer Unruhen zu verfahren, und zu diefem Ende, wenn es die Mothwendigkeit erheische, die Gemalt der Waffen anzuwenden. - Die Senatoren Wieland, Pidoux und Mehmer wurden verordnet, mit dem Bollziehungerathe und den Sthatssecretaren zusammen zu treten, und auf ihren Antrag befchloß am 2 September der Senat, den Bollziehungerath einzuladen, sich ungefaumt an die Französische Regierung zu wenden und um die gutliche Ginwirfung und Bermittelung in Betreff der Unstände, welche in einigen Cantonen sich über die Annahme der Berfassung erhoben haben , zu bewerben. Die unter dem General Undermatt stehenden Selvetischen Truppen sollten inzwischen sich bis auf andere Befehle nur vertheidigungeweise betragen.

Bereits war eine allgemeine politische Auflosung vorhanden, und gerade im Situngsorte der Regierung herrschte die größte Thätigkeit für die Bewirkung ihres Sturzes. Schon lange hatzten einzelne Verbindungen, wenn schon ohne genauen Zusammen= hang, auf denselben Zweck hingewirkt, und bereits im verstoffeznen Jahre versuchte eine solche, die von der alten Bernerschen Regierung in England angelegten Summen zu ihrer Verfügung zu bekommen. Die seit dem Spätjahre 1801 zu Bern gebilz dete, und vornähmlich im Oberland wirksam gebliebene, sogeheiz

Bene Schweizerische Berbruderung hatte bennahe durch alle Cantone Berzweigungen ausgedehnt. Jest bearbeiteten Glieder derfelben aus dem Bade zu Schinznach den umliegenden Margau und Die untern Gegenden des Cantons Baden. Ohne Scheu, bep= nabe öffentlich, unter den' Augen der Regierung und ihrer Beam= ten wurden Briefwechsel geführt, Busammenkunfte gehalten, Aufwiegelungen betrieben, und feit geraumer Beit hin und wieder Leute, vornähmlich folche, die unter den ausge= wanderten Schweizern gedient hatten, eine Löhnung, um ftets fchlagfertig zu fenn. Dolder, das Haupt der Regierung, ftand mit den Anführern der Unzufriedenen in täglichem Berkehr, mit dem talentvollen Emanuel von Wattenwyl in einem scheinbar vertrauten Berhältnisse, so daß er nur das Bret zu suchen schien, um ale ein Ausgelernter in der Gilde der Schankelmänner aus dem schwankenden Staatsschiffe in irgend ein anderes politisches Fahrzeug hinüber glitschen zu konnen; er mochte von manchen Absichten der Migvergnügten genaue Kenntnig besiten. Die Staatssecretare Ruhn und Schmid waren ben mehrern Berfugungen in Absicht auf das Polizen = und Kriegemesen dem un= schlussigen und uneinigen Bollziehungerathe vorgeeilt, und erbit= tert über die Zurudweisung vieler seiner Borschläge, hatte der erfte feine Entlaffung genommen, nach welcher der Regierungsfatthalter Tribolet von Bern an seine Stelle gewählt murde.

Die bennahe allgemein verbreitete Unzufriedenheit ging aus den verschiedensten Ursachen hervor. In Basel war man erbitztert gegen die Munizipalität, weil sie unbillige Veranlagungen mache, und nicht Rechnung gebe; und doch war gerade diese Munizipalität schon mit der Züricherischen in einen vertrauten Brieswechsel getreten. Im Cantone Zürich beschleunigten die Anzstalten für die Zusammenziehung von sechszehn Eliten-Compagnien den Ausbruch der Gährung. Dieser Maßregel selbst aber war man, vornähmlich in den westlichen Gegenden, abgeneigt und höchst mißtrauisch im Hauptorte gegen eine befürchtete Zussammenziehung der Stadt. Ohne

sich auszusprechen, erriethen sowohl die Helvetische Megierung, als die Männer, welche zu Zürich die öffentliche Meinung leie teten, die gegenseitigen Absichten. Die erste wollte des in der Nähe jener unruhigen Länder so wichtigen Plates sicher sepn, die Bürgerschaft hingegen gerade aus diesem Grunde nicht gezhemmt, und noch weniger von einer aus ihren nächsten Umgezbungen gebildeten Wassengewalt bewacht werden. In einer von vielen Bürgern unterschriebenen Zuschrift wurde die Regierung ersucht, keine solche Besatzung in die Stadt zu legen; allein man antwortete, neu ausgestellte Truppen können nur an einem größern Plate versammelt und gebildet werden; dieß geschehe auch zu Bern und an andern Orten.

Unversehens trafen am 25 feche regulirte Compagnien des Bataillons Bonderweid zu Burich ein. Rach einigem Bortwech= fel nahmen fie ihr Quartier in der Caferne, bezogen aber am folgenden Morgen die Wachtposten; allein der Ueberfall an der Rengg fcbredte die Belvetischen Besehlshaber in Lugern so febr, daß diese sechs Compagnien, gleich benjenigen zwen, welche in Bug lagen, eilends bahin abgerufen wurden. Schon am 29 in der auffallenden Stunde von zwey Uhr des Morgens verließen fie wieder die über ihren Abzug frohlockende Stadt, und mit Diesem war ben Wielen nicht nur in Burich , sondern in einem weiten Rreife ber Entschluß, einer wankenben Regierung, die man ohnehin als aufgedrungen anfah, nicht langer Gehorsam zu leiften , zur Reife gediehen. Der Regierungestatthalter forderte feine Entlassung, und den sprechendsten Beweis von der Auflos fung aller politischen Bande und der Lahmung der öffentlichen Beamten gab eine Rundmadjung der Buricherischen Munizipa= litat vom 4 September, in welcher fie fagte, ber Regierungs= statthalter, der Unterstatthalter und sie felbst hätten sich verei= nigt entschlossen, um Unordnung und Anarchie zu verhuthen, keinerlen Angriffe auf die Sicherheit der Personen ober des Gis genthums, von wem foldes immer fep, jemahle zuzugeben, fondern biese beiligen Rechte mit allem Nachdrud in Schut zu

nehmen. Sie empfahlen "Muhe, Mäßigung, Gleichmuth, Festigkeit des Charakters, dessen Beybehaltung allein im Stands
ist, eine glückliche Entwickelung unsers endlichen Schickfals möglich zu machen."

In vielen Gemeinen des Margaues waren die Behenten des letten Jahres noch nicht entrichtet worden, und die Regierung hatte diesem Cantone, ber zu benjenigen gehörte, in denen die neue Berfassung noch den meisten Bepfall gefunden, eine furze Frist für die Ablieferung desselben gesest. Biele ihrer bisherigen Un= hanger wurden dadurch migvergnügt oder gleichgültig, und der Ginfluß der Berbrüderung debnte fich mittlermeile fo aus, daß schon im August eine Bolksbewegung nahe war. Die Befetite Bu Aufftellung der Eliten-Compagnien vermehrte die Unzufrie= denheit. Gine im Bezirk Baden geschlossene Berbindung, welche in den Bezirk Brugg hinüber ging und fich von einer Gemeine zur andern ausdehnte, murde entdect, einige untergeordnete Un= führer eingezogen, und an dem nähmlichen 1 September, wo die Züricherischen Behörden eine Art von bewaffneter Neutrali= tät ausgesprochen hatten, erließ der Regierungsflatthalter bes -Nargaues eine Rundmachung, in welcher er die Gemeinen für Aufstände verantwortlich machte, die in demfelben ausbrechen und nicht unterdrückt würden.

Der Bollziehungsrath bath sich von dem Senate die Bewilz ligung aus, die 2823. Mann Eliten und Milizen, unter denem sich 1588 Lemaner befanden, unter den Wassen zu behalten, und, wenn die Umstände es erfordern, auf 5000 zu vermehren, "um den Bersuchen, die abgefallenen Cantone durch gütliche Borstelziungen und Bewilligungen, welche die Versassung nicht verletzen, zurück zu beingen, Eingang zu verschaffen, oder aber im äußerssten Falle die Herrschaft der Gesetze durch die eigenen Kräfte der Nation zu erhalten." Nichts desto weniger erlaubte er in den ersten Tagen des Septembers neuen Abgeordneten der drey Lander, zum Zwecke von Unterhandlungen nach Bern zu kommen, und am 7 schloß Andermatt, dazu bevollmächtigt, mit vier Der

waffneten Mächten, der den gegenseitigen Verkehr und dadurch den Ländern die freve Zusuhr herstellte; und eine Frist von drey Tagen war festgesetzt, ehe nach der Aufkündigung die Feindsezligkeiten wieder angehoben werden sollten; das Begehren, daß Glarus und Appenzell möchten in den Waffenstillstand aufgenommen, d. h. als bereits von Helvetien getrennt angesehen, wers den, war zurück gewiesen worden.

Die Regierung, welche beschlossen hatte, uber eine Bitts fchrift der Munizipalität Solothurn um Burudziehung einer da= selbst liegenden Compagnie Freyburgischer Eliten nicht ein Mahl einzutreten, suchte Beit und Rrafte zu gewinnen, um Burich wieder gehorfam zu machen. Indeß Stapfer noch unter dem 1 September meldete, der erfte Conful begehre Ausfunft über die Befugnisse der alten Regierungen, ihre capitulirten Truppen zurud zu fordern, las man in dem Frangofischen Amtsblatte vom 31 August, als Berichtigung einer Stelle des Publiciften, der den Brief der Lander an Bonaparte befannt gemacht hatte: "Die Französische Regierung erkennt nur Gine Regierung in der Helvetischen Republik an. Gin Theil dieses Bolkes konnte sich demnach nicht an ihn wenden, ohne sich gegen feine eigene Regierung in Aufruhr zu fegen \*). Nicht wenig hob dies den Muth der Regierung; ihre Gegner hingegen waren bereits fo weit vorgeschritten, daß sie glaubten, ihre Plane nicht mehr aufgeben zu können und von der Beharrlichkeit felbft einen nicht ungünstigen Erfolg hoffen zu dürfen, und zwar um fo viel mehr, weil man vernahm, daß man auch in Bunden die alte Ordnung herstelle, und daß selbst das Rheinthal, eine ebemahlige gemeine Herrschaft, am 6 September eine Landsge= meine halte.

Weil die Regierung den ausgedehnten Aufstand im Leman,

<sup>(\*) &</sup>quot;Sans se mettre en rébellion contre son propre gouverne-

der doch von Frankreiche Unterfingung fprechen butfte, burch Rraftaußerungen gebändigt hatte, glaubte fie, ben scheinbar ichmas chern Widerstand in Burich durch Festigkeit bald nieder zu schlagen, und baburch einer weitern Ausbehnung ber Gahrung guver Friedrich Man von Schadau, det Lantheen im zu kommen. Leman nachgefolgt wat, wurde nun als Regierungs-Commiffat nach Burich verordnet. Ge follte die Widerfestichkeiten gegen die Aufnahme einer Besatung untersuchen, in diesem Cantone das Rriegswesen in Dednung bringen, und Andermatt mar befehligt, zu seiner Berfügung zwen Compagnien sogleich nach Burich abgehen zu laffen. Bon dem Bataillone-Chef Mullet angeführt, näherten fich biefe am 8 Morgens bem Sihlthore unverfegens fo, daß der Bargerwache faum die Beit übrig blieb, um bie Bugbrucke aufzuziehen. Sie kundigten fich als eine einfache Truppenverlegung an; allein viele Bürger griffen zu ben Waffen und die zwen Compagnien bezogen einen Bivouac int Rräuel unter der Sihlbrude, wo die Munizipalität sie mit Les bensmitteln verfah, inzwischen sich sogleich an Andermatt wandte. und zwen Abgeordnete an die Regierung schickter

Am 9 Abends erhielt man Nachricht von dem Anmarsche Helvetischer Teuppen, und am 10 des Morgens um zwey 72. Uhr forderte Andermatt, der mit fünfzehnhundert Mann vor der Kleinen Stadt angesommen war, keine nachdrückliche Widerschs- lichkeit vermuthend, die Stadt auf, sich in einer halben Stunde zu ergeben oder eine Beschießung zu gewärtigen, die er, ohne einen verlangten Aufschub zu bewilligen, kutz nach dem Absflusse der gegebenen Frist auß zwey Kanonen und vier Haus bizen mit glühenden Kugeln und Haubizgranaten begann, und die süchen freste. Allein schon hatten die Bürger die Wälle besetz; ihr Geschütz antwortete dem seinigen, und ein Angriss auf das Bollwerk behm Ausstlusse des Sees wurde verzmittelst eines lebhaften Gewehrseuers zuruck geschreckt. Durch Uebereinkunft wurde inzwischen ein Wassenstillstand bis auf den

٠ }

Andermatt hatte auf die erste Nachricht, daß Zürich seine Shore den Helvetischen Truppen geschlossen habe, der Regierung gesmeldet: "Er werde durch Vorstellungen oder Gewalt sich den Eingang verschassen." Von sich aus hilligte der Staatssecretar des Kriegswesens diese Maßregel, und trug, in der Worausssehung des gänzlichen Gelingens, dem General auf, die Bessahung durch einige Eliten-Compagnien zu verstärken, die Stadt die Kosten tragen zu lassen, u. s. f. Der Vollziehungsrath gesnehmigte dieß, und ließ dem General den Auftrag ertheilen, sich mit Güte oder Gewalt \*) den Eingang zu verschaffen, besschloß aber zugleich, nach May's Ankunst sollte diesem die Versfügung über das Kriegswesen ganz überlassen seph, und die allsfälligen militärischen Maßregeln sollten auch mit ihm berathen werden.

Eine mit fruchtlosen Unterhandlungen zugebrachte 3wischenzeit benutte die, nachdem früher mehr von jungern oder untergeordneten Personen war gewirkt worden, jest vornähmlich durch den Alt=Seckelmeister Sirzel, die gewesenen Regierungsstatthals ter Reinhard und Finanzminister Findler geleitete Munizipalität, um Spulfe an sich zu ziehen, die sie meistens aus dem westlis chen Theile des Cantons erhielt, indes Andermatt vornähmlich aus den öfilichen und füblichen Gegenden verstärft wurde, Die Munizipalität verkündigte, bey der am 5 Februar 1798 der Landschaft zugestandenen Gleichheit der Rechte und Frepheiten verbleiben zu wollen. Am 11 Morgens früh sette Andermatt außer dem Bereiche des Geschützes der Stadt an das rechte Sees ufer hinüber, erneuerte von den Johen des Burichberges am 13 nach Mitternacht die Beschiefung, und seste dieselbe mit Unterbrechungen bis auf den Abend fort, indest ein immer steigender Enthusiasmus die Bürger und ihre Gehülfen belebte. mehrere hundert Kugeln und Haubizgranaten in die Stadt gefal= len waren, zwehunddrepsig nur allein in das große Hospital,

<sup>(\*)</sup> De gré ou de force.

so wurden doch die an verschiedenen Orten entstandenen Brande sogleich durch Muth und Seistesgegenwart geloscht, und nur der einzige, allgemein geachtete Diacon Schulthest verlor durch eine todtliche Verwundung, die er mitten in der Stadt erhielt, sein Leben.

Bahrend der Beschießung bewaffneten fich nicht nur, wie 1798, viele Gemeinen gegen ihre Nachbarn, sondern ein offener kleiner Burgerkrieg verbreitete fich über einen Theil des Cantons. Auf dem Uitikerberge schlug und zersprengte eine Abibeilung der Bertheidiger der Stadt eine in dem Bezirke Mettmenftatten gebildete Schar, welche andere Gemeinen nothigen wollte, fich an sie anzuschließen. Ben Rumlingen unterlagen bagegen die Anhanger der Stadt denen der Regierung und ben Ems brach den Helvetischen Susaren. May's Ankunft machte den Feindseligkeiten ein Ende, und eine mit Tribolets Unterschrift versehene Nachricht von der Abdankung der Regierung erschüts terte den Muth ihrer Truppen und Unhänger. May gestand der Bürgerschaft die Bewachung der Stadt zu, verkundigte eine allgemeine Amnestie, und am 16 Nachmittags schlug Andermatt, nachdem die Stadt beharrlich den Durchmarsch verweigert hatte, den Weg nach Baden über Songg ein. Nichts desto weniger madte die miflungene Unternehmung, die ohne Belagerungege= fdun gegen eine 'befestigte entschlossene Stadt feinen andern Erfolg haben konnte, und nach dem unerwartsten Fehlschlagen eis nes ersten Verfuches jene ganze Reihe von Gewaltthaten herbey führen mußte, ihn und seine Obern auf lange Beit zum Gegens ftande bitterer Borwürfe vieler Taufenden, und murde das Lofungs= zeichen des allgemeinen Aufstandes.

Während daß die Regierung und ihre Anhänger nur einzeln und unzusammenhängend handelten, einige der lettern zwar fühe ner und thätiger als ihre Obern, wie z. B. die gewesenen Sez patoren Pfenninger und Wuhrmann im Cantone Zürich, wirkz ten die Verbrüderten mit mehr Zusammenhang und Thätigkeit, sowohl mit den Wassen, als in den Pfaden der Politik auf den Sturg ihrer Gegner bin. Der von der Berbruderung als Oberbefehlshaber in den Aargau gesandte Rudolf von Erlach \*) fand einen durch die Beschiefung Buriche aufgeregten Theil der Bewohner der Cantone Baden und Margau im Aufstande. . Die von drey Eliten-Compagnien besetzte Stadt Baden ergab fich am 13 nach schwachem Widerstande dem Landsturme des Siggithas les, der vorher zuerst die Juden die lange genährte Erbittes rung hatte fühlen lassen, und hierauf in einem nicht ganz unblutigen Gefechte die Ernppen der Regierung zurud trieb. fo mußten Brugg und Lenzburg ihre Thore ben Scharen bes benadibarten Landvolkes öffnen. Am 14 folgte Marau, wo Ludwig May von Schöftland nur durch Entschlossenheit Gewaltthätigkeiten der aufgebrachten Bauern verhuthete. Als Erlach. von dem Margauischen Aufstande begleitet, in den Canton Golothurn einruckte, erhob sich auch ein großer Theil des Bolkes dieses schon längst bearbeiteten Landes, und das Beughaus der Stadt Solothurn, deren Thore Ech ihm am 17 offneten, verschaffte ihm zahlreiches Geschütz und hinlängliche Kriegsvorrathe, die er vorher in der Beste Marburg, welche ihm den Gingang verweigerte, vergeblich zu finden gehofft hatte; doch wurde Erlachs Plan, durch die Zerstörung der Bruden zu Baden und Mellingen Andermatts Heerhaufen den Rudzug abzuschneiden, nicht ausgeführt, den dieser nun ungehindert auf der großen Bernerstraße fortsette.

Noch vor dem Angriffe an der Rengg hatten junge Berner im Oberlande und in andern Gegenden Unterschriften für die Forderung der Entlassung bender Landesstatthalter und der entzschiedenern Staatssecretäre nicht ganz ohne Dolders Wissen gezsammelt, und nachher waren auch die Unterhändler der drey Länder in Bern dafür thätig. Sie, die gerade damahls in der

<sup>(\*)</sup> Er war Berfasser eines Code du bonheur und eines Precis des devoirs du souversin, und erhielt den Bennahmen Sudibras durch den Scherz eines Freundes.

Hanptstadt besindlichen Abgeordneten einiger vormahls regierens den Städte und die große Anzahl der auf einen gänzlichen Umsschwung hin arbeitenden Berner, wirften jeder in seinen Umgerdungen auf den Umsturz des morschen Staatsgebäudes hin. Ohne bestimmte Nachricht von der Lage ihrer bedeutendsten Streitz kräfte unter Andermatt ben Jürich und von den Verhältnissen in der Nähe Luzerns, wo die Gegner der Regierung sich bereits so thätig bezeigten, daß Keller den gewesenen Regierungssssatthalter Genhard und noch sechszehn andere Männer hatte anhalten lassen, befanden sich die Helvetischen Behörden in der größten Verlegenheit. Am 13 sprach man von der Ernennung eines Dictators, und man hörte sogar Stimmen für die Erhebung Dolders auf diese Stuse der Gewalt. Die beyden Landesstattz halter bothen ihre Entlassung an.

Wohldenkende und ränkefüchtige Männer, von benden Partepen, hatten sich einander mit mannigfaltigen Borschlägen ge= nahert, und eine folche, doch größten Theile aus Freunden des Alten bestehende Berbindung, schreckte den muthlosen Dolder fo; daß er vornähmlich von Tribolet sich bereden ließ, zwar ungerne, zögernd, und ohne sich gegen Andere zu erklären, auch feine Entlaffung zu geben, und am 14 fruh fich nach Jägistorf abführen zu Durch einen ähnlichen Ginfluß geleitet, ernannte nun der geängstete Senat, Ausgleichung versuchend, den an der-Spike eines im Oberlande gebildeten, gegen Bern-heranziehenden Auf= ftandes stehenden, und von der Berbrüderung nun zu ihrem Saupte ernannten Emanuel von Wattenwyl zum Landammann; eben so festen Demokraten Monod, ber im Leman als Regies rungsstatthalter an Poliers Stelle getreten war, zum ersten, und D'Eglise zum zwehten Statthalter. Allein Berninac brang auf Dolders Burudbringung. Seine Entführer gehorchten. kniescht und mit Thränen erschien er am 15 wieder in dem nur noth provisorisch bestehenden Bollziehungerathe, den der Senat nun aufforderte, wieder im Umte zu bleiben, weil Wattenwyl und d'Eglise kurzweg ihre Ernennung ausgeschlagen hatten.

Raum hatte ber Wellziehungerath wieder zu regieren verfucht, als durch Stapfern eine Mote Talleprands vom 22 Fructider (9 September) einfam, nach welcher ber erfte Conful gwey Bataillone von der ersten, und zwey von der zweyten Sulfebrigade bewilligte, zugleich aber auch fein Bedauern über die in der Schweiz hereschende Uneinigkeit und den Bunsch ängerte, die Unordnungen aufhören zu feben, welche deren politisches Das fenn in Gefahr fegen. - Gewährte diefe Mittheilung einige schwache Hoffnungen, so schlug die unmittelbar solgende Rache sicht, der erste Consul habe mit übler Laune das Ansuchen um feine Bermittelung verworfen, weil er jede Capitulation der Regierung mit einigen aufrührerischen Dorfern zu erniedrigend finde, dieselben noch ein Mahl nieder. Dennoch nahm der Bollzie bungerath fich zusammen, bankte, bemerkte aber daben, zwen unvollständige Halbbrigaden werden das System nicht mehr retten, wie bieg vor einem Monathe gefchehen ware; Aristokratie und von einer Bauernregierung sen man bedrobet, und mit Berufung auf den Frieden von Luneville zerfleische Belvetien feine Gingeweide; durch ben Bundesvertrag gemahrleiste Frankreich das Ginheitsspftem; Die neue Berfaffung fen gewissermaßen das Werk des erften Confule; man bitte daber um thätliche Hülfe.

1

Lom Oberlande und von Solothurn her brohten die von Wattenwyl und Erlach angeführten Aufstände; allein als am 18
früh die Nachricht eintraf, auch Andermatt nähere sich, faßte die Regierung noch ein Mahl Muth, und wies Effingern von Wilbeck, der sie zur Abdankung aufforderte, ab; doch als des Nachmittags sich Erlachs Heerhausen auf dem Breitselbe zeigte, und auf der Höhe der Schoshalden sich ausstellte, eine Beschies fung der Stadt, die vornähmlich auf das Nathhaus gerichtet war, und ein Angriff auf das untere Thor unternommen wurden, stedte man die weiße Fahne auf; und obgleich Erlach, den uns aushörlich das Besorgniß beschäftigte, Andermatt, der schon des Morgens zu Kirchberg angekommen war, möchte einen Angriff

unternehmen und ihn zwischen zwey Feuer bringen, demselben mit dem größten Theil seiner Leute wieder bis an die Papier= wühle entgegen gegangen war, kam doch des Abends um 8 Uhr eine \*) Capitulation zum Schlusse, bey welcher die Angreiser dem Wunsche, Bern sobald als möglich und ohne dessen Weschädiz gung in ihre Hände zu bekommen, die Regierung hingegen dem Iwecke, sich und ihre Truppen zu retten, sede andere Rücksicht unterordneten. Folgendes war ihr Hauptinhalt:

Rach vierundzwanzig Stunden sollen die Helvetischen Trup= pen die Stadt räumen. 3wanzig Stude schweren Geschutes mit Bedarf, das Eigenthum aller Art, welches der Regierung gehört, werden berfelben überlaffen, und die Bespannung dazu wird verschafft. Die Archive, das Gepäck und andere Papiere, welche nicht transportirt werden konnen, sollen respectirt werden und unter der Garantie der Stipulanten bleiben. Die Chefs der Eruppen gegen Bern garantiren der Regierung frepen Abzug bis an die Grenzen der Cantone Baat und Freyburg. Später nachfolgende Glieder oder Angestellte werden Passe erhalten. dermatt, die unter feinen Befehlen stehenden, und die übrigen Truppen der Selvetischen Regierung können derselben nachfolgen und werben verpflegt werden. Bis sie wirklich zusammen gestoßen find, werben die gegen die Selvetische Regierung ausgezogenen Truppen das Gebieth der Cantone Baat und Freyburg nicht betreten, und es durfen weder von dem einen, noch von dem ans bern Theile Feindseligkeiten begangen werden, u. f. f.

Beyden Theilen hatte die Beschießung fünf Todte und sieben Berwundete gekostet, und unter den exstern betrauerte Bern den jungen Rudolf von Werdt, dem es ein Denkmahl setzte. An=

<sup>(\*)</sup> Sie ward von S. Gaudard, Oberbefehlehaber der Helvetischen Kriegsmacht und Emanuel von Wattenwyl (nicht von Erlach),
bessen Absicht es war, die Regierung sogleich ganz zu zerstören,
im Nahmen des Kriegsrathes der Truppen, welche Bern belagerten,
unterschrieden.

Raum hatte ber Bellziehungerath wieder gu regieren versucht, als durch Stapfern eine Mote Talleprands vom 22 Fructidor (9 September) einfam, nach welcher ber erfte Conful gwey Bataillone von der ersten, und zwey von der zwepten Gulfsbrigade bewilligte, zugleich aber auch fein Bedauern über die in der Schweiz hereschende Uneinigkeit und den Wunsch äußerte, die Unordnungen aufhören zu feben, welche deren politisches Das fenn in Gefahr fegen. - Gewährte diefe Mittheilung einige fdwache Hoffnungen, so schlug die unmittelbar folgende Rach= sicht, der erfte Consul habe mit übler Laune das Anfuchen um feine Bermittelung verworfen, weil er jede Capitulation der Regierung mit einigen aufrührerifden Dorfern gu erniedrigend finde, dieselben noch ein Mahl nieder. Dennoch nahm der Wollzie hungerath fich zusammen, dankte, bemerkte aber daben, zwen unvollständige Halbbrigaden werden das Spstem nicht mehr retten, wie dies vor einem Monathe gefchehen ware; von der Aristofratie und von einer Bauernregierung fen man bedrobet, und mit Berufung auf ben Frieden von Luneville gerfieische Helvetien feine Gingeweibe; durch ben Bundesvertrag gewähre leiste Frankreich das Ginheitespftem; Die neue Berfaffung fen gewissermaßen das Wert des erften Consuls; man bitte daber um thätliche Hulfe.

1

Kom Oberlande und von Solothurn her brohten die von Watztenwyl und Erlach angeführten Aufstände; allein als am 18 früh die Nachricht eintraf, auch Andermatt nähere sich, faßte die Regierung noch ein Mahl Muth, und wies Effingern von Wilbert, der sie zur Abdankung aufforderte, ab; doch als des Nachmittags sich Erlachs Heerhausen auf dem Breitselde zeigte, und auf der Höhe der Schoshalden sich ausstellte, eine Beschiez nung der Stadt, die vornähmlich auf das Nathhaus gerichtet war, und ein Angriff auf das untere Thor unternommen wurden, sieckte man die weiße Fahne auf; und obgleich Erlach, den unzaushörlich das Besorgniß beschäftigte, Andermatt, der schon des Worgens zu Kirchberg angekommen war, möchte einen Angriff

unternehmen und ihn zwischen zwey Feuer bringen, demselben mit dem größten Theil seiner Leute wieder bis an die Papier= mühle entgegen gegangen war, kam doch des Abends um 8 Uhr eine \*) Capitulation zum Schlusse, bey welcher die Angreiser dem Wunsche, Bern sobald als möglich und ohne dessen Weschädizgung in ihre Hände zu bekommen, die Regierung hingegen dem Iwecke, sich und ihre Truppen zu retten, sede andere Rücksicht unterordneten. Folgendes war ihr Hauptinhalt:

Rach vierundzwanzig Stunden sollen die Helvetischen Trup= pen die Stadt räumen. Zwanzig Stude schweren Geschutes mit Bedarf, das Eigenthum aller Art, welches der Regierung gehört, werden berfelben überlaffen, und die Bespannung dazu wird verschafft. Die Archive, das Gepad und andere Papiere, welche nicht transportirt werden fonnen, follen respectiet werden und unter der Garantie der Stipulanten bleiben. Die Chefs der Truppen gegen Bern garantiren der Regierung fregen Abzug bis an die Grenzen der Cantone Baat und Freyburg. Spater nachfolgende Glieder oder Angestellte werden Passe erhalten. bermatt, die unter seinen Befehlen ftebenden, und die übrigen Truppen der Selvetischen Regierung können derfelben nachfolgen umd werden verpflegt werden. Bis sie wirklich zusammen gestoßen find, werben die gegen die Selvetische Regierung ausgezogenen Truppen das Gebieth der Cantone Baat und Freyburg nicht betreten, und es durfen weder von dem einen, noch von dem ans bern Theile Feindseligkeiten begangen werden, u. f. f.

Beyden Theilen hatte die Beschießung fünf Todte und sieben Bermundete gekostet, und unter den erstern betrauerte Bern den jungen Rudolf von Werdt, dem es ein Denkmahl setze. An=

<sup>(\*)</sup> Sie ward von S. Gaudard, Oberbefehlehaber der Helvetischen Kriegsmacht und Emanuel von Wattenwyl (nicht von Erlach), beffen Absicht es war, die Regierung sogleich ganz zu zerfiören, im Nahmen des Kriegsrathes der Truppen, welche Bern belagerten, unterschrieden.

bermatt richtete feinen Marfc nach Marberg, phne Erlach gu fisren ober von ihm gestört zu werden, und am 20 zogen bie Berbruberten, denen bereits auch Theilnehmer aus dem Seelande, ber Gegend von Murten und Wiflisburg zu Sulfe karren , in Bern ein. Für sie war es ein beunruhigendes politisches Symptom, daß Berninac, ber während der Beschiefung ber Sigung des Senates in Dolders Saufe bengewohnt hatte, auch mit dem Landammann in einem Wagen von Bern wegfuhr, indef der Spanische und der Italianische Gesandte guruck blieben; allein der geschmeidige Diplomate hatte Wiele aus ihnen dadurch beruhigt, daß er, einer Entschuldigung ähnlich, fagte, er konne die Regierung nicht verlassen, weil er an sie beglaubigt sep; daß er auf die Frage, ob man nach der Ginnahme von Bern weiter gehen könne, die jeder Auslegung fabige Antwort gab: " Seute, wenn Sie wollen!" und daß er einige Borschläge fur eine neue Berfassung von ihnen annahm.

Nur beobachtend hatten sich die zwar noch nicht ganz ge= rufteten drey gander mabrend der Beschießung Burichs benom= men, indes que dem kaum aufgestandenen Margau, noch ehe Undermatt feinen Rudmarich antrat, ichon Sulfe nach Burich im Anmarsche war. Sogleich nach Dolders Entführung verließen die Abgeproneten der dren gander, die sich vorher an= nähernd gegen die Regierung bezeigt hatten, Bern, und die mag= rend Andermatte Angriff auf Zurich in Schwyz zusammen getretene Tagfagung der Cantone Uri, Schwyz, Untermalden, Glarus und Appenzell bediente sich dieses Schattenfpieles, um die Regierung als aufgelöst zu erklären. In einer gegen ben General Ander= matt erlassenen Aufforderung vom 18 nahm sie schon den Charatter einer obern eidegenössischen Beborde an, zeigte aber zu= gleich, daß sie dem Centralitäts-Susteme noch nicht entsage; denn fie forderte ihn ben Strafe, ale Rubestorer behandelt zu werden, auf, die Waffen nieder zu legen, in welchem Falle eine kunftige Central=Regierung bey Bildung des neuen Militars auf ibn und seine Offiziere Rudsicht nehmen werbe-Am nähmlichen

Sage erließ diese Berfammlung einen Aufruf an die Bewohner der ehemahls bemofratischen Cantone und der untergebenen Lande, in welchem sie fagte, sie sey gesinnet, das tyrannische Joch der Selvetischen Regierung zu zerhrechen; mit der Bersicherung, fie werde eine gleiche Theilung von Frepheiten und Rechten zwis fchen Städten und Landen aufstellen, und ihr ganges Anfehen babin verwenden, daß diefe Bereinigung von 'einer aus allen Cantonen rechtlich aufgestellten Centralregierung garantirt werde. Die sämmtlichen Stände der alten Schweizerischen Eidsgenos= senschaft wurden eingelaben, auf den 25 ihre Gesandten sowohl aus den Sauptorten als von dem Lande zu einer Tagfagung nach Schwyz abzuerdnen, um sich wegen einer allgemeinen Berfassung und wegen ganglicher Bertreibung der bisherigen Helvetischen Regierung zu berathen. Endlich war vorgeschlagen, zu Erhaltung der innern Rube und zu Berhinderung fremden Ginfluffes ein Seer von zwanzigtaufend Mann zu errichten, ju welchem Burich zwentaufend, Bern dreptaufend, die demo-Fratischen Cantone sechstausend stellen sollten \*).

KA

' **'** 

**,1**;

111

7

11

Z.

Ľ

Wenige hatten, wie dieß gewöhnlich geschieht, den Aufstand gemacht; aber eine starke Bewegung erschütterte jest die Canztone, wo ein frästiger Antrieb aus den Hauptorten her kam. Die beharrlichen Freunde des Alten, sehr Niele die in der Ginsbeit die erwarteten Bortheise nicht gefunden, oder ihre persönlischen Zwecke nicht erreicht hatten, Biele, die nur auf den Borstheil des Augenblicks sahen, stossen in Gins zusammen. Man-ließ die Menge hoffen, Frankreich würde sich nicht einmischen,

<sup>(\*)</sup> Riedrig in Bergleichung der übrigen Cantone und Landschaften von mittlerer Größe waren Basel zu vierbundert, Thurgau zu fünshundert Mann angesest; das noch ganz hinter der Helvetischen Truppenmacht liegende Frendurg war auch aufgezählt und Bünden zu zwentausend Mann angesegt. Zweifelhast blieb es, ob Rheinthal, Sargans und die frepen Vemter zu den demokratischen gher zu andern Cantonen gezählt sepen.

bermatt richtete feinen Marfc nach Marberg, phne Eplach ju fisren ober von ihm gestört zu werden, und am 20 zogen die Berbruberten, benen bereits auch Theilnehmer aus dem Seelande, ber Gegend von Murten und Wifligburg zu Sulfe tamen, in Bern ein. Für sie mar es ein beunruhigendes politisches Som ptom, daß Berninac, der mahrend der Beschiefung der Sigung des Senates in Dolders Sause bengewohnt hatte, dem Landammann in einem Wagen von Bern wegfuhr, indef der Spanische und ber Italianische Gesandte gurnck blieben; allein der-geschmeidige Diplomate hatte Wiele aus ihnen dadurch beruhigt, daß er, einer Entschuldigung ähnlich, fagte, er konne die Regierung nicht verlassen, weil er an sie beglaubigt sep; daß er auf die Frage, ob man nach der Einnahme von Bern weiter gehen könne, die jeder Auslegung fähige Antwort gab: " Seute, wenn Sie wollen!" und daß er einige Borfchläge fur eine neue Berfassung von ihnen annahm.

Nur beobachtend hatten sich die zwar noch nicht gang gerusteten drey gander mabrend der Beschießung Burichs benom= men, indes que dem kaum aufgestandenen Aargau, noch ehe Undermatt feinen Rudmarich antrat, ichon Sulfe nach Burich Sogleich nach Dolders Entführung verim Anmarsche war. ließen die Abgeproneten der dren Länder, die sich vorher annähernd gegen die Regierung bezeigt hatten, Bern, und die mahrend Andermatte Angriff auf Burich in Schwyt zusammen getretene Tagfagung der Cantone Uri, Schwyd, Untermalden, Glarus und Appenzell bediente fich diefes Schattenfpieles, um die Regierung als aufgelöst zu erklären. In einer gegen den General Andermatt erlassenen Aufforderung vom 18 nahm sie schon den Charafter einer obern eidsgenössischen Behörde an, zeigte aber zu= gleich, daß sie dem Centralitäts-Susteme noch nicht entfage; denn fie forderte ihn ben Strafe, ale Ruhestörer behandelt zu werden, auf, die Baffen nieder zu legen, in welchem Falle eine kunftige Central-Regierung ben Bildung des neuen Militärs auf ihn Um nähmlichen und seine Offiziere Rucksicht nehmen werbe:

Rage erließ biefe Berfammlung einen Aufruf an die Bewohner der ehemahls bemofratischen Cantone und der untergebenen Lande, in welchem sie fagte, sie sey gesinnet, das tyrannische Joch der Helvetischen Regierung zu zerhrechen; mit der Bersicherung, sie werde eine gleiche Theilung von Frepheiten und Rechten zwi= fchen Städten und Landen aufstellen, und ihr ganges Ansehen babin verwenden, daß biefe Bereinigung von einer aus allen Cantonen rechtlich aufgestellten Centralregierung garantirt werde. Die sämmtlichen Stände der alten Schweizerischen Eidsgenos= senschaft wurden eingeladen, auf den 25 ihre Gesandten sowohl aus den Sauptorten als von dem Lande zu einer Tagfatung nach Schmpz abzusednen, um sich wegen einer allgemeinen Berfassung und wegen ganglicher Bertreibung der bisherigen: Belvetischen Regierung zu berathen. Endlich war vorgeschlagen, zu Erhaltung der innern Rube und zu Berhinderung fremden Ginfluffes ein Seer von zwanzigtausend Mann zu errichten, gu welchem Burich zwentaufend, Bern dreptaufend, die demo-Fratischen Cantone sechstausend stellen follten \*).

本名

r is

.7;

**'\_'**;

1.2

; **k** 

7. i

14100

17

Ľ

1:

Wenige hatten, wie dieß gewöhnlich geschieht, den Aufstand gemacht; aber eine starke Bewegung erschütterte jest die Canztone, wo ein kräftiger Antrieb aus den Hauptorten her kam. Die beharrlichen Freunde des Alten, sehr Viele die in der Ginzbeit die erwarteten Bortheile nicht gefunden, oder ihre persönlischen Zwede nicht erreicht hatten, Viele, die nur auf den Vorztheil des Augenblicks sahen, flossen in Eins zusammen. Man-ließ die Menge hoffen, Frankreich würde sich nicht einmischen,

<sup>(\*)</sup> Riedrig in Bergleichung der übrigen Cantone und Landschaften von mittlerer Größe waren Basel zu vierhundert, Thurgau zu fünshundert Mann angesest; das noch ganz hinter der Helvetischen Truppenmacht liegende Freydurg war auch aufgezählt und Bünden zu zwentausend Mann angelegt. Zweiselhaft blieb es, ob Rheinthal, Sargans und die freyen Remter zu den demokratischen pher zu andern Cantonen gezählt sepen.

und die andern Mächte wurden helfen. Der Etel über den bisperigen Zustand und das größere Zutrauen zu den Führern des Aufstandes wirkten mehr, als die Borliebe für das Alte; doch äußerte sich an mehrern Orten eine lebhafte Gegenwirkung. — In Zurich ließ man die zur Beschühung der Stadt in die Wasfen Getretenen eine neue Behörde gleichsam aufrusen, und bald wurde eine provisorische Regierung errichtet, die aus zwolf Burgern der Hauptstadt, zwey von Winterthur und acht vom Lande zusammen geseht war. In Basel, wo schon am 14 eine Anzahl Bürger die Wassen ergriffen hatte, als eine kleine Helz vetische Truppenabtheilung Kanonen wegsühren wollte, überz nahm die Munizipalität, nur einige Personen, nicht ihre Bez nenhung verändernd, die Leitung der Geschäfte. In Schafz hausen vereinigten sich zu diesem Zwecke Ausschüsse von Stadt und Land.

In Bern trat schon am 21 der alte Rath und Burger \*) zusammen und erließ zwey Rundmachungen. In der einen banfte er feinen Angehörigen zu Stadt und Land fur die bezeigte Ereue und Sapferfeit, mit der Berficherung, man werde Alles anwenden , um dem wieder aufgerichteten Staatsgebaube alle mögliche Festigkeit zu geben und die Berfassung so einrichten, daß kein verdienter Mann von Militär = und Civilstellen ausgeschlossen fen. Eine zwente verhieß den Einwohnern des Aargaues, sie werden nach ihrem Bunsche wieder mit Bern vereinigt werden. Alle Gefchäfte übertrug er einer aus zehn Gliedern bestehenden Stan= des-Commission, welche noch zwen Stadtburger, einen Ginwohner des Oberlandes und einen des Aargaues zuzog. Dick Be= borde übte alle Gewalt aus. Im Rahmen von Schultheiß, flein und großen Rathen übertrug fie am 22 dem Emanuel von Wat= 'tenwyl den Oberbefehl über die Bernerschen, und ebenso über die eingetroffenen Truppen der Länder. Um 23 ließ sie zwey Ab= geordnete an den Minister Verninac abgehen, die demselben den

<sup>(\*)</sup> Großer Rath.

Entwurf einiger Grundzuge einer Berfassung mit bem Ansuchen vorlegten, feine gefällige Bermendung fur die Ginführung derfelben eintreten zu laffen. Gine Centralgewalt follte mit den auswärs. tigen und mit ben Sandelsverhältniffen beauftragt fenn, Conftitutionsfragen in den einzelnen Cantonen und über Streis tigkeiten zwischen benfelben entscheiden. Die Glieder berfelben follten von den Cantonen nach dem Mage der Bevolferung ges wählt werden. Das Bürgerrecht der vormahle fouverainen Stadte wurde allen Cantonsburgern, die ein gewiffes Grundeigenthum befagen, gegen eine ju bestimmende Gebühr geöffnet, und mat bie Bedingung ber Regierungsfähigkeit. Den neuen Cantonen, wie dem Thurgau und andern, die noch feine Berfaffung hatten, war es überlassen, sich eine solche zu geben, oder sich an andere Alle Rechte, welche der Centralregierung nicht ausdrücklich vorbehalten wurden, blieben den Cantonsregierungen überlassen. — Berninacs Antwort auf diesen und andere Bor= fchläge mar: Frankreich erkenne noch keine andere Regierung Doch auch hierauf hatte man icon Rudficht genommen, und von Müllinen (den nachherigen Schultheiß) an den erften Consul abgeordnet.

Am 25 schloß die Standes-Commission mit zweh Abgeords neten der Tagsatung zu Schwyz eine Berbindung, zum Zwecke der Bertreibung der helvetischen Regierung; allein um sich vor den Wirkungen der allzu populär scheinenden Kundmachung der Tagsatung zu bewahren, wurde anbedungen, kein Canton sollte sich in die innern Angelegenheiten eines andern mischen. Mit Abgeordneten anderer vormahls regierenden Städte der westlischen Schweiz berieth man sich, wie die Einmischung der Tagssatung verhüthet, der Sist derselben nach Baden oder einen ansdern Ort verlegt, die Absendung Abgeordneter vom Lande verzwieden werden sollte. Von Tag zu Tage trat die Standes-Commission entschiedener auf, und erließ am 30 eine heftige Verordnung, welche mit Ausstellung eines summarischen Bersahrens, die Todesstrase Auswieglern, salschen Werbern, den Conspiranten ge-

gen die bermahlige Ordnung, Aufrührern, solchen, die etwas von den vorgesetzen Behörden ertroken wollen, oder sich an den=
selben vergreisen, androhete, u. s. f. — Am 22 war nach Berns Borgange auch zu Solothurn der ehemahlige große Rath zusam=
mon getreten. Auch er ernannte einen Regierungsausschuß, und ahmte das Bersahren Berns nach. In diesen beyden und noch in andern Cantonen wurden die Behörden bepbehalten, viele Personen aber verändert.

Indeß die Freunde des Alten in der westlichen Schweiz nur mit Mißtrauen der Tagfatung fich näherten, glaubten die ber östlichen, ungeachtet ihrer sehr abweichenden Systeme, für ein Mahl sich fest an dieselbe halten zu muffen. Diejenigen Bun= bens, welche bisher fich der Belvetischen Ginheit aus allen Rraf= ten widersest hatten, waren, ungeachtet der Miederherstellung ihrer alten Werfassungen, die ersten, deren Gefandte sich mit den fünf zu Schwyz versammelten Cantonen vereinigten , und einer derfelben half schon am 25 die Berbindung mit Bern dafelbst fchließen. Gbenfo handelte Burichs provisorische Regierung, und sie war der einzige Städte-Canton, der ohne Bogerung neben einem Gefandten aus der Stadt einen andern vom Lande wach Schwyz abgeben ließ. Die Stadt St. Gallen ernannte eine provisorische Regierung. Schon am 21 hielt das Land Gaster einträchtig eine zahlreiche Landegemeine zu Schännis, wählte einen Landammann und Landsstatthalter, u. f. f., ohne sich durch Bweifel über seine Stellung in dem eidegenösischen Berbande Um 23 hielt Bug eine allgemeine Landsge= abhalten zu laffen. meine, öffnete aus eigener Macht einem Theile der frepen Mem= ter, dem Umte Merifchwanden und dem Relleramte, wovon jenes unter Luzern, dieses unter Burichs Landeshoheit gestanden war, den Butritt in feinen Staateverband, und ernannte feine Gefandten nach Schwpz. Mur nach einer ernsten Aufforderung des Landes Uri schloß sich am 21 Urseren an dasselbe

In Luzern waren die Helvetischen Truppen, ungeachtet der burch die Bewaffneten der Länder wiederhohlten Aufforderungen,

von dem Regierungsstatthalter Reller und vielen Bürgern er= muntert, zurud geblieben, bis fie auf Andermatts Befehl am 21 fruh wegzogen. Nur durch die Bulfe einer bewaffneten Schar des Landvolles und durch das Ginruden einer Befatung aus den gandern wurde am 23 der Umschwung eingeleitet, und ein proviserischer Centralausschuß aufgestellt, dem sich aber Reller, ungeachtet gegen ihn Gewalt versucht wurde, noch ein pagr Tage Mit Feperlichkeit verbrannten die Freunde der Beränderung die Helvetische Ranonierbarke; aber ein beträchtlicher Theil des Landvolkes war begierig nach der Frenheit der Lander, und eine zahlreiche Berfammlung trat in Billifau zusam= men, um sich zu berathichlagen, wie biefer 3med zu erreichen und die Anerkennung des Ausschusses zu vermeiden sep. ein Mahl dachte das Entlibuch auf eine Anschließung an Uns terwalden, und fragte zu Schwyz, wohin der Ausschuß auch einen Gefandten fchickte, was von den dortigen Berkundigungen zu erwarten sep, ob man das Alte wieder wolle. Durch Drohungen ließ es fich zur Rube weisen, gehorchte aber, gleichwie ein Theil der übrigen Landschaft, nur unvollkommen.

Anti-Helvetisch, aber ohne den Grundfaten seiner selbstgemachten Staatsveränderung zu entsagen, versammelte sich am 30 das Bolf der alten St. Gallischen Landschaft auf einer Lands= gemeine zwischen St. Gallen und Bruggen, nahm auch bieß Mahl die äußern Rhoden zum Worbilde, wählte einen Landams mann und andere Landesvorsteher, und beschloß einmuthig, sich an die Tagfahung anzuschließen; dem Kloster wollte man seine Behenten und Grundzinsen wieder zukommen laffen; dagegen follte dasselbe auf alle politischen Rechte Berzicht leisten, doch aber einen Stellvertreter in den Landrath wählen dürfen. niger geneigt zu einer Beranderung, und noch weniger einig unter sich felbst war man im Thurgau und im Toggenburg, wo ein großer Theil über dem bloßen Gedanken an die Rudtehe zum Alten erschraf, und vorerft die Entwidelung der politischen Angelegenheiten erwarten wollte. Auch die Italianischen Lands schaften blieben ruhig, und nur von den obern Beberden geschasten einige Ginleitungen für die Anschließung.

Am 27 wurde zu Schwyz die Tagfatung im Fregen und in Gegenwart einer großen Bolfsmenge eröffnet. Meben den Gefandten der schon fruher versammelten Orte waren von Büs rich der Alt=Seckelmeister Caspar Hirzel und der Untervogt Balder von Wegison, von Bern der Rathsherr Sinner, von Solothurn Rathsherr Glug, von Bafel Oberst-Bunftmeister Merian , von Schafhausen Senator-Pfister, auch von Zug zwer Ge-Reding sprach neben Anderm den Inbegriff fandte zugegen. der einzig wahren eidsgenössischen Politik in folgenden schönen Worten aus: "Laft uns, edle Bater des Baterlandes! jeden unserer Schritte mit Gerechtigkeit und Großmuth bezeichnen; fegen wir den Grundsat der Gleichheit der Rechte zur Basis der Cantonsverfassungen, und wir werden das Schweizervoll beruhiget und fur die gute Sache gewonnen haben; das Bolf wird die Rechte des Baterlandes als die seinigen betrachten und vertheidigen, sobald ihm das Baterland eine beruhigende Existens gibt und versichert." Bewaffnete und Geld zu ihrer Berfügung gu bekommen, war das eifrige Bestreben ber Sagfagung, und ebenso fehr fühlte sie das Bedürfniß der Bereinigung in den auf= gestandenen Landschaften. Sogleich sandte sie den Landsstatts halter Suter von Schwyz nach Burich, der in einer fehr nachbrudlichen Erklärung zu gegenseitiger Bereinigung und zum Bu= trauen ermahnte. Am 30 erließ die Tagfagung eine Erflärung an ihre Mitburger, in welcher fie die bisherigen politischen Berfuche als bloß einseitig und theoretisch erklärte, die Beise, wie die lette Abstimmung über die Berfassung als eine Mehrheit war ausgegeben worden, und der Wersuch, die dren Länder durch Waffengewalt zu unterwerfen, rugte; die Regierung habe den Bolksverführern fich in die Arme geworfen, und dieß durch die Busammensetzung der Organisations=Commission bewiesen. barbarische Berfahren gegen Burich und die Leichtigkeit, mo= mit die Regierung gestürzt wurde, haben gezeigt, baf fie reif

irrten wurden zur Besserung aufgesordert, Ruhe und Ordnung empsohlen, den Störern derselben schwere Ahndung gedroht, mit der Versicherung, daß man auf die veränderten Umstände und auf rechtliche Wünsche Rücksicht nehmen werde. Einzig dadurch konne die Schweiz sich der wohlthätigen, im § XI des Lüneviller = Friedens ausgedrückten Bestimmungen der beyden benachbarten großen Mächte würdig machen, und dürfe alsdann auch von den übrigen hohen Mächten diesenige thätige Theile nahme zuversichtlich erwarten, die sie jederzeit für die politische Unabhängigkeit der Schweiz hatten.

Diefe Erklärung wurde dem erften Conful in einer Bufchrift, als der Ausdruck der einstimmigen Gesimmingen der Mation, mitgetheilt, die nicht ruhen werde, bis das eben so drudende als Fostspielige Berfassungespftem aufgehoben, und die Regierung, welche es mit Zwang durchseten wollte, aufgelöst fen. Man fprach von Entschlossenheit, von der Befolgung des am 16 Di= vose von dem ersien Conful selbst gegebenen Rathes, und von Nachahmung des Bepspieles der Französischen Regierung. habe getrachtet, Reactionen zu vermeiden, und nur die Rädelsführer außer Wirksamkeit zu setzen; man werbe den Grundsat der Gleichheit der Rechte beobachten. An die benden Sulfsbri= gaden, deren Rudfehr angefündigt war, ließ die Tagfakung ein Schreiben abgehen, worin sie dieselben aufforderte, sich der aus Bern verjagten Regierung nicht anzunehmen, an ihre Befehle. sich nicht zu kehren, sondern an der Grenze stehen zu bleiben, wo= für ihnen versprochen wurde, sie als Freunde und Brüder zu behandeln, auch für ihre künftige Bestimmung Sorge zu tragen, indem die Tagsatung keineswegs gesinnet set, die freundschaft= lichen Berhältnisse mit Frankreich zu fioren, sondern vielmehr Diefelben aufs neue zu befestigen gedenke.

Bu Lausanne waren nur zwanzig Senatoren und von dem obersten Gerichtshofe vollends nur vier Glieder angekommen, und zu gleicher Zeit verbreitete sich ein, wenn schon Bern den 18 schaften blieben ruhig, und nur von den obern Beborden geschae ben einige Ginleitungen für die Anschließung.

Am 27 wurde zu Schwyz die Tagsatzung im Freyen und in Gegenwart einer großen Bolfsmenge eröffnet. Neben den Gefandten der schon früher versammelten Orte maren von Burich der Alt=Sedelmeister Caspar Hirzel und der Untervogt Balder von Wegikon, von Bern der Rathsherr Sinner, Solothurn Rathsherr Glut, von Bafel Oberft-Bunftmeifter Derian , von Schafhausen Senator. Pfister , auch von Bug zwen Ge-Reding sprach neben Anderm den Inbegriff fandte zugegen. der einzig mahren eidegenöffischen Politik in folgenden schonen Worten aus: "Laft uns, edle Bater des Baterlandes! jeden unserer Schritte mit Gerechtigkeit und Großmuth bezeichnen; fegen wir den Grundfat der Gleichheit der Rechte zur Bafis der Cantonsverfassungen, und wir werden das Schweizervolf beruhiget und für die gute Sache gewonnen haben; das Bolf wird die Rechte des Baterlandes als die seinigen betrachten und vertheidigen, sobald ihm das Baterland eine beruhigende Existenz gibt und versichert." Bewaffnete und Geld zu ihrer Berfügung gu befommen, war das eifrige Bestreben der Tagfagung, und ebenso fehr fühlte sie das Bedürfniß der Bereinigung in den auf= gestandenen Landschaften. Sogleich sandte sie den Landsstatts halter Suter von Schwyz nach Zürich, der in einer sehr nache brudlichen Erflärung zu gegenseitiger Bereinigung und zum Butrauen ermahnte. Am 30 erließ die Tagfagung eine Erklärung an ihre Mitbürger, in welcher sie die bisherigen politischen Berfuche als bloß einseitig und theoretisch erklärte, die Beise, wie die lette Abstimmung über die Berfassung als eine Mehrheit war ausgegeben worben, und der Bersuch, die drey Lander burch Baffengewalt zu unterwerfen, rugte; die Regierung habe ben Wolfsverführern sich in die Arme geworfen, und dieß durch die Busammensetzung der Organisations=Commission bewiesen. barbarische Berfahren gegen Burich und die Leichtigkeit, momit Die Regierung gestürzt wurde, haben gezeigt, baf fie reif

irrten wurden zur Besserung aufgesordert, Ruhe und Ordnung empsohlen, den Störern derselben schwere Ahndung gedroht, mit der Versicherung, daß man auf die veranderten Umstände und auf rechtliche Wünsche Rücksicht nehmen werde. Einzig dadurch konne die Schweiz sich der wohlthatigen, im § XI des Lüneviller = Friedens ausgedrückten Bestimmungen der bepden benachbarten großen Mächte würdig machen, und dürfe alsdann auch von den übrigen hohen Mächten diesenige thätige Theile nahme zuversichtlich erwarten, die sie jederzeit für die politische Unabhängigkeit der Schweiz hatten.

Diefe Erklärung wurde dem ersten Consul in einer Buschrift, als der Ausbruck der einstimmigen Gesinnungen der Nation, mitgetheilt, die nicht ruhen werde, bis das eben so drudende als kofispielige Berfassungespftem aufgehoben, und die Regierung, welche es mit 3 mang burchseten wollte, aufgelost sey. fprach von Entschloffenheit, von der Befolgung des am 16 Di= vose von dem ersten Conful selbst gegebenen Rathes, und von Nachahmung des Bepspieles der Französischen Regierung. habe getrachtet, Reactionen zu vermeiden, und nur die Radelsführer außer Wirksamkeit zu seten; man werbe den Grundsat der Gleichheit der Rechte beobachten. Un die beyden Sulfsbris gaden, deren Rudtehr angefündigt war, ließ die Tagfagung ein Schreiben abgehen, worin sie dieselben aufforderte, sich der aus Bern verjagten Regierung nicht anzunehmen, an ihre Befehle sich nicht zu kehren, sondern an der Grenze stehen zu bleiben, wos für ihnen versprochen wurde, sie als Freunde und Brüder zu behandeln, auch fur ihre kunftige Bestimmung Sorge zu tragen, indem die Tagfagung keineswegs gesinnet fep, die freundschaft= lichen Berhältnisse mit Frankreich zu ftoren, sondern vielmehr Diefelben aufs neue zu befestigen gedenke.

Bu Laufanne waren nur zwanzig Senatoren und von dem obersten Gerichtshofe vollends nur vier Glieder angekommen, und zu gleicher Zeit verbreitete sich ein, wenn schon Bern den 18

September datietes, boch vermuthlich im Baetlande gedrucktes Blugblatt ohne Unterschrift, welches diese Landschaft aufforderte, zu ihren rechtmäßigen Batern zurud zu tehren, bas genoffene Glud zu erwägen, zu bebenken, daß sie allein noch übrig fen, nicht taub zu bleiben gegen die Stimme Gottes. Besessent (énergumenes) hat en es irre geführt, und das öffentliche Wohl fen in ihrem kirchenrauberischen Munde nur ein leeres Wort gewesen \*), u. f. f. Dieselbe Regierung, welche nur noch vor dren Monathen den Aufstand gegen das Lebenwesen mit Strenge durch Waffenmacht nieder geworfen hatte, schaffte jest als lestes Rettungsmittel, um eben dieses Bolt zu gewinnen, durch ein Senats: Decret vom 22 September, welches auf die Laften, die auf den Canton fallen, und auf die Anstrengungen desselben gegrundet war, die Behenten, Grundzinsen und Lehenrechte ab, mit der Bestimmung, daß die Zehenten und Grundzinsen, welche Gemeinheiten oder Privaten angehoren, von den Cantonebehors ben losgekauft werden follen; die Grundzinsen nach bem Gefete vom 31 Januar 1801, die Behnten nach dem zwanzigfachen Ertrag, wozu die zehent = und grundzinspflichtigen Grundstücke einen mäßigen Beptrag leisten fouen. Fur die Unterhaltung der Geistlichen waren Bestimmungen bengefügt. Der Bollziehungerath bekleidete den Regierungsstatthalter Monod mit den ausge= dehntesten Wollmachten, um die Macht des Staates zu vermehren, die Polizen zu handhaben, und lud ihn ein, dem Waat-· landischen Bolke alles Berbindliche zu fagen, was eine Regies rung je einem Wolke sagen kann. Schon hatte Monod alles angewandt, um die lette Rraft des Widerstandes in Bewegung zu fegen. Seine wiederhohlten Aufrufe waren eben fo fraftig Um 24 zogen noch vier Eliten-Bataillone an die Grengen, um die Belvetischen Truppen gu verftarten; ein Theil der Referven ergriff die Waffen, und der Kriegeminister blieb zu Waverne, um dem Krieasschauplake näher zu sevn.

<sup>(\*)</sup> Mémoires de H. Monod, II. 217,

Mit den möglichsten Unftrengungen suchte man, vornähmlich gu Burich, Bern, in den brey Landern, in Glarus und Appens zell, den vorgesetten Plan fraftig und schnell auszuführen. Schon am 18 hatte die neue Gewalt in Burich zwey Kanonen und eine kleine Abtheilung Reiter nach Schwyz gesandt. Bier fleine Bataillone aus den drey Landern und Glarus, ungefähr fechszehnhundert Mann fart, zogen mit denfelben vereinigt übet den Beunig und Thun nach Bern, wo sie am 22 ankamen. Sphald daselbst die Rachricht von der Annäherung der Selvetis fchen Befahung aus Lugern eineraft, führte Aufdermauer, der Befehlshaber der Landertruppen, ohne zu glauben, daß er deie Waffenstillstand von Luzern ober die Capitulation Berns nod, zu beobachten habe, und ohne auf die Migbilligung vieler angefehener Manner in Bern zu achten , feine Scharen benfelben entgegen, uud machte fie am 23 ben Burgborf gefangen. Bern hatte man mittlerweile bren Bataillone Linien-Truppen geworben, unter welche viele Selvetische Ausreifer traten, und aus allen Gegenden des Cantons schlossen Freywillige sich an. Bald folgte ein Bundnerisches Contingent den eidegenöffischen Scharen nach, und am 29 ließ die provisorische Regierung in Burich, ib. res eigenen Bolfes noch nicht sicher, ein Bataillon Frepmilliger dahin abgehen. Um 28 hatte sie jeder Gemeine des Landes die Stellung einer bestimmten Unzahl von Mannschaft zu Bervoll= ständigung der in der Kundmadjung aus Schwyz vom 18 vorgefchriebenen zwehtausend Mann befohlen; allein an manchen Drten widersetzte man sich, gleichwie auch im Cantone Bern an mehrern Orten Zwang angewandt werden mußte, um die anfgeforderten Freywilligen in Bewegung zu setzen.

Ein Bataillon aus Jug und eines von Appenzell blieben eine Beit lang zum Schutze der Tagsatzung und um die Cantone Bürich und Luzern zu beobachten, in dem Innern zuruck, ginsgen aber in der Folge auch zu dem Heere ab. Nur langsam und von der Tagsatzung gemahnt gelangten andere Cantone zur Alufstellung von Contingenten. Solothuen entschuldigte sich durch

Mangel an Waffen. Bafels kleines Contingent kam nicht ein= mahl bis an die Grenze des Cantons, und wurde, auf die Rachs richt von der Unnäherung der Frangosen, eilende gurud berufen. Schafhausen, welches gleich nach der Eröffnung der Tagfagung eine Ermahnung zur Dednung an die drep angrenzenden Buris derifden Bezirfe Benten, Undelfingen und Bulad erlaffen, hatte ein Sulfs-Contingent auf dem Marsche, ale die Franzofen bereits gegen die öftliche Schweiz vorrudten. Bur nahmlichen Beit waren diejenigen von Luzern und Baden marschfertig. Stadt St. Gallen und das Mheinthal berichteten jene, fie habe hundert, dieses, zwehhundert Mann in Bereitschaft. Die meisten Cantone lieferten die geforderten Geldbeptrage. Glarus war dabep einer der beftiffensten; weniger Luzern. Thurgau, Toggenburg, die alte Landschaft und die Italianischen Cantone gaben weber · Geld noch Mannschaft. Dagegen kamen auch von Privaten und felbst von Unbefannten bedeutende Beptrage ein.

Sobald man in Bern nad, bem Ginmarid,e ber ganber gum Angriffe geruftet war, wurden die Feindseligkeiten wieder begon= In der Nadit vom 25 auf den 26 September rudten nen. Angriff auf Wattenwyl und Ausbermauer wieder vor. Ein Frepburg am Morgen des 26 miflang, und dieß bewog den Oberft Herrenschwand, der Murten schon besetzt hatte, sich wie= der zurud zu ziehen. Ben Salavaur erlitten die Berner einigen Berluft. 2m 27 waren kleine Borpostengefechte, die nichts ent= schieden ; allein am 28 rudten bie Bereinigten wieder vor, und am Ende des Monathe übernahm der General Bachmann aus Da= fels, von der Tagfagung ernannt, den Oberbefehl. mächtigte sich der Oberft Pilichody, ein Waatlander, an der Spipe eines um Granfon und in den Thalern des Jura gebil= deten Aufftandes, des Städtchens Orbe, im Ruden der Belve= tischen Streitfrafte. Aus Saufern geschahen einige Schuffe auf die weichenden Waatlander; aber binnen zwolf Stunden waren fünftausend Mann um Orbe verfammelt, die mit Berluft eini= ger Todten und Berwundeten die Insurgenten nothigten, ju

entstiehen und sich zu zerftreuen. Durch die Bezahlung einer Brandschatzung von 9000 Franken entging die Stadt Gewaltthätigkeiten des aufgebrachten Landvolkes. Durch Sinweisung auf den Bruch der Capitulation von Bern und auf den drohenden feindfeligen Ungriff wurde der Muth der Waatlander ge-Die Helvetische Regierung bedrohte die Anstifter der Unruhen, und nicht weniger drohend forderten nun : die Unfuhe rer der Berbundeten die Selvetischen Befehlshaber auf, ihre Leute zu entiaffen. Am 3 October griffen die Truppen der Tagfagung diejenigen ber Selvetischen Regierung auf feche Punkten Aufdermauer, der aus dem Freyburgischen ber durch ben Pfquenwald diefen in den Ruden fallen sollte, fand ben meiften Widerstand. Bon allen Seiten gedrängt mußten endlich die, Angegriffenen weichen, und der Rudzug wurde zur Fluchte Die vortheilhaften Posten von Surpierre und Lucens, selbst die Böhen des Jorgt wurden verlaffen, und viele Gliten eilten nach Saufe. - Undermatt, auf den ein starter Berdacht fiel, er habe durch Geld sich von genauer Erfüllung seiner Pflichten abhalten lassen, verlor sogleich den Oberbefehl, und wurde durch Bonderweid erfett.

Jest war die Helvetische Regierung in dem Falle, sich ente weder aufzulosen, oder auf Französischem Boden ihre Justucht zu suchen, als gerade in dem entscheidenden Augenblicke, am 4, der General Rapp mit der Erklärung des ersten Consuls vom 8 Bendemiäre, eben den 30 September, unter welchem die Tage satung an ihn geschrieben hatte, zu Lausanne eintraf, in welcher Bonaparte schon in der Boraussehung des Ersolges an keine Regierung sich wandte, sondern an die achtzehn Cantone der Helvetischen Republik ein quos ego \*) aussprach, das ungeachetet der Eigenmacht und der großen Klugheit, mit welcher der Gewaltige seine Stellung berechnete, doch das Gepräge wohlmeis wender Absichten für diesen Zeitpunkt auf sich trug.

1

<sup>(\*)</sup> Aeneidos Lib. I. 135.

"Bewohner Belvetiene! (fagte er) Ihr biethet feit zweit Jahren ein trauriges Schauspiel bar; entgegen gefeste Factionen ba= ben sich wechselweise der Gewalt bemächtigt, und ihre vorüber gehende Regierung durch ein Spftem der Parteplichkeit ausgezeichnet, welches ihre Schwäche und ihre Ungeschicklichkeit an Wenn man Guch länger Guch felbft überläßt, den Tag legte. werdet ihr noch Jahre lang Euch gegenfeitig tobten, ohne Guch beffer zu verstehen. - Gure innerlichen Rriege konnten nie ohne die wirksame Dazwischenkunft Frankreichs beendigt werden. hatte beschlossen, mich nicht in Gure Angelegenheiten zu mischen; Eure verschiedenen Regierungen suchten immer ben mir Rath, befolgten ihn aber niemahls und mifibrauchten manchmabl meinen Mahmen zum Bortheil ihrer Leidenschaften. Aber ich kann und foll nicht gleichgültig gegen das Unglück fenn, welchem ich Euch ausgesetzt sehe; ich nehme meinen Entschluß zurud; ich werde ber Bermittler Gurer Zwistigkeiten fenn; aber meine Bermittelung wird jene Rraft begleiten, die den großen Bolfern geziemet, in Fünf Tage nach Bekanntmachung deren Nahmen ich spreche. der gegenwärtigen Rundmachung wird sich ber Senat in Bern vereinigen \*). Alle Behörden, welche zu Bern feit der Capitu= lation find gebildet worden, follen aufgelöst werden, aufhören, fich zu versammeln , n. f. f. - Die Regierungestatthalter follen sich wieder an ihre Stellen begeben. Alle fonst gebildeten Ge= walten werden ihre Bersammlungen einstellen. Alles, was unter , den Waffen ift , foll aus einander gehen. Nur diejenigen Trup= pen, welche feit länger als feche Monathen aufgestellt waren, können als Truppencorps benfammen bleiben. — Der Senat wird drep Deputirte nach Paris fenden. Jeder Canton wird ebenfalls Alle Burger, welche feit Abgeordnete dahin abschicken können. brey Jahren Landammann oder Senatoren gewesen, oder auch andere Stellen ben der Centralregierung bekleidet haben, konnen fich nach Paris begeben, um die Mittel anzuzeigen, durch welche

<sup>(\*)</sup> Er mag ibn als bereits aufgelöst angesehen haben.

die Ruhe und Einigkeit können hergestellt und alle Parteyen ausgesohnt werden. — Jeder Vernünftige muß einsehen, daß die Vermittelung, welche ich übernehme, für die Schweiz eine Wohlthat jener Vorsehung ist, welche mitten unter so vielen zusammen treffenden Zerrüttungen immer für das Daseyn und die Unsabhängigkeit Eurer Nation gewacht hat. Es wäre schmerz= haft zu denken, daß das Verhängniß den Zeitpunkt, in welchem mehrere neue Freystaaten sich erhoben haben, als den Augenblick des Untergangs einer der ältesten Republiken bezeichnen würde."

4

Sogleich beschloß der Helvetische Senat, er empfange mit lebhafter Erkenntlichkeit diesen neuen Beweis des Wohlwollens des ersten Consuls für das Helvetische Wolf, und werde sich in Allem nach dem Inhalte der Erklärung richten. Nach einem kurzen Aufenthalte eilte der Friedengebiether in Bachmanns Hauptquartier nach Moudon. Dieser wies ihn an den eidsges nössischen Kriegsrath in Bern, der keine entscheidende Antwort geben wollte, sondern die Erklärung nach Schwyd schickte; und gerne überließ jest auch die Bernerische Standes-Commission der Tagsahung die Entscheidung. Ihrem Bolke machte sie die Erzklärung kund, mit der Bemerkung, sie verspreche sich davon die heilsamsten Folgen.

Entschlossener blieb und handelte die Tagsatzung in Schwyd. Noch hoffte sie, auf den ersten Consul zu wirken oder von andern Mächten unterstützt zu werden; wenigstens wollte sie nur dem Zwange weichen. Sie beschloß, der Helvetischen Regierung nicht nachzugeben, den General Bachmann noch weiter vorrücken zu lassen, Franzosischen Truppen nicht zu widerstehen, die Französische Vermittelung aber nicht anzunehmen, weil man fürchtete, entweder der Gegenparten aufgeopfert, oder, wie die Sisalpinische Consulta in Lyon, ganz der Obervormundschaft Bonaparte's unsterworfen zu werden \*). An Rapp sandte man Abgeordnete,

<sup>(\*)</sup> Diese Beschlusse murben nicht öffentlich in ber Rirche zu Schwyz gesaft, wie Raoul-Rochette, ber sich noch manche andere

und der Graf von Affry aus Frehburg (nachheriger erfter Zandam= mann) follte ohne öffentlichen Charafter nach Paris geben. Un= term 8 October schrieb die Tagfatung dem ersten Conful: Sie bedaure, daß ihre erste Buschrift, von welcher sie eine Abschrift beplege, ihm nicht eher zugekommen sep. Sie überzeuge sich, er werde feben, daß kein Partepenkampf vorhanden feb, fondern daß die Schweizerische Nation das Recht anrufe, welches der Man set einig gegen eine Friede von Lüneville ihr einräume. Regierung, die metaphysische Ideen ausbrute und einen Bur-Man berufe sich auf die Gerechtig= gerfrieg angefangen habe. feit der Sache, die Stimme des Bolfes und der Rachwelt. Schweizernation werde eine geneigte Entsprechung in ftets bant= barem Undenfen behalten.

Inzwischen hatte am 5 October der neue Befehlshaber der Helvetischen Truppen, Vonderweid, im Nahmen des Frangofi= schen Ministers zu Montprevepres dem Oberft Herrenschwand er= flärt, der erfte Angriff, den die Berbundeten gegen die Belve= tifden Truppen vornehmen murden, werde von dem ersten Conful als eine Rriegeerklärung betrachtet werden, und der Gene= ral Rey alebann fogleich mit vierzigtausend Mann in die Schweiz Bachmann ging, ohne den Befehl der Tagfagung einrücken. zu erwarten, den Waffenstillftand ein. Der Kriegerath widerfeste sich demfelben nicht, und die Zagsatzung genehmigte ihn mit der Erflärung, man trete mit der Belvetischen Regierung in feine Unterhandlung ein; 'den Waffenstillstand nehme man an, weil die Drohung in Frankreichs Rahmen geschehe; auch ser derselbe auf die ganze Schweiz ausgedehnt. — Rapp, dem die Abgeord= neten der Tagfagung die Buschrift an den ersten Conful mittheil= ten , antwortete , deffen Bille fen wie auf Erz gegraben. Er beharrte auf der Auflösung der Tagsatung, gab aber noch eine

Ausschmudung und ben vielen Anlässen bichterische Wendungen erlaubt, wo in der That nur Prosa vorhanden war, Seite 521 und 525 ergählt.

Frist von fünf Tagen, verhieß seine Verwendung, und sagte dasben, die Helverische Regierung werde nicht lange dauern. In dem Wassenstillstande war anbedungen worden, wenn Freydurg noch nicht übergeben sey, so soll es während desselben in Helweischer Gewalt vleiben. Dennoch wurde die Stadt wieder ansgegriffen, in der folgenden Nacht zur Uebergabe genothigt, und die Helvetische Besahung, aus dreyundzwanzig Offizieren und drephundert Soldaten bestehend, als Kriegsgefangene erklärt. Dreyhundert Waatländer erhielten freyen Abzug. Ungeachtet der veränderten Verhältnisse versammelte sich am 8 auch hier der vormahlige große Nath, und am 14 saud sich ein Freyburgis scher Gesandter, Baumann, in der Tagsahung ein.

Ginige Tage nach der Eröffnung der vermehrten Tagfapung in Schwyz war auch aus Bafel, wo Buriche Bepfpiel fart wirkte, ein Gesandter vom Lande, Pfaff, angekommen. einem Theile der Landschaft Solsthurns, welche unter sich zerfal= len war, kam die Rlage ein, man habe ihr die Ginladung der Tagfatung nicht mitgetheilt, mit der Forderung, auch ihr zu einer Stellvertretung zu verhelfen. Die dortige Standes-Com= mission erhielt eine Erinnerung, und nun erschien auch ein Ab. geordneter von der Landschaft, Munsinger, in der Tagfahung. Beharrlich weigerte fich Bern, einen Abgeordneten vom Lande gu fenden. Die Bereinigung mit bem Lande, antwortete es, werbe man zu erzielen nicht ermangeln. Rein Stand soll sich übrigens in die Angelegenheiten des andern mischen. - Um Mäßigung zu empfehlen, ging eine Abordnung der Tagfagung nach Bern; allein Bonaparte's Machtgeboth war eingetroffen, die drohende Uebermacht in der Mage, und von jest an besbachtete die Stan-Noch andere Sotgen des-Commission ein passives . Benehmen. über widerstrebende Elemente in allen Cantonen beschäftigten die Zagfagung. - Rleine Oppositionen und Ausgewanderte beunru= higten felbst die demofratischen. In den aufern Rhoden Appenzell erhoben sich lebhafte Biderfprüche. Nach Obwasden entboth die Tagsahung eine fraftige Ermahnung, nicht gegen o verjährte Ereignisse-Untersuchungen einzuleiten, sondern sich auf Unterdrückung neuer Störungen der Rube zu beschränken, u. dgl. mehr.

Bon der Stadt St. Gallen, von Luzern, Baben, Rheinthal , Thurgau trafen Gefandte ben der Tagfagung ein. Allein fcon fing man an, Borbehalte über die kunftigen politischen Berhaltniffe ber neu gebildeten Staaten gu machen, und ebenfo befand man fich in Berlegenheit über das, was aus den Italiani= fchen Landschaften werden follte. — Bon bem Entschluffe, Die politischen und burgerlichen Berhältniffe zu verbestern, und eine Centralregierung, ober boch wenigstens eine beständige Tagfatung benzubehalten, wich man bennoch nicht zurud. Die Post, das Munamefen und noch andere Sobeiterechte follten ihr mit den docon herfließenden Ginkunften untergeordnet werden; allein aus den Städte-Cantonen, inebesondere aus Bern und Solothurn, kamen Ginwendungen und Worbehalte in dem Sinne des Ent= wurfes ein, der dem Frangofischen Minister mar eingegeben wor= den \*). Bald erschien auch ein Abgeordneter des Abtes von St. Gallen mit dem Ansuchen, daß man ihm zu beforderlicher Beziehung feiner Bebenten, Grundzinsen und anderer Gefälle ver= helfen, ihn mit einer Empfehlung für das Deutsche Entschädis gungsgeschäft unterflügen, zugleich aber auch die Berhalmiffe des Abtes auf fpatere Beiten im Gedachtniffe behalten mochte. der Bifchof von Lausanne oder Freyburg benutte die ihm günftig scheinende Beitfrist, um wegen der geistlichen Angelegenhei= ten Worstellungen einzugeben und den Wunsch zu äußern, daß der Unterricht den profanen Sanden der Philosophen nicht mochte überlaffen werden.

Immer ernsthafter wurden inzwischen die politischen Berhält= nisse. Bachmann berichtete, ihm fehlen Waffen, Munition, Proviant und Kleidung, er könne daher das Feld nicht länger halten; von Müllinen kam aus Paris zuruck, ohne auf den

<sup>(\*)</sup> Man sehe auch Agg. Beitung 1803 Mro. 274.

Billen bes erften Coufuls gewirft zu haben. Die Frift, welche Rapp noch eingeräumt hatte, ging zu Ende. Die Standes: Commiffion zu Bern ersuchte den Rriegerath, er modte die Trup= pen allmählig zurud ziehen; sie selbst entließ ihre Angeworbenen, die meiftens aus gewesenen Soldaten der in Englischem Solde gestandenen Regimenter Roverea und Bachmann und aus Belvetischen Ausreißern zusammen geset maren. Gute und gefcatte Unführer begleiteten die Fremwilligen bis nach Saufe, konnten aber boch nicht jeden Ausbruch gereizter Empfindlich= teit verhüthen, und am 15 loste die Standes-Commission sich An dem nähmlichen Tage faßte bie Tagsatung' ihren Ab= schied im Rahmen der XIII Cantone, gemeiner drey Bunde, St. Gallens, des Thurgaues, Babens und des Rheinthales ab, den sie am 28 bep ihrem Abtreten bekannt machte. 17 fehrten bereits einige Glieder berfelben, wie fie fagen, in Privatgeschäften nach Saufe, indeß Hirzel, Reding, Bellweger, Jauch und einige Undere die Tagfatung noch bepfammen hiel= ten, ungeachtet andere und felbst einflufreiche Manner in Bern mehr von Nachgiebigkeit hofften. Noch berieth man fich über Die Stellung, welche den Truppen zu geben fep, und wie man die Helvetischen abhalten könne. Allen Cantonsregierungen murbe zugefchrieben, sie follten fich fo lange als möglich behaupten, weil man hoffte, entweder noch bessere Nachrichten von irgend einer Seite eingehen zu feben, ober wenigstens durch Beharrlich= teit auf das künftige Schickfal einzuwirken.

Die zweyte halbe Hulfsbrigade war aus Italien durch Walslis nach dem Waatlande gezogen, und am 17 kam die erste zu
Bern an, wohin ihr am folgenden Tage die Helvetische Regiesung nachfolgte. Am 21 rückten die Franzosen zu Basel, am
25 zu Bern ein. Als am 26 die Tagsahung diese Nachricht erhielt, beschloß sie, sich aufzulösen, und zeigte dies dem Französischen Oberbesehlshaber, General Rep, an. In ihrem Abschiede sagte sie, sie weiche nur der Uebermacht; der Schweizers Mation und den einzelnen Cantonen behalte sie das durch den

Lüneviller-Frieden zugesicherte Recht vor, sich selbst eine Berzfassung zu geben, und die Helvetische Regierung sehe sie nur als von Frankreich aufgedrungen an. Die noch unter den Wassen steen stehenden Contingente der demokratischen Cantone, der Bundsner, diejenigen von Bürich, Luzern und Baden blieben an der Reuß stehen, bis die Franzosen an dieselbe vorrückten. Die meissen provisorischen Regierungen lösten sich mit Vermahrungen in ihren Protocollen auf. In Luzern sehte Keller, noch vor dem Einrücken der Franzosen, nicht ohne Widerstand der neuen Regierung, sich wieder in die Stelle eines Regierungsstatthalsters ein, und in Bünden, welches sich ebenfalls unterwarf, trat Saudenz Planta unmittelbar aus der Haft, in welcher er vierundsunfzig Tage lang war gehalten worden, in das Amt des Regierungsstatthalters hinüber.

Rein Canton war bewegter gewesen, als der Canton Burich, und in keinem handelten die aufgestellten Behörden mit mehr Plan und Beharrlichkeit. Den Abgeordneten der Tagfatung, Meinrad Suter, hatten mehrere hundert Bewaffnete, meistens aus Schwyz und Appenzell, begleitet, Stafa und andere Dorfer Der gewesene Senator Pfenninger murde nach Schwpz abgeführt und noch Andere verhaftet. Als Horgen andere Ge= meinen schriftlich aufforderte, sich mit Beschwerden an die Sag= fagung zu wenden, wurde am 9 durch eine Execution von sechshundert Mlann liberrascht und entwaffnet. Unzufriedene wurden verhaftet, und ähnliche Entwaffnungen hatten auch jen= feits des Albis Statt. Im Contraste mit diesen Bewegungen fuchten zur nähmlichen Beit die Stadt Stein, die Herrschaft Sar, ein großer Theil des Kelleramtes und einige Badische Dörfer ben der Tagfagung die Anschliefung an den Canton Burich Eine Abtheilung Freywilliger aus Stein kam nach Burich, und wohnte den von dort ausgehenden Streifzügen bep. Auf die Ruckehr der Helvetischen Regierung und auf den Gin= marfch der Franzosen in die Schweiz schien Zürichs provisoris sche Regierung keine Rudficht zu nehmen. Am 23 entließ fie

alle Bezierksgerichte und setzte dafür Amtsgerichte ein. Am solzgenden Tage ließ sie eine Execution nach Wald abgehen, und der Ort wurde entwaffnet. Noch am 27 bediente sie sich von den durch sie aufgestellten Behörden der Ausdrücke, ihre kunfztigen Amtsverrichtungen werden hoffentlich nicht ohne Segen seyn. Alls am 29 die Franzosen einrückten, versuchte sie von dem General Serras die Anerkennung des von ihr ernannten Regierungsstatthalters Reinhard auszuwirken, löste sich nicht auf, bis sein Generaladjutant in ihrer Mitte erschien, und bez hielt in ihrem Protocolle dem Cantone das Recht, sich selbst zu constituiren, seperlich vor. (Insurrections = oder Steklikrieg \*).

In Absicht auf die auswärtige Politit hatte die Tagfagung mit großer Uebereinstimmung gehandelt. Sie schrieb auch an Großbritannien, Desterreich, Rugland, Preugen, Spanien und felbst an Cisalpinien, um ihnen von der genommenen politischen Stellung Runde zu geben und bieselbe zu empfehlen. Ausbruche der allgemeinen Bewegung hatte man von mehrern Cabinetten, wenigstens mittelbar, Aufmunterungen und Bufagen erhalten; allein jest blieb nur England feiner Berficherungen Hawkesbury (Lord Liverpool) stellte dem Franzo= fischen Minister Otto in London eine Rote zu, welche Borftel= lungen und die Billigung der von den Berbundeten unternom= menen Wiederherstellung ihrer alten Berhaltniffe enthielt. nur wurden in England Unterschriften für Unterflugungen ge= fammelt, fondern More, der auf dem Friedenscongreffe zu Umiens die Gefandtschaftssecretärstelle betleidet hatte, ging nach der Schweiz ab, um Unterflützungen anzubiethen, und hielt zu Con= ftang mit dem Secretar ber Tagfagung (bem jegigen Staats= rath Hirzel) Unterredungen. Aus dem Worarlbergischen erhielt

<sup>(\*)</sup> Die erste Benennung wurde in Bürich gebraucht, und behnte sich auf andere Gegenden aus. Der zwenten bediente man sich in der westlichen Schweiz wegen der schlechten Bewassnung des Landsturmes. Stedli ift der Schweizer-Ausdruck für Stödchen.

man, mit Bulassung dovtiger Landesstellen, einige hundert Flinten, welche theils für das Appenzeller=Contingent gebraucht, theils nach Schwyz geliefert wurden. Allein Deutschland war damahls ganz mit den Entschädigungen der Fürsten beschäftigt. Desterreich beschränkte sich auf Borstellungen, und einige Beameten im Tyrol, die sich in die Angelegenheiten der Bündner gemischt hatten, wurden bestraft; man wollte wissen, Desterreichische Geschäftsmänner hätten der Französischen Regierung Borschläge zur Bertheilung der Schweiz gemacht. Der Rufsische Gesandte, Markow, in Paris, der den Schweizerischen Abgesordneten zuerst Hoffnungen gemacht hatte, versummte, als der erste Consul sich bestimmt erklärte \*). Keine dieser Mächte besantwortete die Buschrift der Tagsahung, und eine oder zwey \*\*) derselben theilten sie dem Französischen Cabinette mit.

Die Französische Regierung benachrichtigte die angrenzenden Staaten von den Maßregeln, die sie in der Schweiz getrossen hatte. Talleprand war aussührlich gegen den Baperischen Minister Cetto. Man konnte wahrnehmen, daß diese Mittheilung auf Dessentlichkeit berechnet war und eine Rechtsertigung seyn sollte. "Ränke und Geld (sagte Talleprand) hätten die Unrushen angesacht. Blut sey gestossen. Helvetien werde mit dem Umsturze bedrohet. Alle Wünsiche vereinigen sich, die Vermittelung des ersten Consuls zu suchen. Die Menschlichkeit, das Interesse Frankreichs und Europa's fordern, daß der erste Consul von dem Entschlusse abstehe, sich nicht in die Angelegenheiten der Schweiz zu mengen. Helvetien sey zur Ruhe gebracht; die

<sup>(\*)</sup> M. Dumas, Précie des évenèments milit. Paris 1820. I. p. 50 etc.

<sup>(\*\*)</sup> Bonaparte sagte am 29 Januar 1803 zu ben Ausschüffen ber Schweizerischen Abgeordneten: Der König von Preußen und Desterreich haben mich von allen Schriften Alops Redings unterrichtet. Mem. zur le consulat, par un ancien conseiller d'étal. Paris 1827.

Bewassneten hätten gedrohet, ihre Wassen gegen die Führer zu wenden, die Frankreich herab zu würdigen trachteten. Das Necht, sich selbst zu constituiren, habe Helvetien durch die Siege und die wohlwollende Politik Frankreichs erworben. Eine Hand voll unruhiger Ausgewanderter soll nicht behnahe die Vollzahl ihrer Mitbürger ihre Rechte verlieren machen. Der Gedanke, eine Verbindung, wir mit der Cisalpinischen Republik anzuknüpsen, sep den Entschlüssen des ersten Sonsuls entgegen gesetzt. Er werde nur so weit mitwirken, als es zu Sicherstellung einer vollzsommenen Unabhängigkeit nothwendig sep."

Mit Muth und Entschlossenheit war die Unternehmung begonnen, und mit eben so viel Beharrlichkeit fortgefest worden. Sich selbst überlassen hatten die Berbruderten mit leichter Mühr das Helvetische Spftem vernichtet; aber ihnen stand die Losung einer Aufgabe bevor, deren Umfang niemand zu berechnen vermag. Bieles und Ungleichartiges war benen versprochen worden, beren Urme man hatte gebrauchen muffen. Wenn die Ginen das Alte erwarteten, fo hatten gange Landschaften das Spftem der Lands= gemeinen gewählt, und andere, vorher unterthänige Gegenden, wünschten das Mähmliche oder doch ähnliche Frenheit. rung und Rache glimmten, nur muhfam unterbrudt, an vielen Wenn für ein Mahl die Ruhe behauptet und irgend ein politisches System im Sinne der Sieger eingeführt werden follte, so konnte dieß nur geschehen, wenn die fregesten Gidsge=nossen den Beruf der Albaneser gegen einen großen Theil ihrer Mitbruder auf sich nahmen. So war Bonaparte's gewaltsame Dazwischenkunft eine wahre Wohlthat.

Auf der Regierung lag das traurige Schickfal, das bennahe jede nur durch fremdes Gewalt empor gehobene Herrschaft trifft. Mit Gleichgültigkeit empfing sie der größte Theil ihrer vormah= ligen Anhänger, mit bitterm Hasse die Menge ihrer Gegner. So wenig Bereitwilligkeit fand sie in Bern, daß sie ihre erste Sitzung im Gasthose halten mußte. Durch eine Kundmachung vom 20 October fündigte sie sich dem Volke in bescheidener,

bepnahe ängstlicher Sprache wieder an, und empfahl, mit Binweisung auf den empor gehobenen Arm des Mächtigen, Gin= tracht, Rube und fille Erwartung deffen, was erfalgen würde. Ein Senatsbeschluß vom 25 verordnete, die Cantonstagfaguns gen vom 1 August 1801 und vom 2 April 1802 follten zufam= men treten um die Abgeordneten nach Paris zu mablen. zelnen Gemeinen wurde gestattet, Abgeordnete auf ihre Rosten dahin abgehen zu laffen. In dem größten Theile der aufgestan= denen Gegenden und durch die ganze östliche Schweiz veranstaltete Nen eine allgemeine, doch nicht streng ausgeführte Ent= waffnung, und im Anfange des Novembers ließ er Sirzeln \*), Alois Reding, den zu Baden wohnenden Carl Reding, Bell= wegern, Burfch und Aufdermauer als Geißeln für die öffentliche Rube, oder vielmehr um Ginwirkungen gegen das Bermittelungewerk zu verhindern, nach der Beste Marburg bringen, und noch andere Manner von Ginfluß wurden in Bermahrung gebracht. Merian entging dem Schicksale der Andern durch die Flucht. Frankreich besoldete zwar seine Truppen; allein zu Be-Areitung ihrer Berpflegung schrieb am 20 November die Helvetische Regierung eine Kriegssteuer von 625,000 Franken aus. Ghe die Geschichte zu den Ginleitungen für die Auflosung der

(\*) Dieser Mann, einer der entschiedensten Gegner der Staatsumwälzung und des unbedingten Einheitespstemes, auf der Tagsagung zu Schwyz dersenige, an dem sich disweilen selbst Alois Res
ding-empor hielt, nahm zwar nach der Mediation keine öffentliche
Stelle mehr an, ungeachtet ihm die ersten seines Cantons offen
standen; aber er ward bald und blieb bis an seinen, fünsundzwanzig Jahre später erfolgten Tod ein aufrichtiger Anhänger des ausgleichenden Spstemes; er war es vorzüglich, der 1813 und 1814 in
Bürich die Versuche dersenigen vereitelte, die Alles wieder so viel,
wie mäglich auf das Alte zurück führen wollten, indem er es nicht
nur ausschlug, sich an ihre Spise zu siellen, sondern ihnen entgegen
wirkte.

Einheitsverfaffung übergeht, muß hier noch der Trennung Des Ballis und der Erwerbung des Frickthales erwähnt werden, des ren Behandlung die bisherige Erzählung würde unterbrochen Die durch den 17 April emporgehobene Regierung hatte die Bemühung nicht aufgegeben, die Trennung des Wallis von Ungeachtet der beständig fortgefetten Selvetien abzuwenden. Bersuche, die Einwohner bald durch Berheifungen, bald durch Bedrudungen zu vermögen, die Bereinigung mit Frankreich nach= Busuchen, dauerte die Abneigung der großen Mehrheit des Bol= kes beharrlich fort. Als endlich die Regierung fah, daß die Trennung diefes alten Berbundeten von Selvetien unvermeidlich fen, versuchte sie es, durch die Wiedererwerbung von Biel und feiner Umgegend den Erfat für die Abtretung zu vermehren, den aber Frankreich auf das Frickthal beschränkte. Der Wille des ersten Confuls mußte erfüllt werden. Dun follte die Formlichfeit, daß neben dem Frangosischen Commissär, General Tureau, auch Selvetische und Cisalpinische ben der Wiederaufstellung der un= ter eine strenge Vormundschaft tretenden Republik zugegen wa= ren', dem Machtsprude den Schein eines fregen Staatsvertrages benachbarter, unabhängiger Republifen geben, und am 26 trat die Tagfapung des Wallis in Gegenwart diefer Commissarien zusammen, um sich zu constituiren. — Nachdem am 7 August Berninac die Abtretung des Frickthales angezeigt hatte, beschloß am 18 der Senat, dasselbe sollte einen eigenen Canton bilben; allein die Insurrection hinderte die Ausführung eines Beschluffes, der durch die Aufnahme eines fo kleinen, bennahe von allen Spulfsmitteln entblößten Landchens in die Reihe der Cantone eine gefährliche Unreizung für andere kleine Schweizerische Landschaf= ten wurde gewesen fenn.

Nach der Rückkehr' der Helvetischen Regierung und dem neuen Einrücken der Franzosen waren die bevorstehenden Verz handlungen zu Paris und die Wahlen der Abgeordneten unstreiz tig die wichtigste Angelegenheit des Landes; doch zeigten sich die Freunde des Neuen weit bereitwilliger und thätiger für die= felben, als die erbitterten und mistrauischen Bertheidiger des Die Regierung ernannte Dtuffer = Friedberg, Monod, und Pidour, und beynahe in allen Cantonen traten fogleich die Bahlversammlungen zusammen. Die der Cantone Burich, Bern, Luzern, Leman und Margau fandten entschiedene Freunde des In den übrigen größern Cantonen waren die Bahlen Der gewesene Director Labarpe war zu Burid, Bern, und felbst in Bug gewählt, nahm aber nicht an; der Landesstatthalter Rüttimann wurde als einziger Stellvertreter von Tessin und, neben Laharpe, auch von Bug gewählt. Thurgau wählte den Helvetischen Minister Stapfer in Paris, u. s. f.; auch die innern Cantone jentschlossen fich zu Ernennung von Abgeordneten. Ginzelne Städte, Bezirke und Gemeinen thaten nun auch fur fich das Rähmliche. Die Stadt Bern, welche Müllinen auch mit dies fer Sendung beauftragen wollte, ernannte nach deffen Ablehnung Battenwyl von Montbenay und den Munizipalitätsprafident Gruber, und von Talleprand eingeladen, folgte ihnen Müllinen als Privatmann nach. Bon Burich ging ber Regierungsstatts halter Reinhard aus der Haft auf dem Rathhause, die Rep ihm angewiesen hatte, zu diefer Sendung ab. Gine große Anzahl Gigenthumer im Leman beauftragte ben Banquier Saller in Paris, verschiedene Gemeinen des Cantons Solothurn den gewese: nen Director Ochs, drepzehn Bezirke des Cantons Burich Pfenningern.

Einige Wochen gingen vorüber, ehe die Französische Regies rung einen Schritt gegen die Eingeladenen that; sep es um die Ankunft der nur langsam eintressenden Föderalisten zu erwarten; sep es, wie Einige glaubten, um auf Großbritannien, welches die Räumung Aegyptens verschoben hatte, durch die Besorgniß zu wirken, Frankreich werde ben längerer Jögerung sich der Schweiz und Hollands bemächtigen. Endlich ernannte der erste Consul vier Commissarien: Barthelemp, Fouche, Röderer und Demeunier. Der Nahme des Ersten, als eines alten Bekannten, flöste den Föderalisten Hosfnungen ein, und von Demeunier wußte man, daß er als Ausgewanderter die Schweiz habe kennen lete nen, und daß er ber Deutschen Sprache kundig fen. Auf den 10 December wurden die Abgeordneten \*) in einen Sagl der Are. chive des Auswärtigen zusammen berufen, und Barthelemy las' ihnen eine Buschrift Bonaparte's vor, in welcher diefer als Borsieher der Französischen und der Sisalpinischen Republik und in ihrem Nahmen fprach, und die Grundzuge feiner Bermittelung bereits entwidelte. "Gine Bundesverfasfung ist für Euch Bedürfe Die Natur selbst hat die Schweiz für eine solche bestimmt. Ihr bedürfet der Gleichheit der Rechte zwischen den Cantonen, einer Bergichtleiftung auf alle Familien=Borrechte, und insbefondere foderativer Organisationen für jeden Canton. wird fich nachher die Centralverfaffung ergeben. Die Meutralis. tat, die Beforderung des Sandels und eine sparsame Berwaltung find bas, was Guerm Bolke zuträglich ift. Immer habe ich diefe Sprache gegen die Abgeordneten geführt, welche meinen Rath fuchten; allein die nähmlichen Manner, welche dieß aufs beste ju fühlen ichienen, bingen am meiften an ihren Borrechten. Sie hielten sich an die Feinde Frankreichs, und suchten bep biefen Unterstützung. Frankreich und Cisalpinien konnen nie bie Befes stigung eines Spftemes zugeben, welches Frankreichs Feinde begunfligt. — Euere Insurgenten wurden von Mannern befehligt, die gegen uns den Krieg geführt hatten. Ihre erfte Sand= lung war ein Aufruf an die Bevorrechteten, Berftorung der Gleich= heit und eine offenbare Beschimpfung des Französischen Boltes. Reine Partey foll triumphiren und feine Gegenrevolution Statt haben. Eure Regierung muß weise genug feyn, um, auf den Fall verletter Neutralität, mit Frankreich gemeine Sache zu machen. Gerne unterhalte ich mich mit Guch. Dief wird noch oft gefches ben; ich werde Guere Berschläge bedenken, u. f. f. "

<sup>(\*)</sup> Die Bermittelungsacte spricht die Bahl 56 aus. Andere Machrichten gaben die Anzahl ber zu Paris versammelten Schweizerischen Wortführer beträchtlich bober an.

Um Ende zeigte Barthelemy an, ber erfte Conful wunfche sich mit einigen Gliebern der Confulta zu unterhalten; und von ihm aufgefordert, schlug der Minister Stapfet, . mit Bustim: mung der Berfammlung, Rüttimann, Müller-Friedberg, Affry, Reinhard und Ruhn vor. - Um 113 empfing fie Bonaparte, von den Commissarien, Ministern, Generalen und andern Perfonen umgeben, und führte feine schriftlichen Aeußerungen noch "Für die Armuth und Aleinheit der Schweiz (fagte er noch weiter) paßt nur eine Berfassung, in welcher niemand von Auflagen gedrückt wird. Große Staaten fcmächt der Fo Deralismus, indem er ihre Rräfte vereinzelt; dagegen erhöhet a diejenigen kleinen Staaten, indem jeder ungestört feine eigen natürliche Energie bepbehält." - Mit einer Offenheit, beren nur größere Charaktere fähig find, in welcher Ueberzeugung und Wohlmeinung unverkennbar waren; feste er hinzu: " Wenn ich mich an einen Ginzigen wende, so wagt er es nicht, mein Ber-Muß ich mich hingegen an Cantonere langen zu verweigern. gierungen wenden, fo erklart fich jede für nicht befugt zu ant: worten. Gine Tagsatzung wird zusammen berufen. Ginige Menathe find gewonnen, und das Gewitter ift vorüber." - Er fuhr fort: "Im verflossenen Jahre \*) stürztet Ihr die rechtmäfige, vom Bolfe gewählte Tagfagung. Die hatten ber April \*\*) und Gure lette Tagfatung meinen Benfall. — Reguläre Trup pen würden fur Guch zu koftbar fenn, und Gure mahre Starke, die Milizen, wurden dadurch verschwinden. Wenn Ihr nach Große luftern fend, fo gibt es dazu nur Ginen Weg: die Bereinigung mit Frankreich."

Sein ganzer Jorn schien sich durch die wiederhohlten schrift: lichen Ergießungen gegen die Insurgenten und durch seine Maß: regeln gegen sie erschöpft zu haben. Von nun an ging er den Föheralisten entgegen. Ihr schneller Sieg über die Helvetische

<sup>(\*) 28</sup> October 1801.

<sup>(\*\*) 17</sup> April 1802.

Regierung hatte ihm die Ueberzeugung von ihrer Ueberlegenheit bengebracht. Bielleicht mochte auch da schon der Plan, sich auf Throne zu erheben, ausgebildet in seiner Seele gelegen, und die eitele Hoffnung, er könne durch Entgegenkommen die bevorreche teten Classen überhaupt für sich gewinnen und durch sie seine Herrschaft sichern, sich ben ihm feligesest haben \*).

Doch lange walteten indes bep vielen Manneen von Gin= ficht, mehr noch bep den Freunden der Ginheit, als ben ben Fie Deralisten Zweifel über die Aufrichtigkeit Bonaparte's. Sie beforgten, es fep nur auf eine Bereinigung mit Frankreich, vornähmlich darauf abgesehen, daß bedeutende Stimmen aus der Schweiz diese felbst fordern sollten, und sie glaubten, am Ende werde der Consulta gleichsam etwas hingeworfen, das sich mit noch größern Berwirrungen endigen wurde, Michts beste wenis ger waren bende Parteyen febr thatig. Sie gaben den Commiffarien nicht nur ihre Borfchläge, fondern auch Rlagen und Gegenklagen über Dinge ein, welche in der Beimath vorgegangen waren, oder jest noch vorgingen \*\*), und selbst die einander entgegen ftehenden Deputirten einzelner Cantone versuchten, wies wohl vergeblich, eine Ausgleichung. Roderer, der die Berfaffung der Städte-Cantone entwarf, legte mit Ansnahme der Bahlart zuerst bennahe ben ganzen Rahmen der alten Staatsform zum Grunde, und glaubte, durch Ausdehnung ber Bahlzunfte auf die Landschaft, diese gang befriedigt zu haben. Als die Ginheitsfreunde fich überzeugten, daß sie ihr Spftem nicht retten konnen, beschränkten sie sich auf Modificationen des Ginzelnen, auf die Rettung des Grundsages der Trennung der vollziehens den und der richterlichen Gewalt, u. dgl. m. Bergeblich ver-

<sup>(\*)</sup> Man sieht aus seinen Zeußerungen gegen die Ausschüsse der Zbgeordneten am 29 Januar 1803, daß er die Schweizer, und nahmentlich die kleinen Cantone, bald zu gewinnen und durch ihre Truppen sich zu verfärten hoffte.

<sup>(\*\*) 6. 711.</sup> 

fuchten fle bie Beybehaltung des allgemeinen Belvetischen Bur gerrechts und die Erleichterung der in der Bermittelungbacte enthaltenen Befchränkungen der Bablbarkeit, weil Diese die Bevorrechteten begunftigten; auch behielten fie in den eingegebenen Denkschriften ihren Cantonen das Recht, fich zu conftituiren, vor. - Micht weniger vergeblich versuchten sie in Absicht auf die allgemeine Berfassung auszuwirken, baß Luzern der bestän dige Hauptort sey, daß der Landammann jährlich von der Tagfatung der Reihe nach aus allen Cantonen gewählt doch fo, daß diejenigen, welche es nicht munschen ober die Rosten scheuen, diese Auszeichnung ausschlagen können. wunschten überdieß, die unbedingten Demofratien mochten nicht hergestellt werden, weil in denselben eine rohe, verkäuslicht Wolfsmenge das Spielwerk und das Werkzeug weniger Familien fen, oder daß wenigstens bey der Anklage wegen Staatsberbrechen in höhern Straffällen von den Gerichten biefer Cantone die Weitersziehung an die Tagsatzung geöffnet werbe.

Gegen das Ende des Jahrs 1803 schien die Aufmerksamleit des ersten Consuls und durch sie die allgemeine Thätigkeit sich zu vermehren; man konnte nicht mehr an dem ernsten Willen des Bermittlers zweifeln. Ausgefordert, engere Ausschüffe, aus fünf Personen besiehend, zu bilden, wählten am 24 Januar sunfzehn Föderalisten Affry, Glutz, Reinhard, Wattenwyl (vier nachherige Landammänner) und Emanuel Jauch von Uri; sunfunderepsig \*) Einheitsfreunde Monod, Ulrich Sprecher, Stapfer, Usteri und Ignaz von Flüe, und die nunmehr auf bestimmte Gesichtspunkte gerichtete Wirksamkeit dieser beyden Ausschüsse brachte noch wesentliche Verbesserungen in die Entwürse. Der merkwürdigste Tag der ganzen Verhandlung war indes der 29 Januar, an welchem Vonaparte sich von ein bis acht Uhr mit den beyden Ausschüssen unterhielt, und den Gegenstand sei

<sup>(\*)</sup> Soon waren viele nach Hause zurud gekehrt; einige andere abmesend.

ner Bermittelung mit ihnen so discutirte, daß kein Mitglied von der Theilnahme ausgeschlossen war, und auch dieser Tag blieb nicht ohne Wirkung auf das Ganze, so daß viele Theilnehmer an der Unterhandlung, wornähmlich die Freunde des Neuen, es bedauerten, daß man sich nicht auf die Eingabe mehrerer bestimmten Hauptideen vereinigt-habe, ehe Bonaparte sich über gewisse Hauptpunkte entschied \*).

Beynahe jedes Wort des ersten Confuls bey diesem Anlasse gehört der Geschichte. Groß sind die meisten feiner Gedanken ; bemerkenswerth auch diejenigen, wo er irren konnte, und diefe bezeichnen wenigstens das Spstem, in welchem er handelte. Hier nur einige Stellen: "Die demokratischen Cantone und ihre Regierungeformen sind das, was Guch auszeichnet und die Mu= gen der Welt auf Euch zieht. Sie sind es, die den Gedanken nicht fest werden lassen, Euch mit andern Staaten zu verschmel= In dem erften Augenblide, wo Berfolgungen und Ausa brüche der Leidenschaften zu fürchten senn souten, wird die Saga fatung fie im Baume halten.. Man fann die Landegemeinen verpflichten, nur die von dem Rathe ihnen vorgelegten Gegenstände zu behandeln. Die Erlaubnif, aller Orten fich nieder zu laffen, seinen Beruf zu treiben, foll für die Schweizer allgemein fenn. Man fagt, die kleinen Cantone fepen diefem Grundfate abgeneigt; aber wer wird großen Werth darauf legen, sich ben ihnen

<sup>(\*)</sup> Ein Mitglied des Ausschusses der Republikaner, welches das disherige Berfahren des ersten Consuls und die Hauptgrundsate der Bermittelung misbilligte, schried dennoch an einen seiner Freunde in der Schweiz: "Man muß ihn sa nicht bloß geseben baben, sondern ihn reden und discutiren hören, um sich einen Begriff von dem theils liebenswürdigen, theils imponirenden Beisen. das ihm zu Gebothe sieht, und von der gefälligen Bereintgung der ebelsten Simplicität in seinen persönlichen Bemerkungen mit dem unverhehltesten Gefühle einer, keinen Widerkand und keine Schwierigkeiten kennenden Kraft und Gewalt zu machen."

anzusiedeln? - Frankreich wird neue Regimenter in feinen Gold nehmen, und fo für jene armen Cantone wieder eine Geldquelle öffnen. Frankreich wird es thun, nicht weil es diefer Truppen bedarf, sondern weil es im Interesse Frankreichs liegt, Diesen Demokratien fich anzuschließen \*). - Die Schweiz kann ibn Cbenen nur mit Sulfe Frankreichs vertheidigen. Frankreich fann auf seiner Schweizerischen Grenze angegriffen werben. reich hat nicht bas Gleiche zu fürchten. Ich hatte lieber hunderttaufend Mann geopfert, als zugegeben, daß bie Schweiz in den Sänden der Unführer der letten Insurrection bliebe. Batte England Besorgnisse ausgedrückt, ich wolle mich zu Guerm Landammann maden, fo wurde ich es gethan haben. Hätte ein Mort in der Londner-Beitung gestanden, ich vereinige Euch. . . . Benn die Ariftokraten foetfahren, fremde Sulfe gu fuchen, fo werden fie fich felbst ins Berderben fturgen. Frankreich wird fle verjagen." Bu den Föderalisten : "Ihr sepd durch die Revolution mit Guerm Leben und mit Guerm Gigenthum hindurch Sätte die republikanische Parten bie Behenten und die Grundzinsen abgeschafft, so ware das Bolk auf ihre Seite getreten, und die Popularitat, beren ihr Guch ruhmt, ware ein Michts. — Ihr dagegen habet im ersten Augenblicke, wo Ihr Guer Unfehen wieder erhalten hattet, Berfolgungen ausgeubt. Man hat gegen die Beschießung Buriche ein so großes Geschren erhoben; es lohnte sich nicht der Mühe; es war eine rebellische Wenn eines meiner Departements fich zu gehorchen Gemeine. weigerte, ich wurde es eben so behandeln und Truppen marschiren laffen. Sabet Ihr nicht auch Bern und Freyburg beschoffen? Nicht Gewaltthätigkeit, fondern Schwäche follte man der Belvetischen Regierung vorwerfen. Wenn man fich mit dem Regieren befassen will, so muß man mit feiner Person zu bezahlen wiffen, und fich tooten zu laffen fahig fenn. - Reding hat

<sup>(\*)</sup> Wiederhohlt fagte er ihnen, wie schon früher, das Beil der Schweiz berube auf ber Anschließung an Frankreich.

weder gesunden Berstand, noch Einsicht gezeigt. Obgleich ich ihm sagte, die Sonne werde eher nach Osten zurud kehren, als daß die Waat an Bern zurud gegeben werde, blieb doch die Waat immer sein Steckenpferd. Dann beging er die Thorheit, jenen Dießbach nach Wien zu schicken, den man hier nicht hatte annehmen wollen," u. s. f. \*). Einwürfe und Forderungen, die er nicht mehr zugeben wollte, wies Bonaparte da, wo er sich nicht auf Gründe stützte, bisweisen auch mit Scherz zurück \*\*).

Im Baterlande hatten während diefer Monathe diejenigen, denen das Wahl desselben am Herzen lag, der Entwickelung der Berhandlungen in Paris mit gespannter Erwartung entge= Mit stumpfer Gleichgültigkeit, oder an der Dies gen gesehen. derkehr einer Selbstständigkeit zweiselnd, erwarteten Undere den Erfolg. Für die Geschichte liefert diese Bwischenzeit bennahe kei= nen Stoff. Bon allen Seiten fühlte fich die Regierung gelähmt; fie benahm fich mit Mäßigung, ließ beynahe alle Beamten an ihren Platen; doch trat sie zwey Mahle durch tief eingreifende Beschlüsse aus dem Bustande einer neutralen Apathie hervor. 20 November verordnete fie: Alle aus den öffentlichen Caffen, durch die insurgirten Behörden bezogenen Gelder, Schuldtitel, Effecten, Lebensmittel, Maturalien muffen der Nation erfett werden, und zwar perfonlich und folidarisch durch die verfassungs= widrigen Civil = und Militärbeherden, sowie nicht weniger durch ihre Unterbeamten. Wofern fie den Erfat nicht innert vierzehn Tagen leisten, werben sie ohne Aufschub gerichtlich summarisch verfolgt, und zwar nach der abgekürzten Rechtsform vom 1 Juli

<sup>(\*)</sup> Mémoire sur le consulat, par un ancien conseiller d'état.

Paris 1827. p. 361.

<sup>(\*\*)</sup> So z. B. den Bunich, die Helvetischen Gesetz über Rlösser möchten wenigstens beybehalten werden, die die fatholische Schweiz ein Concordat würde erhalten haben, durch die Borte: "Ensin co sont des monuments publics, des endroits d'opéra pour les pays montagnards."

1799 ohne einige Weiterziehung, u. f. f. - Den Bollziehungs: path beauftragte der Senat, binnen Monathefrist über die befondere Strafwurdigkeit einzelner Cantone, Gemeinen und Perfonen einen Bericht vorzulegen. — Nachdem aus mehrern Cantonen fortgesette Rlagen' über erlittene Difthandlungen zur Beit der Bwischenregierung eingekommen, und zu beren Ginsammlung und Musarbeitung im Cantone Burich- zu Fehraltorf ein Ausschuß von vielen Landesgegenden bevollmächtigt wurde, faste ber Senat noch am 9 Februar 1803 einen Beschluß, wie die Entschädigungsflagen geführt werden follten. Die erftinstanzliche Ent= scheidung wurde dem Bezirkegerichte, in beffen Rreife der Gegenftand der Klage vorgegangen mar, übertragen, und die Beis terziehung, mit Uebergehung der Cantonsgerichte, an den oberften Gerichtshof geoffnet. Um den unvermeidlich aufwogenden Sturm zu mäßigen, war verordnet, die Entschädigungefordes rungen follen zuerst dem Bollziehungsrathe eingegeben, von demfelben gepruft, und nur wenn sie in diese Classe gehoren, an das Bezirksgericht gewiesen werden. Jenen drobenden Berfügungen vom 20 November hatte indeß die Regierung feine Wollziehung gegeben, und bald feste die Bermittelungsacte bes ersten Consuls auch den Rlagen und Untersuchungen, deren der Befchluß vom 9 Februar erwähnt, ein Biel.

Mit großer Thätigkeit wurde nach der Unterredung vom 29 Januar das Vermittelungswerk zu Ende gebracht. Dasselbe stellte das Bundesspstem wieder her, doch mit vielen tiefeingreisfenden Verbesserungen. In den Städte-Cantonen war die äußere Form der alten Verfassungen größten Theils beybehalten; aber allen Cantonseinwohnern war die bürgerliche und politische Gleichs heit mit der einzigen Ausnahme gesichert, daß den Hauptorten in den Cantonen Zürich, Bern, Luzern, Freydurg und Solozthurn der fünste, den Städten Basel und Schassausen der dritte Theil der Stellvertretung eingeräumt ward. Jeder Cantonsbürzger erhielt das Recht, in dem Hauptorte das Bürgerrecht zu erwerben. Sowohl in diesen Cantonen, als in den fünf neuen:

Margau, St. Gallen, Thurgau, Teffin und Waat, war die rich= terliche Gewalt von der vollziehenden getrennt. Diese neuen Cantone erhielten, wie jene, einen fleinen und einen großen Rath. Dem lettern war die bochfte Gewalt, bem erftern die Initiative (ber Untrag) in der Gesetgebung zugeeignet. Alle Regierungs= fellen wurden einer zu gewissen Beiten wiederkehrenden Bahl unterworfen. Die Wahlen in den großen Rath geschahen für ben fleinern Theil der Glieder unmittelbar durch die Bunfte oder Rreife aus ihrer Mitte, für die andern durch das Loos aus ei= nem Candidatenverzeichnisse, wozu jede Bunft ihre Borgeschlage= nen aus andern Bezirken mahlen mußte. Die große Saupt= frage der damahligen politischen Partegen, das Schickfal der Behenten und Grundzinsen, war durch die Buläglichkeit des Los= faufes, und zwar nach bem rechtmäßigen Werthe, gesichert; nur blieb der Baat ihre neufte Gesetgebung. Die Gigenschaft der Wähler und Wahlfähigkeit wurden mit wenigen Ausnahmen von einem bestimmten Bermögen abhängig gemacht.

Der Canton Graubunden wurde aus seinen frühern anarchi=
schen Berhäftnissen heraus gehoben, und der Antrag der Gesete
einem großen Rathe aus dreyundsechszig Gliedern zugeeignet,
in welchen jeder Bezirk oder vormahliges Hochgericht ein Mit=
glied wählte. Dieser große Rath entschied über die Streitigkei=
ten zwischen Gemeinen. Die Hochgerichte und die drep Bünde
konnten unter sich nur durch die Bundesvorsseher oder den großen
Rath des Cantons Briese wechseln. Ein kleiner Rath aus drep
Gliedern, eines aus jedem Bunde, übte die Bollziehung aus.
Die bischössiche Gerichtsbarkeit siel weg, und schon hatte der
Canton durch das Aushören der Rechte Desterreichs zu Räzüns
sehr viel gewonnen. Die Verfassung sprach die Zuläslichkeit ei=
nes Appellationsgerichtes aus, durch welches der östern Rechtsesigkeit ein Ziel geset werden konnte.

Für die demokratischen Cantone war bestimmt, das die Lands= gemeine nur die Gesetze genehmige oder verwerfe, welche der Landrath ihr vorlege. Rein anderer Gegenstand könne daselbst in Berathung gezogen werden, als nachdem er einen Monath zuvor schriftlich dem Rathe mitgetheilt und mit dem Gutachten desselben begleitet worden.

Die neunzehn Cantone waren alphabetisch aufgezählt: Appenzell, Argau, Basel, Bern, Freyburg, Glarus, Graubünden, Luzern, St. Gallen, Schashausen, Schwyz, Solothum, Tessin, Thurgau, Unterwalden, Uri, Waat, Jug und Zürich.

Margau überließ an Zürich Dietikon, Schlieren, Detweil und Hüttikon. Es erhielt das Frickthal in zwey Bezieken: Rheimfelden und Laufenburg; der Canton Schwyz Gerfau; Tessin das Livenerthal; Nidwalden Engelberg; Zug Steinhausen, wo die Landeshoheit vorher Zürich zugehörte. — Folgendes sind die wesentlichen Bestimmungen der Bundesacte.

g 1. Die Cantone gemährleisten sich ihre Berfassung, if Gebieth, ihre Frenheit und Unabhängigkeit gegen fremde Madit, andere Cantone oder Factionen. § 2. Das Truppencontingent beträgt 15,203 Mann; auf hundert Seelen (doch nach eine nicht genauen Berechnung) ein Mann. Bern lieferte 2292, Uri 118. Bu dem Geldcontingente von 490,507 Franken trugen Uri, Schwyg, Unterwalden und Bunden nur das Behenfact ihres Mannschaftscontingentes bey \*); Bug, Glarus, Appenzell, Teffin das Zwanzigfache; Luzern, Freyburg, Thurgau, St. Gallen das Drepfigsache; Zurich, Bern, Solothurn, Sdaf: hausen, Waat das Vierzigfache; Aargau etwas mehr als das Drepundvierzigfache; Bafel das Funfzigfache \*\*). gibt in der Schweiz weber Unterthanenländer noch Worrechte det Derter, der Geburt, der Personen oder Familien. 9 4. 3eder Schweizerische Burger bat bas Recht, in jedem-andern Cantone

<sup>(\*)</sup> Sompg gab 30: Mann und gabite 3012 Frfn., u. f. f.

<sup>(\*\*)</sup> Ungeachtet biefer scheinbaren Billigkeit sielen auf arme Dör, fer mehrerer größern Cantone stärtere Bepträge, als auf ansehntliche Gemeinen ber Länder. Den Städten Zürich und Bern bei traf es mehr, als das Doppelte bes weit reichern Basels.

fich nieder zu laffen und fren fein Gewerbe zu treiben. § 5. Der frepe Berfehr mit Lebensmitteln, Bieh und Kaufmannswaaren ift gewährleistet. § 6. Jedem Cantone bleiben die für die Un= terhaltung der Strafen und Bruden bestehenden Gebühren. Die Variffe muffen ber Tagfagung vorgelegt werden. § 7. Das Geld foll nach einem gleichen, von der Tagfagung zu bestimmen: ben Fuße gefchlagen werden. § 8. Rein Canton foll einem, von der Jufifpflege eines andern gefetlich beurtheilten Berbrecher ober gesetlich verfolgten Ungeklagten Buflucht gestatten. 9. Rein Canton darf mehr als zwenhundert Mann ftebende Truppen unterhalten. § 10. Jede Allianz eines Cantons mit einem andern Canton, ober einer fremden Macht ift unterfagt. S 11. Die Regierung ober Gesetzgebung eines Cantons, die ein Gefes der Tagfagung verlest, kann als rebellisch vor ein Tri= bunal, das aus den Prafidenten der Criminalgerichte aller übris gen Cantone besteht, gezogen werden. § 12. Die Cantone üben alle Gewalt aus, die nicht ausdrudlich ber Bundesgewalt über= tragen worden ift. § 13. Die Lagfatung verfammelt sich weche feldweise, ein Jahr nach dem andern, zu Freyburg, Bern, Golothurn, Bafel, Burich und Luzern. § 14. Diese Cantone werben dadurch für ein Jahr Directorial = Cantone. § 16. Der Schultheiß oder Burgermeifter des Directorial=Cantons führt zu= gleich den Titel eines Landammanns der Schweiz; er verwahrt das Siegel der Belvetischen Republik. Der große Rath seines Cantons bestimmt ihm ein befonderes Gehalt, und läßt die außer= ordentlichen Ausgaben bezahlen, die mit dieser Magistratur ver= bunden sind. § 17. Durch seine Hand gehen die diplomatischen Berhandlungen. § 19. Rein Canton kann ohne Biffen des Landammanns mehr als fünfhundert Mann auffordern und in Bewes gung fegen. § 20. Im Falle eines Aufruhres in bem Innern eines Cantons, ober irgend eines andern dringenden Bedürfniffes, bod nur auf das Begehren des großen ober des fleinen Rathes des Cantons, der um Sulfe ansucht, läßt er Bewaffnete aus einem Canton in den andern gehen. § 21. Wenn mahrend der

Beit, wo die Tagfatung nicht versammelt ift; Streitigkeiten zwi: fchen zweh oder mehrern Cantonen entstehen, so wendet man sich an ben Landammann der Schweiz, der je nach der Dringlichfeit ber Umstände vermittelnde Schiedrichter ernennt, oder die Erörterung auf die nächste Tagsatung vertagt. § 22. Er warnt die Can: tone, wenn ihr inneres Berfahren die Ruhe der Schweiz blof ftellt (compromet), oder wenn bey ihnen etwas Unregelmäßiges und entweder der Bundesverfassung, oder der besondern Berfassung Buwiderlaufendes vorgeht. Dannzumahl kann er den großen Rath oder die Landsgemeine zusammen berufen laffen. § 23. Der Land: ammann läßt, wenn das Bedürfniß es erfordert, Straffen, Bege und Fluffe untersuchen. Er ordnet bringende Arbeiten bieruber an und läßt im Nothfalle von sich aus auf Roften besjenigen, den es betrifft, das - ausführen, mas nicht begonnen ober gu bestimmter Beit vollendet ift. Seine Unterschrift gibt den damit ver febenen Ausfertigungen die Beglaubigung und den Charafter eines Mationalactes. § 25. Jeder Canton fendet auf die Tagfakung einen Abgeordneten, dem er einen ober zwen Rathe oder Stellvertreter bengeben kann. § 26. Die Abgeordneten stimmen nach ihren Aufträgen \*). § 27. Der Landammann ist von Rechttwegen Abgeordneter des Directorial=Cantons. 6 28. Die Cantone, deren Bevolkerung hunderttaufend überfteigt: Bern, Birich, Waat, St. Gallen, Aargau und Bunden, haben jeder zwey Stimmen \*\*). § 29. Die Tagfagung , deren Borficher der Landammann ift, versammelt sich am ersten Montage des Juni, und kann nicht über einen Monath dauern \*\*\*). § 30. Außerordentliche Tagfapungen haben Statt:

<sup>(\*)</sup> Richt nach frepem , Befinden, wie in einem Senate ober in Rammern.

<sup>(\*\*)</sup> Der politische Einfluß ber größern und der reformirten Eantone wurde daburch in ein annaherndes Berhältnis mit ihren ftartern Leiftungen gebracht.

<sup>(\*\*\*)</sup> Sie mußte jebes Mahl ihre Dauer verlängern.

Begehren einer angrenzenden Macht, oder eines Cantons, das von dem großen Rathe des Directorial=Cantons, der zu diesem Swede Bufammen berufen werden muß, genehmigt wird. dem Befinden von fünf großen Rathen ober Landsgemeinen, wenn diese ein solches, von dem Directorial=Canton nicht zugegebenes Begehren gegrundet finden. 3. Wenn fie durch den gandam= mann zusammen berufen werben. § 31. Die Rriegserflärungen, Friedensschluffe oder Bundniffe geben von der Tagfatung aus; allein die Bustimmung von drey Biertheilen der Cantone ift er= § 32. Sie allein schließt Handelsverträge, Capitula= tionen für fremde Rriegebienfte. Sie bevollmächtigt die Cantone, wenn dieß Statt haben fann, für fich insbesondere über andere Gegenstände mit einer fremden Macht zu unterhandeln. § 34. Sie gebiethet die Aufstellung der im § 2 bestimmten Truppencon= tingente und ernennt den Oberbefehlshaber. Sie ergreift überdieß alle für die Sicherheit der Schweiz und für die Bollzie= hung der Bestimmungen des § 1 nothwendigen Magregeln. § 35. Sie ernennt und fendet die außerordentlichen Gesandten. 9 36. Sie entscheidet über die Streitigkeiten der Cantone, die nicht vermittelt werden fonnten. Bu biefem 3mede bilbet fie am Ende ihrer Berrichtungen ein Syndifat, wo jeder ordnete eine Stimme bat, und wo ihm fein Auftrag ertheilt wer-§ 38. Ein Kanzler und ein Schreiber (greffier), welche die Tagfatung auf zwen Jahre ernennt, und die der Di= rectorial=Canton nach ihren Bestimmungen befoldet, folgen immer dem Siegel und dem Protocolle nach. § 40. Die gegenwärtige Bundesacte und die besondern Berfassungen der neunzehn Cantone heben alle frühern Berordnungen auf, die ihnen entgegen fenn wurden, und kein Recht in Rucksicht auf die innere Berwaltung der Cantone und ihre gegenseitigen Berhältniffe kann auf den vormahligen Bustand der Schweiz gegründet werden.

Nach Aufstellung dieser Centralverfassung sprach der erste Consul aus: Mäßigung, Unparteplichkeit und Weisheit sepen die Bedingungen der Begrundung der neuen Ordnung. In Busat=

artifeln bestimmte er Freyburg zum ersten Directorialorte, und ernanute Affry jum exften Landammanne, ben er mit außererdentlichen Bollmachten bis zur Tagfagung bekleidete. Einführung der Berfaffung und fur die eineweilige Berwaltung wurden in jedem Cantone fieben Manner bestellt, wovon der erfte Consul den Borfteher, die zehen Ausschüsse die feche übrigen ernannten. Der 10 März ward zur Auflösung der Centrals Regierung, der 11 fur ben Gefchäftsantritt der Cantons=Com= miffionen, der 15 April fur die Ginführung der Berfassung be-Durch den neunten Busapartifel waren die Cantons= Commissionen angewiesen, sich in Fallen, die besondere Berhaltungsbefehle erfordern konnten, an den Landammann zu wenden. § 12. Die dermahlen im Solde der Schweiz stehenden Belveti= schen Truppen, welche den 1 May nicht von den Cantonen angestellt sind, werden in Frangosischen Dienst genommen. § 13. Begen Bergehungen, die fich auf die Revolution beziehen, fann niemand gerichtlich verfolgt werben, sie mögen wirklich ober nur angeblich von Privaten ober ben Ausübung irgend eines öffent= lichen Amtes begangen worden fenn. Den Klöftern wurden ihre Guter wieder zugestellt. Die Bernerischen Schuldtitel wurden Commiffarien übergeben, um fie zwischen Bern, Baat und Mar-Gin besonderer Artifel bestimmte, daß den gau zu vertheilen. vormahls souverainen Städten eine Ausstattung für ihre Muniz zipalausgaben gegeben werde. Für die Tilgung der Rational= schuld wurden zunächst die Schuldforderungen an das Ausland angewiesen; das Uebrige follte unter die Cantone vertheilt werden \*). Für die Liquidation mar ein Ausschuß von fünf Per= fonen ernannt.

Ein Schlufartikel sprach aus: Sogleich nach Einführung der neuen Staatsform werden die Französischen Truppen zurückt gezogen, und die Acte endigt sich mit den Worten \*\*): "Wir

<sup>(\*)</sup> Bern bufte baburch Millionen, Burich mehrere hundentaufende ein.

<sup>(\*\*)</sup> Wie ein unabhangiger gurft fpricht Bonaparte bier in feis

erkennen Helvetien, dem gegenwärtigen Acte gemäß constituirt, als eine unabhängige Macht an. Wir gewährleisten die Bunz desverfassung und die Verfassung jedes Cantons gegen die Feinde der Ruhe Helvetiens, und wir versprechen die wohlwollenden Verhältnisse, welche seit mehrern Jahrhunderten beyde Nationen verbunden haben, zu unterhalten." Gegeben zu Paris den 30 Pluviose Jahr XI. (19 Februar 1803.)

Bonaparte.

Dieser Unterschrift folgten diejenige des Staatssecretairs, die der Minister des Auswärtigen: Talleprand und J. Marescalchi, der vier Commissarien und der zehen Ausgeschossenen, die den Act aus der Hand der vier Commissarien erhielten. Am 21 wurden die sämmtlichen Abgeordneten von dem Bermittler zu einer seperlichen Audienz zusammen berusen, und schon vor ihnen her kündigte sich die erhaltene Urkunde dem Schweizerischen Bolke unter der Benennung des Rettungsbalkens an: ein Bild, welches an den hülslos sinkenden Schissbrüchigen erinnert, und bald von Mund zu Munde ging.

Noch gab es Viele, die über den Verlust ihrer Vorrechte, ihres Alleinhandels, ihrer Innungen, die Oeffnung der Bürgerrechte, und nicht weniger manche Einheitsfreunde, die über die Rückehr eines, wenn schon beschränkten Föderalismus und über die Bestäsigung der Zehnten= und Grundzinsrechte mit Vitzterkeit erfüllt waren; aber man konnte die Worte der Verfassung nicht übersehen, die da sagten: "Wir erkennen Helvetien, der gegenwärtigen Acte gemäß constituirt, als eine unabhängige Macht an."

Sehr bald fühlte jeder Schweizer, dem es nicht an Einsicht

nem eigenen Nahmen. Nur bepläufig wird Frankreichs gedacht, und nur die Unterschrift des Eisalpinischen Ministers erinnert noch, daß der erste Consul am 10 December im Nahmen der beyden bednachbarten Republiken auftrat und in der Einleitung der Vermitte-lungsurkunde derselben gedenkt.

oder Unbefangenheit gebrach, die Bohlthat diefer Bermittelung. Die Amnestie, welche der drepzehnte Busapartifel aussprach, fchlug alle Berfolgungen und die damit verbundenen nenen Auf: Die Centralversassung gewährte bennahe alle regungen nieder. Bortheile des Ginheitsspftemes. Alle Unterthanenschaft und alle Borrechte blieben aufgehoben, die Gleichheit der politischen und bürgerlichen Rechte und die Frenheit des Erwerbes gesichert. Die perderbliche Frenheit der einzelnen Cantone, fich gegenseitig zu befebben, und mit dem Auslande oder unter fich zum Rachtheile anderer Eidsgenoffen zu verbinden, war beseitigt. Die Bundesglieder konnten nur sich nüßen, nicht schaden, ihre Baffen nur gegen Feinde und Störer ihrer Ruhe gebrauchen, und es hing nicht von dem einzelnen ab, ungestraft die 3mede des Ganzen und das Wohl der befondern Glieder gu gerftoren. Dagegen blieb jedem Cantone fein politisches Leben. Er fant nicht zum bloßen Wermals tungsbezirke herab. Die Magistraten blieben unter den Augen ihrer fie am besten kennenden Mitburger. Die größte Rlippe der Republiten, nahmlich ihren oberften Magistraten eine ausges debnte und zugleich eine langere Beit fortbauernde Gewalt anvertrauen zu muffen, war in so weit beseitigt \*), daß dem mah-

₽.

<sup>(\*)</sup> Man hatte gesehen, wie weit ein selbstsüchtiger Dolder, ein ehrgeiziger Ochs, ein zwar von reiner Liebe des Baterlandes durchdrungener, aber mit demselben zu wenig befannter und von der Heftigkeit seines Charakters hingeriffener Labarpe, eine beständig von den Agenten des Auslandes umlagerte, den Einwirkungen des Augenblicks hingegebene Bollziehung, Räthe, die von keinen heimathlichen Aufträgen abhingen und der gebietherischen Budringlichkeit des Auslandes keine Berufung auf die verschiedenen Theile der Nation entgegen sehen konnten, den kleinen Hevetischen Staat, der nicht, wie ein großer, seine Wunden wieder ausheilen, sondern durch einen einzigen Fehlgriff untergeben kann, an den Rand des Werderbens brachten. Man hatte gesehen, wie leicht die Beweglichkeit das zerdrechliche Gefäß in die Reibungen der ehernen Massen binein wirst, da bingegen die föderative Schwerfälligkeit ihn von denselben zurück hält.

ren Republikaner nur die in der einzelnen Person des Landam= manns vereinigte Macht anstößig war \*).

In den Städte = Cantonen lebte jene Theilnahme an dem Staatswohl auf, die Aloys Reding ben der Eröffnung der Tag= fagung von Schwyz vorher gefagt hatte, und die sich jest durch einen Gemeinsinn, ber fruber, ungeachtet mancher andern burger= lichen Tugenden, unbefannt war, und burch eine größere Reg= famteit zeigt. In den neuen Cantonen tonnten, da wo der Funte eines hohern politischen Lebens nicht ganglich erstickt war, diefe Reime fich mit Jugendfraft entwickeln. Go entfalteten in der Waat sich mannigfaltige Talente mit einer Fülle, welcher der Schauplat bennahe zu enge war. So konnte im Margau die Abneigung der Menge, die gegen ihren Willen freger geworden war, im Cantone St. Gallen der Nachtheil der ungunfligsten Busammensetzung und ber große Mangel an Sulfsmitteln, im Thurgau die ganzliche Entblogung von folden aufgewogen und ein Staatsleben erzeugt werden. Die drey Länder, benen die früher wenig bekannte Benennung Urcantone eine Art von Bolts= abelsvorurtheilen und Anmagungen ohne Leistungen und Berdienste einzuflößen drobete, gewannen, wie die übrigen Demos fraten, gerade durch das, was fie verforen. Die Magistraten hörten auf, in der Regel ihre Stellen durch jedes unedle Mit= tel zu erhandeln, das Bolf, sie zu versteigern. Die erstern flie=

3

<sup>(\*)</sup> Die kurze Umtsbauer bes Landammanns und die Besugnisster Cantone, ihm schnell in den Arm zu fallen, wenn er diesen eisgenmächtig ausstreckte, gaben Beruhigung; aber nichts besto weniger hätte Mancher diese Macht lieber in den händen Mehrerer gesehen. Der persönliche Charakter der acht Männer, die in dieser Beamtung auftraten, gab Beruhigung; aber nicht alle ihre Umgebungen und nicht alle äußern Formen waren ohne Ansloß. Die Augen der Leichtssinden wurden geblendet, und hin und wieder begannen unrepublikanische Gemüther, die Vortheile zu berechnen, die ihnen zustießen könnten, wenn ein Einziger bleibend an der Spise stehen würdet.

1)

gen in Unabhängigkeit, innerm Ansehen und reinem Ginflusse, das lettere in Unbefangenheit und wahrem Frenheitssinne. Die Stimme jedes Redlichen drang von jest an tiefer in die Serial seiner Landsleute, und die wichtigste Besanlassung verderblicht Factionen siel weg.

Ohne irgend einen bedeutenden Widerspruch wurde die nem Berfassung durch die ganze Schweiz eingeleitet. Ruhig, flug und mit großer Mäßigung, aber auch mit eben so viel Festigisteit benahm sich daben der Landammann Affry, der sich der bisherigen Generalsecretär Mousson zu seinem Kanzeleybeamten wählte. Um die Besoldung der Helvetischen Truppen und auch dere Ausgaben bestreiten zu können, behielt er sich die Einkunste des Alleinverkauss des Salzes und Pulvers, den Extrag des Stempelpapiers und des Postwesens vor.

Beil jest der Kampf zwischen Ginheit und Foberalismus entfchieden war, so bothen in den Städte=Cantonen und in den neuen die Ariftofraten und Demofraten allen ihren Rraften auf, um in den Bahlen der Stellvertreter des Bolfes das Ueberge wicht, und dadurch in den großen und fleinen Rathen Die Deb= beit zu erhalten, und durch diefe in der Gefengebung, fo viel, wit moglich, den Brecken fich zu nabern, deren gangliche Grfüllung Die Berfassung selbst unmöglich machte. In Bern, Frenburg, Bafel, Schafhansen erhielt die ariftofratifche oder Städteparten ein weit überwiegendes, in Burich nur ein fleines, doch aber ent-· schelbendes Uebergewicht. Bu Solothurn wurden in den fleinen Rath eilf Glieder vom Lande, und zehn aus der Stadt gemählt; allein das Uebergewicht blieb auf der aristofratischen Seite. Luzern befanden fich unter fünfzehn Gliedern nur fünf aus ber · Stadt Luzern. Der Umschwung war 1798 aus der Stadt ein= geleitet, und ben der Insurrection auch da vornähmlich vertiti= bigt worden, und Städter fanden unter ben erften Wortführern des Einheitsspftemes auf der Consulta zu Paris. Diefer Um= stände erinnerte sich jest das Bolt; und fo gaben die Aristotratischgesinnten vom Lande den Ausschlag. Allein nach wenigen

Monathen versöhnte ihr eigener Vortheil sie mit der Gegenwart, und sie glichen sich mit ihren demokratischen Mitsandleuten zu einem Spsieme aus. Im Nargau behielten die Aristofraten die Oberhand. Verner, die auf ihren Gütern im Aargau wohnten, und Freunde Verns bildeten die Mehrheit des kleinen Rathes, und Dolder, meistens dessen Vorsitzer, war nun auch ein, zwar worsichtiger, Aristofrat. In der Waat, Thurgau und St. Gale Ien war pagegen die Mehrheit entschieden auf der Seite der Demokraten. In den Cantonen, wo die Landsgemeinen herges stellt wurden, traten bennahe durchweg Männer an die Spipe, die entweder während der ganzen Pelvetischen Zeitsuss sich den Meuerungen abgeneigt erwiesen, oder doch wenigstens seit der Inssurereiton in das System ihres Cantons eingesenkt hatten.

...

. .

i B

1

Ċ

٧

g;

j'

; ŧ

ň

ď

1

Mit Rücksicht auf den damahligen Rampf der Paeteyen, und um ein desto größeres Gewicht in die Hände der vollziehenden Gewalt zu legen, wurden in einigen Cantonen den kleinen Räthen neben den Befugnissen, die ihnen die Mediation zutheilte, noch andere eingeräumt, welche diejenigen der vormahligen kleinen Räthe in den alten, weniger spsematischen Berfassungen beträchte lich übertrafen.

Am 23 März war die Ruhe der Stadt Bern durch einen Aufstand der Helvetischen Truppen in hohem Grade gestört worden. Er drohete, sehr gefährlich zu werden. Die Aufrührer und die Franzosen seuerten auf einander; doch wurde die Emspörung schnell und frästig unterdrückt. Die Helvetischen Truppe pen traten bald in Frankreichs Sold; und als der erste Conpsul sah, daß aller Orten die neue Verfassung eingesührt sey, zog er, seinem Worte getreu, auch die Französischen Truppen zuruck, deren Abmarsch Großbritannien hereits gesordert hatte. Am 18 May kündigte dieser wachsame Nachbar schon wieder Frankreich den Krieg au, der bis auf Bonaparte's Sturz nicht mehr aushörte; und weil nun die Bezahlung der in England augelegten Schweizerischen Gelder verweigert wurde, zogen sich die Arbeiten der Liquidations-Commission sehr in die Länge. Um

4 Juli wurde die Tagsatzung in Freyburg eröffnet; Affry nannte selbst seine Bollmacht eine gefährliche Gewalt und eine Dictatur, und er freute sich mit Recht, daß sie in seiner Hand unberührt geblieben sep.

Diese erste mediationsmäßige Tagsahung begann, die innern Beziehungen des neuen Bundesspsiemes auszugleichen. Allein ihre wichtigsten Berhandlungen betrafen die äußern Berhältnisse, und zwar mit dem Staate, der jest mehr als je sich als Besichüßer ankündigte, zugleich aber auch seine Ansprüche auf eine politische Obervormundschaft nicht verbarg. Ein Kündniß und ein Capitulationsvertrag wurden gleichzeitig von dem Französisschen Minister, dem General Nep, angetragen, zwischen ihm und eidsgenössischen Commissarien unterhandelt, und bepde kamen am 27 September zum Schlusse.

Mußte ein Bundniß geschloffen werden, fo war biefes wes nigstens weit günstiger, als das Schut = und Trupbundnif der Selvetischen Regierung mit den Machthabern der Franzosischen Es war ein Friedens :, Freundschafts : und Schut-Republik. vertrag auf funfzig Jahre, mit Berufung auf ben ewigen Frieden von 1516 und auf die Bermittelungsacte. Die Frangösische Mepublik versprach, sich stets für die Neutralität der Schweiz und die Sicherung ihrer Rechte gegen andere Mächte zu verwenden, im Falle eines Angriffes diefelbe mit ihrer Macht und auf ihre Rosten zu unterftugen, doch nur wenn sie von der Selvetischen Tagsatung dazu aufgefordert werde. Auch die übri= gen Bedingungen glichen größten Theile benjenigen des Bundniffes mit Ludwig XVI. Doch wurde die außerordentliche Werbung von fechstausend auf achttausend Mann ausgedehnt. verpflichtete fich, einem fremben Durchmarfche fich Waffen zu widersetzen, und die Schweiz mußte jährlich 200,000 Centner Französischen Salzes annehmen \*). Bey der Capitu:

<sup>(\*)</sup> Das Bolt pflegte zu sagen: "Das Bündnis ift uns verfalzen worden."

lation schien man sich nicht durch den Muchkid auf die Wer= hältnisse des Schweizerdienstes in Frankreich im Anfange der Französischen Staatsumwälzung, und eben so wenig durch ben Gebanten an Bonaparte's friegerifchen Sinn zu beunruhigen. Man schloß für sechszehntausend Mann ab, die in vier Regia. menter, jedes zu viertausend Mann, eingetheilt werden follten. Der I 1 sprach zwar von frenwilliger Werbung; aber im I 2 wurde schon von dem Falle gesprochen, wo die Französische Re= gierung verlangen follte, daß diefe Eruppen ftets vollständig. sepen; und für diesen Fall waren nur Formen, nicht ausdrückliche Schranken fest gefett. Ungeachtet dieser großen Berpflichtungen suchte man unaufgefordert auch die Erneuerungen der Capitulas tionen mit Spanien. Um 3 August 1804 wurde biese für fünf Regimenter, jedes zu 1909 Mann, geschlossen, und in der Ginteitung wird sie ein neuer Beweis des königlichen Wohlwollens genannt.

Eine nicht unwichtige Unterhandlung, mit dem Auslande war diejenige mit dem Aurfürsten, nachherigem Großherzog von Baden über den Auskauf derjenigen Grundstücke und Gefälle, die ihm durch den Reichsdeputations-Schluß vom 25 Hornung 1803 zugefallen waren, und vornähmlich in den Besitzungen des Soch= stifts Constanz und der Abten St. Blasien bestanden. ruhigender war indep am 16 Februar 1804 die Erscheinung ei= nes Desterreichischen Commissars, ber, von einigen Bewaffneten begleitet, das einst von Zürich theuer erkaufte, und jest mit Stein an Schafhausen übergegangene Dorf Ramfen aufforderte, dem Kaifer als Herren des Rellenburgifchen zu huldigen, und durch Drohungen wirklich dazu bewog. Dieser Versuch mochte mehr von untergeordneten Stellen hergefommen, als aber vom kaiserlichen Sofe ausgegangen fenn; denn ber in jenen Sagen' - eingetroffene neue Franzosische Gefandte, Wial, erhielt von dem faiserlichen Gefandten , dem Baron von Crumpipen, die Erkläs rung, die Aufträge seines Sofes beziehen fich nur auf Gefälle, nicht auf den Boden; und nun ließ der Rath von Schafhausen

am 28 bie Ramfer nicht nur burch Abgeordnete von dem geleisfteten Gide wieder losbinden, fondern er zeigte dief dem Defierseichifthen Commiffar an, und lief die Granzpfable erneuern.

Moch ein Mahl fouten bie Unspruche, Die 1798 ben Sieg ersungen hatten, bennahe bie gange Schweiz erschüttern, und vor andern aus den Canton Bürich gum Rampfplag mablen. Die lette Scene der Revolution mag biefes Ereigniß hier noch mit einiger Ausführlichkeit behandelt werden. Die Bestims mungen der Bermittelungsacte über Behenten und Grundzinfen waren Wielen unerträglich, und als Die Gefege der Cantone Burich, Bern und noch einiger ben Lostauf bober bestimmten, als in andern Cantonen, fo wuche die Ungufriedenheit. Im Cantone Burich wurden alle Stoffe zu Beschwerden gesammelt : Die große Ausbehnung der Berwaltungsbezirke \*), wo man die Beamten in der Ferne suchen muffe; Die Hemmung bes fregen Bertehrs burch allgemeine und örtliche polizepliche Ginrichtungen, u. dgl. m. Die Ginwohner der Bereschaft Wädensweil, in welcher früher keine ausschlieflichen sogeheißenen Chehaften, Gafthofe, Fleische banke, u. f. f. gewesen waren, glanbten sich durch das all gemeine Gefet bes Cantons benachtheiligt. In den Gegenden von Din tettfur, Bulach und Unbelfingen wurden Berfuche gemacht, durch zahlreiche Unterschriften die Burudnahme bes Bebeutengefetes ju bewirken; allein fie wurden unterdruckt und mehrere Theilnehmer, doch nicht ohne Bolfsbewegung, bestraft.

In vielen Cantonen waren die Huldigungen auf die neue

<sup>(\*)</sup> Die fünf Wahlbezirke ber Berfassung: Bürich, horgen, Uster, Binkerthur und Bülach, waren auch für die Berwaltung und die Gerichtskreise bepbehalten worden, weil § 6 der Verkassung ausssprach: "Der kleine Rath beseht die Stellen, deren Berrichtungen sich auf einen ganzen Bezirk ausdehnen", und man besorgte, bep dem großen Kampse der Partepen dieses Wahlrecht des kleinen Rattels nicht behaupten zu können, wenn kleinere Gerichtskreise eine geführt würden.

Wetfassung geleistet worden. Ginen zuchlosen Berfut, Feperlichkeit zu Marwangen im Cantone Bern gu ftoren, der aber nicht in beharrliche Widersetlichkeit überzugehen magte, beseiz tigten fraftige Maßregeln. — Im Cantone Burich wurde am 18 die Suldigung zu Badensweil unter, wilbem Getummel verweis gert, ju Meilen, Meftenbach, Ufter die Feperlichkeit durch Unrubige aus andern Gemeinen gefiort. Nach Fehraltorf, wo eine tobenbe Rotte die Helvetische Cocarde wieder aufgestedt und sich mit Prügeln bewaffnet hatte, gingen die Berordneten nicht bin. Bu Wegifon, und noch mehr zu Dimveil herrschte wilder Aufe . stand, noch an andern Orten Gelarm und Widerstand von Gin= zeinen. In ben nörblichen, westlichen, auch in einigen Gegen= den am See, zu Winterthur und um Burich her wurde der Gid mit nur wenigen Störungen gefeiftet. Die Gemeinen Babens= weil, Richtersweil, Schönenberg und Hutten erklärten dem fleinen Rathe, fie werden nicht fdmoren, bis die Gefege, über welche fie fich beschwerten, von dem großen Rathe abgeandert fepen; auch sandten fie zwen Abgeordnete an den Landammann der Schweig, ben, Schultheißen von Mattenmyl in Bern.

Dieser war einer Anzeige der Regierung von Zürich vorant geeilt, um sie zu Unterdrückung und Bestrafung der ersten Beswegungen um Winterthur aufzusordern. Ihm blieb es nicht versburgen, daß in einigen Gegenden seines Cantons eine dumpfe Gährung, in den Cantonen Basel, Solothurn und an andern Orten viel Bereitwilligkeit zu Beränderung des Bestehenden vorshanden war. Sobald er von der Züricherischen Regierung eine Anzeigo von den Ereignissen in Wadensweil empfing, erließ er am 18 eine drohende Rundmachung an die vier so eben genannten Gemeinen, und ihre zwey Abgeordneten ließ er, sobald sie zugeben mußten, nicht gehuldigt zu haben, der Regierung von Zürich zusühren. Schon am 23 trasen, nach seiner Ausstragerung, eine Compagnie von Nargau und eine von Bern, am 24 eine zwepte von Bern, und am 26 eine von Freyburg zu Zürich ein, um sich mit einem dort ausgestellten Batailone zu vereinigen.

In der Nacht des 24 war das unbewohnte Schlof zu Wadensweil, von einigen Sinverstandenen heimlich angesteckt, durch
seine Flammen ein Loosungszeichen des Aufruhres geworden. Wiele
Unzufriedene ergriffen die Wassen im Bertrauen auf die ihnen
Gleichgesinnten eines großen Theiles des Cantons, in der eiteln
Hoffmung auf ähnliche Bewegungen in andern Schweizerischen
Gegenden, auf Theilnahme aus den Cantonen Jug, Luzern,
St. Gallen, u. s. f. Am 27 wurden zwey Stabsoffiziere von
Zürich, welche die Milizen versammeln sollten, zu Albis-Affolz
tern überrascht und angehalten, in der folgenden Nacht aber
durch eine Abtheisung Reiter wieder befreyt. Die versammelten
Aufrührer zogen sich um Hovgen zusammen, und eine kleine
Abtheilung, welche über den See ging, sollte zunächst die Gez
gend von Stäse und Grüningen in Bewegung sesen.

Jakob Willi, ein Schuster von Horgen, ber Soldat gewesen war, ein ungebildeter, aber entschlossener Mann, aus ber Claffe ber Wielen, die mabrend der Revolution fich auf der friegerischen Laufbahn empor gehoben hatten, feste fich an ihre Spige und nannte fich Chef. Schon hatte der kleine Rath fünf feiner Glies der, unter dem Rahmen einer Standes-Commiffion, eine febr ausgedehnte Gewalt übertragen. Man wußte, daß zu Barentschweil, in der Gegend von Knonau und noch am andern Orten Bewaffnete sich versammelten, und die Standes-Commission ließ die eidegenöffifchen Truppen , zu deren Befehiehaber der Landammann den Oberft Ziegler von Burich erngnnt hatte, auf dem Gee und zu Lande gegen Willi's Scharen vorrücken. Ben Oberrieben begann bas Gefecht, und plankelnd zogen fich die Aufgestandenen nach Babensweil und Schonenberg zurnd, bis es ihnen gelang, der auf der Berghobe vorrückenden Abtheilung der eide genössischen Truppen, die ben Horgen in dren Saufen waren vertheilt worden, in die Seite zu kommen. Diese zogen sich am Abende, mit Burudlaffung einer Kanone, nach Burich zurud, und auf benden Seiten zählte man mehrere Todte und Berwundete; doch größer war der Werlust der eidegenössischen Truppen.

Um 31 wurde im fleinen Rathe durch eine weit überwiegende Mehrheit der Antrag, den großen Rath zusammen zu berufen und die Berfammlung' einer Tagfapung zu fordern, verworfen. Am nahmlichen Sage seste Willi mit vierzig Mann und der genommenen Ranone nach Stafa hinüber, und es gelang ihm und feinen Gehülfen, an verschiedenen Orten Bufammenrottungen auf= zuregen, die je nach Beschaffenheit der Gerüchte und der Stim= mung fid, vermehrten ober aber wieder auflösten, und an einigen Orten bewaffneten Widerstand fanden. Meue eidegenössische Spulfe aus mehrern Cantonen war zu Burich eingetroffen, neue Aufgebothe im Cantone felbst ausgeführt worden, und am 3 April zog der Oberft Biegler noch ein Maht gegen Borgen und Wa= Er fand keinen Widerftand mehr; auch im Umte Genningen entsant den Unruhigen der Muth. Die Menge, die nur auf den Erfolg des Augenblicks fieht, nahm felbst einige ihrer Anführer gefangen. Billi, der am Fuße verwundet mar, wurde zu Stäfa entdectt und angehalten.

Für die Beurtheilung der Schuldigen stellte der Landammann ein Kriegsgericht auf, das unter dem Borftande eines oberften Rich= tees, aus zwen Stabsoffizieren, zwen Hauptleuten, zwen Sub= alternen, zwey Unteroffizieren, zwey Gemeinen und einem Auditor bestehen follte. Die Ernennung des Borstehers und Au-Ditors übertrug er der Buricherischen Standes-Commission, Die ber Bepfiger bem Befehishaber ber Truppen. Man hatte ge= glaubt, bem Frangofischen Wefandten seven diese Bewegungen nicht gang fremb; allein er nannte die Erklärung Willi's vom 50 März, worin es hieß: ", Reiner Proclamation zum Dicht= aufbruche gehorchen wir, außer einer vom Frankischen Minister," Die der Landammann ihm mittheilte, eine strafbare Schrift. bediente fich des Wortes Aufruhr, fprach von dem lebhaftesten Unwillen bes Bermittlers, n. f. f. - Die Regierung von St. Gallen hatte ben Rappersweil Bewaffnete in einer beobachtenden 'Stellung versammelt, in Glarus und' Bafel die Busammenziehung der Contingente Schwierigkeiten gefunden. Im Cantone Bürich, wa auf den Ruf. des Landammanns aus den Cantonn Schwyd, Glarus, Basel, Solothurn, Schashausen und Appendell Contingente eintrasen, war bald die innere Ruhe wieder ber gestellt. Fünszehn Gemeinen wurden entwassnet, viele Schuldige gefangen gesetz; die Gemeine Horgen um 25,000, Wädensweil um 70,000, Richtersweil um 20,000, Stäsa um 25,000, die sämmtlichen unruhigen Gemeinen um 232,900 Gulden belegt. Das Kwiegsgericht verurtheilte den Willi und noch zwey ander Anführer, Schnebeli und Häberlig, zum Tode.

Das fcnelle und fraftige Auftreten des Landammanns bewies, was in diefer Stellung geleiftet werben tonne, und ohne dasselbe batte die Gabrung fich leicht uber einen großen Theil der Schweiz verbreitet; aber nicht alle Cantone billigten das Bug hatte die Busammenberufung einer Sagfagung -gefordert. Der gerade bamahls versammelte große Rath von -Lugern that bas Mahmliche; aber ber Rath von Bern fimmte der Forderung nicht ben, und Bug trat von derfelben zuruck. protestirte gegen die Ausstellung des Kriegegerichtes durch den Landammann, und einige Cantone nahmen die Borladungen des Man befremdete fich, daß nicht aus allen Confetben nicht an. tonen Truppen waren aufgestellt worden. Am 26 April löste der Landammann das Kriegsgericht wieder auf, und das Obergericht des Cantons führte den Prozes fort. Roch ein Unfüh: rer, der Sauptmann Rleinert, wurde jum Schwert, viele Unden ju Frepheits = , Ehren = und Geldstrafen , die Entwichenen in Contumaz verurtheilt. Den meiften Gemeinen murden Nachlaffe bewilligt, und der große Rath befchloß in feiner nachften Sigung einige Bestimmungen über Dieberlaffungen, u. 21. m., deren unverzügliche Bewilligung die Migvergnügten hatten ertrogen wollen.

Die nächste Tagsatzung in Bern dankte dem Landammann für seine zweckmäßigen Maßregeln zu Riederdrückung des Austruhres im Cantone Zürich. Dagegen fand der Versuch, die Bestuchister Tagsatzung zu erhöhen, beharrlichen Widerspruch.

Luzern, Jug und die neuen Cantone bewirkten die Einleitung eines Beschlusses, der am 6 Juni des folgenden Jahres von der Tagsahung zu Sofothurn gefaßt wurde. Er sprach aus: Kriegszgerichte können nur von der vollziehenden Gewalt des Cantons gefordert werden, in welchem ein Aufruhr erfolgt, der Landamsmann nur den Borsteher und den Auditor ernennen, das Kriegszgericht nur nach den Gesetzen des Cantons urtheilen, und entshielt noch andere ühnliche Bestimmungen. So beschränkten die vormahligen Freunde der Einheit die Centralgewalt, indes die Pöderalisten von Zürich und Bern diese vertheidigen wollten, und auch dies Mahl gestaltete die veränderte Stellung die poslitischen Systeme um.

Mancherlen Reibungen wurden durch den Gegenftof der alten und neuen Staatsfysteme und durch ofonomische Ansprüche Ginige Jahre gingen vorüber, ehe Glarus und St. veranlast. Gallen fich wegen Berbenberg, Birich und Thurgau wegen der Patronaterechte in diefem Cantone vertrugen. Schwpz und die funern Rhoben von Appenzell behaupteten, wenn Auswartige unbeschränkt Anleihungen ben ihnen machen konnten, so wurde alles Grundeigenthum fremben Besitern gufallen. Sehr ungleiche Unfichten walteten über die Beaufsichtigung der Riofter. Die Betanntmachung ber Befchluffe ber Tagfagung wurde beftritten, u. dgl. m. — Teffin, Glarus, St. Gallen und Privaten' befdwerten fich über die Befchfuffe der Liquidations = Commifion; allein mit fünfzehn Stimmen entschied die Tagfapung, wie es auch die Bermittelungsacte anzudenten fchien, jene fen von ihr unabhängig, und hinderte dadurch endlose Prozesse; denn die Liquidation verwarf Forderungen für flebzehn Millionen, und hieß nur für drey und eine halbe gut.

Von diefer Beit an bis auf den Sturz Bonaparte's und feis ner Herrschaft bezog sich die äußere Politik der Eidsgenossen bennahe ganz auf die Person und das Machtwort- desselben. Als ihm die erbliche Kaiserwürde zuerft von den Staatsbehörden, mit denen er sich umringt hatte, und endlich von einer wenig= Rens scheinbar weit übewiegenden Mehrheit des Französischen Bolles übertragen wurde, ging eine eidsgenössische Abordnung nach Paris, um ihn zu beglückwünschen und der bedeutungsvolzien Feperlichkeit benzuwehnen, in welcher er sich und seine Gatztinn vom Papste salben ließ, aber selbst sich und ihr die Krone auf das Haupt setze. Im solgenden Jahre 1805 trat er, unter dem Nahmen eines Königs von Italien, an die Spise der von ihm gesaßten und nach seinem Winke sich schmiegenden Eisalpizuischen Republik.

Die Berbindung Defterreichs und Ruflands mit Großbritan= nien fette im September 1805 die mediationsmäßige Stellung der Gidagenoffenschaft und ihre neue Rriegsverfassung im Ber= hältniffe zum Auslande zum erften Mable auf die Probe. -Die außerordentliche Tagfatung zu Solothurn beschloß und er= flatte die Meutralität, und rief das einfache Contingent in die Baffen, Affry, für welchen ber Frangofische Minister einige empfehlende Binte gegeben hatte, erhielt nur acht Stimmen in der Mahl eines Oberbefehlshabers. Gine Mehrheit von fechs= zehn.\*) mählte den lettjährigen Landammann von Wattenwpl, theils weil man beforgte, die eidsgenössische Reutralität durch die Ernennung Affry's ben Desterreich verdächtig zu machen, theils weil Wattenwyl sich durch seine Umteführung viel Unfe-Affry wurde zu Napoleon gesandt, ent= ben erworben hatte. fchalbigte felbft feine Befeitigung und erhielt beffen Unerkennung der Reutralität, über welche der Raifer Frang ichon am 5 Sep= tember fich gunftig erftart hatte, insofern die Franzofen die Schweiz nicht betreten würden.

In hohem Grade mar die östliche Grenze derselben bedroht \*\*), bis in der Mitte des Octobers die große Desterreichische Heeres=

<sup>(\*)</sup> Uri mar abmefenb.

<sup>(\*\*)</sup> Die Schweiz sollte von Frankreich unalhängig gemacht, also zum wenigsten umgestaltet werden, und es wat von einem Angriffe Frankreichs durch die Schweiz die Nede, nachdem man in Schwas

macht in verschiedenen Treffen, und vornahmlich ben Ulm, von Dapoleon, der bie Rurfürsten von Bayern und Burtemberg an fich gezogen hatte, geschlagen, und mit Burucklassung von mehr als funfzigtaufend Gefangenen zum Rudzuge nach Defterreich ge= ' nothigt wurde, der auch die bereits bis in Bapern vorgerückten Der Geparatfriede, den der Raifer Ruffen mit fich fortriß. Frang am '26 December zu Pregburg mit Napofeon fchfoff, ent= fernte Desterreichs Macht weit von der eidsgenössischen Genze, weil das ganze Benetianische Gebieth dem Königreiche Italien, Aprol, Briren, Trient, Borarlberg, Lindau, u. f. f. dem Rur= fürsten von Bapern, das Rellenburgifche und die ruetwarts liegenden Landschaften bemjenigen von Burtemberg, Conftanz und ber größte Theil des Breisgaues dem von Baden übetlaffen merden mußten. Go verschwanden in diesen drep-Staaten, wovon die bepden erstern furz nachher in Königreiche, ber lette etwas spater in ein 3 Großhetzogthum umgebildet murden, die zahlreichen Berrichaften großer und fleiner Gebiether und die vielen Reichsstädte, die vorher in dem Schmabischen Kreise die Rachbarn ber Schwei= zer gewesen, durch ihre Mannigfaltigkeit manches Berhältnif erleichtert, dutch die unvermeidliche Polizeplosigkeit aber manche. Störung veransaft hatten.

Die Beunruhigungen, welche die durch einen Tausch veranslaste Abtretung des Reuenburgischen Staates an Frankreich 1806 verursachte, wurden dadurch nicht gehoben, daß Mapoleon dens selben seinem Kriegsminister, Alexander Berthier, überließ; denn der Gewaltige vernichtete durch Verleihung der Souverainität an den neu geschaffenen Fürsten und Herzog die alten Rechte des Landes, die Preußen nicht besaß und nie übertragen konnte, und er ließ von diesem souverain genannten Fürsten sich dennoch den Unterthaneneid leisten. Dem Beherrscher des Französischen

ben und in Italien binlänglich würde vorgerückt senn. S. Lord Mulgrave's Eröffnung im Oberhause am 3 Jebruar 1806, und die Supplementary Popers.

Ratferreiches, der bereits in Italien eine Republik an eines verdienstlosen Verwandten verschenkt hatte, und jest den einst so ruhmvollen Frenstaat der Bataver seinem Bruder Ludwig als ein Königreich übergab, war es eben so leicht, unter wechselne den Umständen sich über die Zwecke noch anderer Volker hinweg zu sesen.

. Der Rrieg, in welchem Preußen, burch große Grinnerungen iere geleitet, das Berhältnif der damahligen Rrafte verkennend, muthig, aber zu spät oder zu früh, 1806 gegen Rapoleon auf: trat, und den Bersuch 1807 in dem Tilsiter-Frieden burch ben Berluft der Salfte seiner Staaten bufte, war zu entfernt von ber Schweig, um'fie unmittelbar gu beunruhigen; drobender bingegen die ähnliche, nur wenig minder unglückliche Unternehmung Desterreichs im Frühling 1809 durch das Wordringen feiner Heere in Ober-Deutschland, noch mehr aber durch den beharrlichen und fühnen Austand der Tproler und Borariberger. Das Schweizerische Contingent eilte wieder an die östlicht Grenze, der Altelandammann Reinhard ale Abgeordneter zu Bapoleon, um ibm, gerade alerer in Bapern die Defterreicher angriff, die Reutralität der Schweiz zu empfehlen, die, wenn jener Aufstand sich weiter über Schwaben verbreitet hätte, in die größte Gefahr wurde verfest worden fepn; fep es, daß Dape Icon die Schweizer zu Dämpfung desselben aufgerufen, oder daß ein dem muthigen benachbarten Bergvolke gewogener Theil derfelben sich in einem folden Falle fur diefes erklärt oder doch dem Millen des Bermittlers widerstrebt hatte.

Nicht lange, so erwies der sehnlich zuruck gewünschte fremde Kriegsdienst neue gefährliche Seiten. Den Regimentern in Französsischem Dienste sehlten im Anfang des Jahres 1807 mehr als 8000 Mann. Napoleon drang auf Vervollständigung. Teffin ging so weit, um für die Hälfte seines Antheiles das Loos einzusühren. Bis zum 1 Man lieferten die Cantone 9703 Mann. Große Ausopserungen an Geld, mehr als Ein künstliches Mittel, und die Justig, welche die Aersorgung in ausländische Ariegse

Dienfte, fo oft fe konnte, ale Strafe anwendete , mußten gu Bulfe Diese Albführungen entfernten zwar mangenommen werden. chen febr entbehelichen Menfchen; aber fie vergüteten die Unftrengungen und die Berstoße gegen Recht und Pflicht keines= Auch im Brittischen Solde ftanden viele Schweizer; body Rapoleon wollte durch feinen Andern fich den Alleinhandel mit diefer Waare erschweren laffen. Aus Finkenstein in Preußen fchrieb er am 18 Man an den Landammann, "er muniche, die Schweizer moditen feiner Dladit, die nicht in feinem Spfteme" fen, Werbungen gestatten; gebildete Menschen können nur mit Behmuth Bruder gegen Bruder fampfen feben." Die Tag= fagung und die Cantone entsprachen, fonnten aber ben Englis fchen Rriegebienst nie gang hindern. Spanien, Calabrien \*), Deutschland verschlangen die fich immer erneuernden Seuchungen, und die zwey in Spanien felbst einander befampfenden Konige erhöheten noch mehr die Schwierigkeiten des dortigen Dienstes \*\*). Der Deereszug nach Rufland vermehrte die Berlegenheiten; allein in eben diesem Jahre, 1812, bewirkten die Schweizer die Erleichterung, daß die sechszehntausend auf die immer noch schwer zu erfüllende Bahl von zwölftaufend vermindert murde. schon oft wurden auch dies Mahl die Berpflichtungen gegen bas Waterland von vielen, dem Auslande Singegebenen nur unvoll=

" 二

. . . .

. 3

ودر

: 3

¥.

į

Ţ

4

10

, \$

<sup>(\*)</sup> Das erfte Regiment war bem neuen Könige von Reapel überlaffen worden.

<sup>(\*\*)</sup> Der Werth, den man auf die Erneuerung der Capitulationen gelegt hatte, gab den Miethern die Zuversicht, auch das Ungünstigste als eine Gunst darzustellen. Que seriez-vous de vos jeunes gens, si vous n'aviez pas le service 'étranger? sagte 1811 auf der Tagsabung zu Solothurn der Minister Talleprand zu einigen eidsgenössischen Gesandten; allein einer derselben antwortete ihm: "Le tems des Pfysiers, Erlachs et Astrys est passé. Les grandes places sont réservées aux nationaux, et pour un individu, qui y sait quelque sortune, il y a deux autres, qui épuisent la leur.

kommen erfüllt; und es fanden sich Befehlshaber, welche die Briefe und Aufforderungen des Landammanns kaum noch ober flächlich beantworteten.

Durch bie Desterreichischen Inkammerationen oder Ginziehun: gen auswärtigen Gigenthums wurden Schweizerische Regierun: gen, Gemeinheiten und Privaten empfindlich geschädigt. halfen Worstellungen, und die neuen Besiter der von Defferreich abgetretenen Provinzen bedienten fich gerne des von einem an dern bereits erfundenen Rechts. Obgleich Napoleon viel ron den Schweizern forderte, erschwerte er doch die Ginfufr der Er zeugnisse ihres Fleifes durch Befdyeankungen und erhöhte Abge-Umgehungen seines Continentalfpftemes mußten zahlreihe Schweizerische Raufleute auf fein ernstes Geboth durch beträcht: liche Summen buffen, die aber den Caffen und Anstalten ihrer Cantone zufließen durften. Die steten Berreifungen und Berfchenkungen von Ländern und Bolkern bewiesen gu deutlich, daß der Allgewaltige die von ihm abhängige Menschheit, nur als cinen willenlosen Stoff behandle; sein Familiengeset, daß er fic als Dbervormund \*) aller Mapoleoniden betrachte; der angenom= mene Titel eines Protectors des Rheinbundes, daß er auch deffen Politif zu lenken sich vorbehalte; und so konnte es beunzuhigen,

<sup>(\*)</sup> Seine in alle öffentlichen Nachrichten übergegangene Antebe an ben Reffen, ben er vor ber Geburt seines Sohnes jum Nachfolger zu bestimmen gedachte, und jest mit dem Großberzogethume Berg besehnen wollte: "Noubliez jamais, dans queique position que vous placent ma politique et l'intérêt de mon empire, que vos premiers devoirs sont envers moi, vos seconds envers la France. Tous vos autres devoirs, même ceux envers les peuples que je pourrois vous consier, ne viennent qu'après", siesen keinem Denkenden mehr einen Zweisel übrig, das der Mann, der so sprach, sich selbst, wie ein Ludwig XIV, für den Staat, und die Franzosen für das einzige Herschervolk ansehe, dem alle andern, die mit Frankreich in Serbindung keben, untergeordnet sepen.

daß er erst, nachdem Jahre vorkber gegangen waren, auch dem
jenigen eines Vermittlers der Schweizer annahm. Noch näher
berührte sie 1810 die, wenn schon vorher gesehene, Vereinigung des
Wallis mit Frankreich, und noch weit beunruhigender war es,
als er bald nachher die Hand an seine eigene, von ihm selbst
oft gepriesene Schöpfung, die Mediation, legte, und dadurch,
daß er Truppen in den Santon Tessin einrücken ließ, diesen
und die Eidsgenossen zu der Abtretung des Bezirkes Mendris
oder noch zu größern Opsern zwingen wollte. Gine Abordnung
nach Paris 1811 und der Russische Krieg hinderten sür ein Mahl
die Ausführung dieses Planes.

"Unfer große Bermittlei" war bey eidegenöffischen Feberlichkeiten zur flehenden Phrafe geworden. Schon 1806 hatte ber Landammann beb Eröffnung der Tagfahung "von dem allvermogenden Wohlwollen bes erhabenen Bermittlers" gefprochen, und den neu gebornen König von Rom borte man bey einer abne lichen Feperlichkeit "diefes gebenedente Rind" nennen. Drang der Umstände mag diest und viel Achnliches entschuldigen, insbefondere wenn es aus schwächerm Munde und aus furchtfamem Sinne floß. Aber als auch der Rrieg mit Rufland begann; als alle abhängigen Böller an ben Siegeswagen gekettet wurden und dem Unbefangenen tein Zweifel mehr übrig blieb, im Falle des Gelingens wurden Strome Europäischen Blutes auch Affen und felbst Indien, den empfindlichsten Theil des gehaften Leopardes \*), dungen muffen, das Loos des geschonteften Bolfes am Ende dasjenige fenn, das Polyphem dem Odpffeus zudachte \*\*): durfte der Mann von Charafter wenigsiens glauben und im vertrauten Rreise fagen: "es fann nichts Schlimmeres tommen als Mapoleon!" und daber den Sturz des Roloffes wünschen. Universalmonarchie macht alle menschlichen Berhältniffe, über

<sup>(\*)</sup> Mehrere Mable nannte Napoleon Großbritannien öffentlich "le hideux Léopard."

<sup>(\*\*) &</sup>quot;Den verzehr' ich zulest!" Odysses IX. 369.

welche sie sich ausdehnt, zum stehenden Sumpfe. Eine sold: und ein Zerfallen derselben in rohen Soldatendespotismus warr die einzigen Aussichten, die ihm blieben.

Den Schweizer konnten zwar der Muth, den seine Landeleute in Napoleons Heeren immer bewiesen, und seibst die traurign Lorbecren, die sie noch an der Beresina eineenteten, für Manchel augenblicklich trösten; aber am Ende des Decembers 1812 erschüft terte das in der Weltgeschichte hoch stehende Actenstück des neum undzwanzigsten Bulletins auch den sestesten Glauben an die Undesegbarkeit des großen Eroberers, und als im October 1815 die dreptägige Völkerschlacht auf Leipzigs Sebenen und ihre Folgen die Franzosen wieder auf ihre eigenen Grenzen zurück warfen, konnten auch die Eidsgenossen nicht mehr an der Nähe schicksalvoller Ereignisse zweiseln.

Erfreulich verkündigte sich ihnen zuerst das Steigen die Magschale Frankreichs. Schnell verließen im Anfange des Mewembers die Französischen Truppen und mit ihnen der Schwarm von Jollbeamten den seit drey Jahren von ihnen belästigten Canton Tessin; allein schon waren die in Napoleons Berbindung emporgestiegenen Könige von Bayern und Würtemberg, die allgemeine Gefühl der Deutschen Wölker theisend, von seinem Spsteme abgetreten, und in Schwaben gehothen die gegen Frankreich vereinigten Wassen.

Satte gleich der eiserne Arm des nie Befriedigten die Eide genoffen, ungeachtet er sie mehr schonte, als kein anderes benachtes Bolk, oft schwer bedrückt, so war doch sein Geschenk, die Mediation, ihnen theuer geworden. Zahllose Stoffe der Zwistracht waren verschwunden. Ein vorher nie empfundener Brudersinn wuchs eben so sehr, als einzelne Anmaßungen sich verminderten. Das Aufhören der Unterthanenverhältnisse, die zurst entehrend, dann zerstörend auf jede Republik zurück wirken, die sin sich aufnimmt, hatte die Zahl der Eidsgenossen verzehns sacht; mit einer bisher unbekannten Leichtigkeit und Eintracht bewegte sich ihre Politik, und die seindseligen Schranken des

Werkehres waren zwischen den Cantonen gefallen. Das Bedürfe niß fortschreitender Bildung und freperer Mittheilung war empfunden, und ihre Entwickelungen gediehen.

1

3

- ;

۲,

:

Υ,

58

5

ķ

Diefe Güter zu bemahren, mar ber Wunfch der weit . übetwiegenden Mehrheit des Bolfes. Willig eilten die Contingente an die vom Teffin bis nach Bafel zu bewachende Grenze. gewöhnlich starke Rriegesteuern bewilligten zu ihrer Unterhale tung die großen Rathe, und mit übereinstimmenden Instructionen versammelte sich zu Burich eine außerorbentliche Tagfagung. gleich erklärte sie am 18 November einhellig und feverlich, "bie Rentralität gewissenhaft und unpartepisch gegen alle hoben Friegführenden Mächte beachten zu wollen," mit der ausgesprodenen Erwartung, biefelbe werbe auch von biefen anerkannt werden. Am 20 fagte die Tagfapung den Gidegenoffen : "Die Neutralität mit allen in unfern Rraften ftehenden Mitteln zu hands die Frenheit und Unabhängigkeit des Waterlandes zu bewahren, feine gegenwättige Berfaffung zu erhalten, unfer Gebieth unverlett zu behaupten : das ift der einzige, aber große Breck aller unferer Unftrengungen." - Roch ein Mahl murde der Oberbefehl der Waffenmacht dem Allt-Landammann von . Matten-Alons Reding und der Alt-Sedelmeister Escher wyl aufgetragen. gingen an die vereinigten Monarchen nach Frankfurt, Rüttimann und Wieland nach Paris an Napoleon ab, und die Tagfagunges glieber kehrten nach Hause. Noch am 13 December widerlegte der Landammann von Reinhard in den öffentlichen Blättern einen Artifel der allgemeinen Beitung vom 9 December, der die Ginmus thigkeit der Tagfagung und die Gesinnungen der Gidegenossen zweis felhaft machte; und am 15 sprach fich der fleine Rath zu Bern aus: "Die Michtbetretung unfere friedlichen, vaterländischen Bodens durch fremde Rriegsheere ist unfer Wunsch und Biel; auf jeden Fall sind wir einmüthig entschlossen, die Ruhe, Ordnung und Sis derheit im Cantone burch alle in unferer Gewalt stehenden Mittel zu handhaben, u. f. f."

Der Kaiser Franz und der Konig von Preußen nahmen die

Abgeordneten freundschaftlich auf; aber sie gewährten keine ber stimmte Anerkennung der Neutralität. Dagegen sicherte Raiser Alterander sie, doch mit Vorbehalt des Durchzuges über die Rheinbrücke in Basel, zu. Den Abgeordneten gaben die Umgerbungen der Monarchen deutlich zu verstehen, man sehe die Schweiz als dem Systeme Frankreichs zugehörend an, und sie bemerkten leicht, daß Schweizer ihnen entgegen arbeiteten. Eine Verbinz dung solcher Männer wirkte, durch Englisches Geld unterstützt, aus Waldshut auf das Innere der Schweiz.

Gine große Desterreichische Heeresmacht fand an der Grenze, vornähmlich in der Rabe von Bafel, angehäuft; dennoch glaubte ein nicht unbeträchtlicher Theil der Schweizer, eine beharrliche Behauptung ber Meutralität murbe nicht gewaltsam gestört, und im Falle eines wirflichen Angriffes die Achtung Des Auslandes, die Ehre der Nation und die Sicherheit fünftiger Gefchlechter burch ben ruhmlichen Tob ber Bertheibiger und eis nige Brandstätten nicht zu theuer erfauft werden, und. daß die Uebermacht fich eines möglichen Sieges bald felbst schämen wurde. Die aus Frankfurt zurudkehrenden Abgeordneten wurden meh: rere Tage lang zu Freyburg im Breisgau an der Fortsetzung ihrer Reife gehindert, und ihre Briefe tamen gang verfpatet in Mittlerweile war der Kaiser Franz zu Freyder Heimath an. burg, Alexander und Friedrich Wilhelm auch am Oberrheine eingetroffen, und am 18 erhielt der ben Bafel commandirende Oberft Herrenschwand von den Defterreichischen Generalen Bubna und Langenau eine Ginladung nach Lörrach. Er entfprach. allgemeine Lahmung fchien fich über die Leitung der eidegenöfe fischen Angelegenheiten verbreitet zu haben \*), oder noch eher durch

<sup>(\*)</sup> Aus Unterredungen, die in einen nicht lange vorhergegangenen Beitpunkt fielen, überzeugt sich der Berfasser, daß die Männer, welche im December 1813 die eidegenössische Wassengewalt und die berften Staatsangelegenheiten leiteten, keinen Umsturz des Bestebenden wünschten; aber als die zahllosen Deere der Verbündeten

Z,

jüngere und untergeordnete Personen derselben beygebracht worden zu seyn. Ohne eine Uebereinkunft zu schließen, verließen die eideges nössischen Truppen am 20 nach Mitternacht Basel und die ganze untere Rheingegend. Einige Bataillone wurden sogleich nach Hause entlassen, und der größere Theil zwischen die Aare und Reuß zurück gezogen; von Morgens halb neun Uhr an zogen ununtersbrochene Massen durch Basel nach Frankreich. Am Abende wurde die Stadt selbst besetzt, und von Krenzach bis Schashausen geschahen Rheinübergänge, indeß hin und wieder eidsgenössische Besehlsshaber und ihre Untergebenen sich kaum entschließen konnten, den Besehlen zum Rückzuge zu gehorchen, und viele der Lestern voll Ingrimm ihre Gewehre zerschlugen; doch ohne die bereits gesährdete Ruhe des Vaterlandes noch mehr zu stören. Am 24 entließ der General von Wattenwyl die noch übrigen unter den Wassen stehenden Truppen.

Gine milde und freundliche Rundmachung vom 20 hatte der Desterreichische Oberbesehlshaber, Fürst von Schwarzenberg, vor sich her gehen lassen, und an eben diesem Tage erklärten die in Zürich angekommenen Ritter von Lebzeltern und Graf Capo d'Istria: "Die Monarchen können eine Neutralität nicht zulassen, die unter den gegenwärtigen Verhältnissen der Schweiz nur dem Nahmen nach bestehe. Die Armeen der vereinigten Mächte hof-

Daher wogten, in der Rabe keine Macht ihnen entgegen fand, Könige, welche Rapoleon ihre Kronen dankten, sich ihnen anschiossen, selbst der Französische Sesandte die Verstärfung des Grenzcordons dringend abrieth, ein stürmischer Chor von Stimmen, auf die man disher oft zu hören psiegte, mit großer Verantwortlickeit drohte, und selbst das zarte Chrgefühl ansocht, als vollends die alten Verhältnisse, denen der ergraute Geschäftsmann am wenigsten zu widerstehen vermag, sich von allen Seiten vergegenwärtigten, und was das Wichtigste ist, nirgends woher ein großer entschlossener Vollswille sich äußerte: fand man sich von der Gewalt der Umftände überwältigst. (Overwehlmed.)

fen, bep ihrem Eintritte in die Schweiz nur Freunde zu finden. Ihre R. R. Majestäten verpflichten sich seperlich, die Wassen nicht nieder zu legen, ohne der Schweiz die Wiederherstelzung der ihr von Frankreich entrissenen Länder gesichert zu haben. Sie werden sich nie in ihre innere Verfassung mischen, konnen aber auch nicht geschehen lassen, daß die Schweiz einem fremz den Einflusse unterworfen bleibe. Sie werden ihre Neutralität von dem Tage an anerkennen, wo dieselbe frey und unabhängig sehn werde."

Roch ehe diese beyden Diplomaten in Zürich ausgesprochen Batten, die hohen Mächte werden sich nie in die innere Berfassung der Schweiz mischen, war am 19 fruh der entlassene foniglich Gachsische Minister, Graf Senft von Pilsach, Der im lesten Sommer in der Baat, zu Interlacten und Bern fich aufgehalten hatte, unmittelbar aus dem Hauptquartier Frankfurt in dieser Stadt angekommen; er kundigte sich als in Desterreis chischen Diensten stehend an, und forderte Die Regierung auf, ihre Gewalt, zu Handen der vormabligen, einem Ausschusse zu übergeben. Mit' Mehrheit wies am 30 der große Rath die Aufforderung ab; allein als die Nachricht von dem Einmarsche der Desterreicher und der Annäherung ihres Bortrabes einkam, und Senft von Pilfach drobete, rief unerwartet ber Schultheiß Freubenreich den großen Rath am 22 noch ein Mahl zusammen; und nun beschloß deffen Mehrheit, seine Gewalt dem alten Rath und Bürger zu überlaffen, und die Bermittelungsacte, so weit sie den Canton Bern betreffe, für aufgehoben zu erklären. Rath und Bürger versammelte sich, wählte einen provisorischen Regierungs = und einen Constitutions=Ausschuß. Am 24 befahl jener in einer Kundmachung allen Behörden und Beamten, fo= wohl im dermahligen Cantone Bern, als in den abgerissenen Theilen, mit der größten Thätigkeit und Wachsamkeit für Rube und Ordnung zu forgen. "Bon Empfang diefer Publication an sollen die benden Regierungen in Aargau und Baat sowohl als ihre Unterbeamten ihren Cassabestand, mit authentischen Be-

legen unterflügt, festfegen, und felbigen, sowie alle noch einges benden Gelder, unter perfonlicher Berantwortlichkeit \*), ju unfe= rer Berfügung bereit halten; defgleichen befehlen wir auch, alle Militärvorräthe an Waffen, Pulver, u. f. f. unverandert zu laffen." — Männern von Bildung und Fähigkeiten aus allen Ständen und allen Theilen des Cantons wurde verheißen, fie follten nicht nur nicht von der Regierung ausgeschlossen, sondern aus= gesucht und zu unmittelbarem Untheile an Regierungegeschäften gezogen werden, "wo sie ihre Brauchbarkeit, ihre Rechtschaffens beit und ihre Gesinnungen thätig werden bewährt haben, und überdieß foll eine bedeutende Anzahl von Familien, sowohl aus dem Margau und der Waat, als aus dem gegenwärtigen Berner= gebieth, in bas Burgerrecht von Bern aufgenommen werden." Eine Amnestie wurde am Schlusse versprochen. - Sehr betrof= fen war ber größte Theil ber Gibsgenoffen über biefes Greigniß. In der Baat und im Nargau erklärten die Regierungen alle Ber= breiter diefer Bekanntmachung als Ruhestörer und Berräther, und behielten einige Truppen unter den Waffen. Sogleich er= theilte der große Rath von Margau einmuthig den Magregeln des kleinen Rathes Lob und Benfall, und derjenige von Waat that das Mähmliche.

Schon am 20 hatte der Landammann Reinhard die Tage fagung wieder nach Zürich einberufen; allein am 24. schries ben Landammann und Rath von Schwyz nicht ihm, fondern an

<sup>(\*)</sup> Diese brobende Sprache missiel vielen Gliebern ber Bernerischen Regierung, und der versiordene Dechant Risold soll gesagt haben: "Meine Röchtnn ist ein besserer Politiker; wenn ein Hühnschen ihr wegläust, so ist sie nicht mit dem Rehrbeien hinter ihm ber, sondern sie streut ihm eine Sand voll Haber vor, und ruft mit sanfter Stimme." Doch die Hühnchen waren bereits kraftig geworden; sie hatten sich an die Stimme ihrer neuen Wärter gewöhnt, und würden auch dem sanstessen Ause schwerlich von selbst gehorcht haben.

'Bürgermeister und Math des Cantons \*) Bürich, "in dem Augenblicke, wo die Bermittelungsacte aufhöre, die Schweiz zu ne . gieren, und wo der Canton Schwyz sich wieder als souverance, unabhängiger Canton constituire," und lub Burich ein, die Lie tung der Gefchäfte wieder als Worort zu übernehmen. ladung bes Landammanns entsprechend, fanden fich nach Beife nacht die Gesandten der meisten Cantone wieder in Burich ein, und nach einigen Worberathungen vereinigten am 29 diejenigm von \*) Uri, Schwyz, Luzern, Burich, Glarus, Jug, Fre burg, Bafel, Schafhaufen und Appenzell fich zu dem Beschlusse: Da die mediationsmäßige Bundesverfassung keinen Bestand mehr haben könne, es aber nothwendig sep, den alteidsgenössischen Ber band nicht nur benzubehalten, sondern neu zu befestigen, so fc ben allseitigen Committenten folgende Uebereinkunft zu möglicht beschleunigter Ratification vorgeschlagen: 1. Die Cantone sichen fich im Geifte der alten Bunde Rath, Unterflugung und treue Bulfe neuerdinge zu. 2. Die übrigen Stande werben zu biefem erneuerten Berbande formlich eingeladen. 3. Reine mit den Rechten eines fregen Bolkes unverträglichen Unterthanenverhaltnisse sollen hergestellt werden. 4. Ginsweilen ist der alte Worock Burich ersucht, die Leitung ber Geschäfte zu besorgen. 5. Die bepftimmenden Stande find bereit, über eine Antwort auf die Erklärung der hohen allirten Mächte vom 20 dieß, wegen der fünftigen Stellung bis zu einem allgemeinen Frieden, in Unter bandlung zu treten. — Durch vier Abgepronete forberte ber Ber - ein, der fich noch nicht Tagfatung nennen wollte, den verfammelten Buricherischen kleinen Rath auf, die Leitung der Geschäfte wieder zu übernehmen. Diefer entsprach, und ordnete, um bie ausgedehnte, gefährliche Gewalt der Landammannsstelle zu be-

<sup>(\*)</sup> Richt ber Stadt, wie vor ber Staatsummalzung von 1798.

<sup>(\*\*)</sup> Auf der ersten Taglatung ju Frepburg mar die Reihenfolge ber Centone nach ber Beit bes Eintrittes in das eidsgenöffische Bun- besverhältnis bestimmt worben.

schränken, dem Amtsbürgermeister für die Ausübung derselben einen aus sechs seiner Mitglieder bestehenden Ausschuß bey. — Moch an dem nähmlichen Tage schlossen die Gesandten von St. Gallen, Thurgau, Aargau und Waat der Uebereinkunft sich an. Am 31 trasen schon mehrere Ratissicationen ein, und auch der Gesandte von Solothurn unterzeichnete. Indes die eingetroffernen Gesandten von Bern von den Sitzungen sich entsernt hieleten und bald wieder verreisten, schlossen auch diesenigen von Unzterwalden und Tessin sich an, und von allen Cantonen, deren Gesandte früher unterschrieben hatten, kamen auch die Ratissicaztionen ein.

Am 30 kehrte der erfte Waatlandische Gefandte, Monod, aus bem Sauptquartier ber benben Raifer'und bes Königs von Preußen, als Bothe der wohlwollenden Gesinnungen derselben, inebeson= bere des Kaifers Alexander, nach Burich zurud, und gleich nach ihm bestätigte Capo d'Istria das Nähmliche. Am 1 Januar 1814 brachten Ruttimann und Wieland Napoleons unbedingte, Anerkennung der eidegenösischen Neutralität, und am nahmlis den Tage forderten der Baron von Lebzeltern und der Graf Capo d'Istria den Berein auf, Bedacht auf eine Berfassung gut nehmen, welche die Grundlage und die Gewährleiftung ihrer Dauer in sich selbst trage, und die Ration auf immer gegen fremden Ginfluß sichere. "Die Schweiz konne nichts Anderes wollen, als was die Wohlfahrt aller Stände und aller Bestandtheile des Staates zu begründen vermöge." Sie wiederhohlten die fruhern Jusicherungen; aber mit diesen verbanden sie die gefährliche, mannigfaltige Bunfche und Leibenschaften erregende Ginladung zu Umarbeitung ber Berfaffung. — Man nahm diefen wichtigen Gegenftand in Ueberlegung, und empfahl den Cantonen, jedes einseitige und übereilte Berfahren baben zu vermeiben.

Der Borgang Berns und die Einladung der neu angekoms menen Diplomaten weckten durch alle Cantone die Sehnsucht nach verlorenen Vorrechten, mannigsaltige Wünsche, und bev Vielen einen Seißhunger nach Einfluß und Anstellungen auf.

Revolutionen und Gegenrevolutionen, Berfdmörungen und fleine Bürgerfriege erfcutterten mehrere Cantone. In Bunden, ju Solothurn und Freyburg außerten fich im Anfange des neuen Jahres die ersten größern Bewegungen, und bis in den Sommer hinein festen fich biefe durch alle Cantone in farkern und schwächern Schwingungen fort. Am 4 zwangen einige hunden, pon dem Baron Heinrich von Salis angeführte Bauern den in Chur versammelten großen Rath, die Trennung von der Schweig und die Herstellung des Alten auszusprechen; Alles unter dem Worgeben des Gutheißens Desterreichs. Allein schon am 5 ver= ließ der eingedrungene Saufe, eine Gegenwirkung befürchtend, die Stadt; am 6 verfammelte der große Rath fich wieder; aber eine Stodung des bisherigen politischen Spftemes blieb zurud. - In der Macht vom 8 jum 9 erfolgte in Solothurn eine Regierungs veränderung, indem der alte Rath und Burger fich felbst wie der einsette. Seine Rundmachung sprach von entriffenen Rechten und von einer aufgedrungenen Dlediation. Achtundzwanzig Glieder des großen Rathes versammelten fich in Olten, gaben der Tagfatung eine Berwahrung ein, die den Borort ersuchte, ber neuen Regierung ihr Bedauern zu bezeugen und sie zur Mäßigung aufzusordern. Am 14 geschah eine abnlicht Beränderung zu Freyburg, wo aber die Kundmachung nur von einer Revision der Berfassung und von einer Angassung derfelben an die liberalen Gefinnungen der hoben Allirten fprach. — Die Gesandten dieser drey Cantone verließen den in Zurich versam melten eidegenöffischen Berein; aber nichts besto weniger natmen die drey in Basel sich aufhaltenden Monarchen eine 26: ordnung desselben als die Stellvertreter des eidegenössischen Boltes wohlwollend auf. Diese menschenfreundlichen Herrscher, denen ihre Erzieher die besten Grundfage für Fürstenpflicht, Staaten: zweck und Bolkerwohl eingeflößt hatten, übten, ohne zu ermuden, noch lange auf die getrennten Gidegenoffen einen wohlthätigen und uneigennützigen Ginfluß aus. - In einer Mote vom 19 außerten die beyden in Burich anwesenden Wortführer Derselben den Wunsch, die XIX Cantone möchten binnen acht Tagen versammelt sepn, der sogleich nach Bern, Freyburg, Solothurn und Bünden mitgetheilt wurde, aver unerfüllt blieb. Nichts desto weniger arbeitete man emsig an dem Entwurse der neuen Staatsversassung, die am 11 Februar vollendet wurde.

In Luzern hatte die Stadt die Hälfte der Stellvertretung Alls sich die Mehrheit der Regierung diefer Fordes rung widerseste und Bewaffnete in die Stadt rief, wurde fie burch eine am 16 Februar mit Schnelligkeit ausgeführte Waffenbebung der Städter gestürzt, und ihre Unhanger ließen fich beruhigen. Die vor der Staatsumwalzung von der Regierung ausgeschlossenen Stadtburger erhielten den Butritt, und der Land= . schaft blieb die Balfte der Stellvertretung. - 21m 19 erflarte Uri die Livener mit feinem Cantone wieder vereinigt; doch als felbstständige Mitlandleute; und in verschiedenen Gemeinen bes Livenerthales war man einer Unschließung an Uri nicht abgeneigt. — In Freyburg hatte das vormahlige Patriziat durch den Vorbehalt von drey Viertheilen in der Stellvertretung Uns zufriedenheit ben der höhern und niedern Classe in der Stadt und auch auf der Landschaft veranlaft. Bewegungen zu Bulle und Murten wurden durch Executionen bald gedampft. — Im Febguar wurden die Berhältnisse Berns mit Aargau und Baat wies Margau waffnete sich gegen einen Angriff. der feindseliger. Flagte über Aufreizung seiner Angehörigen, stellte adithundert Mann unter die Baffen, hielt noch mehrere in Bereitschaft, und ließ feine Festungswerke ausbesfern. Dagegen ruftete fich Waat, um dem Nargau Sulfe zu leisten.

Durch die ganze Schweiz war ein Kampf der Flugschriften und öffentlichen Blätter verbreitet, und die Anhänger jedes Systemes beschuldigten ihre Gegner der Aufreizung und ungerechter Borwürfe. In Bünden, wo aristofratischer Einstuß eine mehr noch anarchisch, als demokratisch gesinnte Menge leitete, spiesgelte man dem Volke vor, gegen 23 eidsgenössische würden die 2 Stimmen Bündens immer unterliegen, und das alte Va-

Stimmen gegen 29 wurde zwar der Bundestag bevollmachtigt, auf eine Berbindung mit der Eidsgenoffenschaft einzuwicken; 36 bestätigten gegen 27 die Deputation nach Zürich; allein weil 51 Stimmen die alte Berfassung unverändert herstellen, 30 sie mobissiet wissen, und 2 das Gegenwärtige bepbehalten, wollten, so verlangerte sich der unsichere Zustand.

Sogleich nach dem Umschwunge in Solothurn hatten Bern und Solothurn von Burich die Bufammenberufung einer drepzehn= örtischen Tagfagung gefordert. Ueberzeugt, daß ein eilf Jahre lang unter gludlichen Folgen bestandener, durch Gide geheiligter nicht nur unverletliche Rechte gebe, fondern Staatsverband daß die Rube und das Dafenn der Schweiz durch eine gewaltfame Störung des Staatsfpstemes der Befahr des Unterganges würden bloß gestellt werben, wiesen ber Landammann Reinhard und der einmuthige fleine Rath von Burich \*), ungeachtet auch um sie ber Beift der Meuerung thätig zu werden anfing, die Aufforderung zurud. Doch ein Mahl beschloffen auf einer Conferenz zu Bern am 22 Februar die Stände Bern, Freyburg und Solothurn, nur an einer drepzehnörtischen Tagfagung Theil zu nehmen. Ihre Hoffnungen bestärkten sich, als am 2 Marz die aus andern Cantonen fehr bearbeiteten drep Länder und, von · ihnen eingeladen, Luzern in Gerfau zusammen traten, und Burich durch Abgeordnete aufforderten, eine drepzehnörtische Sag= fagung der neunzehnörtischen vorher geben zu laffen. Mit eben so viel Klugheit als Stärke verfocht Berns großer Rath gegen denjenigen von Burich burch ein Schreiben vom 4 Mart fein altes Staatsrecht, und mit ruhiger Befonnenheit antwortete ibm

<sup>(\*)</sup> Es ift nicht zu berechnen, welche Erschütterungen ohne 3irichs Beharrlichkeit und ohne Labarpe's Einfluß auf den Raiser Alexander in der Schweiz erfolgt waren, und wie die zahlreichen Gegner und Neider der Schweizerischen Selbstfändigkeit diese wurden ben benust haben.

Burich am 15 \*). Buriche Borfdlag, am 17 eine brepzehnörtie sche Conferenz der neunzehnörtischen Tagsatung vorher geben zu laffen, die man auf den 21 verschieben wolle, empfahlen Lebzeltern und Capo d'Aftria, die jest als bevollmächtigte Minister beglaubigt waren, in entgegen tommendem Zone, boch nur die bisherige Tagfapung anerkennend. Die Gefandten von Glarus, Bafel, Schafhausen, Appenzell, St. Gallen, Bunden, Margau, Thurgau, Teffin und Waat trafen zu Burich ein. In Lugeen versammelten sich bagegen zur nahmlichen Beit Uri, Schwpz, Unterwalden, Lugern, Bern, Bug, Freyburg und Solothurn. In ihren mundlichen Meußerungen und in den Ereditiven ihrer Minister hatten die Monarchen die Berhandlungen in Burich Zwischen bepben Berfammlungen der Cantone gut geheißen. wurden Unterhandlungen gepflogen. Aus dem Sauptquartier der Berbundeten trafen neue Binte ein, und am Ende des Marg und zu Anfang des Aprils famen auch die Getrennten von Luzern nach Burich hinüber. Um 30 März war in bem großen Rathe von Bern mit 118 gegen 56 Stimmen Die Sendung nach Burich beschloffen worden, und am 6 April machte die Gefandt= schaft von Freyburg die Tagsatung vollständig, die unter wies derhohlten Bertagungen fich immer wieder versammelte, und ben Mahmen der langen Tagfagung erhielt.

Von den fremden Ministern wurde die vollständige Tagz fatung beglückwünscht, mit der Einladung, Maßregeln zu nehmen, daß die noch in Frankreich stehenden Schweizer nicht mehr gegen die Verbündeten sechten. Die Bothen der Eidsgenossen entsprachen und forderten die Schweizer in Frankreich auf, den Besehlen der provisorischen Regierung und in der Folge dem rechtmäßigen Souverain zu gehorchen. Durch eine andere Note wurde die Tagsatung aufgesordert, ein Truppencorps zum Schutze der Grenzen und der von Frankreich entrissenen, sett

<sup>(\*)</sup> Siehe bas Märzheft ber Büricherischen monathlichen Rachrichten, und die Aarauer-Beitung 1814 Nro. 33 und 34.

neu zu verbindenden Landschaften aufzustellen. Wiederhohlt wurd sie von ihnen an die Nothwendigkeit einer Berkassung und sele der Einrichtungen erinnert, durch welche die Schweizerischt Neutralität sich Achtung verschaffen könne. Die Zagsatung beschloß, für dieß Mahl fünftausend Mann aufzustellen, und nicht nur Genf und die übrigen im Westen abgerissenen Gegenden, sondern auch Eleven, Beltlin und Worms zu besehen. Den Bündnerische. Compagnien kamen in den ersten Tagen des Maps ihnen zuvor. In zwey Gesechten trieben sie die Italianischen Truppen vor sich her; allein drey Desterreichische Sataillone stellten sich ihnen entgegen; der General Bellegarde erklärte, er sich beaustragt, auch diese Landschaften zu besehen, und man zog sich wieder zurück.

Während der ersten Monathe des Jahres fühlten der nordliche und der westliche Theil der Schweiz sehr empfindlich die
Lasten und selbst die Gefahren des Krieges. Die hartnäckige Bertheidigung von Hüningen und die seindselige Stimmung des
Plazzommandanten, der auch Basel beschoft, ließen diese Stadt
dessen Schrecknisse unmittelbar empfinden, und Genf, das bereits
seine alte Selbstständigkeit hergestellt glaubte, sah sich plözlich
wieder vom Kriegsgetümmel umringt und mit einer Belagerung
bedroht. Die erneuerten starten Durchmärsche brachten gefährliche Lazarethsseber und Biehseuchen in das Land, und immer
drückender wurde die Verpstegung. Die Ausschung des Continentalspstemes und ein Nachlaß in den strengen Zollverordnungen in Frankreich und Italien erleichterten hingegen die Thätigkeit der Fabriken und des Erwerbs.

Der gewesene Fürst-Abt von St. Gallen, Pancraz, versuchte jedes Mittel, seine Herrschaft ganz oder zum Theil wieder herzusstellen. Schon hatte er sich an die Monarchen gewandt. Am 30 März rief er seine vormahligen Schirmherren um Schutz und Herstellung seiner vormahligen Rechte an. Bald schlug er vor, den Canton St. Gallen in zwey Hälften zu theilen, deren eine an dem katholischen Stiste und dem Fürsten, die andere an der

evangelischen Stadt ihren natürlichen Berren finden wurde. Er nannte dieg eine Machahmung der Landestheilung von Appen= zell. Rachher glaubte er, bem Cantone St. Gallen tonnte eine Bundesverfassung für feine verfchiebenen Bestandtheile gegeben, und die Berrichaft des Rloftere in Diefelbe aufgenommen werben. Mifvergnügte in Gafter, Unnach und Sargans fuchten die Anfahlieftung ben Schwyz und Glarus. Mit Nachdruck unterftutte Schwyz bas Ansuchen, und zu Glarus fanden die Sarganfer Aus den Lanbern wurden, ungeachtet ber gemeigtes Gebor. frühern Berzichtleistungen auf die gemeinen Herrschaften, mans cherlen Anspruche der Tagfatung eingegeben. Go forderte 3. B. Midwalden ein offenes Burgerrecht für feine Landleute, freve Werbung, zollfreven Transit der Landeserzeugniffe und Ent= fchabigung für befeffenes Gigenthum \*). Bug erneuerte bie fchon vor zwölf Jahren geäußerten Bunfche für die Erwerbung eines Theiles der fregen Alemter, u. f. f. So mächtig waren diefe Bepfpiele, daß fie auch in denjenigen altern Cantonen, die bisher der Uebereinkunft vom 29 December treu geblieben waren, eins zelne Schwankungen und Berechnungen veranlaften, Die aber durch die Beharrlichkeit ber Freunde des festgehaltenen Systemes bald niedergeschlagen wurden.

Immer schritten indeß die Minister von Rußland, Desterreich und Preußen ermahnend und vermittelnd ein. Am 26 März hatten sie Bern in einer Note erklärt, die Monarchen erkennen die Selbstständigkeit der Schweiz nur insosern an, als ihre Bundesversassung auf der Grundlage der seit 1803 bestandenen neunzehn Cantone beruhen werde. Am 30 Juni stellten sie der Regierung des Cantons St. Gallen eine Erklärung zu, in welz cher sie sagten: "Weder Uznach, Sargans, noch irgend ein anderer Theil des Gebiethes des Cantons soll von demselben getrennt werden; auch von der Rücksehr des Fürst = Abtes und seines Stiftes in ihre vorigen Rechte kann keine Frage mehr sepn."

<sup>(\*)</sup> Lagfatung vom 2 Juni.

Das Nähmliche sagten fie auch den Cantonen Schwyz und Glerus. Das Livenerthal ermahnten sie, ruhig die Entwickelung der Berhältnisse der Cantone Uri und Tessin zu erwarten. Sie empfahlen den Eidsgenossen die Aufnahme von Genf und Neuemburg, und sie vermittelten im Wallis zwischen den ehemahligen Herren und Unterthanen. — Noch am Schlusse des Jahres wurdt die Regierung von Freydurg eingeladen, den Proceduren gegen diesenigen Personen Einhalt zu thun, welche daselbst schon lange wegen des Versuches verhaftet waren, eine größere Ausdehnung der Stellvertretung zu erhalten.

Selbst ihr entscheidender Zon wirkte indep wicht immer; ob: gleich tein nachdenkender Schweizer es fich verbergen . Connte, daß feindselige Unschläge gegen die Unabhängigkeit der Schweiz Allgemein bekannt war der zwar nur wenige betrieben wurden. Borte enthaltende, aber auf vorhergegangene, für die Schweis pochst wichtige Anregungen hindeutende 5 6 des Parifer=Friedens vom 30 May 1814: "Unabhängig wird die Schweiz forts fahren, fich felbst zu regieren." Satte es Muhe getoftet, die neunzehn Cantone in Zurich zu versammeln, so hielt es noch weit schwerer, ihre entgegen gesetzten Forderungen einander näher Bey der Eröffnung der Instructionen über den Entwurf ber Bundesverfaffung in der Sigung der Sagfagung vom 18 Juli verwarfen Betn und Nidwalden denselben. zern, Glarus, Obwalden, Freyburg und Solothurn verlangten die Modification mehrerer Artifel. Burich, Bafel, Die angern Rhoden, St. Gallen, Aargau, Thurgau, Teffin und Waat nahmen unbedingt an. Schwyz, Bug, Schafhausen, Bunben und die innern Rhoden waren abwesend. Bern führte ale Grunde feiner Bermerfung an: ber Unspruche mehrerer Cantone auf abgeriffene Landestheile fen nicht Rechnung getragen; das Privateigenthum der Stadt und Republik Bern sen gefährdet; die Berlegung der Cantonsverfassung vor die Tagfatung set mit der Cantonalfouverainetät unverträglich, weil feine Abanderung ohne die Bustimmung der Tagsatzung möglich wäre, u. f. f. Indef

Schafhausen und Bunden, wo eine weit überwiegende Mehrheit sich gebildet hatte, zustimmten, Obwalden, Glarus und andere nur noch einzelne Borbehalte machten, wurden Schwyz \*) und Nidwalden immer heftiger. Ohne auf Vorstellungen, selbst auf diejenigen ihrer nächsten Nachbarn zu achten, beschworen am 17 September zwehunddrensig Abgeordnete von Nidwalden und der Landrath von Schwyz das Bündniß von 1315 in der dorztigen Hauptsieche, und man unterließ keinen Versuch, um Urt und Obwalden auch dazu zu bewegen.

Im Thurgau versuchte eine, doch nicht zahlreiche Partey, eine stärkere Stellvertretung für die dortigen kleinen Städte, und eine folde für den vormahligen Gerichtsherrenstand zu bewirken, und durch einen Aufftand die Regierung zu fturgen ; allein diese vereitelte den Anschlag durch eigene Kraft. — Gine in Bellenz fich bildende Parten schlug vor, den Canton Teffin, wie Unterwalden oder Appenzell, in zwey Theile zu theilen, so daß Lauis und Mendris den einen, die übrigen gandschaften den an= dern Theil bilden wurden. Den Migvergnügten gelang es, im August die Regierung zu fürzen und eine andere zu bilben, beren Abgeordnete aber von der Tagfapung die Anweifung erhielten, binnen vierundzwanzig Stunden Burich zu verlass Ginige eidsgenöffische Compagnien wurden hingefandt; aber aus Mangel entschlossener Anführung tamen sie felbst ins Un verschiedenen Orten floß in kleinen Gefechten das Blut bender Teffinischen Partepen. Die Regierung floh in das Missorerthal; aber die auf sechszehnhundert verstärften Gibs= genoffen und eine fraftigere Führung stellten die Rube wieder her, und ein von der Tagsatzung ernanntes Spezialgericht aus Bürgern anderer Cantone bestrafte die Angeschuldigten. -Aluch im Cantone St. Gallen entstanden neue Bewegun gen. Im Rheinthale wünschte man gandegemeinen. In Ugnach, und vornähmlich in dem Sarganferlande erhielten die Bunfche für die Un schließung an andere Cantone neue Mahrung. In Sars

48

<sup>(\*)</sup> Arops Redings leste Lebenszeit murde dadurch verfümmert.

II.

gans wogte gegen die eidsgenössischen Repräsentanten larmender Widerstand auf; aber er verschwand, sobald eidsgenössische Execution sich einfand. — Als in Bünden die große Mehrheit schon die neue Versassung angenommen hatte, begann die Obrigkeit des Hochgerichtes Dissentis neue störende Unternehmungen, ließ sich aber bald zur Ordnung weisen.

Am frühen Morgen des 2 Juni wurde Solothurn von zwerbundert Landleuten mit Unterftützung von Stadtburgern erftie-Die Führer gaben sich ben Rahmen eines Regierungs: ausschusses, erließen eine nicht unübenlegte Rundmachung, und riefen auf den folgenden Tag ben mediationsmäßigen großen Rath zusammen; aber der Unternehmung fehlte es an naber Theilnahme. Die Freunde der angefochtenen Regierung und ein Theil der Befatung ergriffen die Baffen. Man ichlug fich. Um Abende tam eine unvolltommene Capitulation zu Stande. Biele herangiebende Landleute fehrten nach Saufe, und ichon am folgenden Morgen um drep Uhr traf bewaffnete Sulfe von Bern ein. und Burger nahmen die Capitulation und den Antrag einer Umnestie nicht an, und viele Personen geriethen in Untersuchung \*); doch wurde nachher die Stellvertretung des Landes um etwas vermehrt. Gin noch weniger berechneter Berfuch , bie Regierung zu flürzen, flörte am 12 Rovember abermahls die Rube Solothurns, war aber fchon nach ein Paar Stunden vereitelt. — Im Juni wurden die Migverhaltniffe zwischen Bern und den von ihm getrennten Landschaften wieder lebhafter. gau verftartte die Befatung von Marburg, und both nicht nur feine Gliten, fondern auch die Referve auf. Waat ruftete fic, Margau bengufteben; boch auch in diefem Cantone waren furz vorher in den Gegenden von Orbe, Iverdun und einige Unruhige Auftritte erfolgt. Das Rähmliche geschah im Bernerischen Oberlande. Die Mifvergnügten hatten Unterflützung ben der Tagfahung gefucht; doch ging die Mißstimmung in keinen öffentlichen Ausbruch über. Berschiebene Theilnehmer wur-

<sup>(\*)</sup> Unter Diefen auch ber Geschichtschreiber Glug. Blogbeim.

den bestraft. Seinen Munizipalstädten und der Landschaft hatte die Stadt drepundvierzig Stellen im großen Rathe eingeräumt. Sie erboth sich, der Waat, wenn diese darauf bestehe, die Selbste ständigkeit zu gestatten, nicht aber dem Aargau, weil ein großer Theil des dortigen Volkes die Anschließung wunsche. Dies verzanlaßte eine Aargauische Widerlegung, diese einen neuen Federe Frieg und die gegenseitigen Bewassnungen.

Ungeachtet diefes zerrütteten Buftandes der Schweiz Die Wieberanschließung an dieselbe das Biel mannigfaltiger Bunfche. Raum waren die Berbundeten in Frankreich eingedrungen, als Biel die Erneuerung der alten Berhältniffe ben Bern und den Gidsgenoffen nachsnichte. Genf, Wauis und die Landschaft Meuenburg, welcher der König von Preußen am 18 Juni aus London eine Werfassung gab, suchten die Aufnahme als Cantone nach, und erhielten sie im September. Die Gefühle ber Boch= achtung und des Dankes für die mobiwollenden Gefinnungen des Konige von Preußen und der moralische Werth des Neuenburgifchen Bolkes selbst ließen die ohnehin durch viele Gorgen be--fchäftigten Gidsgenossen sich über die Bedenklichkeiten hinweg feten, welche die unbedingte Aufnahme eines, unter einem felbst: herrlichen Fürsten stehenden Landes und die Erinnerung an die neuesten Schickfale besselben nothwendig barbiethen mußten. -Berschieden und abwechfelnd war die Stimmung in den vormable bischöflich=Bafelschen Landen. Im May suchten zwenundzwanzig Gemeinen des Lauffenthales die Anschließung an Safel, Neuen= fladt im September diejenige an Bern nach, und unter bem 1 October richteten die Meyer (Maires) und Notabeln des Erguels fowohl an die Tagfagung, als an den Congreß zu Wien den Bunsch, das Bisthum Bafel mochte möglichst ungetheilt der Schweiz als Canton in einer liberalen, repräfentativen Berfaf= fung einverleibt werden, in welcher die vollziehende Gewalt dem Fürsten überlassen bleibe. - Sollte dieß nicht möglich fenn, so verlangen sie die Anschließung an Bern unter schützenden Formen. — Auch im Chablais wachten alte Erinnerungen, doch nur

theilweise auf; aus dieser Landschaft und aus dem Faucigny wurden Denkschriften für und wider die Bereinigung mit der Schweiz, mit langen Reihen von Unterschriften versehen, am 20 Juli der Tagsahung vorgelegt, die aber nicht darüber einztrat. — Entgegengesetzte Wunsche äußerten Carouge und seine Umgebungen, indem sie lieber ben Frankreich geblieben waren und ungerne sich mit Genf vereinigten.

Um 8 September, bem allgemeinen Bettage, hatte Die fiber= wiegende Mehrheit der Cantone, theils unbedingt, theils mit Borbehalt, die Bundesverfassung der neunzehn Cantone angenommen, die das Mannschafts-Contingent verdoppelte, eine eidsgenössische Kriegscaffe anordnete, zu gegenseitiger Unterfingung verpflichtete, ein eidegenoffisches Recht durch Schitdrichter aufstellte, die Aufhebung der Unterthanenschaft und der ausschließ= liden politischen Borrechte einzelner Bolfoklaffen bestätigte, brey wechfelnde \*) Bororte: Burich, Bern und Lugern bestimmte, für Lebensmittel, Landeserzeugniffe und Kaufmannswaaren den fregen Rauf, doch nicht ohne Borbehalte, sicherte, u. f. f. -Schwyz und Didwalden beharrten auf ihrer Beigerung, und Teffin war durch feine innere Berruttung abgehalten. Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus, Bug und die innern Rhoden behielten fich auch jest noch ihre Unspruche auf die Cantone St. Gallen, Margau, Thurgau, Teffin und Waat vor. — Die Minister der auswärtigen Mächte beglückwünschten die Tagsahung, in der Hoffnung, daß alle Cantone fich bald der großen Mehrheit anschließen, auch Spannungen und Bewaffnungen aufhören werden. — Am 12 September beschloß die Tagfagung die Aufnahme der Cantone Ballis, Neuenburg und Genf.

Ungeachtet Diefer scheinbaren Annäherung waren noch fo viele

<sup>(\*) 2</sup>m 5 August wollten 9 Stimmen Burich zum beständigen Bororte bestimmen; 8 waren für den Wechsel. Glarus wollte keis ner dieser Hauptmeinungen beptreten, und Burich stimmte nicht. Für einen Bundesrath waren nur 9 1/2 Stimmen,

Stoffe des Bwiftes vorhanden, daß das Bedürfniß einer nochmahligen durchgreifenden fremden Bermittelung von denjenigen Diplomaten, welche die Erhaltung der Gidegenoffenschaft auf= richtig wünschten, und ebenso von ihren Gebiethern als noth= wendig angesehen murde, und den Gidegenoffen selbst blieb nichts übrig, als auch noch diefen Rettungsbalken zu ergreifen. Zagfagung Schickte bren Abgeordnete auf ben Monarden: Congreß nach Wien. Die Cantone, welche einander am flärkften entge= gen standen, stellten ben demselben noch besondere Wortführer auf, und Bünden that fur die großen Ansprüche des Staates und ter Privaten auf die dren abgerissenen gänder das Mähmliche. dem Raiser Alexander und noch von mandher Seite erfuhr man Diefelben wohlwollenden Gefinnungen, wie bisher; allein die Cantone, welche fich gefrankt glaubten, gaben in ihren Ansprüchen Mit großer Bitterkeit erneuerte fich der Rampf der nicht nach. Flugschriften und der öffentlichen Blätter. In der erften Balfte des Februars 1815 waffnete Mißtrauen noch ein Mahl Bern und Baat, und jeder diefer Cantone beschuldigte den andern Freyburg, Solothurn und Aargau ruboswilliger Absichten. steten sich ebenfalls. Frankreichs Minister felbst befürchtete gefährliche Anschläge aus ber Baat, und die Tagsakung ermahnte die bewegten funf Stande, ihre Baffen nieder zu legen. — In Uri, welches Monathe lang den Aufreizungen aus Schwyz und Midwalden widerstanden hatte, mußte am 26 Februar auf einer außerordentlichen, fehr zahlreichen Landsgemeine über die Frage entschieden werden, ob man sich an diese begden Länder anschließen und dem drey ganderbunde bentreten, oder dem Bundesvertrage der siebzehn Cantone treu bleiben wolle. Gine überwiegende Mehrheit entschied für das Lettere. Bur nähmlichen Beit murde die Uebereinkunft der Walliser noch ein Mahl aus verschiedenen Theilen der obern Behnten angefochten, und alle diese Bewe= gungen machten Gindrucke, die im Auslande fur die Schweis nicht wohlthätig seyn konnten. Hatten einige neue Cantone durch Entschlossenheit und festes Zusammenhalten bewiesen, daß sie der

erwerbenen Selbstständigkeit nicht unwürdig seven, so dankten andre ihre Mettung theils kluger Leitung, theils der ben dem wohlwollenden Auslande und bep treuen Bundesbrüdern herrschene den Ueberzeugung, daß einzelne Losreißungen sur das Ganze verderblich sehn würden,

Die große Politik hatte sich in Wien eben so wenig beeilt, als die kleine auf der Tagsahung in Zurich. Am erstern Orte war man, vornähmlich wegen der abgerissenen Landestheile und über die Bestimmung der Schweizerischen Grenzen, nicht einig, als plöhlich die Nachricht von Napoleons Landung, und sein, einem Triumphe ähnliches Borschreiten in Frankreich die ganze Diplomatik Europa's wieder aus ihrem behaglichen Schlummer werkte und zahllosen Widersprüchen ein Ende machte \*). Sogleich rief die Tagsahung das halbe Contingent von fünfzehntamfend Mann zur Beschühung der Grenzen in die Wassen. Im Waatländische Bataillone wurden eilends nach Genf verlegt, und in der Waat nahm man die Truppen Berns, gegen welche man

<sup>(\*)</sup> Die ichnelle Wirfung bes ploglichen Bieberericheinens Die poleons erinnerte an ein Schweizerisches Ammenlied, welches, bin füdischen Oftergesang vom Billein parodirend, fatt besselben von den Früchten eines Birnbaums spricht, die nicht fallen wollen, und die lange Reibe der Handelnden in beharrlicher Widerspenstigkeit darfiellt, bis das Auftreten einer, mit festem Willen brobenden Bollziehung ben Gehorfam von einem Biderftrebenden gum anbern mit elektrischer Schnelligkeit fortpflangt. — Gerade umgekehrt bestraft in bem jubifden Oftergesange eigenmächtig jeder Auftretende ben, der vor ihm bas Rahmliche verschuldete, und wird bafür wieder befiraft; fo ber Schächter (Schochet) burch ben Engel des Todes (Malach Hammavet), und diefer selbst durch den lieben Herr Gott. Man sehe J. E. Ulrichs Sammlung jüdischer Geschiche S. 131 ff., und die daselbst angeführten Büric 1768, ten, Schriftsteller Bagenseil, Probst von ber Barbt, u. 2. m; auch in des Anaben Bunderhorn altdeutschen Liebern. Beibelberg 1808. HI. 44 hinten.

sich noch vor wenigen Wochen gewaffnet hatte, freundschaftlich auf. Die wichtigsten Stoffe der Zwietracht schienen verschwunden, die heftigsten Gegner versöhnt zu seyn. Die Tagsahung forderte Schwyz, Nidwalden und die innern Rhoden auf, ihre noch sehlenden Gesandtschaften mit ihr zu vereinigen; allein nur die lestern entsprachen.

Schon am 20 Mary gaben die acht auf bem Wiener-Congreffe Mächte Desterreich, Spanien, Frankreich, Groß= britannien, Portugal, Preußen, Rufland und Schweden, in Erfüllung des Pariser: Bertrages vom 31 May 1814, die Erfla= rung, sie werden die immer mahrende Reutralitat der Schweis. anerkennen, und die zu beren Behauptung erforderlichen Burud= gaben und Abtretungen veranstalten, fobald bie Tagfagung ibre Buftimmung zu dem nachfolgenden Bertrage werde gegeben haben. 1. Der unverlette Bestand der neunzehn Cantone, wie fich dies felben zur Beit der Uebereinkunft vom 29 December 1813 befan= den, wird als Grundlage des Schweizerischen Berbandes aners 2. Ballis, Genf und Neuenburg werden brep'neue Cans Das Dappenthal wird der Maat jurud gegeben. tone bilden. 3. Das Bisthum Bafel wird ein Bestandtheil des Cantons Bern fenn; nur wird ein Bezirk von drey Quadratmeilen (der Bezirk Birbed) dem Cantone Bafel, und ein fleiner Ginfchluß bey Li-4. Die Gin= gnieres dem Fürstenthume Neuenburg einverleibt. verleibten genießen der politischen Rechte der alten Bestandtheile dieser Cantone, Biel aller der Munizipalrechte, welche mit der Berfassung des Cantons Bern verträglich find. 5. Die frepe Ber= bindung Genfe mit der Schweiz wird gefichert, und eine Erweiterung des Gebiethes gegen Savoyen verheißen. 6. Die Cantone Aargau, Baat und St. Gallen bezahlen den Cantonen Shwyz, Unterwalden, Uri, Jug, Glarus und ben innern Rhoben 500,000 Schweizerfranken, welche auf den öffentlichen Uns terricht und auf die allgemeine Berwaltung, doch vorzugeweise auf den erstern, verwendet werden follen. Die Bahlungen und. ber Bezug werden nach dem Berhältniffe ber Beptrage biefer

Cantone an die eidsgenösischen Bedürfnisse vertheilt \*). wird Uri jahrlich die Salfte von dem Betrage des Bolles im Lie venerthale bezahlen. 7. Bern und Burich bleiben in dem Besite ihrer in England angelegten Capitalien, wie diese 1803 zur Beit der Auflösung der Selvetischen Regierung fich befanden; auch genießen fie die vom 4 Januar 1815 davon fliefenden Binfen. Die von 1798 bis 1814 angehäuften Binfen follen zur Bezahlung der noch übrigen Belvetischen Schuld verwendet, und der übrig bleibende Theil dieser Schuld von den andern Cantonen bezahlt werden; doch find die feit 1813 gu der Schweiz hingugekommenen Landschaften davon ausgenommen \*\*). Privaten, welche Laudemien besigen, wird eine Entschädigung zugesichert. 9. Der Canton St. Gallen wird bem Abte einen Jahrgehalt von 6000, feinen Beamten 2000 Gulden bezahlen. -Am Schluffe äußern die Mächte in wohlwollenden Ausbruden die Erwartung, die Cantone werden nicht langer gogern, dem Bundesvertrage ber großen Mehrheit bengupflichten, und ben

<sup>(\*)</sup> Durch einen Beschluß vom 18 Juli vertheilte bie Lagfagung bie Bepträge und ben Bezug auf solgende Weise:

| Der Canton    | St. Gallen bezahlte |     |     |   |   |   |   | Lr. | 130,687        | <b>B</b> §. | 8           | Rp. | 4. |
|---------------|---------------------|-----|-----|---|---|---|---|-----|----------------|-------------|-------------|-----|----|
| ,             | Aargau              | •   | • * | • | • | • | • | •   | 172,960        | •           | 7           | •   | 2. |
|               | Waat                | •   | •   | • | • | • | • | •   | 196,351        | •           | 4           | •   | 5. |
| Uri erhielt . |                     | •   | •   | • | • | • | • | •   | <b>5</b> 8,520 | •           |             | •   | 9. |
| Sompy         |                     | •   | •   | • | • | • | • | •   | 97,992         | •           | <del></del> | •   | _  |
| Unterwalden   | • •                 | •   | •   | • | • | • | • | •   | 62,942         | •           | <del></del> | •   | 8. |
| Bug           | • • •               | •   | •   | • | • | • | • | •   | 81,237         |             | <u>-</u>    | •   | 6. |
| Glarus .      |                     | •   | •   | • | • | • | • | • , | 156.910        | •           | 8           | •   | 4. |
| Appenzell In  | ner-Abs             | pen |     | • | • | • | • | •   | 63,297         | •           | 8           | •   | 9. |

<sup>(\*\*)</sup> Durch einen Beschluß ber Tagsatung rom 30 August und eine Uebereinkunft vom 13 November übernahmen Bürich und Bern die Bezahlung der Helvetischen Staatsschuld: 2,254,580 Schweisgerfranken, 3 Rappen, und 61,416 Liv. 5 S. Tournois.

Wunsch, daß zu Befestigung der Ruhe eine allgemeine Amne= stie- ausgesprochen werden mochte.

Bu Ausrundung des Cantons Genf trat der König von Sarzbinien einige Bezirke ab; allein für diese Abtretung wurde, nesten andern Borbehalten, die für künstige Zeiten sehr wichtige Bedingung gemacht, daß die Provinzen Chablais und Faucigny, und alles von Ugine nördlich gelegene Sardinische Gebieth in der Schweizerischen Neutralität einbegriffen sehn sollen, und daß ben dem Ausbruche eines Krieges die Sardinischen Truppen im nöthigen Falle den Rückmarsch durch das Wallis nehmen können. Nachdem die Zustimmung der großen Mehrheit det Cantone eingegangen war, beschloß am 27 May die Tagsatung den Bentritt zu der Erklärung des Wiener-Congresses.

Mittlerweile war Napoleon wieder als Beherrscher Franks
reichs aufgetreten, und von allen Seiten zogen die Heere der Berbündeten noch ein Mahl zum gewaltigen Kampfe. Die Sidsgenossen, welche leicht voraus sahen, daß derselbe mit der äußersten Anstrengung werde geführt werden, stellten eine gröspere Macht auf, als sie seit der Schlacht ben Murten kaum je versammelt haben mochten. Ueber dreußigtausend Mann standen bald an der westlichen Grenze, die hin und wieder kleine Berslehungen erfuhr.

Bon den Gesandten Desterreichs, Großbritanniens, Preus
fens und Rußlands wurde die Tagsatung am 6 May unter
der Versicherung, daß dem Grundsate der Schweizerischen Neus
tralität nicht zu nahe getreten, sondern dieselbe auf eine bleibende Weise sestgesett werden solle, eingeladen, durch ein Verkommniß
den Beytritt zu der heiligen Sache zu bezeugen, für welche sich
diese bereits erklärt hätten, und am 20 wurde eine Uebereinkunst
beschlossen, durch welche die Schweiz ihren Beytritt zu dem von
jenen vier Mächten ergriffenen Systeme erklärt, dessen Zwed in
die Wiederherstellung der Ruhe Europa's gesett wird. Die
Schweiz verspricht, aus allen Kräften zur Erreichung des Zwes
stes dieser Allianz mitzuwirken. Die vier Mächte versprechen dagegen, in dem allgemeinen Frieden über die Erfullung der vm Wiener=Congresse der Schweiz zugesicherten Wortheile zu wachen, und für ihr Interesse zu sorgen, so viel die Umstände es erlauben werden. Die Schweiz verspricht, ihre Grenzen gegen Frankreich zu beschützen, und jede den Bewegungen der Berbürdeten nachtheilige Unternehmung auf dieser Seite zu hindern. Die hohen Mächte verpstichten sich, einen hinlänglichen Ihri ihrer Macht zur Hülse der Schweiz bereit zu halten, im Jakt daß sie Hülse verlangen wurde. Sie werden keine Militärstreiten, Hospitäler oder beschwerliche Depots auf dem Schweizerischen Gebiethe anlegen. In dringenden Fällen, wo das gemeinschaftliche Interesse einen augenblicklichen Durchzug der allierten Eruppen erfordern sollte, wird die Tagsahung um Bewilligung der au angesucht werden. Die Mächte erbiethen sich, im Falle des Bedürfnisses, zu Anleihungen, u. s. s.

Im Juni wurde von Frangosischer Seite der Werkehr un Neue Beunruhigungen der Grenze, vornähmlid terbrochen. derjenigen des Bisthums, erfolgten. Gin Defterreichisches Set zog über ben Simplon durch Ballis und Genf, am Ende bes Monaths ein anderes langs der Atzeingrenze durch Bafel. Bick Kriegsvorfälle beunruhigten Genf. Aus Hningen wurde Baft wieder befchoffen, und ben beffen Belagerung dienten die eide genöffischen Truppen neben den Defterreichern. Ein Einmarst in Frankreich, den der Oberbefehlshaber, General Bachmann, unternehmen zu muffen glaubte, um feine Stellung leichter behaupten und die Grenze besser beschüßen zu können, suhrte den eidsgenössischen Wortrab bis nach Befangon, veranlaßte abn eine Meuteren ben einigen Batgillonen, die fich weigerten, in Frankreich vorzuruden, gegen welche fich die gute Mannezucht des übrigen Heeres defto beffer bewährte.

Theils im verstoffenen, theils in diesem Jahre arbeiteten die Cantone ihre besondern Verfassungen unter mancherlep Bewegun: gen um. Diejenigen, in denen die höchste Gewalt der Lands: gemeine zusteht, hoben größten Theils die Beschränkungen da

Bolfegewalt wieder auf, welche durch die Mediationsacte maren eingeführt worden, und gingen jener fogeheißenen reinen Demo-Fratie wieder entgegen, die man auch die robere nennen konnte; nur überließ Bug feinem brepfachen Landrathe einen Theil ber Befugniffe, welche von der Landesgemeine der alten fregen Gemeinen- waren ausgeübt worben. Bunden rettete feine geregeltere Staatsform vor der drohenden Rudtehr zur Anarchie. Stadte-Cantonen erhielt der Sauptort, doch in verschiedenen Berhältniffen und unter mehr ober weniger milden Formen, wieder größere Borguge ober ein Uebergewicht in ber Stellvertretung. Luzern behielt das gleiche Berhältniß zwischen der Stellvertres tung der Stadt und derjenigen der Landschaft beb, hob aber ben Grundsatz der Trennung der Gewalten und noch andere wohlthätige Bestimmungen der Mediationsverfaffung wieder auf. In allen bevorrechteten Städten blieben indeß zahlreiche Freunde Des öffentlichen Wohles der erworbenen und erprobten Ueberzeugung getreu, daß die Theilnahme der fleinern Städte und der Landschaft an der Regierung und an der Gefetgebung die Bedingung der Achtung des Auslandes und der Fortdauer eines über den denkenben Theil des Bolkes verbreiteten Baterlandsfinnes fep; daß die aus diefen äußern Theilen des Landes eintretenden Glieber der Behörden fraftige Wurzeln eines zarten Stammes werden, die ihm wohlthätige Safte zuführen und ihn tief in einem republikanischen Grunde befestigen. Die ben großen Ra= then ertheilte Befugnif, einen fehr beträchtlichen Theil ihrer Glie= ber selbst zu mählen, die auch in die Berfassungen der neuen Cantone überging, follte die Staatsverwaltung vor allzu großer Beweglichkeit sichern, und durch Aufstellung von Bahlcollegien, benen der Worschlag zu den Ernennungen dieser Glieder des großen Rathes eingeräumt ift, murbe ein weit ariftofratischeres Princip in diese Wahlen gelegt, als wenn der große Rath sich bieselben ganz vorbehalten hätte.

Am 30 April nahm die Landsgemeine von Schwyz den Bun= Desvertrag mit einigen Bedingungen, die Erklärung des Wiener=

Congresses unbedingt an. Theils einmuthig, theils mit Mit beit, theils mit einigen Borbehalten erfolgten die Buftimum gen anderer Cantone. In Bern tonnte eine beharrliche Minde beit fich nicht überzeugen, daß der alte, weit umber in Unfcha gestandene Staat dem Allgemeinen größere Opfer bringen folk, als bennahe alle andern Bundesglieber zusammen genommen Rur Ridwalden schlug beharrlich den Beptritt ab. Sein Em tingent erboth es sich, in Bereitschaft zu feten; aber Gesandn wollte es nicht zur Tagfatung senden. Wiederhohlte Ermahnn: gen derfelben theilte der Landrath dem Bolte nicht vollstandig mit. Engelberg trennte fich von dem zerrutteten Landestheilt, und wurde, durch Genehmigung der Tagfagung, mit Obwalden vereinigt, dieses lettere als Canton Unterwalden anerkannt, endlich Nidwalden als ausgeschlossen von dem Bunde und beffe Wortheilen erklärt. Nachbem inzwischen am 19 May ber Stul Neuenburg und die Republik Genf, am 4 August die Republik Ballis durch wirkliche Berträge als Cantone in den Bund wir ren aufgenommen worden, beschwuren am 7 August zu Burid alle Stände, außer Didwalden, im fünfhundertesten Jahre not der Schließung des ersten ewigen Bundes, denjenigen der gwo undzwanzig Cantone, in Gegenwart des Erzherzogs Johann, Dberbefehlshabers des Heeres bey Bafel, der die besten Giff nungen und Wünsche für das Wohl der Schweiz zu erfen nen gab.

Während daß alle Eidsgenossen sich der Aussöhnung noch dem langen Hader erfreuten, während daß ihre Krieger vor Hieningen sich Ehre erwarben, nöthigten die Eigensinnigen in Midwalden die Tagsahung dadurch, daß sie die benachbarten Canton wieder aufzuregen versuchten und ihre eidsgenössisch gesinnten Mitlandleute benuruhigten, die Wassen des Bundes gegen das getrennte Glied desselben zu wenden. Ungefähr tausend Eidsgenossen zogen am 17 von verschiedenen Seiten, ohne Widerssand anzutreffen, in Nidwalden ein; bald schloß die enttäuscht große Mehrheit freudig sich an ihre Mitbrüder an. Am 20

: :: wurde von allen einzelnen Gemeinen, am 24 einmüthig von der -: Landegemeine die Annahme des Bundes befchloffen. :Efommend nahm die Tagfagung schon am 50 die Nidwaldner in z. den neu geschlossenen Berein auf. Die Bundesbrüder erließen :: dem zurudtehrenden Genossen die Kriegskosten. Allein Engels = berg blieb ben Obwalden.

: :

, m

: 5

;

:": !!!

4

i

1

Alle Cantone entsprachen der Aufforderung des Wiener=Con= greffes, und erließen Amnestien; doch mit Ausnahmen und Bor= :: behalt von Kosten. — Die Uebergabe der Festung Huningen - am 26 August stellte die Sicherheit der Schweizergrenze auf jener Seite wieder her, fo- daß die meisten Waffenruftungen bald z vermindert und im December gang aufgegeben werden konnten; nur beschloß die Sagsatung mit Mehrheit, die fehr unvollstän= dig aus Frankreich zurud gekommenen Regimenter, die fich mit Ausnahme einer geringen Anzahl von Offizieren und Soldaten geweigert hatten, die Sache Ludwigs XVIII zu verlassen, noch bis zum 1 März 1816 in eidsgenössischem Solde zu behalten. Der Parifer=Friede oder fogeheißene Definitiv=Bertrag vom 20 Novem= ber 1815 wurde durch mehrere Artifel für die Gidsgenoffenschaft von großer Wichtigkeit. § 1 bestätigte die bereits in dem fruhern Pariser=Vertrage vom 30 May 1814 angenommene Grenz= scheidung gegen Bafel, das gewesene Bisthum, das Fürstenthum Reuenburg und ben Canton Baat. Um eine unmittelbare Berbindung zwischen dem Cantone Genf und der Schweiz zu verfchaffen, wurde der Theil des Ländchens Ger, der durch den Gens ferfee, das damahlige Gebieth von Genf, den Canton Baat, den Lauf der Berfoir, und eine angenommene Linie begrenzt mar, der Gidegenoffenschaft abgetreten, um ihn dem Cantone Genf ein= zuverleiben. Die Französische Douanenlinie wurde hinter das Ländchen Ger verlegt. § 3 vergütete der Stadt Bafel reich= lich die ausgestandenen großen Beschwerden und Gefahren, den Eidsgenossen ihre ungewöhnlichen Anstrengungen, indem er die Schleifung der Festungswerke von Suningen verordnete, und die Frangofische Regierung sich verpflichtete, innerhalb brey Stun=

den von Bafel feine andern Festungswerke anzulegen. — De gegen wurde die Meutralitats-Linje in Savopen, mit Ginfchluf be Stadt Ugine, mittäglich des Sees von Unnech durch Laverg bis Lecheraine, von da an den See Bourget und bis gur Rhom ausgebehnt. - Bon den siebenhundert Millionen Franken, wilch Franfreich den Berbundeten bezahlen mußte, wurden drep du Gidegenoffenschaft zugetheilt, und durch einige nachträgliche Be stimmungen erhielt Genf gegen Frankreich und Savopen noch eine vollständigere Ausrundung. Auch wurde bestimmt, die Ge vopsche Douanenlinie follte, wie die Französische, von der Gruß zurud gezogen werden. - Rach bem Spfteme der geschlossen Grenzen und nach den Abtretungen, die Frankreich an die Schwis gemacht hatte, konnte von einer Berftellung der Selbstständig keit Muhlhausens nicht mehr die Rede fen. Bundens Anfprüde auf seine vormabligen welschen Berrschaften und die Forderunga der vielen in ihrem Eigenthume schwer gekränkten wurden nicht berudsichtigt. - Biel, zur Bernerischen Landflot geworden, hörte auf, ein befonderes Bundesglied zu fenn.

An dem nähmlichen Tage, 20 November, wurde zu Paril von Oesterreich, Frankreich, Großbritannien, Portugal, Prem sen und Rußland die immerwährende Neutralität der Schweiz und die Unverletbarkeit ihres Gebiethes in bestimmten und bindenden Ausdrücken anerkannt und gewährleistet, mit der Erstürung, daß jene Neutralitäts-Linie in Savoyen die nähmliche Krast haben soll; daß die Unabhängigkeit der Schweiz von jedem strauden Geinssusse dem wahren Interesse von ganz Europa entsprecht; daß aus dem Durchmarsche der allirten Truppen über einen Istil des Schweizerbodens keine den Rechten der Schweiz und die Unverletzlichkeit ihres Bodens nachtheilige Folgerung gezogn werden könne oder solle; daß dieser freywillig gestattete Durchmarsch eine Folge des offenen Beytrittes der Schweiz zu den Grundsähen der vereinigten Mächte gewesen sep, u. s. \*)

<sup>(\*)</sup> Diese Acre ift so gehaltvoll, bag jeber an ein Baterlant

Bon dem Raifer Alexander eingeladen, trat die Gidegenoffenfchaft am 27 Januar 1847 noch ein Mahl, in Abweichung von ihrem fruhern Staatsfpfteme, in eine unmittelbare Berbindung zunächst mit Defterreich, Preußen und Rufland, und baburch mit bennahe der Gesammtheit der Guropaifchen Staaten, indem fie fidt auch der beitigen Allianz anschloß : einem Bertrage, der jenen ewigen Frieden verwirklichen follte, den man bisher als eine schöne Idee Heinrichs IV und als einen gutmuthigen Traum des Abbe St. Pierre betrachtet hatte, der das hochste Biel des reinsten Rosmopolitismus erreiden fonnte, und nur den Alunsch übrig ließ, daß die Theilnehmer nie dadurch verleitet werben möchten, die Stupen ibrer Politik ben den auswärtigen Theilnehmern des Bundniffes zu fuchen, und darüber zu vergeffen, daß sie in den Staatsgenossen und in dem Bertrauen derselben einzig zu finden fet. - Weldhen Schweizer erinnert diese heilige Allianz nicht an das Stanzer: Werkommniß!

Reine politischen Bewegungen von Bedeutung störten vondieser Zeit an die Ruhe der Eidsgenossenschaft. Zwar brach in
Genf am 15 October 1817 ein Volkstumult aus; aber er war
ohne politische Zwecke, und die bloße Aeußerung der Unzuspries
denheit einer rohen Wolksmenge, wie diese in Zeiten von Theus
rungen in größern Städten nicht felten sind. Siebzehn Jahre
lang in dem weiten Naume eines großen Reiches verloren, und
meistens von stehenden Truppen bewacht, hatte die untere Bolkss
klasse zu Genf den lange genährten Hang zur Zuchtlosigkeit
abgelegt. Iest glaubte sie, demselben gegen eine schwach scheis
nende Regierung wieder freven Lauf lassen zu dürsen. Worräs
the von Erdäpseln wurden geplündert, öffentlich zu niedrigen
Preisen verlauft, Landleute gezwungen, mit den zu Markte ges
brachten Lebensmitteln das Nähmliche zu thun. Wiederhohlt

glaubende, und dasselbe liebende Eidsgenoffe von einiger Bils dung ihren Sauptinhalt sich einprägen sollte, um sie in jedem Augenblicke sich vergegenwärtigen zu konnen.

entwaffneten die Lärmer die Wache und beschimpften angeschmen Wagistratspersonen. Das besonnene Benehmen der Obrigie westte den bessern Theil der Bürgerschaft aus einer augenblicke chen Gleichgültigkeit. Icht war die Ruhe hergestellt, und einig Schuldige büßten durch mäßige Strafen ihre Zügellosigkeit.

Gang auf politische Bwede berechnet, aber ohne bedeutenk Folgen waren 1818 neue Bewegungen in Didwalden. geschobener Wortführer hatte vergeblich ben der bifchöflichen Be horde die Bewilligung nachgefucht, Balbbruber zu werben, m in frommer Berkleidung besto gewiffer auf das Bolt wirken ju Der Schalt ward erkannt und abgewiesen. Fonnen. Auf ha Landsgemeine am 26 April trugen er und feine Gehülfen a die Aufhebung des Buricher-Bundes von 1815 und auf die Br ruckberufung der damahls Berbannten an, und als der Landret fich entfernt hatte, versuchten sie, neue Landesvorsteher mab Ginige vot len zu laffen; allein die Berfammlung löste fich auf. Luzern und dem Wororte Bern abgeschickte Truppen trafen in Ruhig war die nachfolgende Landsgemeine, und Midwalden ein. mäßige Strafen hielten, ohne zu erbittern, die Unzufriedenen wa neuen Berfuchen ab.

Bewegungen, welche in dem größern Theile der Schafhaufischen Landschaft, veranlaßt durch die Einführung einer Grundssteuer, entstanden und im Januar 1820 die öffentliche Ruhe der drohten, wurden durch das Aufgeboth einiger Züricherischen Compagnien und die Erscheinung eines eidsgenöstischen Repröfentanten bergelegt. Wünsche für Verbesserungen in der Verwaltung und für die Trennung der Finanzen des Hauptortes und des Cantons wurden ber diesem Anlasse in der Stadt und auf der Landschaft nachdrücklich geäußert.

Streitigkeiten zwischen Cantonen und Cantonstheilen blieben auch in dieser Zeit nicht aus. Mehrere Jahre verstoffen, ihr zwischen Uri und Teffin diesenigen über Zoll = und Straßenangelegenheiten bengelegt wurden. Das Nähmliche geschah in Unterwalden, wo die Anschließung Engelbergs an Obwalden die

Empfindlichkeit Didwaldens, und durch diese eine Reihe von Mise elligkeiten bervor gerufen hatte; und bergleichen Diffverhältniffe jab es noch viele, die aber ben der gegenwärtigen Ginrichtung ves Bundesspftemes von keinen bedeutenden Folgen fepn können .-Bichtiger schienen 1827 ben ihrer erften Entstehung die Bewejungen in den innern Aboden von Appenzell, deren endliche Entwickelung eine zwar keines Beweises bedürfende, doch aber mehr als ein Mahl bezweifelte Frage entschied, daß nähmlich jede, in einer ganz demokratischen Berfassung bestehende Obrig= keit nur so lange die rechtmäßige sep, als die verfassungsmäßig verfammelte Landsgemeine sie durch ihre Mehrheit bepbehält; aber eben so unzweifelhaft liegt es auch ben dieser Beränderung am Zage, daß eine neue, durch eine folche Beranderung auftretende Regierung nur durch Mäßigung, durch Schonung der Beseitigten und durch vorwurfefreve Berwaltung sich Ansehen und Bertrauen erwerben fann, und daß fie durch jede Abwei= dung von diefen Bedingungen ihres gludlichen Gebeihens ihren eigenen Credit auf das Spiel setzen und neue Gegenwirkungen hervor rufen würde.

Noch ehe der Bundesstaat und die einzelnen Cantone in ih=
rem Innern beruhigt und ausgeglichen waren, wurden schon
1818 mit dem damahligen sonverainen Fürsten der Niederlande
Capitulationen für Regimenter geschlossen, die wir mit dem Ende
des Jahres 1829 von dem Könige wieder entlassen sehen sollen.
An Frankreich überließen 1816 alle Cantone, die äußern Rhoden
und Neuenburg ausgenommen, durch neue Capitulationen, neben
den vier Linien=Regimentern, noch zwey Garde=Regimenter. Eine
Capitulation, die aus Graubunden mit Sardinien eingegangen
wurde, sand bald wieder ihre Ausstösung, und die Geschichte
der von mehrern der größten Mächte selbst empsohlenen Ue=
berlassung von Schweizertruppen in Neapolitanische Dienste
hat durch ihren Zweck, durch Erinnerungen an das vers
,rusene Reislaufen und durch den Wechsel, welchen sie in mehr
rere Regierungs-Systeme brachte, eine besondere Ausswerksamkeit

auf sich gezogen. In Spanien bestehen sest noch einige schwache Ueberbleibsel der dorthin gegebenen Regimenter: vieljäprige zeu: gen mannigfaltiger innerer Zerrüttungen und der daraus hervor: gehenden mißlichen Werhältnisse eines solchen Kriegsdienstes.

Raum war die Ruhe in der Gidsgenoffenschaft wieder herge · ftellt, als ein unerwartetes Ereigniß neue Beunruhigungen gab, und zugleich das veranderte Bundesspftem auf die Probe fett. Bu den merkwürdigsten Theurungen, die von Staatsmannern und insbesondere von Cameralisten in bleibendem Ungedenken behalten werden sollten, gehort die des Jahres 1817. Oft hatte man in den vorher gehenden Jahren aus manchem Munde die Aeußerung gehört, bo der gegenwärtigen Auedehnung des Kartoffelbaues ift feine große Theurung mehr möglich. Dennoch fliegen, weil benahe in der gangen Schweiz Borrathe mangelten, ungeachtet fein Rrieg vor handen , kein großer , mehrere Jahre hindurch wiederhohlter Mifmache eingetreten war, die Getreidepreise auf eine vorher nit bekannte Sobe, welche diejenige der Theurung in den fiebengis ger Jahren um das Doppelte übertraf. Gine wirkliche Hungert noth fühlte man nicht; aber nur die mit großen Aufopferungen von den Regierungen aus den Hafen des schwarzen und mittel ländischen Meeres gemachten Anfäufe und eine glückliche Ernte bewahrten vor einer solchen. — Richt wenig trugen zu der Er höhung der Preise und zu der Aufregung des Speculationsgei stes die Hemmungen und Beschränfungen ben, welche von vielen Cantonen in den Berfehr gelegt murden.

Auch auf diese Theurung erfolgte, wie schon auf frühet, nach wenigen Jahren eine anhaltende Wohlseilheit, die den Ackte bauer eben so sehr drückte, als vorher die Theurung die übrigen Volksklassen. — Veränderungen, die man nie erfahren hatte, erfuhr auch der Weinbau. Durch anhaltende Fehljahre waren die Weinpreise 1817 so hoch gestiegen, daß in der Gegend von Jürich der Eimer des neuen sehr schlechten Weines mit 18 bis 24, des ältern mit 40 bis 60 Jürichergulden bezahlt wurde, da gegens wärtig (1829) die Preise der ältern Weine um 60 bis 80, die des neuen um mehr als 80 Procente tieser stehen.

Mistrauen gegen die Perfonen, welche die bischöfliche Gewalt in dem Conftanzischen Kirchsprengel ausübten, die nabe Aussicht auf eine ganzliche Beranderung des Diöcesan=Berbands, imd ber Gedanke, ein National-Bisthum fen der Abhangigkeit von einem auswärtigen Bischofe vorzuziehen, erregten schon 1813 bey Uri, Schwyz und Unterwalden den Wunsch einer Trennung. Man bedachte nicht, daß der auswärtige Sirt mit den bischöf= lichen Rechten auch die frepere Stellung der Bisthumsgenossen gegen die Römische Curie oft fraftig vertheidigt hatte, und daß einheimische geistliche und weltliche Borsteher, die von einer aus= wärtigen Bisthumsverwaltung keine oder doch nur wenige Bor= theile erwarten konnen, die Rechte des Landes auch gegen diefe weit beffer zu vertheidigen geeignet find, als diejenigen, die eis nem einheimischen Diethume ganz nahe stehen. 1814 suchte die Mehrheit der Diöcesan=Cantone bey dem Papste die Trennung Leicht fanden sie ben der Munciatur und in Rom entgegenkommende Bereitwilligkeit. Ein apostolisches Breve sprach die Trennung aus, und durch ein, anderes ernannte der Papst den Probst Göldlin zu Beromunster zum apostolischen Vicarius der abgesonderten Cantone. Bwar protestirten unterm 31 3a= nuar 1815 die geiftliche Regierung und das Domcapitel von Constanz ben der Tagfagung gegen die Trennung der Schweizers Cantone, fo wie gegen die Schritte der Runcfatur. Fünfzehn Jahre lang dauerte ein provisorischer Bustand unter bedeutendem Ginflusse der Munciatur fort. St. Gallen und Glarus vereinigten fich mit Chur. Doch wurde in St. Gallen eine befons dere Cathedrasfirche errichtet. Die Cantone, welche vereinzelt einer spstematisch auf längst bekanntem Boden wirkenden Macht entgegen standen, murden burch Mißtrauen und durch den Man= gel an Einverständniß in eine noch unvortheilhaftere Stellung Man hatte zu wenig Selbstvertrauen, berücksichtigte versett. das canonische Recht, die Befugnisse, welche andere Staaten, denen die heutige Schweiz in der Rlarheit der Anfichten keineswegs nachstehen follte, in bischöflichen Berhaltniffen ausüben,

und das frühere Verfahren der Eidsgenossenschaft felbst nicht, som man dieß hätte thun können; und so wurde ein Soncordat pf schlossen, das durch ein Aufrassen des Cantons Nargau und dur kräftige Stimmen, die sich in andern großen Räthen erhobet, einige Verbesserungen erhielt, doch aber ein ohne einen Metropsten unter Rom stehendes Bisthum, mit großem Einstusse Kömischen Eurie auf die Wahlen und andere wichtige Gegenstank aufstellte, welches sich gegenwärtig über die Cantone Luzur. Bug, Solothurn, Nargau, Thurgau und die vormahls zu der Bisthume Basel gehörenden Theise der Cantone Vern und Bisterstellt.

Die von mehrern Cantonen von Beit zu Beit erneuerten Ant prägungen großer Summen von Bagen und andern schlechter Scheidemungen, und ihr nachtheiliger Ginfluß auf den Berlit und öffentlichen Credit veranlaßten von Beit zu Beit Beidmer den mehrerer Cantone, bis endlich Bürich, auf die sichere Anzige daß fogar seine neu ausgeprägten groben Silbersorten, gleich det jenigen anderer Cantone, gefammelt, und in einigen eibegenoff fchen Mungftatten in schlechte Scheidemungen verwandelt wer den, alle nichtzüricherischen Munzsorten unter dem Werthe eines Frankens verboth. Diese Maßregel wurde zwar als unfreundlib und uneidegenössisch angegriffen, hatte aber mittelbar die Folge, daß jene Schlechtmunzeren die allgemeine Aufmerksamkeit auf fic zog, endlich ganz oder doch größten Theils aufhörte. fühlen mehrere Cantone jest noch ihre Folgen, und auch die am dern können sich nicht ganz gegen diese verwahren. suche, dem Uebel zu steuern, sind seither in der westlichen Sowij gemacht worden; aber sie werden nur wenig wirken, bis die ganze Schweiz sich von den Bortheilen Giner Munze, Gines Br wichtes und Eines Maßes überzeugen und glauben wird, daß, wit in andern Ländern, die augenblidlichen Opfer in der Folge mehr: fach vergütet werben.

Die von Frankreich erhöheten Einfuhrgebühren auf wichtigt Erzeugnisse des Schweizerischen Bodens und der Schweizerischen

Industrie veranlaßten 1822 vierzehn Cantone zu einem Ber= Suche, durch entgegengesette Maßregeln Frankreich zu Aufhe= bung oder Milderung der feinigen zu vermögen. Der Gedanke, der, wenn er aus der Ueberzeugung des Bolfes felbst hervor gegangen, von dessen Gesammtheit oder doch von einer weit überwiegenden Mehrheit als Nationalsuche wäre aufgefaßt worden, nothwendig muffen, da einzelne Bersuche von ähnlicher Art bätte wirken benachbarte Staaten zur Machgiebigkeit bewogen, fand sogleich mächtige Schwierigfeiten. Dur durch fortgefeste Aufopferun= gen hatte der Zwederreicht werden fonnen, und der Grad des Gelingens blieb ungewiß. Der Gewinn des Tages und des Jah= res, der bey der Menge den Ausschlag gibt, war gefährdet. Die= Ien flanden bleibende Beschränkungen des Ihrigen bevor, und die weit größere Bahl der Ration ichien wenig Gefallen an dem Bor= Mit Grund flütte unter diefen Umftanden schlage zu finden. Die Minderheit der Cantone ihre Ginwendungen auf den Nach= theil der Mauthanstalten und auf ihre für die Moralität des Wolfes verderblichen Wirkungen. Bende Parteyen blieben bey ih= Statt einen fräftigen Bolfswillen in Wirksam= ren Ansichten. keit zu segen, wurde ein unseliger innerer Rrieg veranlaßt, in welchem Böllner und Waarendurchstoberer die Plakeregen größe= rer Mauthspsteme bennahe auf jeder Cantonsgrenze den Schweis zern vergegenwärtigten, und das Wolk in der Erfindung falfdier Angaben und in der Umgehung der Grenzanstalten übten. Cantondregierungen felbst erbitterten sich gegenseitig durch die daraus entstandenen Verwickelungen, bis nach einer zwenjährigen Erfahrung über die Machtheile einer folden Magregel der Ber= fuch wieder aufgegeben werben mußte. (Retorsion.)

Nach der Beendigung des Befreyungskrieges waren durch eis nen großen Theil von Deutschland viele Personen aus allen Stänsden und Altern der Meinung, die großen Anstrengungen der Bölker sollten ihnen durch die Einführung allgemeiner Stellverstretungen und noch durch andere politische Freyheiten erwiedert werden. Durch Mittheilungen von Mund zu Munde, durch

Drudschriften und burch geheime Berbindungen fuchten fle im Wünschen Ausführung zu verschaffen, und erregten dadurdt Aufmerksamkeit und das Mißtrauen der , meiften Regierunge. Untersuchungen wurden eingeleitet, Berhaftungen und Bestrafus gen erfolgten, und mehrere Angeschuldigte entflohen in bi Das Rähmliche gefchah von manchen Italianern als der in Piemont ausgebrochene Aufstand und die in Mad versuchte Staatsveranderung unterdruckt, und auch in dem übei gen Italien strenge Untersuchungen eingeleitet wurden. fen, die entweder durch republikanische Grundfate ober burg die Regierung ihre Unhänglichkeit an die Sache Bonaparte's beunruhigt hatten, suchten ebenfalls einen Bufluchtsort in bi Diese Erscheinungen erregten das Mißtrauen verschie bener Cabinete, und unvermuthet vermehrte dasselbe fich durd die menschenfreundliche Aufnahme und Die großen Unterstühum gen, die den Griechischen Flüchtlingen zu Theil wurden, die nachdem sie durch die Güte des Kaiser Alexanders eine Zeit lang fowohl in dem innern Rugland, als in Polen eine Frepliatt gefunden hatten, weil der Weg durch die Desterreichischen Stote ten ihnen versagt und für die Rückkehr in. die entfernte Seimut derjenige durch die Schweiz angewiesen war, wegen Berweige rung von Pässen viele Monathe lang daselbst verweilen mußta, so daß, wenn man sie mit Sarte hatte wegweisen wollen, dit nicht möglich gewesen wäre.

Die fremden Mächte schienen nicht mehr daran zu denkin, daß die Verhältnisse in dem Laufe der Jahre sich so ändern daß es sur ganz Europa einen hohen Werth haben sollte, went ein Land vorhanden ist, wo Menschen, die der Wechsel der Umstände nachtheilig berührt, eine sichere Frenstätte finden können. Vorzugsweise legte das durch innere Gährungsstoffe und durch die damahlige Ungewisheit des Ausganges des Spanischen Krieges beunruhigte Franzosische Cabinet diesem Gegenstande Wicktigkeit ben. Sein neuer Gesandter, Moustier, war mehr gerigtnet, eine solche Stimmung zu unterhalten, als sie zu verminden,

und diefer Ginfluß wirfte auch auf andere Cabinete. - Auch Die öffentlichen Blätter, wovon einige fich theilnehmend über diefe Ungelegenheiten geäußert hatten, erregten die Aufmerksamkeit des Mustandes, und zwar in eben dem Grade, als es oft den fremden Ministern in der Schweiz an wichtigern Stoffen diplomatischer Thätigkeit gebricht. — Auf verschiedenen Seiten entstand 1823 eine febr ungunftige Stimmung gegen die Schweiz, und es fanden fich Leute, welche diefelbe gerne benutt hatten, um Bem= mungen der Schweizerischen Unabhängigkeit zu bewirken; allein ihr Ginfluß reichte nicht bis zu der oberften Leitung der Guropäischen Angelegenheiten bin; bennoch gelangten folde Beschwerben und Aufforderungen an den Borort, daß die Tagfagung 1823 zu wichtigen Berathschilagungen veranlaßt wurde, und zwen neue Artikel: "Fremden-Polizen und Beaufsichtigung ber Druderpresse" auf mehrere Jahre hinaus die Bahl der Ber= handlungegegenstände vermehrten.

Sogleich überzeugte man fich, daß beyde die Souverainetat ber Cantone berühren, und daher nicht von der Sagfatung ent= fchieden werden konnen; allein einmuthig erließ man eine Ginla= dung an alle Cantoneregierungen, ernfiliche Magregeln zu ergrei= fen, damit in den Beitungen, Tagblättern, Flug = und Beit= Berührung auswärtiger Ungelegenheiten schriften bev dasjenige forgfältig vermieden werde, was die schuldige Achtung gegen befreundete Mächte verlegen, ober denfelben Beranlaffung zu gegründeten Beschwerden geben konnte, und daß hierbey nicht allein auf Bestrafung von Widerhandlungen, sondern vornähm= lich auf Werhuthung derselben hingezielt werde. In Absicht auf die Fremden-Polizen wurde vorgeschlagen, durch Maßtegeln das Eindringen oder den Aufenthalt folcher Flüchtlinge zu verhu= then, die wegen Berbrechen oder Störung der affentlichen Rube ihr Baterland verlaffen haben und defihalb verfolgt werden, fo wie hinwieder auch folder, die mährend eines, ordentlicher Weise in der Schweiz erhaltenen Aufenthaltes diefen zu gefährlichen Umtrieben gegen bie rechtmäßige Regierung einer befreundeten

auswärtigen Macht, oder zu Störung der Ruhe und des innen Friedens mißbrauchen würden, und zu veranstalten, daß der Eintritt von Fremden durch den Besits vollgültiger Legitimations schriften ihrer anerkannten Heimathsbehörden bedingt werde.

Mehrere Regierungen waren fehr geneigt biefen Aufforderum gen die ausgedehnteste Folge zu verschaffen, und die Druder presse auch über eidegenössische Angelegenheiten einer stengm Beauffichtigung zu unterwerfen; andere hingegen-glaubten, die ein neues politisches Leben unter den Gidsgenoffen verbreitende Deffentlichkeit beschützen, und bas alte Afplrecht ber Schweig, bey welchem schon manches Spstem und manches Individuum eine Buflucht gefunden hatte, um so viel mehr vor ausgedehn ten Eingriffen bewahren zu muffen, als die von dem Frangost schen Directorium und dem übermächtigen Raifer ber Schmit abgenöthigte Berschließung desselben ein Gegenstand der Borwürfe wichtiger ausländischer Stimmen geworden mar. Bakl behauptete' daben fregmuthig, aber mit Befcheidenheit eine Stellung, die Freyburg fünfundsechszig Jahre früher gegen Großbritannien unter derben Formen angenommen hatte, die aber wie der bewies, daß ein einzelnes Glied des Bundesstaates bisweilen Dinge behaupten könne, die eine Einheitsregierung kaum zu vertheidigen fähig ware. Die Tagfapungen beschäftigten sich feither mit diefen benden Gegenständen. Die Rube, welche seit einigen Jahren in das mittlere Europa zuruckfehrte, vern:indente auch die Sorgen der Cabinete und mit diesem die unruhige Aufmerksamkeit auf die Schweiz. Ginzelne Menschen verloren die Wichtigkeit, die man ihnen eine Zeit lang bepgelegt hatte, und der Aufenthalt der Fremden in der Schweiz wurde wieder freger. Größere Berathschlagungen veranlaßte noch die Druckerpresse auf den Tagfagungen und in manchen Rathsfälen; allein mitten unter denfelben wurde fie in mehrern Gegenden freger als je, und schritt an einzelnen Orten ohne Schranken vor.

Während dieses Zeitraumes vermehrte sich nicht nur ben den Theologen, sondern auch ben ben Layen das Interesse für das

Kirdliche. Das wiffenschaftliche Studium der Gottesgelahrtbeit wird weit emsiger betrieben; allein je nach Beschaffenheit der Quellen, aus welchen geschöpft wird, nimmt man bald er= freuliche Borschritte mahr, durch welche diejenigen fich immer mehr vereinigen, die nach reiner Erkenntnif des Sochsten bin= ftreben, bald aber auch beunruhigende Rückkehr in eine duftere In der gebildeten Classe ift jene Gleichgültigkeit (Indifferentismus), die man oft mit freundschaftlicher Unnäherung ber verschiedenen Bekenntnisse verwechselte, feltener geworden. Un ächter Toleranz hat bas Zeitalter gewonnen. Zeugen bavon sind Das gegenseitige friedliche und freundschaftliche Benehmen bender Religionspartepen, die bennahe in allen Cantonen fren gegebenen Un= siedelungen anderer Religioneverwandteh, die katholischen Kirchen In Bern, Bürich, Bafel, Marau, Laufanne, u. a. m. , Schwieriger waren die katholischen Stände, ungeachtet ein evangelischer Cultus für den Staat ungefährlich ift, weil die Genossen desfelben unter keinen fremden Obern stehen. Doch hat Luzern ein erfreuliches Bepfpiel der nähmlichen Duldung gegeben. tet dieser Duldung ist hingegen mit der größern Aufmerksamkeit auf das Rirchliche die Polemit \*) wieder lebhafter geworden.

<sup>(\*)</sup> Durch Forschung und ben Tansch ber Ibeen kann die Wahrbeit nur gewinnen. Jedes Bekenntniß spreche daher mit freper Ueberzeugung, und keiner sordere das Aufbören eines solchen wohlthätigen Kampses; aber nie sollten die aufrichtigen Freunde der Wahrheit vergessen, daß, wenn sie schon unter verschiedenen Bannern sechten, ihnen noch gefährlichere Gegner entgegen siehen, und daß, wenn sie in Haß und Berfolgung sich verirren, sie jenen Griechen gleichen, die, weil sie sich unter sich selbst zerseischten, den Arabern, Sarazenen und Osmanen den Sieg erleichterten, und sich selbst den Untergang bereiteten. — Ganz verwerssich ist eine schimpsende, rohe Polemik, weil sie nur erbittert und nicht belehrt; daß aber über das Wichtigste keine summe Gleichgültigkeit Statt haben soll, dars über ist jeder einverstanden; nur weichen die Ansichten über die

Wie jede über alle Elassen des Bolkes sich verbreitende geistige Bewegung, ward auch diese vermehrte Theilnahme an theilogischen Gegenständen durch unerfreuliche Erscheinungen getrübt, in welchen die sanftere, den Mehschen veredelnde Religion einer sinstern Dogmatik, gefährlichen Formen und einer verderblichen Casuistik weichen mußte. Schauerliche, verbrecherische Aeuserungen des Fanatismus ersuhr man zu Rappersweil im Cantom Bern, zu Wildenspuch im Cantone Zürich, und ähnliche noch au andern Orten. In der katholischen Kirche erhob sich nicht nur der kräftige Pfarrer Hecht zu Pfassnau gegen Mirakel und Wallsfahrten, und entging ungefährdet dem Borne der Verfolger, sondern noch andere, theils verstorbene, theils jest lebende Geistes

Frage ab, was bas Wichtigfte fep. Wenn im Rampfe für Frephil und Deffentlichkeit tein Wort jurud gehalten und teine Aufregung gescheuet wird, warum follte über bas geschwiegen werden, mat die Bedingung aller geistigen Frepheit ift? Der Protestant erkunt in Millionen von Katholiken seine Brüder und Geistesverwandten; allein so lange er sieht, daß diese selbst von ihrer obersten Gewelt nur geduldet und nicht gebilligt sind, bag, wo der Ultramontanis -mus ober die Congregation herrscht, Alles zurud schreitet, und tes dicse geistliche Gewalt ihre alten Ansprüche auf Alleinherrschaft imme behauptet, darf er nie verstummen. Die Wahrheit unterliegt ka der Meigung ber großen Mehrheit der Menschen zu Borurtheilen febr bald beren nachtheiligem Einflusse, und selbst mathematist Wahrheiten murben im gemeinen Leben verdunkelt oder entfilliwenn sie nicht immer aufs Neue erwiesen und entwickelt wurden, Ein Blid auf den gegenwärtigen Buffand Portugals (um nur well Diesem ungludlichen Lande ju sprechen) zeigt, wohin ber Sieg ba Congregation augenblicklich führt, und die Denkenden eines jebel Bekenntnisses sollten demjenigen Dank wissen, der gegen eine Mak fampft, die auf ihren gemeinschaftlichen Untergang ausgeht, inden sie die bessere Einsicht bep bem aufmachsenden Geschlechte in ba Reime ju erstiden sucht, und in dem Erwachsenen, den ihr Grim gu erreichen vermag, mit gewaffneter Sand würgt.

verwandte desselben wirkten in dem nahmlichen Sinne; allein indeß gelehrte und gebildete Theologen durch Erbauung und milde Lehren weit um sich her Gutes verbreiteten, kehrten ans dere wieder zu düstern Systemen und zu den Grundsätzen einer Alles beherrschenden Hierarchie zurück. Schon stehen die erneuersten Jesuiten in Wallis und in Freydurg wieder auf sestem Boden, und die Freunde sowohl des Vaterlandes als der bessern Einssichten sehen nicht ohne Besorgnisse den Wirkungen entgegen, die ihr Einstuß auf das Kirchenwesen, auf geistige Vildung und auf die eidsgenössischen Verhältnisseselbst hervor bringen kann.

Unter den Reformirten zeichneten sich die Nahmen eines, zwar in Deutschland lebenden, Zollikosers, eines Häseli, Heß, Lavaters, Stolz, u. A. m., bep den Katholischen einige jest noch lebende Männer aus.

Die dritte Jubelfeper der Glaubensverbesserung, die Zürich und mit ihm der größere Theil der reformirten Cantone, wie schon früher, im neunzehnten Jahre des Jahrhunderts beging, machte das ganze Volk wieder mit ihren Ursachen, ihrem Wesen und ihren Wirkungen bekannt, und belebte aufs neue die Theile nahme. Dem hundertjährigen Umlaufe seiner Jubelseper getreu, verschob Bern die seinige auf das Jahr 1828 und gab dadurch dem Andenken und ihren Eindrücken in einem weiten Kreise neue Kraft.

Bennahe in allen Gegenden der Schweiz wurde für das Erziehungswesen Vieles gethan, und wenn schon noch Großes zu wünschen übrig bleibt, so darf doch das Geleistete nicht verzkannt werden. Basel brachte nicht unerhebliche Verbesserungen in seine Universität. Bern, Waat, Genf verbesserten ihre Akadez mien und ihre übrigen Bildungsanstalten. Aargau, Luzern und andere ließen es an ähnlichen Anstrengungen nicht ermangeln. Vieles leisten mit beschränkten Kräften in Zürich das medicinische, politische und das neue technische Institut, und eine dem gegenzwartigen Zustande der Wissenschaften angemessene Verbesserung des Spmnasiums ist begonnen. Beynahe in allen Schweizeriz

schrstellen auf Ortsbürger ihr Ende gefunden, und Ausländer oder Eidsgenossen aus andern Gegenden stehen ehrenvoll an wittigen Lehrstellen. Mannigfaltige Kenntnisse, die früher vernadligst waren, haben sich ausgebreitet und vervollsommnet; so die Mitthematis mit Anwendung auf die Kriegskunst, Architektur, Medzenis, u. s. f. f., die Rechtswissenschaft, die verschiedenen Zweige in Sameralwesens, Shemie, Technologie, u. A. m. — Ueber Erropa's Grenzen hinaus ist Pestalozzi's Nahme durch wirklich Werbesserungen, die er in einzelne Theile des Elementar-Unterichtes, und noch mehr durch die Anregung bekannt geworden die er in das allgemeine Erziehungswesen brachte.

Die wohlthätigen Wirkungen des verbesserten Bolksuntemit tes sind aller Orten sichtbar; allein es ist zu wünschen, daß ist als das Pfand noch größerer Leistungen betrachtet, und daß die selbst mehr für Veredelung und Auftlärung des Bolkes, als den nur für den augenblicklichen Gewinn benutt werden mögen.

Wer sollte es länger bezweiseln können, daß der ohne Bidung aufgewachsene Reiche und Begüterte schon dadurch der Staate und seinen Mitbürgern nicht nur unnüte, sondern sterderblich wird, weil er die in seiner Hand liegenden Himittel nur zu leicht-auf eine schädliche Weise mißbraucht, wie daß der ununterrichtete Aermere oft die Lasten des Staates weinehrt, die er ben mehrerer Bildung würde erleichtern helfen?

Wenn auch der Geringere im Bolte seine einzelnen freyen Stute den und einen Theil der langen Winterabende zum Lesen zweit mäßiger Bolksschriften benutzen, sich über manches hemment Vorurtheil belehren, richtige Begriffe über das Vaterland, sein eigenen Verhältnisse zu demselben und zu der übrigen Welt er werben könnte; wenn sede Classe des Volkes durch zunehment Einsichten und Kenntnisse diesenigen, welche über ihr siehen insbesondere die Magistraten und Volkslehrer, gleichsam nöthiges würde, sich auf eine höhere Stuse wissenschaftlicher Bildung ist erheben?

Nie sollten indes Untereicht und Bildung iegend einen nühlichen Beruf verächtlich machen, und es zeugt von einer fehlerhaften Richtung des Erziehungswesens, wenn um des genossenen Unzerrichtes willen Pflüge stille stehen, oder Werkstätten verlassen verden, und man sich gewöhnt, diese Berufsarten für weniger hrenvoll zu halten, als manches gefährliche Schachern und unsichere oder solche Schreibereven, die oft nur auf Täuschungen ider auf Hervorbringung von Streitigkeiten berechnet sind \*). — Die Ausbreitung nühlicher Kenntnisse ist schon darum wichtig, damit sie nicht in den Händer Weniger ein ausschließendes Worzecht werden, und ihre Inhaber übermüthig machen \*\*).

In den meisten Fächern der Wissenschaften haben sich geslehrte Männer ausgezeichnet. Von solchen sind die Geschichte und die Kunde des Landes bearbeitet worden; doch erlauben die sich verengenden Schranken des Buches hier nur noch die Erzwähnung einiger Geschichtschreiber. Viel zu frühe schied von uns Robert Gluz-Blopheim. Ihn hatte der von manchen Seiz

<sup>(\*)</sup> Es ist beklagenswerth, wenn man bisweilen sagen bort, dieser Mensch kann nicht mehr Güterarbeiter sepn; er kann nicht mehr ein einfaches Handwerk ausüben; benn er hat Französisch, er hat Rechnen gelernt, u. dgl. Und doch ist dieser Mensch allen Anreizungen und Gefahren ber Berufslosigkeit hingegeben!

<sup>(\*)</sup> Renntnis und Wiffenschaft sollen niemanden ftolz machen und am wenigsten irgend einer Pflicht entbinden. Dies bezieht sich nicht bloß auf das männliche, sondern auch auf das weibliche Serscheht. Die Thörinn, die um beswillen, daß sie einige ausländische Sprachen spricht oder schreibt, und einige hundert oder auch tausend Bände gelesen hat, die Pflichten der Haussrau und Mutter vernachlässigt oder wohl gar verachtet, die sich nicht schämt, müßig zu sepn, indes ber vielsäch beschäftigte Satte mühsam für die Hausbaltung Brot such, sieht auf einer weit niedrigern Stuse des Werthes in der menschlichen Gesellschaft, als manche unbekannte Arbeiterinn,

ten ertonende Ausruf, teiner fet fabig und wurdig, Mullern der von ihm gewählten Bahn nachzutreten, nicht abgeschied Durchdrungen von inniger Liebe für bas Baterland und fut Wahrheit, mit der Ueberzeugung, daß die erste ohne die blind fen, unternahm er fein Werk. Ohne zu berechnen, ju pituliren ober auszugleichen, ohne nach Bepfall zu hafte überließ er es dem Schickfale zu entscheiden, was das Loos ! Schriftstellers febn werbe. In diefem Geifte ift bas merkwun Brudftud ber eibegenöffischen Geschichte geschrieben , welches dem Gepräge der unabhängigen eigenen Ansicht, treu in fin Bauptzügen einherschreitend, nur einzelner Berichtigungen Bervollständigungen entbehrt, welche die Beit nachgetragen bit Seine Gemählde umfassen vorzugeweise die größern Begete beiten fubn und fraftig, bieweilen berb in der Beichnung # Gruppirung; nur fehlen hin und wieder weniger wichtige 8# schenscenen und die Ausführung bes Lichtes und Schattens, k es, daß er das Kleinere noch zu wenig achtete, um sich in h Runft des Ausmahlens, des Ginmischens der Rebenpartieen, m des Einzelnen zu versuchen, ober daß er dieß einer fünftige Umarbeitung vorbehielt. Möge von ihm die Jugend noch lan: ben achten Schweizersinn ausbilden lernen!

Mit vorzüglichen Anlagen und einer ungemeinen Leichtigkt ben Reichthum seiner Ideen zu entwickeln, ausgestattet, w. Benutzung wichtiger Hilfsmittel, aber oft mit unverzeihlich Flüchtigkeit und mit allzu großer Neigung, wißig zu sepn, sertee Leonhard Meister in verschiedenen historischen Werken met Schilderungen vieler einzelner Abtheilungen und Scenen dieben, und brachte mehr als ein Mahl die nähmliche Wau unter verschiedenen Aushängeschilden zu Markte. Bau unter verschiedenen Aushängeschilden zu Markte. Bodmund Heinrich Füßlis handschriftliche Vorarbeiten leisteten ift große Dienste.

Ochsens Geschichte der Stadt und Landschaft Basel ist al solche nicht nur für Basel, sondern auch für die übrige Schweit

och mehr aber durch die Beleuchtung der fortschreitenden Gealtungen des Städtewesens, und endlich als eine wichtige Sammlung von Materialien nicht nur für den Schweizerischen, ondern noch für andere Geschichtsforscher von großem Werthe.

Mallet gibt zwar wenig Neues, läßt oft die Geschichte sich licht frey bewegen, sondern modellirt sie in den Formen, die er lach seinen Ansichten sich gebildet hatte; und nicht selten wird very ihm, wie noch ben manchem Geschichtschreiber, dieses Urtheil o ausgedehnt, daß über den Herzenserleichterungen und Betrachungen des Erzählers die Geschichte selbst verloren geht. Dennoch verdient er gelesen zu werden.

Beat Fidel von Zurlauben (der hier angeführt wird, weil sein Tod in diesen Zeitabschnitt fällt) hat sich durch verschiedene Abspandlungen über einzelne Gegenstände der Geschichte \*), vornähm= lich aber durch seine Histoire militaire des Suisses au service de la France in acht Bänden, bekannt gemacht, die als die Arzbeit eines Mannes, der als Knabe in Kriegsdienste trat, seine

<sup>(\*)</sup> Borficht und fritische Prufung bedürfen seine genealogi. als unschuldige Gefälligfeiten fcen Arbeiten, Die er bismeilen Mur ein hier ausgehobenes Bepfpiel mag bavon zeugen. Wor wenigen Jahren suchte eine auslandische Familie, geftütt auf einen von Burlauben bearbeiteten Stammbaum und ein vorgeblich in dem Archive des Klosters Wettingen aufbewahrtes Document, noch nähere Erläuterungen und Befräftigungen zu erhalten. bie genauesten Nachforschungen und Vergleichungen ergab es sich, daß nicht nur in dem Archive des Kloffers Wettingen und in den forgfältig geführten Registern besfelben feine Spur ber febr romanhaft klingenden Urkunde fic vorfindet, sondern bag mehrere ig bem Stammbaume als Buricher angeführte Personen theils niemable porhanden gewesen sind, theils als zu Bürich wohnend angeführt werden, obgleich ihre gamilien weit fpater bas Buricherische Burgerrecht erhielten, und bie eigenen Familienschriften bie Abstammung nicht so meit hinauf verfolgen.

Beit zwischen Feldzüge, diplomatische Anstellungen und his dienst theilen mußte, und durch die aussührliche und unterhal tende Darstellung Werth erhält; daben aber den Zweck, die Ba dienste der Schweizer um Frankreich und zugleich Frankreich politisches System gegen die Schweiz heraus zu heben, nich verkennen läßt. Die Flüchtigkeit, welche den damahlige Schriftstellern Frankreichs, wo er seine Bildung erhalten hatt eigenthümlich war, und das Bestreben, die Geschichte selbst is nen Zwecken anzupassen, weisen dem Werke seine Stelle mit in der Reihe der Lesebücher, als in dersenigen der gründlicht und zuverlässigen Arbeiten an.

Der Gemeinsinn hat sich auf mannigfaltige Weise verbei tet und bewährt. Durch die Entsumpfung der Umgebunge des Wallensees und der Linthgegenden hat die Linthunternehmung verpestende Dünfte verscheut, Wusten dem Anbau wieder zumid gegeben, eine wichtige Sandelsitrafe fehr verbeffert, und nicht mi dem mit unermudeter Singebung sich der großen Arbeit opfer den Staatsrath Escher von der Linth ein bleibendes Denkmal aufgestellt, sondern auch dem ganzen Schweizerischen Publikm durch die wohlthätigen Beyträge von mehr als achtmahlhundet tausend Franken Chre gemacht. Die Wissenschaft des Wasse baues, der einem steten Kriege mit wilden Horden zu verglet chen ift, hat sich durch die daben gesammelten Erfahrungen im ausgebildet, wovon die Berichtigungen der Mare, der Glatt und noch anderer Fluffe Beweise liefern. — Ben der Berfduttung der Umgebungen von Goldau, ben dem Ausbruche des Ettilf Sees und den Ueberschwemmungen des untern Wallis und ber vielen andern ähnlichen Fällen bewährte sich dieselbe Thik nahme.

Für die Anlegung guter Straßen, in welchen der Arme den Nutzen der Verwendung seiner Pfenninge eben so bald einernich, als der Reiche denjenigen seiner Thaler, wurde von Regierum gen und durch die Anstrengungen der Privaten viel gethan.

Die eidsgenössische Waffenmacht hat, obgleich sie noch mehr

als einen billigen Wunsch übrig läßt, an Uebung und Beweglichkeit so viel gewonnen, daß jeder Schweizer, der nicht felbst seinem Baterlande fremd geworden ist, sich dessen erfreuen muß, und auch das Ausland ihr seine Achtung nicht versagt.

Durch Bereine werden wohlthätige und wissenschaftliche Bwecke befördert, und freundschaftliche Bande zwischen den Eidszgenossen geschlungen. Groß. ist ihr Nuten. Möge bloße Neizgung zu Zerstreuungen nie ihre schönen Nahmen mißbrauchen, nur um frohliche Tage zu vervielfältigen.

Mannigfaltige, fruber unbekannte Anstalten schmuden Weit übersteigt der Nugen der Brandversicherungen ihre Machtheile, und fie laffen nur ben Bunfch und die Pflicht übrig, nicht mube zu werden, dem Digbrauche berfelben entgegen zu wirken. Unter der Woraussepung einer eben fo umfichtigen, als gewissenhaften Berwaltung konnen Witwenkaffen manche drudende Armuth verhuthen und manche Sterbeftunde erleichtern; Erfpa= rungskaffen an die Stelle des Leichtsinnes die Tugend der Baus= lichkeit fegen, und auf diese Glud und Wohlstand grunden, u. dgl. m. Die Unstalten für die Blinden und Taubstummen fchenken eine bedeutende Anzahl Ungludlicher, die vorher ganz oder größten Theils verloren waren, dem Staate und ihnen felbst Diefen fchließen fich die Bemühungen fur die Berbef= ferung des Schicksales der Beimathlofen, insbesondere der noch zu rettenden Kinder an. — Fellenbergs landwirthschaftliche Unstalt hat neben dem, was sie unmittelbar leistet, vornähmlich baburch Großes gewirkt, daß sie die Anfmerksamkeit der gebildeten Stande auf sich zog, burch welche die Landwirthschaft auch ben uns eine wissenschaftliche Richtung erhielt, die zwischen den Klippen der Theorie und des Schlendrians hindurch in prufender Prarismannigfaltige Berbefferungen hervor bringt.

Nach der Wegräumung vormahliger Schranken haben sich die-Erfindsamkeit, der Kunstfleiß und die Thätigkeit in vielen Gegenden auf einen hohen Grad ausgebildet; allein sie wecken in dem nähmlichen Grade bey dem Nachdenkenden den Wunsch, daß

den Bevölkerung unter wechselnden Verhältnissen nicht nur al diesem Geiste, sondern auch an der Möglichkeit, ihn anzuwende nie gebrechen möge. — Glücklicher Weise fangen indefi auch Wegierungen an, Maßregeln zu ergreisen, um zu verhüthen, di in einer Zeit, wo die Nothwendigkeit einer Verbesserung dientlichen Unterrichtes allgemein empfunden wird, nicht Insenden von Kindern die Wohlthat desselben durch Fühllosigke und Gewinnsucht roher Eltern und harter Austheiler eines är lichen Brotes verkümmert oder ganz entzogen werde.

Höchst beunruhigend ist in vielen Gegenden der Schwift ungeheure Berschuldung der Grundbesitungen, die nach mut maßlichen Berechnungen weit über die Summe von drephunde Millionen Franken hinaus geht. So lange die Preise der & zeugnisse der Landwirthschaft boch standen und dadurch biefer gen der Grundstude stiegen, versagte die größere Bahl der Gig terbesiter sich keinen Wunsch eines Baues, eines Ankaufe, 17 Dieses Steigen verschaffte ihm neuen Eredit, mi ohne an mögliche Beränderungen zu denken, glaubte er, ma nicht berechnen zu mussen, als ob er hoffen könne, die Bink: der geborgten Summen aus jenen Erzeugnissen zu finden; alla mit dem Sinken der Preise wird Wieles, was so fcon in ! Augen fällt, nur glänzender oder übertunchter Jammer. Alle dings fann die Frepheit, wie in allen andern Berhältniffen, au hier ungemein viel leisten. Der denkende Mann, der unbeschränk über sein Gigenthum verfügen kann, zieht aus demselben wi mehr, als der gehemmte, und ist ebenfo weit größern Ansins gungen fähig; aber auch bieß hat fein Biel \*).

<sup>(\*)</sup> Man sage daher nicht, es wäre leicht, in der Schweis die Auflagen bedeutend zu vermehren, weil diese in andern Staats weit größer sepen. An Zinsen und Abgaben zusammen genommen bezahlt der Schweizer in manchen Gegenden so viel, als er in andern fruchtbarern Ländern, wo weit größere Auflagen bestehen,

Durch die Loskäuslichkeit der auf den Grundstücken ruhenden asten, insbesondere des Zehntens, hat sich an vielen Orten der Ickerbau \*) sehr gehoben. Unstreitig wird zwar dadurch die Nasse der Schulden vermehrt; aber die mannigfaltigen Schransen der Thätigkeit fallen weg, die den Eigenthümer hindern, ein Grundstück nach einem bessern Systeme, nach dessen Eigens chaften und nach seinem eigenen Wortheile zu bestellen. — Kluge und billige Zehent-Herren könnten zwar an den meisten Orten durch Entgegenkommen, noch mit eigenem Nuten, dies ielben Erleichterungen zugeben und manchen Loskauf hindern.

Durch die Beschränkung der politischen Souverainktät der Cantone hat das Bundesspstem, in Bergleichung mit der alten Schweiz, an Stärke gewonnen. Einseitige Anschließungen an feindelich wirkende ausländische Mächte sind unmöglich geworden. Feindesseligkeiten zwischen einzelnen Cantonen verhüthet das eidsgenössische Recht. — Nicht ohne Grund wird dagegen die Souverainetät der Cantone von den meisten derselben wachsam behauptet. Das kleine Uebergewicht, welches die Mediation sechs der größern Cantone einräumte, ist durch die Uneinigkeit derselben bey dem neuen Bundesvertrage verloren gegangen. Die Größe, die Leisssungen und der Grad der geistigen Bildung der Cantone werz den in der Tagsaßung nicht vertreten. Sie ist daher auch nicht zu größern Besugnissen geeignet. — Der Wechsel des vorörtlichen

Preise der Grundstüde noch mehr berab gedrückt, wie dies bas Bepspiel solcher Länder lehrt, in welchen die Grundstüde bepnahe gar
teinen Werth mehr haben. In dem nähmlichen Berhaltnisse, wie die
Grundstüde im Werthe sinten, würde auch das Capitalvermögen verlieren, und die Berluste der Capitalisten müsten nothwendig nachtheilig auf den Handwerter, den Rleinhändler und den Kaufmann wirken.

<sup>(\*)</sup> Der Weinbau gewinnt durch biefen Loskauf wenig, wenn nicht der Bebent-Herr sehr hart ist.

Amtes zwischen bred Cantonen hindert den Mißbrauch des grie fern Einflusses, der durch das stete Verbleiben desselben ander nähmlichen Orte und das Bepfammensenn der ersten eidegenöffschen Magistrate und der auständischen Diplomaten unvermeitlich würde. Um die Schweiz zu ehren, zugleich aber auch us ihrer eigenen Stellvertretung ein größeres Ansehen zu geberhalten einige der höhern Mächte Bothschafter und Gesandt den ben Gidsgenossen, die, so lange die Regierungen sich nicht entschließen können, ihre ersten Magistraten des Figurirens pentheben und seden äußern Prunk auf Rechnung des Staats zu übernehmen, manchen zum höhern Staatsdiensse tüchtigt Mann nöthigen werden, sich von demselben zurück zu ziehen.

Solothurn verlor durch die Gegenwart des Französischen Bottschafters bennahe ganz seine Selbstständigkeit. Zu Luzern erzeugt der Aufenthalt fremder Gesandten und die Nachässung ihrer kebensweise Leichtsinn und Armuth, deren Folgen feindselige Fattionen waren. Das Bernerische Selbstgefühl, welches sich niet sogleich beehrt oder zu Nachahmungen verpstichtet sindet, wir länger, als kein anderer Canton dieß vermöchte, dem nachtsteligen Einstusse widerstehen; aber auch dieser sestere Sinn wir durch die Länge der Zeit erschüttert und geschwächt werden. – Möchte es nicht bloß frommer Wunsch bleiben, daß das Woßwollen jener Mächte sich dahin ausdehne, um ihre Gesandtwom ersten und zweyten Range in geräuschlose Residenten und Geschäftsträger zu verwandeln, wie diese aus einigen besreundr ten Staaten meistens sehr willkommen sind.

Durch hohe Besoldungen kann eine Schweizerische Republidie Aussperionen nicht vergüten. Het Besoldungen der obern Beamten sind aus mehrern Rücksichten verderblich. Alle andern Angestellten werden dadurch zu ähner chen Ansprüchen gereizt. Sie machen die Bewerbungen hisigs und leidenschaftlicher. Sie veranlassen auch den weniger Fähren und weniger Vorbereiteten zur Concurrenz. Sie vermehrt die Sabalen und Factionen, und, was eben so wichtig ist, se

veranlassen den Unwillen des Wolfes, das da frägt: Warum sollen wir unsere Beamten hoch besolden, nur damit sie größern Aufwand machen können?

Bum Auslande steht die neue Gidsgenossenschaft in schicklichern diplomatischen Berhältnissen, als die alte, und sie genießt auch schicklicherer Titel. Gerne würde dagegen der einfache Republikasner gewisse hochklingende Benennungen nicht etwa nur in den alten, sondern auch in den neuen Cantonen beschränken \*).

Es läßt sich zwar nicht läugnen, daß durch die gegenwärztigen Verfassungen einzelne Gemeinen und Abtheilungen des Wolkes in der unmittelbaren Theilnahme an der Ausübung der höchsten Gewalt beschränkt wurden; allein dagegen hat die Gezfammtheit des Volkes an politischer und bürgerlicher Frenheit sehr gewonnen \*\*). Die Frenheit der Acuserungen über jede Staatsangelegenheit und diesenige der Druckerpresse, die bennahe in allen Cantonen große Fortschritte gemacht hat, halten die

<sup>(\*)</sup> Unlängst soll ein Appenzeller gesagt haben: "In der Schweiz wird noch alles zu Anböhen werden. Sind ja bald alle Behörden boh!"

<sup>(\*\*)</sup> Wer sich erinnert, daß die einsichtsvollsten Republikaner, weit entfernt, neue Landsgemeinen zu wünschen, die Beschränkung derselben empsahlen; wer aus dem Studium der Schweizergeschichte weiß, daß die unmittelbare Theilnahme der Bündnerischen Hochgerichte weiß, daß die unmittelbare Theilnahme der Bündnerischen Hochgerichte an der Entscheidung der höchsten Angelegenheiten des Landssnut Anarchie, eine in derselben herrschende Aristotratie und endlose Kactionen herbey führte, wird schwerlich jemahls die Landsgemeinen ausdehnen oder die Souverainetät auf die Abtheilungen des Bolstes übertragen wollen; sondern er wird sich ben ruhiger Prüfung des Bedürfnisses überzeugen müssen, daß eine bislige Stellvertretung den verständigen Boltswillen besser auszudrücken im Stande sen. — Dieß hindert nicht, daß in außerordentlichen Fällen das Bolt, wie in frühern Jahrhunderten, in unmittelbare Theilnahme an den höchsten Landesangelegenheiten gezogen werden könne und solle.

Theilnahme des gebildeten Publikums in beständiger Regim teit, und verschaffen ihr einen Einfluß, der wichtiger ist, all das Urtheil ganzer ungebildeter Volksmassen \*).

Bürich hat durch die angenommene diplomatische Benennung, Canton Zürich, ein politisches Spstem ausgesprochen, das keinst Theil des Staates von den übrigen unterscheidet, und es verln Vadurch weder ben ausländischen Mächten, noch ben den Eidsge

<sup>(\*)</sup> In der Deffentlichfeit lebt die Theilnahme an den allgemeit nen Angelegenheiten auf. Das Urtheil berichtigt fich und ber Mit brauch felbst wird burch bie Berichtigung biefes Urtheiles ungefahr lid. Sowieriger, undankbarer und oft ben robesten Ausfüllt blog geftellt wird unftreitig bas Umt ber Magiftrateperfonen; ali fle felbft werben erinnert, daß fie nur um des Wolfes willen bi find. Sie werden genothigt, umfichtig ju fepn, und fein Migbroud der Gewalt bleibt neben der Deffentlichkeit in die Länge migui Bas die Preffe umftößt, ift schon vorher morsch gewesen. Spridt Die Deffentlichkeit wahr und unpartenisch, so zwingt sie auch bit Gegnern Achtung und Furcht vor ihrem Richterftuhle ab. Thut fi dies nicht, so sind ihre Urtheile Seifenblafen, und die Missille gung bes rechtlichen und verftanbigen Publitums fallt auf ben In laumber und Aufwiegler jurud. Je gebildeter bas Publifum if Die Einsicht bes Boltes foft befto richtiger wird fein Urtheil. schon beswegen ben Obrigkeiten willkommen fepn; aber sie self burfen nicht zurud bleiben; bas gebrudte Wort wird bann lein größeres Gewicht haben, als bas gesprochene, und man wird hi greifen, bag es weniger gefährlich ift, als faliche Gerüchte, bil leife berum getragen, nicht berichtigt werben tonnen: Was bespro den werben barf, foll auch gebrudt werben tonnen; aber bann it es zu beurtheilen, wie ein von ber Rebnerbuhne jum Bolte gefpto denes Bort, und mit ber Rudficht, bag Schriften bleiben, inbi Der Migbrauch bes Drudes begründet bahn Borte verfliegen. einen höhern Grad ber Strafbarkeit, als berjenige bes Wortes, und was das Ebrgefühl in dem lettern verwirft, das foll es noch flatte in bem erftern verbammen.

Möge der dadurch bezeichnete Staatszweck niemabls iberfeben werden, und ebenso die einfache Darstellung des Wappens auf den Münzen ohne fürstlichen Sauptschmuck nie aufhören, ber Ausbruck ber Ueberzengung von den Borgugen republis tanischer Mäßigung zu seyn. - Bern hegt wieder die alte Berge lichkeit gegen fein Bolt, und bestrebt fich, bas ftartere Ueber= gewicht der Sauptstadt burch ein gemeinnütiges Spftem aus-Mannigfaltige zwedmäßige Unstalten find Beugen zugleichen. davon, und man bemühet sich, in der Gesetzgebung und in der Berwaltung die Bwede des Staates immer mehr zu erreichen. -In Luzern hat die Werfassung bisher das Talent und Werdienst weniger zurud gedrängt, als an einigen andern Orten, und so wird die Berbesserung fehlerhafter Staatseinrichtung desio eher Mögen die Balthafar den Staatsvorftehern immer zum Borbilde dienen, und Munden bes Staatsforpers, wie es ichon oft geschah, fich ganglich schließen. — In stiller Gintracht, und feine eidegenössischen Berpflichtungen treu erfüllend, macht Uri große Unstrengungen für die Berbefferung feiner Straffen, und zeigt, daß es wisse, man muffe faen, um ernten zu konnen. -Menn das fräftige Bolt von Schwyz, feiner Sulfsmittel einge= dent, in einem berühmten Mahmen Aufforderungen, nicht Los= zählung von Leistungen findet, so wird ihm nie der Anlag feh= len , ein frepes und gewichtiges Wort im Rreife der Gidegenoffen zu sprechen. Schone Bluthen, Die fich gegenwärtig im Saupt= fleden öffnen, laffen gludliche Fruchte im Felde der Politik und der öffentlichen Bildung hoffen. Möge kein schädlicher Wind fie welken machen! — Unterwalden erfreut sich der wieder hergestellten Eintracht zwischen bepben Landestheilen und des Erlöschens jenes Einflustes, der Didwalden einen Alugenblick an seinen Schweize= rischen Brudern zweifeln machte. - Auch in Glarus find fiorende Migverständniffe verschwunden, und die unermudete Reg= famteit der Bewohner ftrebt glücklich, das zu erfegen, was fein rauher Boben ihm verfagt. Möchte auch der Anerkennung des Berdienstes der Sieg über das blinde Loos zu Theil werden. -

In Bug find die Berfuche gegen die aus der Mebiationisit bepbehaltene Beschräntung eines schnell aufbraufenben Bollen lens befeitigt, und mitten zwischen Bürich und Lugern behaltt bennahe nur durch die Rraft der öffentlichen Meinung jene alt: Sitten bey, zu beren Behauptung Boltaire, Der große Bente diger des Luxus, ihm Aufwandsgesetz zugestehen wollte \*). -Freyburgs Bepfpiel beweiet, daß auch eine abgeschiedene, w den großen Sandelestraßen wenig berührte Landschaft burch w fige Pflege beffen, was ihr Boben gewährt, in weniger gunfligt Beiten einen befriedigenden Lohn des Fleifes erwerben fann. -Für die Bersuche von Berbesserungen erweitert fich in Colothu auch der Rreis der Empfänglichkeit, und für das ungefförte Ant bluben des Beffern gibt jener Ausspruch des großen Rate "Won nun an foll von den Jefuiten zu emigen Beiten feine Ille mehr fenn!" eine fraftige Burgschaft. — Auf feiner Erdung zwischen zwey großen Wölkern hat Bafel noch mehr Ginsabit bepbehalten, als manche Schweizerstadt, die ihm an Reichtsm einsidtige! Den unermüdeten Bestrebungen weit nachsteht. Manner, hemmende Bande zu lofen, wünfaft der Miteidegenoft ein glückliches Gedeihen. — Schafhausen lernt immer mehr, & Gebrechen seiner Berfassung kennen, und diese steigende Erkent niß wird nicht unwirksam seyn. — Die in den innern Rhoda von Appenzell vorgegangene Beränderung der Regierungspersont (nicht Staatsveranderung) rechtfertigt fich durch ihren leidenschaft losen Charakter, und es ist nur zu wünschen, baß Zweckmäßigstill und Ruhe die Begleiterinnen der eingeleiteten Staatsreformen fepal eben fo fehr auch, daß fanatische Lieber, Die man bem gulta Wolfe in den Mund gelegt hat, und vor denen der eidegenoff

<sup>(\*)</sup> Que la république de Raguse et le Canton de Zug sassent des lois somptuaires; ils ont raison, il saut que le pauvre ne dépense point au-delà de ses sorces. J'ai lu quelque part: saches surtout que le luxe enrichit un grand état, s'il en perd un pelit Oeuv. de Volt. Londres. (Yverdun) XLVII. 208.

je Sinn zurud schauert, nicht auch in bas Berg besselben nuber gehen \*). Schon burch die Berzichtung auf die Losufssumme, die von drey neuen Cantonen bezahlt werden mußte, erviesen die außern Rhoden ein ebles republikanisches Selbstge= ihl; ein foldes Berdienst und viele sich immer vermehrendewedmäßige Unstalten und Berbefferungen, die man da, wo ein anzes Wolf herrscht, gewöhnlich nicht zu finden pflegt, werfen enen Schatten, ben Unbill und Unkunde vom Auslande her iber das manches Lobes murdige Land verbreiten wollten, auf ben Urheber zurud. — Ale fraftige junge Stämme in frucht= . sarem Boden, auf welche, wenn die Pand treuer und befliffener Bärtner fle pflegt und ihrer natürlichen Beschaffenheit nicht vergift, die schönsten Früchte geimpft und zum fruchtbaren Gebeihen gebracht werben konnen, ftehen Margau und Baat ba. Schon sammeln sie Fruchte, und es hängt nur von ihnen ab, Die Bahl der Ernten zu vermehren. - Schwieriger ift diese Arbeit an Thurgau's, mit nährenden Saften nur fparfam ausges ruftetem Baume, und in St. Gallen, das eher mit einer Laube verglichen werden muß, die aus altern, nicht mehr leicht zu biegenden Stämmen geschlungen wurde; doch blieben auch in dies fen benden Cantonen die öffentlichen Anstrengungen nicht ohne manchen gludlichen Erfolg, und fordern zu fortgefesten Bemuhungen auf. - In Bünden ift aus wilder Regellofigkeit burch fluges und beharrliches Jusammenwirken ein glückliches Ganzes entstanden, das zwar mühfam, aber die Anstrengung belohnend, in zwedmäßigkeit vorschreitet. Nicht ohne Rührung bemerkt man die Bereinigung vieler Elemente, die fich lange bekampften, und man erfreut sich der wachsenden Ueberzeugung von dem Rupen ber Anschließung an die Gidegenoffenschaft. - Im Tessin, wo bie politischen Gunben ber alten Beherrscher, gleich ber Turkischen Berrichaft in dem iconen Lande der Bellenen, den Boden für das

<sup>(\*)</sup> Allgemeine Kirchenzeitung vom 26 März 1829, und Schweizerischer Beobachter vom 10 April 1829.

Gedeihen eines Staatsburgerthums bennahe unempfänglich mib. ten, keimt bennoch in der Masse des Bolfes bereits mehr & Eine erfreuliche Hoffnung auf, und schon haben sich aus die obgleich durch Ratur und Sprache abgefonderten Lanbit Stimmen vernehmen lassen, die jeder Eidsgenosse als bunder. bruderliche anerkennt. — Ballis ift felbst für feine Miteibig nossen noch ein halb unbekanntes Land; aber man freute fi bis vor turgem, daß teine Spur alter Migverhältniffe fich mi: vernehmen ließ, und daß mitten unter ungunftigen Berhaltniff nütliche Berbefferungen zu Stande kommen. — Geräuschlos, M. der Regierung, die der Konig eingefest hat \*), und von der # baltenen Berfaffung geleitet , nahrt im Genuffe eines großen Et standes und vieler vortrefflichen Anstalten das Wolf der Landid Meuenburg einen acht eidsgenössischen Sinn. — Gine fiete II: ficht, der die Gefahren immer vorzuschweben scheinen, die in von Außen und bald im Innern dem Schönen Genf ben Untet gang droheten, leitet das Staatsschiff des Cantons, das jebi Gemeinschaft mit feinen Berbundeten weit ficherer fortsteuert, 181 einft die alte Republik, kubn, oft verwegen alleinsegelnd; und nid! defto weniger weiß die sinnreiche und vielfach thätige Bemannul auf dem beschränkten Fahrzeuge, ohne nur das Rleinfte gu W gessen, bennahe alles in Ausführung zu bringen, was andette nur auf Zwey = und Drepmastern versucht wird.

Eidsgenossen! Lasset an die Stelle jener egoistischen Anschland die unter Freyheit nichts Anderes versteht, als einen so viel wie möglich ausgedehnten Spielraum für die Befriedigung jedes Mursches, immer mehr die von den Republikanern des Alterthums graßte Ueberzeugung treten, die Freyheit bestehe in der Herrschaft der Gefetze, die man selbst sich gibt \*\*). Ueberzeugt euch nicht

<sup>(\*) &</sup>quot;établi par le Roi" bruden sich die öffentlichen Acten auf.

<sup>(\*\*)</sup> La liberté consiste moins à faire se volonté, qu'à n'ést

pferungen und Anstrengungen erkauft und behauptet werden nüffe, daß sie demnach nicht in blosem Genusse bestehe. Hunzerttausende unter euch kennen ihren Werth nicht, und andere Dunderttausende achten sie nicht, indes viele Millionen von Einzvohnern monarchischer Staaten den hohen Werth und die wohlzthätigen Wirkungen auch des kleinsten Antheiles an Freyheit ganz zu schäpen wissen. Dies darf aber nicht befremden; denn kein Gut, dessen wissen, wird geachtet, und nur wenn es verloren ist, erkennt man seinen Werth, und die Sehnsucht nach demselben erwacht.

Dem Epicuraismus und der Selbstsucht ift jede Begeifte= rung fremd; aber gerade beswegen bedarf bas aufwachsende Geschlecht eines höhern Untriebes, um nicht in den Berechnungen des mannlichen, und in der Gleichgültigkeit und Furchtsamkeit des Greisenalters gang zu erschlaffen. Es foll fich überzeugen, daß schon sein Verhältniß als Republikaner ihm höhere Pflichten auflegt. Saget ihm, daß die alten Schweizer, wenn sie gleich fo oft, ale die neuen, unter fich haberten, boch in Beiten der Gefahr schlagfertig waren; daß sie nicht nur in fremdem Solde tapfer, und dagegen für Eigenthum und Unabhängigkeit un= schlussig waren; daß die Unabhängigkeit und die Ghre des Wolfes ihnen über Alles gingen; daß, wenn im Burgunder=Rriege die am Rheine wohnenden auf sich warten ließen, die im Westen um defwillen nicht verzagten, und wenn im Schwaben-Kriege biefe zurud blieben, die Destlichen desto kräftiger zuschlugen. Sagt ihnen, daß die Helden von St. Jakob an der Birs, gleich denen bey Thermopplä, durch die Aufopferung weniger flüchtiger Jahre ein Leben auf Jahrtaufende hinaus gewonnen haben; daß jeder Borzug rühmlicher Bater defto schmählicher

pas soumis à celle d'autrui, sagt auch Rousseau in seinen lettres écrites de la montagne, und sest noch hinzu: elle consiste encore à ne pas soumettre le volonté d'autrui à la nôtre.

onf den entarteten Enkel fällt; daß er daher nie sich berchifoll, er könne aus den Berdiensten der Bäter den Forderungs der Gegenwart genug thun; daß er aber auch, wenn er den Kitern nachahmen wolle, immer das bloß Schimmernde von de Gediegenen unterscheiden soll.

Aber nicht in der Verschwendung einer kostbaren Jugudzeit, oder auch ben unausgesetzter Berechnung jedes möglich Gewinnes, sondern nur in der Ausbildung höherer Gesühler in dem Glauben an ein Baterland lebt dieser Geist auf. Bis daher der zur Empfänglichkeit für das Bessere gebildeten Ingend, daß die Griechischen Staaten, ungeachtet großer Vorsüsstand einem schlauen Philipp unterlagen, weil ihnen Eintrickund ein gemeinschaftliches Vaterland sehlte; daß Deutschland welches dem übrigen Europa sich surchtbar machen könnte, ab dem nähmlichen Grunde das Werkzeug und der Tummelplatemder Politik ward, und es vielleicht noch künftig sehn wirdes die Polen eben deswegen nicht mehr ein Volk, sondern kunterthanen fremder Veherrscher sind.

Sorgt dafür, Schweizerische Obrigkeiten, und ihr Alle, in nen Einfluß beschieden ist, daß kein Schweizer ohne Battlat sew; daß keiner fragen müsse: Was ist ein Sidsgenosse? daß kai rechtlicher Mann es nicht zu bedauern habe, wenn der Swungestürzt werden sollte. Durch Verbesserung der politische Werhältnisse, durch erhöhete Theilnahme an den Schicksalen in Staates vermehren sich auch die politischen Tugenden der Bwger, und eine solche Vermehrung ist um so viel nothwendigst, als das politische Band schwach und die Staatsmaschine schwefällig ist. Darum mache der Geist sie lebendig!

Mähert euch, Eidsgenossen! wieder dem wohlthätigen Stadt rechte der Medsationszeit. Die Vermittelungsacte wollte zwar nicht Einheit den Schweizern geben; aber sie erlaubte keinem Einzich nen, dem Ganzen fremd zu bleiben. Lähmt nicht durch kleinlicht Maßregeln euern eigenen Kunsisseis und die Thätigkeit der be nachbarten Cantone, indem ihr denselben eure Grenzen spent.

Frachte nicht je Einer auf Rosten der Andern sich zu bereichern ind seine Bedürfnisse durch ihren Schaden zu bestreiten. Hemenet nicht durch drückende Bolle den Verkehr, und treibet nicht vadurch gewaltsam den Erwerb über euere Grenzen, zum Vorsteile der euer spottenden Fremden. Reizt nicht durch eigenstrniges Festhalten an kleinen Vortheilen den Eidsgenossen, sich in das Ausland anzuschließen, und, mit diesem vereinigt, euern Haushalt zu benachtheiligen.

Tugend \*) sey die Bedingung der Republiken! haben große Mahmen ausgesprochen. Durch Tugend wurden Freystaaten gegründet. Zwar unterlagen, ohne ihr untreu zu werden, mehrere derselben einem harten Schicksale; aber ohne sie rettete keine ihr Daseyn. Mit tugendhasten Führern an der Spize und fähig, ihren Werth zu unterscheiden, blühete Nordamerika's Freystaat auf. Ohne solche Ansührer und ohne Sinn für republikanische Tugenden sanden die Neugriechen und die vormahligen Spanischen Colonien statt Freyheit nur Gesezlosigkeit, und die letztern vollends noch zerstörenden Bürgerkrieg. Steht unserm

<sup>(\*)</sup> Soll die Tugend oder auch nur ein gewiffer Grad bes mos ralischen Werthes die Bedingung des Glückes einer Republik sepn, so barf baben nie überseben werben, wie wichtig ber Ginfluß bes Mit bem Werthe ber Beiber fieht weiblichen Geschlechtes ift. ober fällt bennahe ber ganze sittliche Werth eines Bolfes. ihnen noch Lugend, sind Muttertreue und Hausfrauenpflicht ihr schönfter Somud, so bezähmt sich um sie meiftens auch der verwilderte Mann; sind aber auch die Weiber verdorben, so bleibt das Volk im Bustande der Versunfenheit, weil die bessern Reime nur zu bald schon in dem Rinde erftiden, bas von feiner treuen Mutterhand Freut euch baber des sittlichen Ginflusses des Weigepflegt wird. bes eben so febr, als ihr basselbe von allem politischen Einflusse Milbern und perschönern sollen die Frauen bas, entsernen sollet gesellschaftliche Leben; aber beberrichen follen fie basseibe, nicht. Immer unter ihnen lebend, wird ber Mann felbst zum Weibe; aber gang entfernt von beffen Gefellicaft, verwilbert er.

auf den entarteten Entel fällt; daß er daher nie sich bente soll, er könne aus den Berdiensten der Bäter den Forderung der Gegenwart genug thun; daß er aber auch, wenn er den Ktern nachahmen wolle, immer das bloß Schimmernde von in Gediegenen unterscheiden soll.

Aber nicht in der Berschwendung einer kostbaren Juguk zeit, oder auch ben unausgesetzer Berechnung jedes möglich Gewinnes, sondern nur in der Ausbildung höherer Gesuhle win dem Glauben an ein Baterland lebt dieser Geist auf. Ich daher der zur Empfänglichkeit für das Bessere gebildeten is gend, daß die Griechischen Staaten, ungeachtet großer Bersik doch einem schlauen Philipp unterlagen, weil ihnen Eintuund ein gemeinschaftliches Vaterland sehlte; daß Deutschlach welches dem übrigen Europa sich surchtbar machen könnte, ab dem nähmlichen Grunde das Wertzeug und der Tummelplafremder Politik ward, und es vielleicht noch künftig sepn midaß die Polen eben deswegen nicht mehr ein Volk, sondem bi Unterthanen fremder Beherrscher sind.

Sorgt dafür, Schweizerische Obrigkeiten, und ihr Alle, ke nen Einstuß beschieden ist, daß kein Schweizer ohne Bateler sew; daß keiner fragen müsse: Was ist ein Sidsgenosse? daß keinerhaltscher Mann es nicht zu bedauern habe, wenn der Sur umgestürzt werden sollte. Durch Verbesserung der politische Werhältnisse, durch erhöhete Theilnahme an den Schicksalen bei Staates vermehren sich auch die politischen Tugenden der Im ger, und eine solche Vermehrung ist um so viel nothwendignals das politische Band schwach und die Staatsmaschine schwefällig ist. Darum mache der Geist sie lebendig!

Nähert euch, Eidsgenossen! wieder dem wohlthätigen Studte rechte der Medsationszeit. Die Vermittelungbacte wollte zwar nicht Ginheit den Schweizern geben; aber sie erlaubte keinem Einjelnen, dem Ganzen fremd zu bleiben. Lähmt nicht durch kleinlicht Maßregeln euern eigenen Kunsisseis und die Thätigkeit der beinachbarten Cantone, indem ihr denselben eure Grenzen sperch

rachte nicht je Einer auf Rosten der Andern sich zu bereichern id seine Bedürfnisse durch ihren Schaden zu bestreiten. hemset nicht durch drückende Bolle den Verkehr, und treibet nicht adurch gewaltsam den Erwerb über euere Grenzen, zum Vorspeile der euer spottenden Fremden. Reizt nicht durch eigenstniges Festhalten an kleinen Vortheilen den Eidsgenossen, sich n das Ausland anzuschließen, und, mit diesem vereinigt, euern daushalt zu benachtheiligen.

Tugend \*) sey die Bedingung der Republiken! haben große Nahmen ausgesprochen. Durch Tugend wurden Freystaaten ze gründet. Zwar unterlagen, ohne ihr untreu zu werden, mehrere derselben einem harten Schicksale; aber ohne sie rettete keine ihr Daseyn. Mit tugendhasten Führern an der Spise und ähig, ihren Werth zu unterscheiden, blühete Nordamerika's Freystaat auf. Ohne solche Ansührer und ohne Sinn sur republikanische Tugenden sanden die Neugriechen und die vormahligen Spanischen Colonien statt Freyheit nur Gesessosseit, und die letztern vollends noch zerstörenden Bürgerkrieg. Steht unserm

<sup>(\*)</sup> Soll die Tugend oder auch nur ein gewiffer Grad bes mos ralischen Werthes die Bedingung des Glückes einer Republik senn, fo barf baben nie überseben werben, wie wichtig ber Ginfluß bes Mit bem Werthe ber Weiber steht weiblichen Geschlechtes ift. ober fällt bennahe ber ganze sittliche Werth eines Bolfes. ihnen noch Lugend, sind Muttertreue und Hausfrauenpflicht ihr schönfter Somud, so bezähmt sich um sie meiftens auch ber verwilderte Mann; sind aber auch die Weiber verdorben, so bleibt das Volk im Bustande der Versunkenheit, weil die bessern Reime nur zu bald schon in dem Rinde erstiden, das von keiner treuen Mutterhand Freut euch baber des sittlichen Ginflusses bes Weigepflegt wird. bes eben so seht, als ihr basselbe von allem politischen Einflusse entfernen sollet Milbern und verschönern sollen die Frauen das gesellschaftliche Leben; aber beberrichen follen fie basselbe, nicht. Immer unter ihnen lebend, wird ber Mann felbst zum Weibe; aber gan; entfernt von beffen Gefellicaft, verwilbert er.

Beitalter der Mahme Tugend zu boch : dann, Gidegeneffen! fe wenigstens Pflichttreue und frey zu senn von groben Bormire das Biel euers Strebens, und diese Gigenschaften sepen auch Bedingungen euers Bertrauens. Niemahls erfegen große b genschaften den Mangel der Rechtschaffenheit, und ohne dickt keine sichere Bürgschaft bey bemjenigen vorhanden, dem a offentlicher Wirkungstreis anvertraut wird. - Je talentvolle Beamte ift, desto gefährlicher wird er, wenn diese Gigenitat ihm fehlt, und zwar um so viel mehr, je höher er steht. Ea daher nicht gleichgültig in der Auswahl derer, denen ihr die to tung euerer Angelegenheiten anvertraut. Sehet nicht bie Utie tragung wichtiger Umtestellen als Gefälligkeiten und Beringe gen an. Wenn Popularität, verwandtschaftliche ober gefelliche liche Berbindungen den Ausschlag geben, wenn der Frobin nur den Fröhlichen, der Rachsichtbedürfende nur den Nachs tigen mählt: dann fintt das Loos des Staates unter dasjene der Bande hinab, die den zum Anführer mählt, der der Et schlossenste, der Bachsamste ift, und von dem ein jeder Gemin gleich wie die andern gehalten zu werden, erwarten barf.

Fähigkeiten' und die erforderlichen Kenntnisse sollen den Gewählten nie fehlen; sonst sind euere Kirchen verlassen, euere Lett stühle verspottet, euere Behörden verachtet und euere Angelegt, heiten verwahrlost. Kommt daher jedem jungen Talente wisgegen; aber beobachtet ausmerksam die gewählten Beamten, misseyd immer strenger mit der Auswahl, je höher sie empor stige sollen. Vertraut keinem zu viel Gewalt an; bildet euch sink Göhen, in welchem Fache es sep; sonst werdet ihr auch den Tüttigsten veranlassen, daß er sich überschäße, und in Anmasutgen, Rechthaberen, Nachlässigkeit und andere ähnliche Abniss verliere.

Ihr Beamten, deren Stellen von einiger Erheblichkeit sind, sett euch nicht mit vornehmer Geringschätzung über dieselben bist weg, und würdigt sie nicht dadurch auch ben dem Wolke herab, sondern zeigt, indem ihr euch nach ihnen benennet, daß ihr durch

erech beehrt glaubt. — Und noch ein zweites Wort. Benutet erne die schicklichen Anlässe, um nach der Sitte euerer Borels in mit dem Bolke zu sprechen, die für sie und das Ganze ilfame Früchte trug. Unterhaltet es daben auf angemessene Weise er die Angelegenheiten der Zeit und des Tages; und gerne ird es euch hören.

Deil aus euern großen Rathen ber Ausbruck eines verftan= gen Wolkswillens hervor gehen foll, fo muffen in denfelben die nzelnen burgerlichen Berhältnisse und die verschiedenen Gegen-:n des Landes vertreten feyn. Gelehrte Renntniffe allein kon= en daher nicht die Wahlfähigkeit bedingen; sondern Renntniß :8 Landes und klare Ansichten über deffen Berhältniffe und Bedürfnisse sind eben fo wichtig; aber mit höherer Bilbung verunden follen auch diese willkommener fenn. - Für die kleinen läthe oder die Regierungen macht die beschränktere Bahl ihrer blieder eine strengere Auswahl nothwendig, und es ist höchst sichtig, baß weder die Renntniß des Landes und feiner Berhaltiffe, noch diejenige ber wichtigern Zweige einer höhern Staatserwaltung in denselben fehle. — Sucht auch für die übrigen öhern und niedern Behörden mit Borficht und Gemiffenhaftig= eit die Tauglichsten aus. Aber vergesset nie, die oberfte Leitung o viel wie möglich folchen anzuvertrauen, die das Ganze zu iberschauen vermögen, damit nicht die ausschließlichen Liebhaber ber befondern Fächer die Staatsverwaltung gleichsam einführen, die über das Bedürf= id, theilen und Anstalten niß und über die Rräfte des Staates hinaus gehen; denn nirzends ift das Bolt, und am wenigsten ift es in Republiken geneigt, Experimente an sich machen zu lassen \*). Der Staat

<sup>(\*)</sup> Erfreut euch der Männer, die euer Kriegswesen vervollfommnen; aber wenn ihr die geschickteften Männer, die Bolf und
Land nicht genug kennen würden, allein handeln ließet, so könnten
sie verleitet werden, euere Waffenfähigen zum stehenden Deere,
und deren Rüstung prunkend, zugleich aber auch zur großen Be-

(in dessen) ist der Gegenstand des Studiums der Staatswissenschaft, du in dessen Gebiethe das Kriegssach, die Rechtswissenschaft, du Kirchenwesen, das Erziehungswesen, das Finanz = und Cameralsach, n. s. f., wie einzelne Provinzen, da stehen; ihre Beardeister sind wie die Statthalter und Provinzialverwalter zu betrachten; allein sie müssen einer höhern Einsicht und Uebersicht unter worsen sehn.

Beichnet Diejenigen aus, die fich um euer Rriegewefen ber dient machen, ohne daben aufzuhören, immer zuerft Burger & Bedentt, daß, wenn ihr basfelbe vernachläffigt, auch di fevn. Achtung Des Auslandes euch verläßt. Benutt die Borfchläge fennt: nifreicher Manner. Opfert nicht die Bilbung einer tuchtigen und beweglichen Miliz dem Traumbilde einer äußern Haltung, die der Chrfurcht gebiethenden Aussehen stehender Seere gleich tomme foute, auf. Laffet euch nie durch Spfteme und noch weniger duch Eifersucht verleiten, diejenige Waffenart +) zurud zu fegen, bie, selbst in jenen Beiten, wo bennahe jeder andere Kriegsruhm von den Schweizern gewichen war, bennoch den Kriegern des Autlandes furchtbar blieb, und nicht weniger auch den Tyroku zu wiederhohlten Mahlen unverwelkliche Siegeskränze erworkt Saltet fest darauf, daß Gehorfam und Mannezucht in bat. Eibsgenossen auszeichnen, sobald er unter den Waffen steht; abn gebet nie zu, das foldatische Anmaßungen sich in die burgerliche

schwerde zu machen. Jeder, der nicht das Sanze kennt, über schäft sein Zach und mit diesem dessen Berhältnisse und Insprüche auf den Staat, und wenn es auch die erstern derselben nicht verlangen, so werden sie von ihren Nachtretern unaufhaltsem fortgerissen.

<sup>(\*)</sup> Der Erzberzog Earl, bessen Urtheil kaum jemand bestreiten wird, sagte noch vor wenigen Jahren bep dem Anblide einer Buricherischen Scharsschussen. Compagnie zu den vor ihm stehenden Staabsofszieren: "Tragen Sie Sorge zu dieser Wasse; sie ist die geeigneteste für Ihr Vaterland!"

derhältnisse hinüber verkren, und in diesen über Menschen oder bachen gebiethen wollen, die nicht unmittelbar den wirklichen Bassendienst berühren. Wirket, ihr Obern! so viel ihr könnet, em Vorurtheile entgegen, durch welches die Jugend nur zu erne die Schwächen und Unarten, welche den Wassendienst zu eschleichen pflegen, als Vorrechte desselben ansieht. Und endlich och beschneidet ben jedem schicklichen Anlasse die Auswüchse innöthiger Tändeleven, die dem Volke die Beschützung seiner Deimath allzu kosibar machen wollen \*).

Wetteifert mit dem Auslande in dem Nachahmungswürdisgen. Trachtet, euch mit allen nühlichen Kenntnissen dessels zen zu bereichern; aber verwechselt nicht mit diesen jedes Neue; denn immer noch hat die Bewunderung und Nachässung der Sitten, Gebräuche und Gewohnheiten größerer Staaten kleine Republiken zu Grunde gerichtet. Selbst das Wissensschaftliche und die nachahmungswürdigsten Staatsanstalten müssen mit Umsicht auf den vaterländischen Boden verpflanzt werden. Stehen nur Vorurtheile ihnen entgegen, so schonet diese nicht; aber verscheuet sie nicht im Sturme und prüset sorgsam, ob nicht Theorie euch als bloßes Norurtheil darstelle, was ganz oder theilweise bewährte Erfahrung ist. Vergesset daben die vielen Tausende nicht, die wenig im Stande sind, ihre Stellung im Staate anders zu beurtheilen, als nach dem größern oder kleinern Maße der Lasten, die auf ihnen liegen.

Ihr werdet zwar das große Rad des Weltganges nicht hems men können, und noch weniger da, wo es wohlthätig wirkt, diese Wohlthaten zurück weisen wollen; aber da, wo das Rad nur zers

<sup>(\*)</sup> Man sage nicht: Bu Mailand, zu Neapel, u. s. f. sind die Schweizer, toftbar geschmudt, eingezogen! Sie standen im Solde, und die Beute Italiens gab ihnen das Mittel dazu. An der Birs, bep Granson, auf der Malserheide fämpsten die Delden ohne Schmud, und selbst noch 1796 bewiesen die gedrängten Franzosen und die sie verfolgenden Desterrescher der höchst einsach gekleideten eidsgenössischen Grenzbesetung unbedingte Achtung.

malmt, werdet ihr euch nicht blindlings unter dasselbe wein fondern lieber trachten, das zu retten, was es zu zerstoren dett So werdet ihr viel Borzügliches, das vom Besten her kemm gerne aufnehmen; aber ba, wo Deutscher = und Schweizersinn u ter welschem Firnis verschwinden soll, da scheuet euch nick! das bemährte Gute so lange, wie möglich, zu bewahren. ficht auf fünstliche Bedürfnisse, die Berkehtung der Tagesgil das Beginnen der Arbeitsstunden und vieles Aehnliches fut sich der öftliche Schweizer, daß er noch hicht auf dem Punfit westlichen, und dieser, daß er noch nicht da ift, wo der Bemetu ber größern Städte des Auslandes. Wenn ihr von den he lichkeiten der Tagfapung zurud fehrt, eidegenöffische Magifin ten! fo fepd nicht versucht, diefelben auf ben Boben euere @ tons hinüber zu tragen; und wenn der Bewohner des Land ober der kleinern Stadt in die größere kommt, so befreue at [6] daß ihm noch Wieles für gemeinnütige und häusliche Zwede im bleibt, was hier dem Luxus zum Opfer gebracht werden muß

Für euch, ihr gemeinnutigen Bereine, ware es eine bet for ffen Aufgaben, durch fremwillige Berbindungen, die eben fem nig gebiethen, als sich gebiethen laffen follen, an die Stelle ung reichender Aufwandsgesetze zu treten. Soliten nicht Einverstand nisse wohldenkender Männer und Familien möglich sepn, uns wiffen kostbaren Rleidungen und immer mehr sich ausdehnund Gebräuchen zu entsagen, welche die Ruhe, den Bohlstand, w am Ende nicht felten die Moralität mancher, urfprunglich bid rechtlichen, aber weniger begüterten Familie untergraben? nat mentlich gehören hieher jene Gebräuche, die, immer drudmit werdenden Auflagen gleich, die Schließung des Chebandes te gleiten, ober basselbe später verfolgen. Sehen wir nicht ik Jahr zu Jahr in den fogeheißenen höhern Classen die Beitatic feltener werden, und, um nicht einmahl von ben Junglingen F fprechen, Taufende von Jungfrauen, die geeignet waren, eine rechtschaffenen Mann gludlich zu machen und Mutterpflide treu auszuüben, nur durch biefe Berirrung des Zeitalters

Diese schönen Berhältnisse verloren? — Eblere des Boltes! Scheuet euch nicht, auf diesem Wege Wohlthäter desselben zu verden \*). Wenn ihr es euch zur Pflicht macht, nicht zu richten über Andere, die nicht an euch sich anschließen, so dürset ihr das gegen des Uebermuthes lächeln, wenn dieser euer spotten will; und wenn euer Hauswesen dadurch gedeiht, so zeigt durch die Beförderung guter Zwecke, daß es euch nicht darum zu thun ist, nur Geld zum Gelde zu legen. Mancher Reiche, dem ein weit grösserer Auswand ein Leichtes wäre, gibt hievon bereits das Bepspiel.

Bruder und Gibegenoffen! Bewahret mit wachsamer Sorg= falt ein unerfetliches Gut, das euere Ahnen mit ihrem Blute erworben, euere Bater euch erhalten haben. Bergeffet nicht, baß das Zeitalter den Frenstaaten nicht gunstig ist, und daß ihr euer politisches Daseyn vornähmlich dem Umstande zu danken Habet, daß ihr noch standet, als andere schon zertreten waren. Alle größern Frenstaaten Guropa's, und mit ihnen eine große Anzahl von fregen Stadten, sind nicht ohne manche eigene Schuld, aber auch nicht ohne manches ehrenvolle Andenken der Gewalt unterlegen. Gine allgemeine Unstren-Convenienz und der gung der Bolfer, die den schonen Rahmen des Befrepunges Brieges erhielt, stürzte die Herrschaft des Bedrückers Europa's; aber nicht nur wurde auf die Republiken der fenerlich aufgestellte Grundfat der Legitimität nicht mehr angewandt, fondern fanatische Systematiker und Freunde der Gewalt haben seither sich nicht gescheut, öffentlich auch euer heiliges Recht auf Unabhans gigkeit zu bezweifeln. Zwar hörten gerechte Fürsten nicht auf fie; aber wechselnd ift die Politik der Cabinete, und Gin Tag des Unrechtes kann den Mord physischer und politischer Körper be= schließen, die allgemeiner Achtung und Schonung sich lange erfreut

<sup>(\*)</sup> Reu ist der Vorschlag solcher zwanglosen Verbindungen keisnekwege; benn kurz vor der Staatsumwälzung war in Burich zwissen geachteten Männern der sogeheißenen mittlern Classe sehr ernsthaft die Rede davon, die Trauerkleidungen auf sehr Weniges zu beschränken, u. dgl. m.

hatten. Furcht könnet ihr ben größern Dachten nicht gebiete wohl aber Achtung ihnen und der übrigen Welt. Ringet dabet mi fener Tugend, wenigstens nach jener Rechtlichkeit, die all hi Bedingung der Republifen angesehen wird. Befleißigt euch ich Eintracht, die allein euch Stärke gibt, und meidet jene Reite gen eines verächtlichen Sabers. Beiget, ihr Worfteber, bib ench pie als Beherrscher, sondern als gewiffenhafte Beamten k trachtet, die noch lieber an ihre Pflichten, als an ihre Rechte ta ten; ihr Regierten, daß die Pflichten, die ihr dem Staate u erfüllen habet, die fepen, die ihr am bereitwilligsten erfülle Euere Oppositionen sepen nicht, gleich wie in manchen and Staaten, bepnahe immer die Gegner des herrschenden Spfime fondern der eidsgenöffischen Sitte getreu follen sie fortsahrt fich aus immer wechselnden Bestandtheilen zu bilden, und w da und so widersprechen, wie eigene Ueberzeugung dies it Ginzelnen thun beißt. — Deffentlichkeit und Bahrheit follen aufhören, euere Staatskunft zu leiten; aber euere öffentlicht Meußerungen follen es gerne vermeiden, Land und Bolf vor it Auslande herab zu würdigen, welches nur zu bald geneigt ! das Bolf zu verachten, das felbst feine Ehre in den Git tritt; und vergeffet daben nicht, daß der Bund im Rutli Rraft gewonnen hatte, daß Sarnen und Rotberg nicht waren ib wältigt worden, wenn die Alten nicht auch zur rechten Beit fcmeigen gewußt hatten. Schmieget euch nie; aber tropet auchm und am wenigsten den Gewaltigen der Erde, wenn diese m Markungen unangetastet lassen. Sollte aber unrechtmäßige [t] walt-euch bedrängen wollen, dann bedenkt, was die Benetian gegen die Berbindung von Cambray, was die Riederlander gen Lubwig XIV, was die Genueser gegen Desterreichs Git ren vermochten! Bertrauet euch dann nur bewährten Rather bern und Führern! Bereinigt euch! Hoffet auf Gott, und weift Die Feinde zurud, oder fallet mit Ghre, damit Achtung für ill Andenken besto eber wieder einen Racher hervor rufe!

## Register.

## 21.

largau wird von den Eidsgenossen erobert, I, 166; ein eidsgenössischer Canton, II, 714. Ablagberkauf, I, 352.

Nemter, frepe, werden eine gemeine Herrschaft, I, 167.

Ugnes, Königinn, 1, 97.

Albrecht I, I, 83; wird ermordet, I, 96; Albrecht II, Kaiser, I, 188.

Mlemanen beginnen ihre Einfälle, I, 14; bemachtigen sich des östlichen Hen Helveriens, I, 18; werden ben von den Franken bezwungen, I, 20; ihre Lage unter den Franken, I, 25.

Appenzeller erheben sich gegen ben Abt von St. Gallen, I, 150; dringen bis in das Inuthal und Etschland vor, I, 154; wollen nicht in dem Ding (Interdict) sepn, I, 179; schließen Frieden mit dem Abte, I, 181; werden ein zugewandter Ort, I, 210; ein Canton, I, 339; innere Unruben und Landestheilung, I, 464; Streit der Harten und Linden, II, 325; Landammann Sepli, II, 407.

Arbedo, s. Bellenz. Arnold von Brescia, I, 61. Arsent, s. Freyburg. Art, Flucht und Verfolgung der Reformirten, II, 30. Ausgau, I, 42. Austrasien, I, 23.

B.

Baden wird eine gemeine Herrschaft, I, 167, Baben - Hochbergischer Bund, I 487.

Ballstall, Angriff auf die Berner, 1, 511.

Basel, Bisthum, Französische Executionstruppen rücken / daselbst ein, 11, 354; Staatsumwälzung, 11, 500.

Basel ist schon die größte Stadt des Landes, I, 66; hält sest an dem Raiser gegen den Parst, I, 120; Erdbeben, I, 121; Kirchenversammlung, I, 188; erhält seine hohe Schule, I, 222; wird ein Canton, I, 303; Wassenhebung der Bürger, I, 378; Grenzverletungen, I, 514; Ansprüche des Bischoss auf das Münster, II, 61; Unruhen von 1693, II, 80; Gebiethsverletung durch General Mercy, II, 139; Fischerenstreit mit Frankreich, II, 297.

Bauernfrieg, Veranlassung, II, 3; Bund zu Summiswald, II, 13; Ausbruch der Feindse-ligkeiten, II, 17.

Bellenz wird erkauft, I, 173; Gchlacht, I, 173; ungünstige Friedensschlüsse, I, 175; wird mit Riviera und Bellenz von Ludwig XII abgetreten, I, 307.

Bern erbaut, I, 63; stärkt sich und behauptet seine Freyheit, I, 74; von Kaiser Rudolf be-lagert, I, 82; strebt in höherm Geiste empor, I, 101; verbin-bet sich mit den drey Ländern, mittelbar mit Zürich und Luzern,

1, 116; Berschwörung (Gelt ben Halb), I, 133; erwirbt Burgborf, I, 137; Staatereform, I, 137; Krieg mit Wallis, I, 172; schließt sich näher an die Eidsgenossen an, 1, 177; Twingherrenstreit, I, 222; Aufstand im Oberlande, I, 374; Eroberung der Waat, 1, 413; Ger, Thonon und Ternier werden wieder abgetreten, I, 441; neuer Krieg mit Savopen, I, 458; Bundniß mit Savoyen, I, 490; Thunerfrieg, I, 521; außerer Stand, 11, 263; Dabels Bersuch eines Aufstandes, II, 317; Henzische Berschivörung, II, 354; Brügglersefte, 11, 444; Unruhen in der Waat, 11, 506. tier, I, 5.

Bibracte, Miederlage der Helve-

Bicocca, Berluft der Eidegenoffen , I, 337.

Biel schließt einen ewigen Bund mit Bern, I, 110; wird vom Bischofe zu Basel verbrannt, I, 120; versuchter Tausch zwischen Bern und bem Bischofe, 1, 485; Unruhen und Streitigkeiten mit dem Bischofe, II, 351.

Blutrache, s. Agnes. Boser Krieg, 1, 368. Borromäus, Carl, I, 446. Bregel, reichsunmittelbar, 1, 43. Bregenz, Verlust der Appenzeller, I, 154.

Brie, Grausamkeit Carls des Kühnen, I, 235.

Bruderholz, Sieg der Eidegenoffen , I, 290.

Bürgenstad, Sieg ben, I, 100. Bürgerrecht, driftliches, 1, 376. Buonas, Sieg der Luzerner, I, 107. Burgunder gründen ihre Herrfchaft in Westhelvetien, I, 17; ihre innern Spaltungen, 1, 19; werden bon den Franken begwungen, I, 22; ihr zweptes Reich, I, 35.

Burgundischer Rrieg, I, Mg. Folgen desselben, i, 24%. Butterbriefe, I, 221.

## હ.

Cafar, Julius, widerfest fichte Helbetiern, 1, 5. Calvin, Johann, 1, 416. Cappelerkrieg, erster, 1, 352 zweyter, I, 395; Riedell der Suricher, I, 396. Cappelerbriefe, 1, 407. Carano, Verlust der Urner 11 Bundner, I, 370. Carl der Große, 1, 30; &= IV, I, 130; Carl V,1, 38 Cent, 1, 25. Cervola's Rauberheer, I, 124. Ehiasserzug, I, 311. Christenthum, erste Spuren & felben, I, 15; Musbreim: und Ausartung, 1, 28. Clemens XI, Breven gegen to Toggenburgerfrieden, 11, 211 Confessionen, 1, 421. Confensusformel, II, 252, II, 481 Conrad, König von Kleinburgm. Constanzische Kirchenversammung I, 164; Constanz erwirdt dei Landgericht im Thurgau, 1 170; ergibt sich an Destenu I, 427. Coucy's Einfall, 1, 125.

## D.

Defensional, I, 523, II, 523 Störungen besselben, II, 62. neue Beobachtung desseides II, 279. Die, Verlust der Sidsgenossen. I, 444. Disonerzug, I, 317. Divito schlägt die Römer, 1,2 Donnerbuhl, Sieg ber Berna I, 84. Dornect, Sieg ber Eidegenossen 1, 297. Dreux, Schlacht, 1, 433.

lidegenossen, ihr erster Bund, I, 100; bilden nur allmablig ete men geschlossenen Staat, I, 123; ihr neuester Buud, 11, 756; wird bon XXII Cantonen beschworen, 11, 764; sie nehmen Den heitigen Bund an, 11, 767. Finsiedeln, Streitigkeiten mit Schwyz, I, 60, 65; versöhnt sich mit Schwyz, Ι, erhalt einen Landbogt Schwyz, 1, 520; Aufstand das felbst, 11, 378.

Englander, f. Cervola und Coucp. Enfisheim, Ankunft und Bewill. kommung Ludwigs XIV das felbst, 11, 66.

Entlibucher - Einverständnisse mit Obwalden, I, 257.

Erbeinigung, 1, 252; neuer Erb. vereiu, 1, 268.

Eremus Helveliorum, I, 1.

Ermatingen, Sieg ber Eibsgenoisen, 1, 292.

Eschenthal erobert, I, 161. Eperfrieg, I, 478.

## F.

Familiennahmen, ihr Ursprung, I, 67; der gräflichen Saufer, I, 71.

Faustrecht, I, 38. Berdinandisches Bündniß, 1, 379. Franken begrunden ihre Herrschaft in Ofthelvetien, I, 20; in Westhelvetien , I, 22; ihre Gefetgebung und Staatsform, 1,26. Frankreich, erster Friede mit den Eidegenoffen, I, 201; erfter Bund, I, 211; ewiger Friede, I, 326; Bündniß mit Franz I, I, 333; mit Heinrich II, I, 431; mit Karl IX, I, 433; mit Heinrich III, I, 445; mit Beinrich IV, I, 471; mit LudwigX IV, 1 II, 44; eigenmächtige Werbungen, II, 52; Berfchlimme-

eung der Capitulationen, II, 103; 1715ner ober Trücklibund, 11, 225; steigender Einstuß, 11, 284; veranderte Capitulationen, 11, 287; Bundniß mit Ludwig XVI, II, 289.

Frastenz, Sieg der Eidsgenossen,

F, 290.

Frenburg, erbaut, I, 60; Krieg mit Savoyen und Bern, I, 207; wird ein Canton, 1, 259; Schultheiß Arsent wird entbauptet, I, 311; Aussiand von 1781 und Unruhen von 1782, H, 412.

Freyenbach, Gefecht, I, 196. Friede, boser, I, 142; fauler, I, 198.

Friedrich I, Barbarossa, I, 59; II, I, 70; III, I, 193; Erzherzog von Desterreich wird mit Acht und Bann belegt, I, 164. Furno's Betriegerenen, 1, 343.

#### ී.

Gachnangerhandel, I, 474. Galgenfrieg, 1, 392.

Gallen, St., die Abten berbinbet sich mit vier Orten, I, 210. Rorschacherklosterbruch, I, 274; die alte Landschaft erhält einen eigenen Landrath, 1, 389; bie Politik der Abten in der zwenten Bälfte des siebzehnten Jahrhunderts, 11, 95; Bundniß mit dem Kaiser, 11, 154; Unruhen, II, 309; Streitigfeiten mit bem Bischofe von Constanz, II, 441; Unruhen in der alten Landschaft, 11, 514.

Gallen, St., Die Stadt verbin-, bet sich mit seche Orten, I, 210; Kreuzfrieg, II, 94.

Gallen, St., wird ein eidsgenöß sischer Canton, II, 714.

Gaue der Helpetier, I, 2.

Genf, von bem Bischofe an ben Herzog überlassen, I, 331; Bundnig mit Bern und Frenburg, I, 371; erflärt fich un-

abhängig, I, 411; Schupvertrag swischen Frankreich, Burich , Bern und Golothurn, I, 445; Bund mit Burich und Bern T, 452; Standhaftigkeit gegen Savopen, I, 460; Escalade, I, 479; große Feuersbrunft, 11, 63; Unruhen wegen der katholischen Kapelle, II, 64; Buriderifche und Bernerifche Senbung an Eudwig XIV, II, 73; · Ankunft eines Englischen Refidenten, II, 97; Freudenfeuer, II, 98; Streitigkeiten mit Sabopen, II, 98; Unruben bon 1707, 11, 119; Festungsbau, Unruhen von 1734 und 1737, II, 339, in ben Sechezigerjahren, 11, 382, in den Achtzigerjahren, 11, 420, in ben Meunzigerjahren 11, 495; Grenzberichtigungen mit Sardinien, 11, 299; wird ein eidegenöstischer Canton, II, 764.

Genueserzug , I, 309.

Gersau wird fren, I, 148. Gesellschaft des thörichten Lebens, I, 249.

Gingins, Berlust ber Savoper, I, 412.

Glarus tritt mit vier Orten in den Bund, I, 115; in einen bessern mit allen alten Orten, I, 116; erwirbt Frenheiten, I, 134; kauft sich von Sedingen fren, I, 147; innere Gahrungen, I, 428; II, 67, II, 372; Werdenbergerhandel, II, 312.

Goldener oder Borromaischer Bund, I, 449.

Gosau, Verlust der Appenzeller, I, 180.

Gottesfriede, I, 47.

Gotthardestraße wird für die Kaufmanustvaaren gewählt, 1, 477.

Granson, Grausamkeit der Burgunder, 1, 238; ihre Niederlage, 1, 239.

Graubunden, Entstehung des Gotteshausbundes, I, 148; Bund

gu Truns , I, 177; Bu! Bazerol, I, 225; Actife I, 365; der zwente, I, Resselbrief, I, 452; Drepi Brief, I, 459; Anfan großen Partenkampse, !, neue Unsbrüche, I, 494 sterreichische u. Spanische! pen unterjochen das kanl 500; Wiederbefrenung, I. neue Ueberraschung, I, Bersöhnung mit Desterrei **518** ; innere Uneinig des Zehngerichtenbundes 519; allgemeine Gahru 11, 68; innere Unruhen Gotteshausbundes, 11, Sagenserstreit, 11, 114; ruhen in Misor, II, 115; 21 nerhandel, 11, 141; tis derspiel, II, 321; anden stigfeiten, II, 380; Reikst in den Achtzigerjahren, Il in den Reunzigerjahren, mit reißung der welschen bem ten,11,517; Graubunden m eidsgenössischer Canton, II, Gregor VII, f, 50. Greifensee erobert, I, 199.

Griechische Schriftzeichen ben Delvetiern, I, 6.
Griers, die Graffchaft wird Bern und Frendung gefau I, 437.

Grynau, Gefechte ben, I, 11. Gubel, Niederlage ber Reform ten, 1, 399.

Ŋ.

Habsburg erbaut, I, 45.
Pandelsbeschwerden gegen Leusich
land, II, 99; gegen Frankreich
II, 106.
Hard, Sieg der Eidsgeness,
I, 286.
Hasli kommt unter Berns How herrschaft, I, 104.
Hausmeyer, major domus, I, 26.
Heinz vom Stein, dessen Ausstall Derrschaft, I, 1; ziehen nach Gallien, I, 4; unter der Römischen Herrschaft, I, 7; ihr Aufstand gegen Bitellius, I, 9. delbetische Republik, s. Staatsumwälzung.

Dennentrieg , I, 282.

Dericourt, Sieg ber Eidsgenoffen, I, 252.

derenprojesse, 11, 259.

Di erarchie, ihre Entwickelung, I, 48; ihre Uebermacht, I, 70'; Wendepunkt, I, 91.

Dirzel, Miederlage der Büricher, I, 196.

dochburgund will eidsgehössisch oder unabhängig werden, I, 250; wird gegen Franz I geschützt, I, 341; von Ludwig XIV besetzt, II, 52; bleibend ertvorben, II, 61.

Huninger-Festungsbau, II, 64; tvird geschleift, II, 765.

### 3.

Jacob, St, an der Birs, Sieg der Eidsgenossen, I, 200; an der Sihl, Verlust der Züricher, I, 197.

Jepers Prozes, I, 351.

Incorporationen, 1, 87.

Johann, Herzog von Schwaben, 1, 96.

Joire, St., Sieg über die Saboper, 1, 458.

Irnis, Sieg ber Gibegenoffen, 1, 255.

Italiänische gemeine Wogsepen ber XII Orte, 1, 313; Borbothen ber Staatsnmwälzung, 11, 520. Ittingerhandel, 1, 362.

Julien-, St., Friede, I, 390; zwepter, I, 480.

#### K.

Raiserzug, I, 326. Ralenterfreitigkeiten, I, 449; Annahme bes verbesserten, II, 107. Remptenerzug, I, 213.
Resselring, Oberstwachtmeister, I, 515.
Resser und Ressergerichte, I, 91.
Rleinburgund, I, 36.
Rlöster, Stiftung derselben, I, 29.
Verniehrung und Bereicherung, I, 57; I, 70.
Rreuzzüge, I, 55, u. s. s.; ihre Kolgen, I, 58.
Ryburg, das dortige gräfliche Haus erlöscht, I, 79.

#### 2.

Länder III, erster Bund, I, 65; werden der Habsburgischen Reichsbogten entledigt, I, 75; Kaiser Albrecht sest Bögte über sie, I, 86; sie werden von Geseler und Landenberg bedrückt, I, 93; verjagen die Bögte Albrechts, I, 94; lette Reichsbögte, I, 103.

Landfriede, erster, I, 384; zwenter ber Züricher, I, 402; der Berner, I, 405.

Longobarden , I, 27.

Laubecfstalben, Berluft ber Berner, I, 111.

Laupen, Sieg ber Berner, 1, 109.

Laufanne, der Bischof ringt nach Unabhängigkeit, I, 75.

Lehengefälle, 1,287.

Lehenverfassung, I, 36; I, 48; im 13 Jahrhundert, I, 73; I, 88.

Leinlakenkrieg, 1, 332.

Lenzburg, Graf Ulrich von, I, 47. Libenen zum ersten Mable ero- i bert, I, 160.

Löffelbund, 1, 390.

Luziensteig, Sieg ber Bundner, 1, 285.

Ludwig der Bayer, I, 102; Ludwig der Fromme, I, 32.

Luggarus, Bertreibung ber Reformirten, 1, 423.

Ennevillerfriede, 11, 604.

Luzern tritt zum Bunde der Waldstätte, I, 107; Bewegungen wegen der Besteurung, II, 89; Meper und Schubmacher, II, 392; Udligenschweilerhandel, II, 433; Beeidigungestreit, II, 439.

M. Mallus, I, 26. Malserhaide, Sieg ber Bunbner und Eidsgenoffen, 1, 293. ' Marburg, theologisches Gespräch, 1, 387. Marignano, berlorene Schlacht, I, 323. Marins Chronik, 1, 28. Maximilian I, I, 268. Mailand, Capitulat, 1, 214. Herzog Franz Moro wird verrathen und gefangen, 1, 306. Mediation, II, 704. Mediations - oder Vermittelungs. acte, 11, 714; ihre Auflösung, II, 741. Miethtruppen in Frankreich sind ungehorsam gegen das Baterland, 11, 55; 11, 57. Minnefänger, 1, 90. Morbegno, Verluft der Defterreicher und Spanier; I, 517. Morgarten, Sieg der Eidsgenossen, I, 100. Mühlhausen wird ein zugewand. ter Ort, I, 339: Mühlhauserzug, I, 217; Finningerhandel, I, 456. Münsterthal, streitige Probstvahl, 1, 266; Streit zwischen Bern und dem Bischofe von Basel, II, 115. Minzverein, eidsgenöstischer, I, 177; große Unordnungen im Münzwesen, I, 443, I, 533; Herabsetzung bes Werthes ber Scheidemunzen auf die Palfte,

11, 4.

243.

Müsserfrieg, I, 369, I, 391.

Muri, Fürstentitel, II, 109.

Murten, Belagerung, 1, 242; Niederlage ber Burgunder, I,

Näfels, erste Schlacht, 1, 114; Sieg ber Glarner, 1, 142. Mancy, Niederlage und Tod Earls des Kuhnen, 1, 246. Mavarrischer Zug, 1, 462. Meapolitanerzug, erster, 1, 279. Neuenburg, Lehensherrlichkut de Hauses Chalons, 1, 135; with eine gemeine Wogten, 1, 345, Erbfolge, streitige, 11, 181, 116; Aufstand und Gaude! Ermordung, 11, 387; wird en eidsgenössischer Canton, 11,762. Neustadt, Unruhen, It, 138. Reuftrien, 1, 23. Meutralitat der Eidsgenossenicht wird anerkannt und gewahre stet, 11, 766. Neutralitats-Berhälfnisse, 11, ? Niedere Bereinigung, I, 228. Nobara, Sieg der Eidsgenoffen. I, 315. Mürnbergerzug, I, 212. Nugerol am Neuenburgersch, 1,42 Nuntiatur, beständige, I, 🚻

#### D.

Octodurus, Schlacht ben, I, i.
Desterreichischer Erbfolge Krieg,
II, 278.
Orgetorix, I, 4.
Ostgothen im süblichen Delvetia,
I, 20.
Otto I, I, 41; Otto II, und III,
I, 44.

## P.

Pariserfriede, II, 765.
Pavia, Schlacht, I, 369.
Pest, I, 121; leste Aeuserum,
II, 248.
Pfälzerzug, I, 213.
Pfaffenbrief, I, 132.
Pfestikon, Flucht der Züricher,
I, 191.
Pipin der Kleine, I, 25, 38.
Plappartfrieg, I, 213.
Plurs wird verschüttet, I, 495.

Polnischer Successionstrieg, II, 273.

Post, Einführung berselben, II, 250.

Prafes in Rhatien, 1,25.

Preßzivang und Preßfreyheit, II,

#### R.

Ragaz, Sieg ber Eidsgenossen, 1, 204.

Rappenfrieg, 1, 464.

Rappersiveil von den Zürichern verbrannt, I, 113; wird eidsgenössisch, I, 213; von den Zürichern belagert, II, 35.

Mappersweiler - ober Arterfrieg, 11, 34; Friede, 11, 39.

Rauracer, I, 3.

Mecht, kanonisches, I, 70; Könmisches und Deutsches, I, 71. Mesormation, vorhergehender Zustand, I, 346; erste Resormation, I, 355; Disputation zu Zürich, I, 357; zu Baden, I, 372; zu Bern, I, 375; Zürichs Uebertritt, I, 358; Berns, I, 373; Basels, I, 378; Schashausens, I, 387; Genfs, I, 411; steigende Erbitterung bender Partenen, I, 376, I, 393; Folgen des Resormationswerkes, I, 419.

Regensberg, Frepherr Ulrich, wird von den Zürichern besiegt, 1, 79.

Reichsunmittelbare, I, 43.

Reislaufen, erste Spuren, I, 103; erstes größeres Benspiel, I, 134; steigende Mißbränche, I, 267; Bersuche gegen dasselbe, I, 307; neue nachtheilige Folgen, I, 315; Aufstände, I, 316, 325; Zwingli's Sendschreiben, I, 332.

Religionsberfolgungen in Frankreich, 11, 70; gegen bie Wal-

benser', II, 72.

Revolutionstrieg, erster, 11, 482. Dibatier, 1, 3; werden von den Römern bezwungen, 1, .7. Rheinfelden wird überfallen, I, 208.

Rheinthalischer Lausch, 11, 62. Richtung, ervige, 1, 228.

Rinfenbergische Streitigkeiten, 1, 127.

Ritter, I, 68.

Römische Pflanzstädte, I, 7, u. s. f.; Straßen, I, 11; Worte geben in die Landessprache über, I, 12; Mythoslogie wird einheimisch, I, 13; Verwaltung, I, 13.

Rothweil wird ein zugewandter

Ort, I, 339.

Rudolf von Sabsburg, 1, 78; wird zum Kaiser erwählt, 1, 80. Rudolf von Strattlingen, 1, 36. Rudolf der zwepte von Kleinbergund, 1, 39; Rudolf der dritte, 1, 44.

Rütli, Busammenfünfte und Bun-

desschwur, 1, 94.

#### **5**.

Sargans von den sieben öfflichen Orten erkauft, I, 263.

Savonen dehnt sich in Westhelvetien aus, I, 75; äußere und innere Grafschaft, 1, 81, 135; der grüne Graf, I, 135.

Schashausen, erste Verbindung mit den Eidsgenossen, I, 211; wird ein Canton, I, 303; Eberhard im Thurn, II, 100; Wilchingerhandel, II, 319; Unruhen zu Hallau, II, 506.

Schelmenbücher, 1, 262.

Schoßhalden, Gefecht, 1, 81.

Schwaben, Herzogthum, 1, 39, 44. Schwabenfriea . I. 285: Krie-

Schwabenfrieg, I, 285; Frieden, I, 299.

Schwäbischer Bund, I, 268.

Schwaderloch, Verlust der Eidsgenoffen, I, 291.

Schweden betreten das Thurgau, 1, 513.

Schwedische Abstammung der innern Bergbewohner, 1, 34. Schweizer, Urfprung ber Benen.

nung, I, 101.

Schwpz widerstrebt dem Raiser und dem Kirchenbanne, I, 60; schließt mit Uri und Unterwalden den den ewigen Bund, I, 100; beschütt Zug und Glarus, I, 119; erhält die Rastvogten über Einsiedeln, I, 170; Unruhen wegen des Französischen Kriegsbienstes, II, 373; Abweisung der Jesuiten, II, 442; s. auch Länder III.

Sempach, Sieg ber Eibsgenof. fen, I, 139.

Sempacherbrief, I, 145.

Seufzermatte, Sieg ber Mallifer, I, 102,

Sigmund, Raifer, 1, 164.

Sitten • und Eulturzustand im 13 Jahrhunderte, I, 68, 129; im 15 Jahrhunderte, I, 178, 263; im 16 Jahrhunderte, I, 345, 466; im 17 Jahrhunderte, I, 529, II, 251; im 18 Jahrhunderte, II, 462.

Solothurn strebt empor, I, 75; wird belagert, I, 102; versuchter Ueberfall, I, 136; wird ein Canton, I, 259; Edelmuth bes Schultheiß von Wenge, I,

409.

Spanischer Bund , I, 450.

Spanischer Erbfolgekrieg, II, 130. Speicher, Sieg ber Appenzeller, I, 151.

Staatsrechtliche Verhältnisse im 16 Jahrhunderte, I, 340; von der Staatsumwälzung, II, 449.

Staatsumwälzung, Borbothen, II, 477, 493; versuchte Borbiegungen, II, 522; Französtsche Einwirkungen, II, 524; Nusbruch im Waatlande, II,
533; im- Cantone Basel, II,
535; Helvetische oder Ochsische
Verfassung, II, 534; der Krieg
fremder Peere in Pelvetien, II,
581; der 7 Januar 1800, II,

ber Constitutionsentwurf mu 29 Map 1801, II, 606; wm 24 October, II, 612; der ?! October, II, 612; Berfassun, bom 27 Februar 1802, II, 625; der 17 April, II, 633; der Aufstand im Leeman (Bourla papei), II, 638; die Berfassun, der Notabeln, II, 647; Go secht an der Rengg, II, 665; Beschießung von Zurich, Jusurrection, II, 673.

Stanzerverkommniß, 1, 257.
Stoß, Siegd. Appenzeller, 1, 152.
Straßburg, Bündniß mit Bunk
und Bern, 1, 454; wird to
den Franzosen überrascht, 11, ii.

T,

Lättweil, Sieg d. Büricher, 1, 111 Lagfapungen, zahlreiche, 1, 321 Lell, Wilhelm, 1, 94. Lessin wird ein eidsgenöffice

Canton, 11, 714.

Thorbergischer Bertrag, 1, 119; wird verlängert, 1, 122.

Thurgau erstreckte sich bis an die Reuß, 1, 32; das jetzige wird von den Eidsgenossen erobert.
1, 301; Grenzstreitigkeiten mit Constanz, 11, 69; wird ein eide genössischer Canton, 11, 714.
Lirano, Berlust der Berner und Bündner, 1, 498.

Todtenhalden, Verlust der Sugn, 1, 143.

Loggenburg, Berbrechen im gräflichen Hause, I, 76; es erwirk Besitzungen in Bünden, I,106; Friederich, der letzte Graf stirbt, I, 184; das Land wird an die Abten St. Gallen verkaust, I, 223; erklärt sich unabhängig, I, 389; wird wieder dem Abte unterworfen, I, 417; äbtisch Bedrückungen, II, 146; Gabrungen bis 1759, II, 304.

Loggenburgerfrieg, Beranlassung, II, 155; Ausbruch, II, 166;

Belagerung bon Weil, 11, 176; Gefecht bey Bremgarten, 11, 179; Belagerung von Baden, II, 180; Ueberfall zu Sins, 11, 194; Sieg ber Berner ben Billmergen, 11, 198; Aarauer-Friede, II, 188, 207; Babenerfriede, 11, 238.

Tribentinisches Concilium, 1,424; wird auch von den katholischen Orten besucht, 1, 425.

Exiesen, Sieg d. Eidegenossen 1,286

#### u.

Ulrichen, Sieg ber Walliser über Berchtold V, 1, 64. Ungarn, ihre Einfalle, I, 39.

📜 Unterwalben, Landestheilung, T, 61; schließt mit Uri und Schwyz ben ewigen Bund, 1, 100; Bwistigkeiten bepber Landestheile, 11, 372; Midmalden wird von eidegenöffischen Truppen besett, 11, 764; s. auch Länder III.

Urbinerzug, I, 329. Uri schließt mit Schwyz und Unterwalden den einigen Bund, 1, 100; erwirbt Frenheiten, 1, 133; ewiges Landrecht mit Urferen, 1, 158; Emporungen der Livener, 11, 209, 366; s. auch

Länder III.

7

ķ.

Ľ

Ľ

1.

ţ

Uznacherhandel, II, 92.

Belflinermord, 1, 497. Benetianischer Bund, 1, 489, II, 111. Billmergen , Rieberlage ber Berner, II, 37; der V Orte, II, 198. Wisp, Miederlage der Savoper, 1, 135. Bögte, s. Länder III.

#### W.

Waat wird ein eidsgenossischer Eanton, 11, 714. Wabensweil widerfest fich Burich, 1, 321,

Waldmannischer, Auffland, 1, 269. Waldshuterzug, 1, 218. Wallis, alte Völkerschaften desselben, 1, 3; wird von den Römern bezivungen, I, 6; tämpft um die Frepheit, 1, 135-; RaconischesUnruhen, Maze, I, 161; Niederlage der Savoper, 1, 236; Unterdrückung ber Reformation, 1, 476; 11, 30; Unruhen in Unterwallis, 11, 506; wird ein eidegenössischer Canton, II, 714. Wappen, I, 69. Wartauerhandel, II, 92. Wasers Hinridstung, 11, 404. Werdenberg von Glarus erkauft, I, 243. Wesen, Mordnacht, I, 142. Westphälischer Friede spricht die Unabhängigkeit der Eidsgenossen aus, 1, 525. Wiedertäufer, I, 361, u. f. f.; 372. Wiener-Congresacte, 11, 759. Wigoldingen, Gefecht, I, 203. Wigoldingerhandel, 11, 50. Wilhelm III, Unterhandlungen mit demselben, II, 77. Winterthur, Niederlage, I, 83;

wird an Zürich verkauft, I, 217; Schultheiß Georg Steiner, II, 319. Wolfshalben, Sieg ber Appenzeller, I, 153. Wolrau, Gefecht, I, 203. Wurfembergerzug, 1, 330.

#### 8.

Bahringen, Bergog Berchtolb II bon, erhält die Berwaltung von Westhelverien, I, 54; Berchtold III und Conrad I, 58; Berchtold IV, I, 59; Berchtold V, I, 62; Erlöschung des Stammes, 1, 64. Birich wird erobert, 1, 59; wird bedeutend, I, 66; bekämpft geistliche Anmagungen, 1, 74; erfter Bund mit Uri und Schwys, 1,75; von Raifer Albrecht belagert, 1, 83; Brunifche Staats-

umwaizung, 1, 108; Mordnacht, 1, 112; tritt dem eibegenöfischen Bunde ben, 1, 113; vier Mahl von Desterreidy belagert, 1, 114; von migleitet, I, . 118; **Brun** . Schons Bundnig mit Defterreich, 1, 144; löst die Grafschaft Apburg ein , 1, 176; Bund mit Desterreich, 1, 193; von den Eidsgenoffen belagert, 1,199; tritt bem Bunde mit Frankreich ben, 1,488; Aufstand zu Wadensweil und Knonau, 1,522; Bewegungen von 1713 und Abänderung der Berfassung, 11,125; Rauf von Ramfen und Dörflingen, 11, 300; Unzufriedenheit wegen des Frangösischen Bund-

niffes, 11, 401; Erecution gegen die Stadt Stein, 11, 429; Unruhen zu Stafa, 11, 508.

Bürichgau, 1, 43.

Burichkrieg bricht aus, 1, 187; erster Friede, I, 193; neuer Ausbruch des Krieges, I, 196; endlicher Friede, 1, 206.

Bug tritt dem eidegenössischen Bunde ben, I, 115; seine innern Strie tigkeiten entzwepen die Eide genossen zum ersten Mahle, i, 156; Streitigkeiten zwischen Bug und Baar, 11, 69; Surlimur lihandel, II, 114; Schuhmacherhandel, II, 334; neue Unruhen, 11, 378.

Bwingli, 1, 352.

Bwischenreich, großes, I, 77.

# Berbesserungen.

## Im ersten Bande.

Seite 268 Beile

2 von unten, 1530, statt 1330 282 5 von unten, 1498, statt 1408

373 9 bon unten, 1528, statt 1527

10 von oben, Sans Frang, fatt Sans 413

441 5 von oben, wovon die beyden lestern, statt welcht

# Im zwepten Banbe.

Geite 14 Beile 5 von oben, Farnsburg, statt Farenburg

61 6 von unten, 1671, statt 1771

83 14 bon unten, 865 Stimmen

109 12 von unten, Grenzbesetzungen, statt Grenzbese-Bungen'

123 3 bon unten, Magnifiques, statt Magnifique

139 4 von unten, Hollen, ftatt Holen

177 1 von oben, rangen, statt wangen 178

17 von oben', Lieber, statt Liebker 3 bon unten, Dintiton, fatt Dettiton

180 2 von unten, desselben, statt derselben

2 bon unten, 3, statt 2 241

3 von oben, und die Absicht, flatt die Absicht 269

284 12 bon unten, Rlagen, fatt Rlage

10 von unten, wünschte, fatt wünschen 295

296

2 von unten, Abbe, fatt Abbee 17 von unten, Bolleng, fatt Belleng 31.4

11 bon oben, Regierunge - (ausubende) 305

| Poito                                  | 307         | Beile    | 16  | bon | unten , thatliche Bulfe , fatt thatige                                                   | ١. |
|----------------------------------------|-------------|----------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| —————————————————————————————————————— | 315         | _        | 16  | bon | unten, Solzlieferungen, ftatt Polzlieferung                                              |    |
| ٠ هست                                  | 316         | <u>,</u> | 15  | bon | oben, müßte, statt muß                                                                   |    |
|                                        |             |          | 2   | bon | unten, Borburger, flatt Borberger                                                        | 1  |
|                                        | 319         |          | 11  | bon | oben, zeugten, statt zeugte                                                              | (  |
| -                                      | 321         | -        | 9   | bon | unten, enthaltene, aber niemahls vollzogene                                              | :  |
| <b>—</b> ·.                            | 322         | `        | 13  | bon | unten, Rost, statt Ros                                                                   | 1  |
|                                        | 335         |          | 9   | bon | vben, Maßregeln, statt Magregel                                                          |    |
| <u></u>                                | 343         |          | 14  | bon | unten, längst, statt längs                                                               | •  |
| <del></del>                            | 345         |          | 11  | bon | unten, in dem Magistratscollegium, statt bes                                             | ~  |
|                                        | 349         | -        | 11  | bon | unten, nun, statt nur                                                                    |    |
|                                        | 351         | -        | 6   | bon | unten, als Bern, statt und Bern                                                          |    |
|                                        | 359         | -        | 6   | bon | oben, unzuberlässigem, statt unzulässigem                                                |    |
| , <del></del> '                        | 360         | -        | 2   | bon | oben, beruhigen, statt beunruhigen                                                       |    |
|                                        | 366         |          | 6   | bon | oben, diesenige, flatt dassenige                                                         |    |
|                                        | <b>3</b> 67 | -        | 5   | von | oben, Berbrechen, flatt Berbrecher                                                       |    |
| <b>-</b>                               | 369         | _        |     |     | unten, standen, statt stand -                                                            |    |
|                                        | -           | -        |     |     | unten, Lafter feine                                                                      |    |
| <del>`</del>                           |             | ·        |     |     | unten, aller, ftatt allen                                                                |    |
|                                        | 370         | _        |     |     | unten, Palenzerthal                                                                      |    |
|                                        | 381         | _        | . 6 | von | unten, 17, statt 11                                                                      |    |
|                                        | 382         |          |     |     | oben, ungesetlich erfanden                                                               |    |
|                                        |             |          |     |     | oben, der, statt den                                                                     |    |
| <del></del>                            | 399         |          |     |     | oben, ausgehen, staff ausgehend                                                          |    |
|                                        | 405         |          | 5   | bon | unten, Piecen, statt Piece                                                               |    |
| -                                      | 415         |          | 11  | bon | unten, versammelte Bernerische                                                           |    |
|                                        | 435         |          | 17  | von | oben, von statt vor                                                                      |    |
|                                        | 436         |          | 10  | non | oben, ben allen katholischen Orten                                                       |    |
| ****                                   | 463         |          | 17  | non | oben, vorhergebenden, statt verflossenen                                                 |    |
|                                        | 469         |          |     |     | unten, Bemühungen, flatt Bemühung                                                        |    |
| •                                      | 474         |          | 40  | Don | unten, finden, katt findet                                                               |    |
| *****                                  | 478         |          | 1 U |     | unten, Freyburgern, statt Freybürgern<br>unten, als Französischer Geschäftstrager in der |    |
| -                                      | 490         | _        | 13  | DDH | Schweiz                                                                                  | ;  |
| 1                                      | 494         |          | 43  | kan | unten, für fällt weg                                                                     |    |
|                                        | 502         | _        |     |     | oben, bis an die Grenze begleitet                                                        |    |
|                                        | 507         | _        | 13  | han | unten, Bastille, statt Bastilie                                                          |    |
| _                                      | 511         | •        |     |     | oben, alles, fällt weg                                                                   |    |
|                                        | 519         |          |     |     | oben, Bensite, statt Benseyn                                                             |    |
|                                        | 526         |          |     |     | unten, reif, statt reifer                                                                | 1  |
|                                        | 528         |          |     |     | oben, wurde, statt worden sep                                                            |    |
|                                        | 532         |          |     |     | unten, treffe, statt betreffe                                                            |    |
|                                        | 542         |          |     |     | unten, Brescianischen, flatt Prescianischen                                              |    |
| -                                      | 545         | ,        |     |     | oben, aus der Bürgerschaft, den Munizi-                                                  | i  |
|                                        |             |          |     | •   | palstädten                                                                               | ;  |
|                                        | 546         |          | 3   | unb | 4 von oben, schlug Erlach feine Aufforde-                                                |    |
|                                        |             | ,        |     |     | rung, statt und schlug Erlachs                                                           |    |
| ***                                    | 547         | ,        | 13  | von | unten, und bon ber - erschüttert. Am                                                     | ,  |
|                                        | 550         |          | 1   | bon | oben, Crousaz, statt Erusez                                                              |    |
|                                        | <b>553</b>  | •        | 7   | pon | unten, Anm. Ditmarfchen, fatt Dithmarben                                                 |    |
|                                        |             | •        |     |     |                                                                                          |    |
| ι                                      |             |          |     |     |                                                                                          |    |
|                                        |             |          |     |     |                                                                                          |    |
|                                        | ··          | ı        |     |     |                                                                                          | i  |
|                                        |             |          |     |     |                                                                                          |    |
|                                        |             |          |     |     | •                                                                                        |    |

•

•

.

.

| Seite     | 556                | Belle       | 5  | pos       | oben, Waat, mit ber trefflichen Grenigenm                                               |
|-----------|--------------------|-------------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                    |             |    | ·         | bis Rydan in sich fassen, und so die un                                                 |
|           |                    |             |    | • • • • • | gleichartigsten                                                                         |
|           |                    |             |    |           | oben, das Tellgan sollse Uri                                                            |
|           |                    | •           | 13 | non       | oben, der Hauptort der Helvetischen Republik, die nach Lustrennung der Rhodanischen und |
|           |                    |             |    |           | bes Tellgaues noch übrig blieb, war wah                                                 |
|           |                    |             |    |           | Basel, dasist, unter die Kanonen der fe-                                                |
|           |                    |             |    |           | ftung huningen, berlegt, und bie Bafelich                                               |
|           |                    |             |    |           | Umarbeitung bes Ochfischen Entwurfes follt                                              |
|           |                    |             |    |           | ihre Staatsform werben.                                                                 |
|           | -                  | -           | 18 | pon       | oben, und noch viele andere, statt andere jub                                           |
|           |                    |             | _  |           | reichen                                                                                 |
| -         | 566                |             | 5  | bon       | oben, aufgestedt, und eine Capitulation m                                               |
|           | 619                |             | 40 |           | terhandelt.                                                                             |
| _         | 569                | ****        |    |           | unten, ehrgeizig, statt ehrgeiz                                                         |
|           | 570<br><b>5</b> 72 | <del></del> |    |           | unten, sichern sollten, statt die beschränkenbu                                         |
|           | 574                | •           |    |           | oben, In Appenzell, statt Im                                                            |
|           | 575                | -           |    |           | oben, und des Bodensees,                                                                |
|           |                    |             | _  |           | oben, bas Wallis, fatt bes                                                              |
| ÷         | 580                |             |    |           | unten, ibm, flatt bon ihnen                                                             |
| <u> </u>  | <i>5</i> 93        | -           | -  |           | oben, . Durch, statt; burch                                                             |
|           | <b>5</b> 96        | -           | 10 | bon       | oben, ultrademokratische, statt ältere                                                  |
| -         | 602                |             |    |           | oben, Cartier, statt Cortier                                                            |
| -         | 613                | -           |    |           | oben, Civilgegenstände, statt Zivil                                                     |
| - '       | 629                |             |    |           | oben, unmittelbar, statt unmittelbaren                                                  |
|           | 633<br>640         | _           | _  |           | unten, vielleicht fällt weg                                                             |
|           | 641                | _           | 8  | HOM       | unten, in die Stadt fällt weg<br>unten, Ufer des Genfersees, patt Seeufer               |
|           | 647                | _           |    |           | oben, 26 May, statt 20                                                                  |
|           | 65 <b>5</b>        |             |    | _         | oben, wollte, statt wollten                                                             |
|           | 657                | •           | 1  | bon       | oben, Bollziehungerath, ft. Bollziehungerath                                            |
| -         |                    |             | 18 | bon       | oben, in ben erften Tagen                                                               |
| -         | 660                | -           | 16 | bon       | unten, traten, statt tretten                                                            |
| ****      | 695                |             |    |           | unten, Munzinger, fatt Münfinger                                                        |
| -         |                    |             |    |           | unten, wurde es, statt wurde.                                                           |
| -         | 706                |             |    |           | oben, kleiner, statt kleinen                                                            |
| <b></b> . | 718                |             |    |           | unten, angeblich                                                                        |
| •         | 725<br>733         |             |    |           | oben, Erneuerung, flatt Erneuerungen                                                    |
|           | 752                | _           |    |           | oben, Lindau, fällt weg<br>unten, Worlegung, statt Berlegung                            |
| ****      | 786                |             | 7  | bon       | unten arößerer fatt arößern                                                             |
| -         | 791                |             | 13 | bon       | oben, Staatseinrichtungen, statt Staatsein                                              |
|           | •                  |             |    |           | richtung .                                                                              |
| ٠.—       | 796                |             | 3  | nnb       | 4 bon oben, Die Bater, fatt ben Batern                                                  |
| -         | 798                |             | 15 | pon       | oben, der der Nachsicht, der Nachsicht                                                  |

•

.

\* 16 C.

.

.

• .

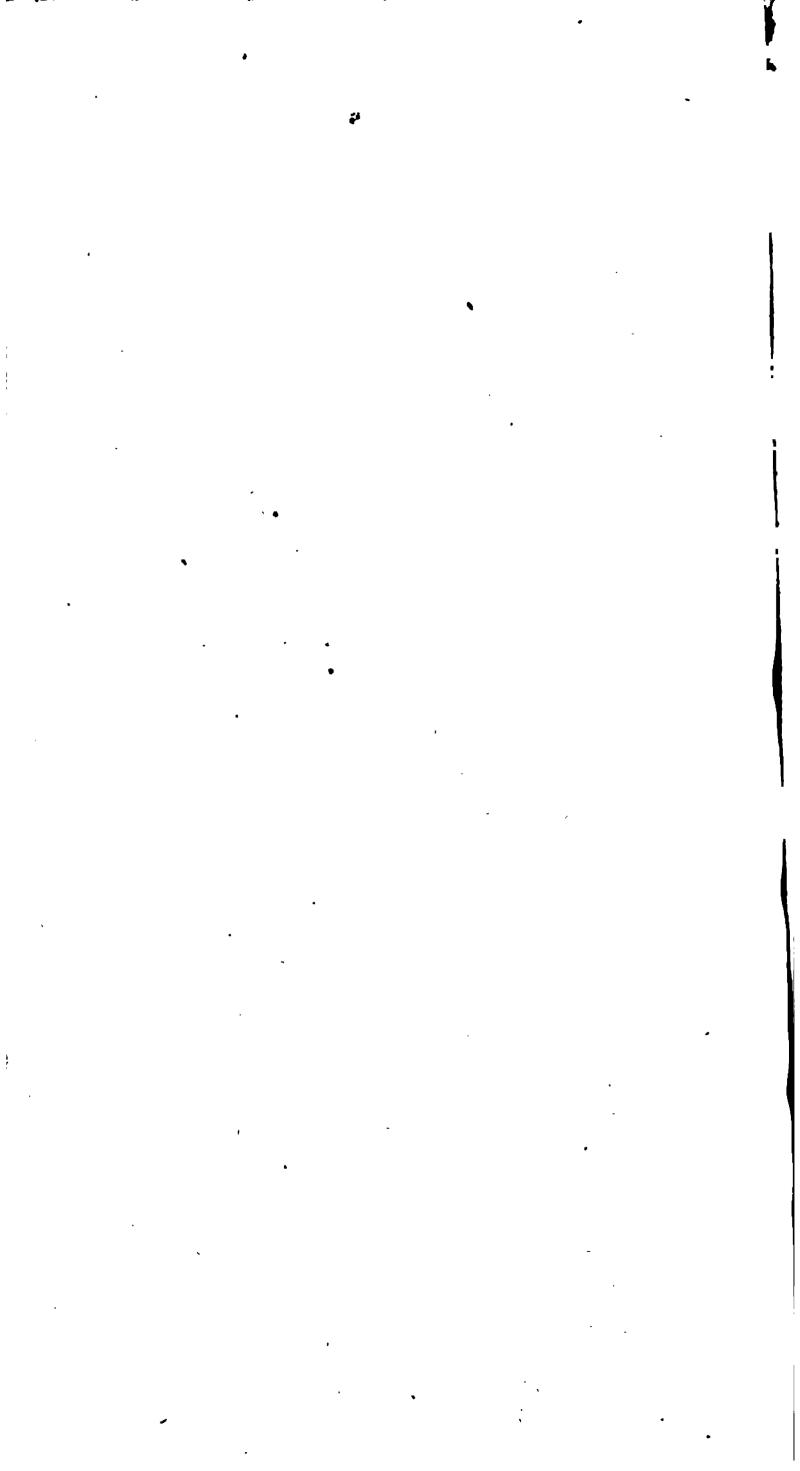



• • •